



# Neue Monatshefte

für

## Dichtkunst und Kritik.

Berausgegeben

pon

Oscar Blumenthal.

Bierter Band.

Ceipzig, Ernst Julius Günther.

1876.

AF 30 .N+= Deniery

### Mitarbeiter des bierten Bandes.

6. Bauerle. G. 55.

August Becker. G. 361.

Wilhelm Bennecke. G. 435.

g. Beta. S. 158.

Eriedrich Bodenfledt. G. 279.

Ada Chriften. G. 97.

Eduard Engel. S. 237.

Emanuel Geibel. G. 1.

Otto Girndt. G. 213,

Wilhelm Goldbaum. G. 309

f. Groß. S. 402, 514.

Mar Geinzel. G. 106.

3. Seller. S. 189. 325.

Mans Herrig. S. 50, 170, 418, 465.

E. Otto Hopp. S. 60.

Woldemar Raden. S. 386.

Beinrich Reiter. G. 247.

gugo filein. G. 185.

Emma Klingenfeld. S. 400.

Ludwig Auhls. S. 426.

Erneft Legouvé. S. 200. 292.

hieronymus form. S. 147. 251.

f. Cotheiffen. G. 41. 300.

Mila Lumi. S. 230.

frib Mauthner. G. 38.

Alfred Meifiner. G. 281.

C. Lerdinand Aleger. G. 137.

Emerich du Mont. G. 352.

Jauft Pachter. G. 356.

Cottlieb Ritter. S. 69, 162, 255, 408, 519.

P. A. Rofegger. G. 491.

Ad. fr. von Schack. G. 296.

Johannes 3derr. S. 278, 457.

Ermin Ichlieben. G. 3.

Ernft Ichubert. G. 82.

Emil Canbert. S. 279, 489.

Rudolph Enrolt. S. 232.

W. Urbas. S. 501.

Bane Wachenhufen. S. 305. 396.

g. Wild. S. 475.

| ·<br>· |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|
|        |  |  |  |  |
| . j.   |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |
| ¥      |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |
| 1      |  |  |  |  |
| i      |  |  |  |  |
| i      |  |  |  |  |
| 1      |  |  |  |  |
| ì      |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |
| i      |  |  |  |  |
| 1      |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |
| t<br>! |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |

## Inhalts-Verzeichniss.

### Dramatisches.

|                                                         |   |   |   |    |   |   |   |   |   |     |    | Seite |
|---------------------------------------------------------|---|---|---|----|---|---|---|---|---|-----|----|-------|
| Ernest Legouve: Durch die Blume. Luftspiel in einem Att | : |   |   |    |   | * | * |   |   |     |    | 200   |
| Ernest Legouvé: An einer Biege. Soloscene               | 1 |   |   |    |   |   |   |   |   |     |    | 292   |
| Boldemar Raden: Aus der italienischen Dramatit          |   |   | * |    |   |   |   | ٠ |   |     |    | 386   |
| Hovelliftifches.                                        |   |   |   |    |   |   |   |   |   |     |    |       |
| Erwin Schlieben: Saus Abelburg                          | × | , |   |    |   |   |   |   |   |     | ,  | 3     |
| Mag Beingel: Der Tulpenpring                            |   |   |   | *  |   |   |   |   |   |     |    | 106   |
| Sugo Rlein: König Berbul                                |   |   |   |    |   |   |   |   |   |     | i. | 185   |
| Dtto Girnbt: Der Bittmer (Sumoreste)                    |   |   |   |    |   |   |   |   |   |     |    | 213   |
| Alfred Deigner: Die Geschichte von zehntaufend Gulben   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |     |    |       |
| August Beder: Drei Beihnachtsmärchen                    |   |   |   |    |   |   |   |   |   |     |    |       |
| S. Bild: Ein schwerer Traum                             |   |   |   |    |   |   |   |   |   |     |    |       |
| B. R. Rofegger: Boll. Gine Dorfgeschichte               |   |   |   |    |   |   |   | à |   |     |    | 491   |
| Episches.                                               |   |   |   |    |   |   |   |   |   |     |    |       |
| Aba Chriften: Fünf Treppen hoch. Ergählung in Liedern   | 4 |   |   |    |   | , |   |   |   | ,   |    | 97    |
| Ad. Fr. v. Schad: Der Tod bes Apoftels                  |   |   |   |    |   |   |   |   |   |     |    |       |
| Sans Berrig: Der verliebte Beife                        |   |   | * |    |   |   |   | * |   |     |    | 465   |
| Cyrisches.                                              |   |   |   |    |   |   |   |   |   |     |    |       |
| Emanuel Geibel: Diftiden                                |   |   |   | ,  |   |   |   |   |   | 4   |    | 1     |
| Frip Mauthner: Carolus Magnus                           |   |   |   |    |   |   | * |   |   |     |    | 38    |
| C. Ferdinand Meyer: Gedichte                            |   |   |   | *  |   |   |   | * |   | · r |    | 137   |
| Mila Lumi: Gegenüber                                    |   |   |   |    |   |   |   |   |   |     |    |       |
| Friedrich Bodenftedt: Julia                             |   | * |   |    |   |   | i | ¥ |   | •   |    | 279   |
| Emil Tanbert: Allein — Um Mitternacht                   |   |   |   |    | • |   |   |   |   |     | •  | 279   |
| Emma Klingenfeld: Sonette                               |   |   |   |    |   |   |   |   | 4 |     |    | 400   |
| Decar Blumenthal: Gruß in die Ferne                     |   | á |   |    |   |   |   |   |   |     |    | 441   |
| Emil Taubert: Gedichte                                  | * | * |   | 7. | , |   |   |   |   |     |    | 489   |
|                                                         |   |   |   |    |   |   |   |   |   |     |    |       |

| Vermischte Auffațe.                                           |  | Ceite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Ferd. Lotheissen: Die Romanhelden einst und jest              |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sans Berrig: Mefthetische Unregungen                          |  | 418   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G. Bauerle: Eine neue Beltanschauung                          |  | 55    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ernft Otto Sopp: Die humoristische Boefie ber Amerikaner      |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gottlieb Ritter: Barijer Theaterbriefe und Brobescenen:       |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Ein Drama der Revanche                                     |  | 69    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Aristofratische Theaterdichter                            |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Shakespeare in Paris                                     |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Fromont junior und Risler senior                          |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Das besiegte Rom                                           |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S. heller: Bu Goethe's Geburtstag                             |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S. Lorm: Eine literarische Reise                              |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oscar Blumenthal: Bayreuther Tagebuchblätter                  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S. Beta: Bie englische Leitartikel entstehen                  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R. Throlt: Dramatifche Bildlinge                              |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ed. Engel: Ein Standbilb für J. L. Rlein                      |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Heinrich Reiter: Cichendorff als Literarhistoriter            |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H. Lorm: Erinnerungen an Lederer                              |  | 251   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Johannes Scherr: Literaturbriefe                              |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ferd. Lotheissen: homerübersetungen                           |  | 300   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sans Bachenhusen: Wie ich Feuilleton ftubirte                 |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bilhelm Goldbaum; Zur polnischen Literaturgeschichte          |  | 309   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S. Heller: Wilhelm Jordan als Epifer                          |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F. Groß: Benjamin Distaeli als Romancier                      |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qudwig Ruhle: Die Bollsepit der Gerben                        |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. Urbas: Entstehung der Sprichwörter                        |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F. Groß: Der Makart der Novelle                               |  | 514   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aritiken.                                                     |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ernft Schubert: B. R. Rojegger's "Sonderlinge"                |  | 82    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oscar Blumenthal: A. Th. Brud's Gedichte                      |  | 83    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Decar Blumenthal: Ernft Edftein's "Gymnafialhumoresten"       |  | 84    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Decar Blumenthal: Die Gedichte von Agnes Rapfer - Langenhaunß |  | 265   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sans herrig: Emerich du Mont's "Fortidritt"                   |  | 170   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emerich du Mont: S. Lorm's "Raturgenuß"                       |  | 352   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bilhelm Bennede: Emanuel Beibel und Felig Dahn                |  | 435   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Max Bogler: Dialettpoefie                                     |  | 436   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Decar Blumenthal: Renes von Mirga- Schaffy                    |  | 438   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oscar Blumenthal: Bunte Buderichau                            |  | 580   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                          | m   | ist | reli | len |     |    |    |    |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   | Sette |
|------------------------------------------|-----|-----|------|-----|-----|----|----|----|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| Zu den Faustaufführungen in Weimar       |     |     |      |     |     |    | -  |    |   |   |    |   | ь |   | a |   | d | 0 | 85    |
| Eine englische Nibelungendichtung        | 4   |     | ٠    |     |     |    |    | ā  |   |   |    |   | ٠ |   |   | ٠ |   | 4 | 85    |
| Zu A. Becer's "Maler Schönbart"          |     |     |      |     |     |    | ٠  |    | - | 7 | p  | 9 | D |   |   | v | * |   | 85    |
| Kostspielige Erfolge                     |     | ,   |      |     |     | 4  |    |    |   |   | ٠  |   |   | 6 |   | 0 |   | 4 | 86    |
| Was Braun noch niemals abgeschrieben ha  | t.  |     |      |     | -   |    |    |    |   |   |    |   | + |   |   |   |   |   | 86    |
| Ein Dresdner Bigwort                     |     | , . | •    |     |     | ٠  |    |    |   |   | +  |   | 4 | P |   | ٠ |   | 4 | 86    |
| Oscar Blumenthal: Epigrammatisches       |     |     |      | e   |     |    |    |    |   |   |    |   |   | 9 |   | 4 |   | 4 | 86    |
| Neues von Paul Hehse                     |     |     | •    | *   | 4   | 4  |    |    |   |   | ٠  |   | P |   | • |   | 4 | ۰ | 176   |
| Emil Rittershaus als Improvisator        |     |     |      | 4   |     | d  |    |    |   |   |    |   |   |   |   | * | P |   | 176   |
| Die Musik der Zukunft                    |     |     |      | d   |     |    |    |    | 4 | ٠ |    |   |   |   |   |   | * |   | 176   |
| Dicar Blumenthal: Schwere Worte .        |     |     | *    |     |     | *  | -  |    | - |   |    | * |   |   |   |   | 0 | ٥ | 176   |
| Grillparzer und Anastasius Grün          |     |     |      |     |     |    |    |    |   |   | ٠  |   | ٠ |   |   | p |   |   | 267   |
| Rleine Rotizen                           |     |     |      |     |     | 4  |    |    |   |   |    |   |   |   |   |   | a | + | 267   |
| "Die Tochter Roland's" ins Ultramontane  | üb  | eri | eß   | t   |     | 4  | ¥  |    |   |   | ν. | * |   | 4 | ń |   |   | * | 267   |
| Ueppiger Unsinn                          | 4   | . , |      |     |     |    |    |    |   |   |    |   |   |   | a |   |   | P | 440   |
| Bie Balzac gearbeitet                    |     |     |      |     |     | U  |    |    | 4 |   |    | * |   |   |   | ٠ |   | 4 | 440   |
| Ein Geistesblit von Ernst Edstein        |     |     |      |     |     |    | 4  |    |   |   | ٠  |   | ٠ |   |   |   |   | 4 | 441   |
| Eine literarische Bosheit                |     |     |      |     |     | 4  | 4  |    |   | ٠ |    |   | ٠ |   |   |   |   |   | 533   |
| Kleine Rotizen                           |     | ,   |      |     |     | ٠  |    |    | a |   |    |   |   | 0 |   |   |   | 9 | 533   |
| Der Ursprung eines geflügelten Bortes .  |     |     |      |     |     |    |    |    |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   | 533   |
| Ein Epigramm von D. F. Strauß            |     |     |      | ٠   |     | 4  |    | *  |   | ٠ |    | 4 | b |   | 4 |   | 9 | 6 | 534   |
| Aus un                                   | ſei | rer | 1    | lri | cfi | na | pp | с. |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |       |
| Dr. Faust Bachler: Ueber Halm's Nachla   | ιĝ  |     |      |     | ٠   |    |    |    |   | , |    | • |   |   | * | * | P | ٠ | 356   |
| Dr. W. Lebinski: Zur polnischen Literatu | irg | esc | hic  | hte |     | ۰  | q  |    | • | ٠ |    |   | • |   |   | • |   | ٠ | 442   |
|                                          |     |     |      |     |     |    |    |    |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |       |

|    |  |  | • |    |
|----|--|--|---|----|
|    |  |  |   |    |
|    |  |  |   |    |
|    |  |  |   |    |
|    |  |  |   | ** |
|    |  |  |   |    |
|    |  |  |   | 4  |
|    |  |  |   | •  |
|    |  |  |   |    |
| 1  |  |  |   |    |
| •  |  |  |   |    |
|    |  |  |   | -; |
| 1  |  |  |   |    |
|    |  |  |   |    |
|    |  |  |   |    |
|    |  |  |   |    |
|    |  |  |   |    |
|    |  |  |   |    |
|    |  |  |   |    |
|    |  |  |   |    |
|    |  |  |   |    |
|    |  |  |   |    |
|    |  |  |   |    |
| -1 |  |  |   |    |
|    |  |  |   |    |
|    |  |  |   | •  |
|    |  |  |   |    |
|    |  |  |   |    |
|    |  |  |   |    |
|    |  |  |   |    |
|    |  |  |   |    |
|    |  |  |   |    |
|    |  |  |   |    |
|    |  |  |   |    |
|    |  |  |   |    |

### Diftiden.

#### Bon Emanuel Geibel.

Neue Theater zu bau'n stets zeigt ihr euch willig und schmückt sie Brächtig von außen und stellt eure Poeten davor; Aber im Inneren bleibts wie es war und der prunkende Becher Wird mit schalem Getränk heute wie gestern gefüllt. Sorgt doch lieber für edleren Wein! Wir würden mit besser'm Dank ihn schlürsen und wär's aus dem bescheidensten Arug.

Laßt vom barbarischen Brauch und ruft zu der tragischen Muse Festlich geschmücktem Altar wieder die Schwester herein! Von dem Gewühle des Tags zu Melpomenes reinen Gestalten Kann euch die Brücke von Gold nur Polhhymnia bau'n.

Könige führ' uns der Tragifer bor und vergangene Zeiten, Doch der Komöbe das Bolf, wie es sich heute gebahrt.

Zweifelt, so lang ihr entwerft, doch mitten im Gusse des Runftwerks Denkt an den Spruch ber Kritik, benkt an bas Publikum nicht!

Wollt ihr Schähe gewinnen und Macht, so thut euch zusammen, Aber das Schöne gelingt ewig dem Einzelnen nur.

Irret die Muthigen nicht. Oft glückt leichtblütiger Jugend Was bei gediegnerer Kraft zweifelnd das Alter nicht wagt.

Beichliche Rührung erschlafft bas Gemuth, die Erschütterung stählt es; Aber die sinkende Kunft badet in Thranen fich gern.

IV. 1.

Aus dem Tempel der Kunst wann geißelt ein anderer Lessing Bürnend wieder den Schwarm feilschender Krämer hinaus? Richt um die Gunst mehr frei'n sie der Muse, sie frei'n um die Mitgist Und im gemeinen Erwerb stirbt das entweihte Talent.

Wenn mit der Kirche die Welt sich entzweit um Glauben und Wissen, Dann vor Allem erscheint hoch mir des Dichters Beruf; Denn ihm ward es vergönnt, mit der Kraft der Empfindung den Zwiespalt Auszugleichen und fromm ohne Bekenntniß zu sein, Wenn er, der Formel entrückt, doch lauteren Sinns, wie ein Priester, Menschen und Bölkergeschick an das Unendliche knüpft Und im lebendigen Bild uns das Walten der sittlichen Mächte, Die das Gemüth und die Welt ewig beherrschen, enthüllt.

#### gaus Adelburg.

Novelle

von Ermin Schlieben.

In gewissen Areisen ber österreichischen Hauptstadt, zu benen ber Eingang nur bem feingebildeten Sinne, dem reinen Charafter und bem arbeitsamen Patriotismus offen steht, war eine Zeitlang ein junger Mann beliebt, bei dem jene Eigenschaften in seltenem Maße vereinigt schienen. Er ist seitbem seinen zahlreichen Freunden und noch zahlereichern Freundinnen plötzlich entrissen worden, und der Platz, den er in der Geschlicheit und in einzelnen Herzen einnahm, war schwer wieder auszufüllen. Man hat über sein Schicksal nicht viel mehr erfahren, als den unglücklichen Ausgang eines Zweitampses, bei dem er die Todeswunde empfing; doch war dieses Ereigniß nur der Beginn einer Kette von Erschütterungen, unter denen eine edle Familie noch heute leibet. —

Helianth Nitter von Abelburg war der Name des jungen Diplomaten, dessen Berslust für sein Baterland nicht minder als für seine Freunde beklagenswerth ist. Aus einer angesehenen Familie entsprossen, vortrefflich erzogen und auf berühmten Universitäten vorgebildet, war er im Begriff, auf seinen ersten diplomatischen Posten abzugehen, als er den Besuch eines norddeutschen Universitätsfreundes empfing. Diesen hatte er in Bonn kennen gelernt, bei einem Gelage lieb gewonnen, in dauerndem Berkehr, zum geringen Theil auch bei gemeinsamen Studien zu seinem Freunde gemacht, und zuletzt mit Zustimmung seines Baters, des greisen Generals von Abelburg, nach Heidelberg und auf eine italienische Reise begleitet.

Das freundschaftliche Verhältniß des jugendlichen Mitters zu dem Grafen Alexander, wie dieser von seinen Tänzerinnen schlechthin genannt wurde, erfuhr verschiedenes Urtheil, je nachdem ein solches von den Standesgenossen, den Prosessoren oder den Frauen ausging. Die Ersten, alte wie junge, erklärten beide Jünglinge für Muster adliger Jugend, in ihrer akademischen Freiheit ein wenig unbändig, aber vollkommen beanlagt, jeder seinem Vaterlande als tüchtiger Arbeiter, und der Gesellschaft als Vorbild guten Tones zu nühen. Die Prosessoren bedauerten, daß Graf Alexander seinen Freund zu sehr in das volle Menschenleben mitriß und so der Zukunft einen Staatsmann von bebeutender Gelehrsamkeit zu entziehen drohte; die Frauen aber trasen ihre Entscheidung dahin, daß das Schickal selten zwei Freunde zusammengeführt habe, die einander so vollkommen ergänzten wie der norddeutsche und der süddeutsche Kavalier. Graf Alexander strablte von Lebensmuth und stropte von Lebenskraft; Helianth erschien im Hellbunkel

einer lächelnden Melancholie, welche die jüngeren Frauen reizend fanden, die älteren durch den Einfluß des Freundes gemildert wünschten. Der nordische Graf brachte überall ein offenes Herz für alle weiblichen Wesen mit, während der Nitter vom Süden durch eine fast jungfräuliche Schüchternheit in vielen Herzen die Hoffnung erweckte, er werde endlich Einer angehören.

"Wären die Beiden ein Mann", sagte sehr oft die Gemahlin eines berühmten Psychologen, "so hätten wir Aktivität und Passivität zu einem Temperamente vereinigt, das dem Jeal sehr nahe käme".

Die Wahrheit zu sagen, war die gegenseitige Ergänzung der Freunde nicht für beide Theile so vortheilhaft, wie es sich im Schimmer sittsamer Abendgesellschaften ausnahm. Helianth hatte mehr als einen dummen Streich zu bereuen, bei dem Graf Alexander der Ansührer gewesen, und die freundschaftliche Wechselwirkung zwischen beiden jungen Männern bestand vorzugsweise darin, daß der Graf seinen Freund mit allem Zauber sinnlichen Genusses und durch den ganzen Reiz seiner Aleibiades-Natur sesselte, während dieser durch sein oft erwachendes, wo nicht immer reges Bewustzein von Menschenwürde ein entweihendes Uebermaß fernhielt.

Auch blieb ben gescligen Areisen die Abkühlung verborgen, die in dem Freundschaftsbunde gegen das Ende des Heidelberger Ausenthaltes eintrat. Zwar umarmte man sich, durch die Trennung gerührt, aufs Herzlichste und versprach sich sleißige Briefe; aber Beide empfanden doch, als sie einander aus dem Gesichte verloren hatten, daß es ihnen wie eine Last vom Herzen gefallen sei. Der Eine fühlte sich einer lauteren Lebenssführung wiedergegeben, die das Element seiner Familie war; der Andere sah nun für gewisse Liebeshändel, bei denen ihn nur die Bereitwilligkeit der betreffenden Damen entschuldigte, freiere Bahn vor sich.

Das Veriprechen sleißigen Briefwechsels wurde gleichwohl von beiden Theilen ein Jahr lang gehalten; doch sührte dasselbe nicht zu jenem Austausch von Lebensfrüchten, den Helianth von seinem Freunde verlangte, und der ihm angemessen erschien bei jungen Männern, die nach mehrjähriger akademischer Erholung ihre Arbeit dem Baterlande widmen wollten. Die Berichte über Studien und deren Ergebnisse füllten nur einen geringen Theil der Briefe von Verlin; der größere war in Anspruch genommen von einer buntscheckigen Schilderung des erotischen Lebens in der Hauptstadt, und oft pulsirte in diesen Ergüssen einer glühenden Seele eine fast dämonische Lüsternheit. Helianth sah einen Geist von bedeutenden Aulagen allmählich durch Genußsucht getrübt, ein Gesmüth, das früher für Gutes nicht unempfänglich war, durch Sügellosigkeit verwildert und badurch schneller Erschlaffung verfallen. Er sah, wie ein Mensch, in einem Kunste von der Leidenschaft beherricht, sich in allen Theilen selbst vernichtet.

Helianth trug kein Vedenken, ja er hielt es für seine Pflicht, dem Freunde seine Selbstzerstörung vorzuwersen, zuleht sogar seine mitwissende Theilnahme abzulehnen. Er machte mehr als eine herbe Bemerkung über des Grasen Stellung in der Frauenwelt und über den Vorzug, der ihm hier seines Ranges und Vermögens wegen zusiel. Aber weit entsernt, sich durch solche Vorstellungen verleht zu fühlen, erwiderte der leichtlebige Graf sie vielmehr mit anmuthiger Neckerei und vermaß sich, den Tugendhelden, hätte er ihn nur für sechs Wochen im Areise seiner Verliner Schönen, mit Kopf und Herz für seine Praxis zu gewinnen.

"Nie und nimmer!" antwortete ihm Helianth. "Der Einfluß der Frauen in meiner Umgebung ist seit Jahren so wirksam gewesen, daß ich nur auf kurze Zeit, und stets mit bitterer Neue, den Grundsähen, die mich leiteten, untreu werden konnte, und daß ich schnell zu ihnen zurücksehren mußte, sobald ich wieder in die Nähe derer kam, denen ich sie verdanke. Wer unter seinem Dache nur ehrbare Frauen sieht, kann sich auch draußen gegen die Frauen nicht anders als ehrbar verhalten."

Dieser Brief war der erste, welcher den Grafen für einige Minuten verstimmte. Denn so oft er im Tone der Unsehlbarkeit, sowie unter allgemeinem Beisal der Kameraden vom Regiment, seine Ueberzeugung verkünden mochte, die Frauen im Allgemeinen wären der Uchtung nicht werth, die man ihnen in der besseren Gescuschaft entgegenbrächte — seine Mutter und die Comtessen wollte er, wie alle Herrn Kameraden, doch von der Regel ausnehmen.

In dem nächsten Briefe an Helianth kam dieser Gedanke in einigen etwas gereizten Worten zum Borschein. Er hätte zwar auch eine chrwürdige Mutter, schrieb er, und ehrbare Schwestern, aber unter Nymphen den Joseph zu spielen, hätten sie ihn nicht gestehrt. Er wäre begierig, die ausbündigen Tugenden zu erproben, welche sich so im Namen ihres ganzen Geschlechtes auf die Höhe stellten, und gedenke dereinst, seine etwas durchlöcherte Ehrbarkeit mit dem Spinngewebe frauenhafter Zucht auszubessern.

Auf diese Unhöstlichkeit hatte Abelburg kein Wort der Erwiderung. Er ließ sich vielmehr durch einen zweiten Brief, der im Rausche eines neuen Liebeshandels geschrieben war, um Antwort mahnen und vermied im Verlauf eines immer spärlicheren und verdrossenen Briefwechsels Alles, was einem Bunsche des Wiedersehens oder gar einer Einladung nach Wien ähnlich gesehen hätte.

So vergingen vier Jahre. Der Graf hatte sich in Frankreich durch Tapferkeit ausgezeichnet, und war überladen mit deutschen Ehrenzeichen und wälschen Liebestriumphen,
zurückgesehrt, während Adelburg, obschon vorläusig gleichsalls Reiteroffizier, sich in der schönen Stille des elterlichen Landhauses und im Berkehr mit guten Geistern seines Baterlandes für die Stellung vorbereitete, die ihm von seiner Regierung bestimmt war. Seine akademische Freundschaft, mit dem Vorsatze lebenslanger Treue geschlossen, erschien ihm nur noch wie eine Frühlingsblume, von der man im steigenden Sommer Duft und Dauer nicht mehr verlangen dürse.

So war denn Helianth nicht zum Angenehmsten überrascht, als an einem frischen Herbstmorgen Graf Alexander sich melden ließ. Bis derselbe eintrat, war eben noch Zeit, so viel Selbstbeherrschung zu sammeln, daß die Begrüßung einigermaßen der Unbefangensheit entsprach, mit welcher der rothwangige Graf dem Freunde gegenüber trat. Jener blickte so frisch, heiter und lebenskräftig drein, daß Helianth in lebhaster Erinnerung an Bonn und Heidelberg seinen Händedruck wärmer abgab, als er furz zuvor sür angesmessen erachtet; auch widerstand er der Ungeduld des Grafen, wodurch dieser zwischen Sessel und Fenster hin und her getrieben wurde, nur furze Zeit. Man bestellte Pferde zu einem Ritt in den Prater, man tummelte sich nach Herzenslust; aber Helianth versmied den Weg nach dem elterlichen Hause, und als die Lustbarkeit vorüber war, bewirsthete er den Grafen in einem Gasthof, statt ihn, wie derselbe erwartete, seiner Familie zuzusühren. Der Graf fragte nach ihr, als sie beim Weine sassen.

"Es hat sich nichts verändert", antwortete Helianth. "Mein Bater sowohl wie meine Mutter sind zu jenen Jahren gelangt, da man zur Rudschau ftille steht und im

ausruhenden Nachgefühl wohl angewandter Kräfte eine Zeitlang beharrt, bis man ichleuniger zum Ende eilt."

"Du sprichst wie ein Greis", lachte Graf Alexander. "Ein alter Oberst, ber nach einem halben Dupend rühmlicher Gesechte zur Aube gesetht wäre, könnte nicht so viel Weisheit im Munde führen. Schäme Dich, in Deinen Jahren so viel melancholischen Ernst in Deinen Wein zu mischen."

"Dieser Ernst stimmt zu mir, so jung ich bin, besser als Du glaubst. Seit früher Jugend bin ich von dem Gesühle beherrscht worden, daß ich bald am Ziele stehen werde, und wenn ich mich in atademischer Zeit dem Einflusse deiner Lebenslust hingab, so gesichah es nicht zu geringem Theil aus dem Antriede, den Genuß eines Menschenlebens in eine geringere Spanne Zeit zusammen zu drängen, als den Menschen sonst wohl zusgemessen ist. So sühle ich mich eben so ost zum Rückblicke genöthigt, wie irgend ein alter Mann, der ein reiches Leben hinter sich hat."

"Grillen!" rief der Graf: "Mönchische Hirtongestionen! Das hast Du von Deiner Enthaltsamfeit gegenüber den Weibern. Bir Männer dürsen über unsern höheren Bestrebungen nicht vergessen, daß die Menscheit zwei Geschlechter hat; das rächt sich sonst an unsren Geisteskräften und an unsrer Arbeit. Diesem Grundsate huldigte ich früher vielleicht etwas zu sehr, ich will es einmal zugeben. Seitdem habe ich Manches erlebt, Entsehliches, Haarsträubendes, was Einem das heiße Blut gefrieren macht, und wieder Großartiges, Beltgeschichtliches, was Einen über Tändelei hinausdringt und zum Ernste stimmt. Ich bin in manchem Stück vernünstiger geworden, seit ich bei großen Ereignissen mitgewirft. Ich habe einsehen gelernt, daß man in der Welt zu etwas mehr da ist, als sich zu diesen oder zu genießen, was manchmal aus Eins heraus kommt. In einem Punkte aber bin ich derselbe geblieben: meine Wehrlosigkeit gegen hübsche Frauen hat alle Schrecken, Anstrengungen, Entbehrungen und Blutverluste überdauert, und da ich sonst leidlich charaftersest bin, so vermag ich hier nur das Walten elementarer Kräfte zu sehen, gegen die keine Schule der Vernunst oder des Lebens wirkt, und wider die sich Niemand ungestraft aussehnt."

"Benn wir das Element in uns als Nechtfertigung nehmen dürften," erwiderte Helianth, "nun so wären alle Gesetztaseln und Gesethücher in der Gesellschaft, alle Sitte und llebereinkunft schleunigst zu kassiren. Dann aber wäre es mit dem Erschaffen und Auferbauen in der Menschheit zu Ende, und die elementaren Aräfte in uns wären so viel werth, wie Basser und Feuer im Chaos. Nur aus ihrer Eindämmung entstehen Schransten, aus ihrer Beherrschung Gekramente."

"Hab' ichs nicht gedacht, Du wirst barauf hinaus kommen! Du machst es wie ein Mädchen, das in den ersten Stunden nach Beginn eines Abenteuers schüchtern an den Katechismus erinnert. Mir ist, als hörte ich die Schwester statt des Bruders. Du hast mir früher von ihr erzählt."

"Ich habe jest nichts hinzugufügen" - fo fuchte Belianth abzubrechen.

"Ich muß diese Frauen kennen sernen!" rief ber Graf, "die Deine Jugendkraft so im Bann halten, daß Du ihnen zu Ehren jedes Kammermädden ber Aphrodite wie eine Priesterin der Besta behandeln willst. Aufrichtig, ich sehe darin nicht viel Berdienstliches. Einst auf dem Heidelberger Schloß, als Du, die Wangen vom Wein erfrischt, der hübschen Schließerin die Hand brücktest und ihr gewisse Geheimnisse des hereinsinkenden Abends zuslästertest, da gesielst Du mir besser, als heute mit deiner heftischen Ehestandsmoral.

Ich will nicht sagen, ich wäre ein abgesagter Feind des Ehestandes. Ich sehe nie zwölf Mädchen beisammen, ohne zu wünschen, eine Dreizehnte möchte die nothwendigen Eigensichaften zu meiner Gemahlin besitzen. Bisweilen ergreift mich sogar mitten im Verkehr mit Regimentstöchtern und Regierungsdamen etwas wie Ermüdung und Widerwille, als bedürste ich endlich einer andern Art von Frauen, um wieder Lust am Leben und Beruse zu empfangen, und wer weiß, ob ich nicht zu Deiner Anschauung bekehrt werde, sollte ich Eine sinden, bei der mir jene Anwandlung von Ueberdruß nach vierundzwanzig Stunden der Bekanntschaft ausbleibt."

Die Beziehung der letzten Worte auf Helianth's Schwester war unverkennbar. Der Antrieb des Grafen zu seinem Besuch in der österreichischen Hauptstadt war weniger der Genuß ihrer Freuden oder das Wiederschen eines Freundes gewesen, dessen Bestimmung für einen diplomatischen Posten im Orient ihm bekannt war, als vielmehr der lange genährte und nur in der Zerstrenung des Verliner Lebens zurückgestellte Wunsch, eine Wiener Edeldame kennen zu lernen, deren Borzsüge, nach ihres Bruders Briefen zu urtheilen, ganz besonderer Art sein mußten. — War es lediglich Rengier oder innewohnende Sehnsücht nach dem Besseren, was ihn trieb? — Er hatte sich das wohl nicht klar gemacht. Am wahrscheinlichsten war es die Laune, einem seltenen Abenteuer eben so willenlos und ohne Selbstüberwachung entgegen zu gehen, wie bisher täglich einem gewöhnlichen.

Helianth erkannte, was eine ehrbare Familie von einem so beweglichen Herzen zu erwarten' hätte, und welche Nolle ein folcher Charafter in einem Hause spielen müsse, das sich bisher von zwangloser Leichtlebigseit fern gehalten. Bei ihm, dem ehrsuchtsvollen Sohne und sorgsamen Bruder, stand fest, daß er den unzüchtigen Mann, mußte er ihn schon als früheren Freund neben sich leiden, den Frauen seines Hauses nicht vor Augen führen durste. Er gelobte sich, ihn so schonend als möglich sern zu halten. Er sud ihn zwar wiederholt nach seiner Wohnung in der Stadt und gab ihm zu Ehren kleine Mahlzeiten; ihn aber in das Landhaus der Familie einzuladen, vermied er unter versichiedenen Vorwänden, die bei der Offenheit von Helianth's Charaster seine Verlegenheit bald verriethen. Auch dem Pförtner des Hauses, einem weißhaarigen, anhänglichen Diener, war eingeschärft, den blonden Herrn nicht vorzulassen, welcher sich als Alexander Graf T. vorstellen würde, und so mußte dieser zweimal von der Schwelle des Hauses aus Gründen umsehren, welche der greise Pförtner zu ersinden geschickter als sein junger Herr war.

Dieser Umstand befräftigte den Eindruck der Absichtlichkeit, mit welcher Helianth den Grafen von den Heiligthümern seines Hauses fernhielt, und wenn die Berbindlichsteit der Formen, unter denen man sich gegen den Grasen abschloß, diesem Zurückhaltung auferlegte, so empfand doch er sowohl wie sein Freund bei der zunehmenden Schwüle ihres Verkehrs, daß elektrische Ausbrücke bevorständen.

Der Graf hatte Lebensart genug, eine förmliche Erklärung, und damit die Aufwallungen zu vermeiden, die eine solche nach sich ziehen mußte. Er dachte daran, das Feld zu räumen und zögerte nur, um sich nicht das Ansehen eines schnell Geschlagenen zu geben. Andrerseits stachelte das Hinderniß, das so seltsam auf der Schwelle des Landhauses lag, seine Begier, sich den unnahbaren Frauen dennoch zu nähern und zu erproben, ob deren priesterliche Absonderung vom Weltgebrauch das Ergebniß eigener Würde, oder vom Willen asketischer Männer auferlegt sei. —

Richt immer war der steuerlose Wille bes jungen Kavaliers in der mannhaften

Fassung, seinen unruhigen Wünschen Nahrung zu versagen. Das bessere Selbst drang nur auf Minuten durch und hielt vor einem lustigen Gelage, einem muthwilligen Gespräche ober einem lockeren Buche nicht Stand.

Bereinigte Wirfung dieser drei Vildungsmächte war es, die an einem mondhellen Oktoberabend ihn aus seinem Gasthose nach Lilla Adelburg zog. Lange umslogen seine Blicke das schimmernde Dach und iuchten aus den Schatten, die an den Vorhängen der Fenster vorüberzogen, Persönlichkeiten zu gestalten. Er versuchte den Eingang zum Vorgarten und zog sich erschvocken zurück, als der Druck an der Alinke eine Glocke im Innern des Hauses weckte; und was er sonst nie ersahren: das Herz schlug ihm, weil er, der überall eistig ausgenommene Navalier, der Held und Sieger in mehr als einem Boudoir, von diesem Hause wie von dem Tempel einer Gottheit flüchtig werden mußte, zu deren Verehrung es ihm an Reinheit gebrach.

Er gewann einen Weg zwischen Gärten fort und gelangte gegenüber an ein Gitter, in welchem sein Ortssiun ihm die Gartenpforte zum Hause Abelburg verrieth. Sie gab dem Drucke geräuschlos nach, und fein Laut im Junern des Hauses entsprach dem leisen Dröhnen, mit welchem sie hinter dem Entretenden ins Schloß fiel.

Um Boben schimmerte im Mondlicht welfes, nasses Ahornlaub, und als der Graf mit Borsicht, als hätte man das Nascheln im Hause vernehmen können, einige Schritte zurückgelegt hatte, zeigten sich hinter halbkahlen Gesträuchen Säulen und Giebel des Hauses, das nach dem Garten zu reicher als nach der Straße ausgebaut war. Die Fenster dunkelten im Schatten der Säulen; sie verriethen hier noch weniger als drüben, und mißmuthig schritt der Graf in einem Vogen durch zerstörte Blumenbeete am Fuße der Terasse, um alsbald wieder nach der Gartenpsorte umzukehren.

Da klirrte eine Thür hinter den Sänlen, und mit schnellen Schritten trat jemand die Stufen hinab bis an den Rand der Terasse vor. Der Graf sah nur slüchtig über die Schulter zurück und gewahrte einen weißschimmernden Kopf, der verschwunden war, als die Büsche schnell darauf seinen Blick wieder frei ließen. Abermals flopste dem stolzen Manne das Herz, und energischer arbeitete in ihm der Jugrimm, daß er hier nur den Späher, und beim geringsten Geräusch den Flüchtling spielen dürfe.

Mit beschleunigtem Schritt, als käme Einer hinter ihm her, suchte er den Mückzug zu gewinnen und vergaß den Säbel anzuheben, der nun bei jedem Schritte klirvend durch das herbstliche Laub hüpfte. Schnell stand er vor dem Gitter; aber dieses wich dem ersten Drucke nicht. Er rüttelte heftiger, denn er glaubte Tritte hinter sich zu hören, und eben als er die Pforte mit kräftigem Auck geöffnet, trat Helianth im weißen Neitersmantel wenige Schritte fern aus dem Schatten.

Nun vermochte Graf Alexander die Rolle des Flüchtigen nicht durchzusühren und blieb, seinen Freund erwartend, hinter dem Gitter stehen. Auch Helianth unterbrach unschlüssig seinen Schritt, und die beiden Freunde standen sich, noch durch das Gitter gestreunt, einige Sekunden lang schweigend gegenüber.

"Du bist Schuld, Adelburg," nahm der Graf nun das Wort, "daß ich feinen Besiuch in Deinem Sause wage, sondern wie ein Dieb umbertappe."

Helianth öffnete die Pforte und trat hinaus. Gereizt durch diesen abendlichen Schleichweg verlor er die gleichmüthige Milde, die ihn sonst vor Zwist bewahrte. "Ich bedaure freilich," erwiderte er in festem Tone, "daß ich jenes Haus Deiner Leichtlebig= keit verschließen mußte."

Der Graf brauste auf. Er ließ seinem Zorne freien Zügel, da es beguem war, das Bewustsein dieser peinlichen Lage hinter gewaltsamer Gemüthsbewegung zu verbergen. "Sie beleidigen mich tödtlich, Herr von Abelburg!" rief er, "und ich ersuche Sie, mich morgen früh wissen zu lassen, welche Genugthung Sie mir geben werden." — Damit salutirte er, wie um sich zu entsernen.

"Bic Sie wollen", erwiderte Helianth mit wachsendem Unmuth. "Sie wissen zwar, wie ich über solche Säbelsertigkeit denke; indessen gebe ich dem Lorurtheile unsres Standes nach, wenn Sie mir die lächerlichen Formen erlassen wollen."

"Nun so wäre ja dies das Beste!" stieß der Graf zwischen den Zähnen hervor, hatte die Alinge bereits aus der Scheide und wog sie vor sich. Helianth warf den Mantel zurück und hielt die Hand an der Wasse. "Ist das Ernst?" fragte er. "Wollen wir den Bubenkünsten unsrer Lehrlingsjahre auch noch als Männer die Entscheidung überlassen?"

Der Graf hörte nichts mehr. "Sie haben mich auf ben Tod beleidigt!" so überschrie er die Worte seines Gegners: "Und sind Sie nicht geneigt zu förmlicher Genugthnung, so verlange ich sie so formlos, wie Sie mir gegenüber sich neuerdings gezeigt haben."

Vereits hatte er die kampfgerechte Stellung angenommen, und auch Helianth's Wasse blinkte im Mondlicht. Zischend und klirrend kreuzten sich die seinen Klingen eine Winute lang: Da hielt Helianth inne, tastete um sich, während der Säbel sank, athmete hastig und siel ächzend in das herbstliche Niedgras.

Der Graf genoß einen Augenblick der Genugthung. Dann sich mit einiger Ansstrengung des Willens beruhigend, stieß er den Säbel an seinen Ort, bengte sich zu dem Freunde, und als er bessen Blut in breitem Rinnsale aus der Schläse rieseln sah, war es ihm, als bräche ihm das eigene Blut aus dem Herzen. Er kniete nieder, und eben so beengt athmend wie der blutende Freund, suchte er das entsließende Leben zurück zu dämmen.

"Wie ist Dir zu Muthe?" fragte er. "Es wird boch nicht schlimm werden?"

"Ich weiß nicht", antwortete Helianth, "es wird mir leichter."

"Es wäre ja entsetzlich, wenn Du an solcher Dummheit drauf gehen solltest!" murmelte Graf Alexander, indem er seine Bemühungen fortsetzte. Aber er sah bald, daß die Wunde zu bedeutend war, um sie mit unkundiger Hand zu beruhigen, und daß jede Berzögerung die Gefahr vermehrte. "Ich muß Dich ins Haus bringen", sagte er. "Du hast für die wenigen Schritte doch wohl Kraft?"

"Ich denke", hauchte Helianth und stemmte sich auf den einen Arm. Der Graf half ihm und trug den Freund durch das Gitter und den Park bis zum Blumengarten zurück. "Halt einmal!" jagte Helianth hier leise und ließ sich auf eine Bank nieder. "Du barist nicht in das Haus."

Graf Alexander wußte nicht, ob Helianth mit diesen Worten seine Beleidigung erneuern oder ihn schonen wollte. Aber auch für den ersten Fall hatte er zum Zorne keine Kraft mehr und dachte nur an die Erhaltung des kostbaren Lebens, das auf dem blassen Antlit des Freundes bereits mit dem Tode zu kämpsen schien. "Nimm Vernunft an", redete er ihm zu. "Die Nachtluft ist Gift für Deine Wunde. Du bist allein zu schwach, und ich wäre ein Elender, wenn mir um den Preis Deines Lebens die Entrüstung zu viel wäre, mit der mich die Deinen empfangen könnten."

"Nein, Du barfft nicht in bas Saus", wiederholte ungedulbig ber Berwundete,

während sein Blut reichlicher über den weißen Mantel rann. "Du magst mich bis zur Thür bringen; weiter nicht. Man darf Dich nicht sehen; mein Later würde Dich uns versöhnlich verfolgen."

"Sein Groll bauert hoffentlich nur fo lange wie Deine Bunde. Um Gotteswillen! Du fühlft Dich boch nicht gefährlich verlett?"

"Das Sprechen wird mir schwer. Ich muß freilich ins Haus. Sollte das Bewußtsfein mich verlassen, so legst Du mich auf die Schwelle. Bersprich mir. Du kannst allensfalls klopfen, dann gehst Du. Versprich mir bei Deiner Ehre, Dich nicht zu zeigen — Dich nicht alls Den zu nennen, der dies gethan hat —"

Er wollte weiter sprechen; aber das Wort versagte ihm. Nur die Hand streckte er dem Freunde entgegen, und dieser mußte sie ergreisen, um ihn zu bernhigen. Nach kurzem Verweilen half er ihm dann wieder auf und geleitete ihn durch die Blumenbeete, die Terasse hinan, die Marmorstufen hinauf. Aengstlich tastete Helianth nach der nächsten Säule und sant auf ihren Sociel. Der Graf ersah hieraus die wachsende Gesahr und schlug mit voller Faust die Kforte, daß es durchs Haus schwill.

"Schnell fort!" flüsterte Helianth ungeduldiger, und als der Graf zögerte, erhob er sich mit dem Reste seiner Araft, ließ sich an die Säule lehnen und sagte: "Wenn Du mich wenigstens ruhig sterben lassen willst, so thu mir die Liebe und geh für immer."

Dieses Wort grub sich dem Grafen tief in die Bruft. Aber er kounte dem Willen des Todwunden nicht entgegen handeln, wie schwer es auch wurde, ihm den Rücken zu kehren. Als nun im Junern des Hauses Thüren gingen, und Helianth sich immer ängstelicher geberdete, drückte er mit hastigem Lebewohl des Freundes Hand und eilte zu den nächsten Büschen hinab. Bon hier aus sah er die Thür sich öffnen und eine dunkle Gestalt aus dem Lichtscheine hervortreten, welche einen Schreckenstus ausstieß, als Helianth auf sie zuwankte. Dann geleitete seine Phantasie den Freund über den Flur nach irgend einer dunklen Stiege, nach irgend einem Gemach, und wartete zitternd ab, dis überall an den Fenstern Lichter auftauchten und hastig wanderten, dunkle Gestalten hinter ihnen her. Erst als eine Seitenthür geöffnet wurde, und die Schritte eines schwerzestieselten Dieners sich nach der Straße hin verloren hatten, da bewegte er sich hinter dem Busch, über welchen sein starrendes Haupt hinwegragte, und verließ den Garten.

In der mondbeglänzten Rässe des Riedgrases war ein Plat, der nicht glänzte: da war der Than von den niedergetretenen Gräsern gestreift. Der Gras wars einen schenen Blick dahin und eilte vorüber. Ihm wars, als läge dort noch Helianth im weißen, blutbesleckten Mantel und streckte den Arm hinter ihm her. Schandernd suchte er die belebtere Straße und wandelte vor dem Hause, bis ein Arzt vorsuhr. Der brachte wohl eine Stunde lang im Hause zu; Graf Alexander wich nicht von der Mauerecke am Vorsgarten. Der alte Pförtner begleitete endlich den Arzt zu seinem Wagen.

"Es tann kein Andrer gewesen sein, als der Offizier, den ich im Garten sah" — so hörte der Graf den Alten berichten. "Es war eine dunfle Unisorm; das Regiment konnt' ich nicht erkennen. Ich erzählte meinem jungen Herrn davon, der eben seinen Mantel nahm, um nach Hause zu gehen, und da ist er dann statt nach der Straße zu seinem Unglück in den Garten hinausgegangen, um den Kameraden aufzusuchen."

"Es liegt hier ein Zweikampf vor, nichts Andres", antwortete der Arzt, "ein Zweistampf, der freilich unter ungewöhnlichen Umständen stattgefunden hat. Der Hieb rührt von einer feinen Säbestlinge her, und die Spur des Thäters, falls dieser sich verbergen

will, wird schwer zu finden sein; es sei denn, der Berwundete nennt ihn. Aber darum handelt es sich für mich vorläufig nicht. Bor Allem gilt es, das Leben des jungen Mannes zu erhalten."

"Der herr Professor glauben im Ernfte, daß er zu retten ift?"

"Was die Kunst vermag, wird geschehen" — so brach der Arzt ab und warf sich in den Wagen, der schnell davon suhr. Als der alte Pförtner die Thür des Hauses hinter sich schloß, verließ der Graf sein Versted und suchte sein ichlassoses Lager.

\* \*

Der Unfall des glänzenden Kavaliers machte in den Kreisen seines Berufs und seiner Bekanntschaft, sowie in der Bresse viel Aussehen. Man besprach freilich nicht die ungewöhnliche Erscheinung, daß die elementaren Kräfte hier in der besten Gesellschaft sich allem Gesetz zum Trot Bahn gebrochen hatten, sondern man fand nur die unerhörte Form anstößig. Zu einem regelrechten und kavaliermäßigen Zweikampse schienen die Haupterfordernisse zu mangeln: Ehrenrath, Sekundanten, abgesteckte Mensur und einiges Andre, was zusammengenommen einen gewöhnlichen Mordansall zu einem vorschriftsmäßigen Duell veredeln konnte. Man gesiel sich in Muthmaßungen, wer der formlosen That zu bezichtigen wäre, und empfand die Qual getäuschter Erwartung, als das Verhör des Sterbenden fruchtlos aussiel.

Weber die Familie noch die Behörden durften zu stürmisch in Helianth dringen; der Arzt verordnete, dem durch Blutverlust Geschwächten Auhe zu gönnen. Er verschwieg, daß es seiner Aunst mißlungen war, eine durchhauene Ader zu vereinigen, und daß er mit den angelegten Verbänden nur seiner Pflicht genügt hatte, jeden Funken Leben, wo er ihn traf, möglichst lange zur Verfügung der Natur zu erhalten. So geschah es, daß man schon im Laufe des folgenden Abends durch die Nachricht von dem Hinscheiden des viels bewunderten jungen Mannes überrascht wurde. —

Graf Alexander hatte und verlangte keine ruhige Stunde. Die Morgendämmerung zeigte ihm an der Hand, dem Kleid und der Wasse Spuren von dem Blute des Freundes. Er sprang mit der Angst eines Mörders auf, um diese Zeugen einer unglückseligen That zu entsernen, und unterbrach das traurige Geschäft mit dem Gedanken, wie wenig im Grunde er Entdeckung zu fürchten hatte. Er verschloß seine militärischen Kleider und Abzeichen, legte bürgerliches Gewand an und begann das ruhelose Schweisen, dem er von nun an sollte versallen sein.

Nach dem Landhause war sein erster Gang; doch konnte er nichts erspähen. Bekannte, die er traf, erzählten ihm das Entsetliche, und er hörte mit einer Miene zu, aus der man, selbst schmerzlich bestürzt, nur schmerzliche Bestürzung las. Er folgte sogar einer Einladung, die Stätte des Zweikampses zu besichtigen. Stumpsen Blides stand er dort und hörte mit innerer Empörung den Muthmaßungen der Andren zu, die sich den Kamps mit vieler Sachkunde auszumalen suchten.

Jugleich empfand der Graf bei dieser Gelegenheit, daß er, um zu seinem bösen Gewissen nicht noch den Selbstvorwurf der Heuchelei zu fügen, die Kreise vermeiden müsse, mit denen Helianth in Beziehung stand. Er mußte sich wie einen Ausgestoßenen behandeln, um nicht stets, wenn von des Freundes Unglück die Rede war, zum Abwenden der Augen und zu gemeinem Versteckspiele verurtheilt zu werden. Auch lag ihm der Gedanke nicht sern, sich durch offenes Bekenntnis und freiwillige Sühne vor sich selber

zu Ehren zu bringen. Dem aber stand der Bunsch des Freundes entgegen, der seinen Mörder verborgen wissen wollte, und es war dem Grasen nicht zweiselhaft, welcher von beiden Pflichten zuvörderst zu genügen wäre. So beschloß er denn, sich und seine That zu verbergen, und jene edleren Antriebe hatten ihn bereits auf seinen Weg gebracht und ihn zur Fortsehung desselben gezwungen, als in späteren Tagen die kühlere Anschauung Naum gewann und die minder guten, desto mächtigeren Motive der Selbstliebe und Selbsterhaltung hinzusügte.

Sein Entschluß gedieh zur Reife, als ihm am Abende ein vertrauter Freund des Hauses Abelburg, Baron Sigismund, auf einem wiederholten Wege nach dem unglückslichen Hause die Trauerbotschaft entgegen brachte. Er hätte sich durch den Ausbruch seines Schmerzes jedem minder eiligen Boten verrathen; so aber blieb Jedermann um so mehr ahnungslos über des Grafen Schuld, da dessen Mißstimmung gegen Helianth ihrer zarten Natur gemäß niemals offenkundig gewesen war, am wenigsten ein Merkmal der Feindseligkeit hatte bliden lassen.

Den Grafen litt es nicht mehr in Wien. Auf die Gefahr hin, durch feine plopliche Abreise Berbacht zu erregen, reiste er noch in derselben Nacht ab und gelaugte nach kurzem Aufenthalt in Dresden nach Berlin. Seine Kameraden vom Regiment fanden ihn an Aussehen und Stimmung verftort und schrieben diesen Umstand ben gahlreicheren Abenteuern zu, mit benen er feinen Aufenthalt in Wien verfüßt habe. Gie mußten aber bald bemerken, daß der Herr Namerad, hatten ihn bergleichen Händel wirklich in Anipruch genommen, aus ihnen nur leberdruß geschöpft und ben Geschmad für seine Berliner Berbindungen verloren hatte. Ja, was dem eifrigen Soldaten, dem fühnen Reiter fonft am Bergen gelegen, feine Schwadron und feine ichonen Roffe, Alles ichien ihn mit wachsendem Unmuth zu erfüllen. Seine Borgesetzen fanden an ihm zu tadeln, seine Freunde warsen ihm vor, daß er außer Dienst häufiger in schwarzem, bürgerlichem Kleibe, als in ber geschmachvollen Uniform feines Regimentes erschien, bag man ihn über Büchern brütend oder in Gedanken vor fich hinftarrend antraf, und daß er die meisten Benüffe, benen er fich fonft lebensfreudig hingegeben, jest unmuthig foftend wegwarf. Kurg, er schien nicht mehr ber Offizier, wie er fein muß, und es bedurfte für ihn taum bes wohlgemeinten Rathes, bie militarifche Laufbahn zu verlaffen. Sein Wille wurde durch diesen Sporn nur beschleunigt, und ehe noch der Winter vorbei war, nahm er Abschied von den Rameraden, die in ihm einen trübsinnigen, durch Unmaß oder Liebesgram gemüthstranten Schwächling bemitleibeten, und verfant tiefer in Ginfamteit.

Gine Zeitlang strich er unstät auf Straßen und Spazierwegen umber. Er verließ sein elegantes Quartier im besten Stadttheile und verbarg sich in einer entsernten Straße, die kann einen Namen hatte, um den Besuchen neugieriger Freunde zu entgehen. So dauerte es nicht lange, und er hatte keinen Freund mehr. Seine Absonderung vom Berstehr wurde immer schrosser, sein Leben stumm, sein Gemüth reizbar gegen jeden Lärm, ja jedes Gespräch. Zulett wagte er sich nicht mehr auf die geräuschvolle Straße oder unter die gestaltenreiche Menge, sondern führte in feierlichen Museen und auf verlassenen Friedhöfen ein freubelvses Dasein.

So trübselig dieses Leben war — die Seele des Mannes reifte darin. Seine Bildung, auf der Hochschule von vornehmen Geistern ausgeströmt, quoll aus dem Schlamme des Genußlebens herauf und ließ ihn die Stellung erkennen, in welche er durch seine blutige That und die Abwendung ihrer Folgen dem Gesetz, dem Staate, der

Gejellschaft gegenüber gerückt war. Klar wurde ihm, warum seine Seele so belastet, sein Wille gehemmt, seine Thatkraft gelähmt war. Nicht nur entsprang das aus der grauen= haften Vorstellung, daß ein schönes, durch Lebenskraft hoffnungsvolles, von den Seinen vergöttertes Menschenbild von seiner Hand zerschlagen und dem Grabesmoder überliefert war; noch aus dem Borwurf, daß gute Menschen, deren Angesicht zu schauen der Singeschiedene ihn niemals gewürdigt, durch seine Baffe in trostlose Trauer versenkt waren - fait mehr noch als dies Alles folterte ihn das Bewußtsein, daß er fich, wenn auch nad bem Willen bes tobten Freundes, aller Bergeltung entzogen und die Welt in dem Glauben gelaffen habe, man durfe ihr Recht aus dem Versteck hervor ungestraft verlegen. Die Majestät des Gesetes stand mit bufterem Blide vor ihm, und er erkannte, daß seine verschüchterte, flügellahme Seele, sein boses Gewissen vor Allem in der Straflosigfeit begründet fei, ju der er durch die Bergeihung seines Freundes verurtheilt war. Die Entsagung vom Genusse, sein qualvolles, verstoßenes Leben schienen ihm teine Suhne, weil fie zu seiner Berdufterung stimmten und wohlthuend auf ihn wirkten, wie auf jedes Gefchöpf fein Glement. Er meinte erft bann Erleichterung gu finden, wenn er sich dem Rechte freiwillig stellte, und schon der Gedanke daran als an einen mannhaften Schritt gab ihm von bem alten Kraftgefühl einiges wieber.

Aber vor der Sühne keine Erlösung. Ein andrer Gedanke trat hinzu und ließ jeden Entschluß unreif absallen: der Gedanke an den Willen des todten Freundes. Ueberlieserte er sich dem Gesetze, so kam die Person des Thäters zur Kenntniß der Familie — und konnte dadurch nicht irgend ein Unheil angestiftet werden, das der verwundete Helianth noch mit Anstrengung seiner erlöschenden Lebenskraft abzuwenden bestrebt war? —

Dieser Rampf reisender Entschlüsse mit der Furcht vor ihren Folgen, ein Kampf, ernstlich bis zur Selbstzerstörung in der Brust des Mannes durchgefämpft und in Willenlosigkeit abgeschlossen, riß den Unglücklichen endlich seinem Verhängniß entgegen. Als eine Neihe von ruhelosen Frühlingsnächten seinen Zustand bedenklich verschlimmert hatten, entschloß er sich in einer Stunde äußerster Reizbarkeit und Verblendniß, den Schauplat seiner That aufzusuchen und sich zum Zeugen, wenn möglich zum Mitdulder alles Unglücks zu machen, das in ihrem Gesolge wäre. Dieser Schritt war der Ansanz zu dem vermessenen Gedanken der Selbstsühne, zu der er sich in Ermangelung gesehlicher Vergeltung für verpstichtet, zulett in seinem mit der Weltverlorenheit wachsenden Stolze berechtigt hielt.

\* \*

Der neu aufkeimende Plan im Verein mit seiner Erschöpfung beruhigten sein Gemüth. Er legte beinahe die ganze Strecke bis Wien schlafend zurück und war überrascht, als er beim Erwachen die Nähe der österreichischen Hauptstadt gewahr wurde.

Ein Reisegefährte, der ihm gegenüber saß, hatte den Schlafenden mit Theilnahme betrachtet und knüpfte mit dem Erwachenden ein Gespräch an. Er gab sich als einen Bildhauer zu erkennen, der sich bereits durch einige Arbeiten bekannt gemacht und sich von Berlin, wo er seine Studien ergänzt, nach Wien begebe, um einen ehrenvollen Aufstrag auszuführen. Es galt ein Denkmal für einen jungen Edelmann, der unter gewissen, bisher nicht aufgeklärten Umständen, wahrscheinlich bei einem Zweikampse, gefallen war. Der Platz der dunklen That, belegen hinter dem Garten zum Elternhause des Gefallenen, war von dem Bater angekauft und sollte zur Erweiterung des Gartens dienen. Uns

mittelbar über bem Orte, wo bas Blut vergossen war, sollte ein kleiner Rundtempel für ben Genius des Todes errichtet werden, und mit Herstellung dieses Vildes war der Künstler beauftragt worden.

Der Graf erschrat bei der Erkenntniß, wie er, in seiner Selbstbestimmung entkräftet, zu einem Spielwerk der Dämonen entwürdigt worden, und wie nun diese, tückisch zusammen- wirkend, den gewaltsamsten ihrer Helser, den Zufall, herbeigerusen. Seine qualvolle Theils nahme wuchs, als der Bildhauer, der übrigens durch vollendete Form Ehrerbietung erzwang, ihm erklärte, daß er die Züge des Schlasenden mit Ausmerksamkeit beobachtet habe und zu derlleberzeugung gelangt sei, er könne kein besseres Modell für seinen Genius sinden. "In Ihren Zügen", so äußerte er sich, "liegt ein edler Realismus, wie er meine Arsbeiten leitet. An und für sich stosstlich, erscheinen sie mir durch ein bedeutsames, dem srischen Leben seindliches Geschick durchgeistigt, und so entsprechen sie meinem Gedanken, das frische Leben mit dem Ausdruck des Todes zu durchweben und einen Genius darzustellen, der im Lebendigen wirksam und Leben vorbereitend, seine eigene Zerstörungsthat zu betrauern scheint."

An diese Worte, welche der Graf ohne Erwiederung ließ, fnüpfte der Bildhauer bas Anliegen, sein Reisegefährte möchte ihm einige Sipungen zu dem angegebenen Zwecke bewilligen.

Der Graf war um eine Entscheidung in peinlichster Verlegenheit. Er sah sich durch einen verhängnisvollen Zusall, der durch seine Bedeutsamkeit als Borsehung erschien, mitten in die Nachwirkungen seiner eignen That, durch eine Zusage vielleicht in ihren vernichtenden Strudel geworfen. Wie leicht konnte er durch die Arbeit des Vildhauers mit jener Familie in Verührung kommen, die er in Trauer versetzt, und von der Helianth ihn so ängstlich fern gehalten! —

Er hatte nicht ben Muth zuzusagen, und boch beherrschte ihn ber geheimnisvolle Zauber seines verborgenen Schicksals bergestalt, daß er nicht abschlug. Er machte seine Einwilligung von Umständen abhängig, die er näher zu bezeichnen unterließ, sodaß der Künstler nicht den Eindruck einer Ablehnung empfing und bei seinem Vorsahe beharrend, nach der Wohnung des Grasen forschte. Er besuchte ihn schon am solgenden Morgen in seinem Gasthose und gewann durch diese Acgsamteit seines Willens einen Vortheil über den Grasen, der durch einen nächtlichen Besuch des Hauses Adelburg seine Verzweislung und seinen Vorsah der Selbstsühne erneuert hatte. So empfing der Vildhauer seine Busage unter der Vedingung unverbrüchlichen Geheimnisses.

\* \*

Bereits am folgenden Tage begannen die Borbereitungen zur Arbeit. Der Bildhauer besuchte den Grafen, legte ihm mehrere Entwürfe vor, von denen einer bereits die Billigung der Familie erhalten, und zeichnete dann den Kopf des Grafen, um dessen Züge zu studiren. Sein Gespräch bezog sich babei, wie natürlich, auf seine Kunst und ihre allmähliche Entwickelung, die es zwanglos und zufällig auf die Verhältnisse der Familie überging, die das Denkmal bestellt hatte. Der Künstler schien zu den Vertrauten dieser Familie zu gehören; denn er zeigte sich nicht bloß über die Aeußerlichkeiten ihres Hauswesens, sondern über den Geist, von dem es beseelt war, sowie über die Wirkungen des kürzlich erlittenen Unglücks im Besentlichen unterrichtet.

Der herr vom Sause, ber mit seinem einzigen Sohne ben Erben seines Mamens,

Bermögens und Familienruhmes verloren hatte, war einst als Reitergeneral nicht ohne Berdienft, sowie als offenherziger Staatsmann auf die Geschichte seines Baterlands nicht ohne Ginfluß gewesen. Bu einer Zeit, als die Charattere von entschieden deutschem Gepräge unbequem schienen, war er mit Ehren verabschiedet worden und lebte seit der Zeit in weihevoller Muße. Seine militärischen Interessen wichen in bem Maße, als sein Baterland ben Rath von Batrioten bedurfte, staatsmännischer Beschäftigung, die durch manches ergreifende Bort vor den Regierungen, burch manche gundende Schrift vor den Regierten zur Geltung tam und fich in entscheidender Zeit über die Grenzen der Heimat auf das Wohl des gesammten Baterlandes verbreitete. Solche Bestrebungen fielen um so mehr ins Gewicht, als ber alte Ritter, ein wahrer Mann von Abel, burch Studium bes geschichtlichen Busammenhanges und durch Betheiligung an seinen Konfequenzen wohl wußte, was für die Menscheit und das Bolk als heilsam erprobt und für beren Fortbildung porläufig zu empfehlen wäre. Gine Leidenschaft ber Ueberzeugung, welche, unterstüpt von besonnener Logik und bei wärmstem Gifer magvoller Beredsamkeit sich leicht zur Herrin der minder begabten Naturen machte, und stets das Recht, an der Spipe zu stehen, absichtslos bewies, sie erflärte allein die Besorgniß, mit welcher die Regierung, festgebannt in Zwiespalt und charakterlose Buntscheckigkeit, eine so werthvolle Kraft von der Mitwirkung ausgeschlossen hatte: — Nicht wider den Wunsch des alten Reiters, weil biesem, wie allen vorzüglichen Geistern, der Bunich nach Unabhängigkeit, nur durch Pflichtgefühl beschränkt, natürlich war. Zumal während ber letten Tage pries er diese Unabhängigkeit als das lette für sein Leben noch übrige Labsal. Denn an übelgelohnte Wirksamkeit in einer Zeit gebunden zu sein, da der Kummer um seines Erben Berluft mehr noch als das hereinbrechende Alter feinem Geifte Raft gebot - folch' ein Bwang hätte ihn vollends niedergebeugt. Frei wie er nun war, vermochte er sich der Traner um seinen Sohn mit aller Seelenkraft hinzugeben; einer Traner, die nicht in Leiben aufging, fonbern fich, ber Natur bes Greises gemäß, werkthätig, in Stunden ber leidenschaftlich aufbäumenden Kraft zum Ingrimm gestaltete. Für ihn gab es keine Stimmungen, nur Gewalten der Seele, feine Bustande, sondern Thätigkeiten, wenig Selbstgenigen, viel mehr Offenbarung im Werfe.

So wurde seine Trene zum Kultus, welcher sich die Fortdauer des Vernichteten innerhalb der Schranken menschlichen Vermögens zur Aufgabe schuf. Daher die Eile, mit der bereits das Grabmal auf dem Gottesacker bestellt war, die Ungeduld, Helianth's Tempel vollendet zu sehn, die Sorgsalt, alle Denkmäler seiner unterbrochenen Thätigkeit zu bewahren und in einem weihevollen Raume zu vereinigen; daher aber auch ein sieberschafter Eiser, das Geheimniß, welches noch über dem blutigen Ereigniß waltete, zu durchschingen und dem Mörder seines Sohnes, wie er ihn unbedenklich nannte, auf die Spur zu kommen. Der Gedanke an ihn und seine Strassosische zu erschüttern, seider auch die bedeutenden Züge des greisen Hauptes mit maßloser Entrüstung zu verunskalten. Dann verrieth das Zittern des weißen, hochwallenden Haares, wie der Greis in seinen Tiesen bebte, und sein überlautes Wort bewies, daß er keinen andren Wunsch mehr hege, als die Entdeckung des Mörders und die Genugthuung, ihn nach des Gesehes voller Strenge bestraft zu sehen.

Bar der alte Reitergeneral das Musterbild vollendeter Mannheit, die erst gegen das Ende des Lebens durch ein Uebermaß von Schmerz Unmaß lernte, und, überall

sonst Herrin über sich selbst, in einem Punkte die Selbstbeherrschung verlor, so erschien seine Gemahlin, an Kraft und Abel dem Manne ebenbürtig, als ein Bild von tadelloser Bürde, welche sich durch wirksamere Kräfte als die der Bildung über den größten Schmerz eines Mutterherzens erhob. Das geschah vermöge einer ihr eigenthümlichen und mit ihr stetig emporgewachsenen Religion, die durch ihre Klarheit über die christliche hinausging, ohne ihre Grundzüge zu verleugnen, und jedes einzelne Geschick in den Zusammenhang einer großen menschheit-umfassenden Entwickelung stellte. Diese religiöse Ueberzeugung war nicht mit philosophischen Stäbchen gestützt, sondern aus einem naturbürtigen Empfinden entwachsen, und wenn die eble Frau sich über den Tod ihres Sohnes mit den Worten tröstete: "Ich bin nicht die erste Mutter, die ihren Sohn verlor" — so dachte sie nicht nur an die eine Schmerzenreiche, deren werthvolles Bild in ihrer Haussapelle stand, sondern an den Schmerz alles Mütterlichen, das im Weltall die Bernichtung seiner Geburten beklagt.

Diese Anschauungen zeigten die hohe Frau dem weihevollen Blick ihrer Freunde als eine Priesterin, deren Entscheidung bei all' ihrer Einsachheit und Anspruchslosigkeit in schwierigen Conslicten und sittlichen Problemen als Drakel zu befragen wäre. Zumal in ihrer Trauerzeit brachten die Besseren aus dem Bekanntenkreise bei ihr Stunden der Erhebung zu, und schon der Anblick des herrlichen Hauptes, von dessen hellgrauem Haar ein schwarzer Schleier über die große, gelassene Gestalt hinabsiel, erweckte bei den Bestrachtern eine Empfindung, die der Andacht nicht serne stand.

Der Bericht des Künftlers über die beiden chrwürdigen Alten war von seiner aufsrichtigen Berehrung erwärmt; doch schien seine Erregung noch tieser zu gehen, sobald er auf Veronica zu sprechen kam. Zum ersten Male hörte der Graf Genaueres über die Schwester seines Freundes, deren Bild, von Helianth so eisersüchtig behütet, jenen mit desto kräftigerem Zauber angezogen hatte. Wortreich waren die Mittheilungen des Bildhauers nicht; desto beredter. Jugend und Schönheit des Mädchens zwang den jungen Mann, ihr Aeußeres vor den Eigenschaften ihrer Seele zu rühmen, die er zu erstennen wenig Gelegenheit erhielt; desto sorgsältiger jedoch schien er zu vermeiden, daß man sein Wohlgefallen für ein anderes als tünstlerisches auslegen nöchte. Er rühmte ihr Verständniß für die Kunst und erklärte, daß sie bei ihrem Urtheil die ihr eins und angeborene Schönheit als Norm annehmen dürste, und daß man die Würde des Vaters und die Weihe der Mutter annuthig versüngt in ihr wiedersinde. Vollends während der Trauerzeit habe sich in ihr diese Bereinigung des väterlichen und mütterlichen Wesens dargestellt, und sie beginne dadurch ergänzend einzutreten sür den Mangel, welcher durch den Tod des Bruders ihren Eltern und dem ganzen Hause fühlbar wäre.

Graf Alexander wagte die fargen Mittheilungen des Künstlers über Veronica durch Fragen nicht ergiebiger zu machen, aus Furcht, es möchte der Zauber, der ihn zu ihr zog und durch Abenteuer und Gesahr schon lockend genug wirkte, durch die Schilderung ihres Vildes unwiderstehlich werden. Ihn befümmerte nur, welche Empfindungen sie dem Mörder ihres Vruders, salls sie denselben kennen lernte, entgegen bringen würde, und darüber ließ der Vildhauer seine vorsichtigen Fragen ohne Ergebniß. —

In ben ersten zwei Wochen, während durch jene Mittheilungen sich das Bild der Angehörigen Helianth's vervollständigte, wurden die Entwürfe vollendet, welche der Bildhauer vor Beginn seines Wertes den Bestellern vorzuzeigen hatte. Dieselben ershielten Beifall; namentlich ertlärte man eine Zeichnung des Kopfes, welche die Züge

bes Grafen zu dem vorliegenden Zwecke veredelt wiedergab, ohne doch ihren Realismus zu verwischen, für ein vortreffliches Stück Arbeit. Dem Bildhauer ward es als eine auregende Aufgabe dargestellt, den Ausdruck dieses Antlihes in dem Marmor zu gleicher Wirkung zu bringen. Besonders war es Veronica, welche den Wunsch äußerte, dieses Gesicht in Marmor wiederzusehen, und der Vildhauer fühlte, daß sie mit der Frage zurücksielt, ob dasselbe dem Ideenreiche oder der Wirklichkeit angehöre. Er verschwieg dem Grasen diese Vermuthung nicht und erweckte in ihm die Empsindung, daß er sich besto sorgfältiger fern halten müsse.

Auch das Eisengerüst für das Modell war unterdessen vollendet, und als der Graf von dem Bildhauer zum ersten Male in dessen Werkstatt berusen ward, sand er ihn bereits bei der demiurgischen Arbeit, aus Thon eine Gestalt zu bilden, die erst mit der Zeit das Gepräge eines Genius annahm. Bon nun an wuchs die Theilnahme des Grasen. Er war täglich bei der Arbeit gegenwärtig, wie es der sleißige Künstler, dessen Umgang seiner Einsamkeit allgemach unentbehrlich wurde, von ihm erbat.

Bald wurde klar, daß wer das Muster zu dem Haupte des Genius hergab, ihm auch die Glieder geben müsse; und mehr noch um die gemeinen Modelle von seinem andächtigeren Werke zu entsernen, als um die richtigen Verhältnisse zu gewinnen, veranlaßte der Künstler den Grasen, zum Vorbilde für das Ganze zu dienen. Dieser sah nun mit geheimem Beben das Abbild seiner Gestalt unter Künstlerhänden entstehen, und sagte sich oft, daß dieser Thon, von einem rein empsindenden Künstler beseelt, ein edleres Leben ausstrahle, als die Vildnerin Welt es an seinem lebenden Leibe zu Stande gebracht habe. Muste er sich doch, wie er da war, die ganze vom Künstler gepriesene und verherrlichte Gestalt sammt ihrer Seele verwersen, weil sie nur das Vild eines Mörders war. Dagegen sah er sich aus Künstlerhänden als ein Götterbild hervorgehen, das zum Gedächtnisse des Erschlagenen bestehen sollte. Er sah sich in dem Kunstgebilde nen und besser geschaffen, und es gab Augenblicke, da er es als einen Theil der Sühne empfand, so durch geweihte Hand umgebildet zur Dauer, zur Unsterblichkeit dessen beitragen zu bürsen, den er erschlug.

War das keine Sühne, so war es wenigstens vorbereitende Veredlung. Schon durch Reue und Einsamkeit dem gemeinen Genuß entfremdet, jugendlicher Empfänglichsteit für die Wissenschaft zurückgegeben, wenn auch ihre thätige Anwendung sehlte, empfing er durch diese künstlerische Episode seines Lebens neuen Antried zur Vertiesung. Andrerseits empfand er wiederum schmerzlich, daß er sich auch hier nur leidend verhielt, und daß der Fluch seiner That so lange auf ihm ruhte, als dieselbe ihm Krast und Gelegenheit zu freier Wirksamkeit benehmen werde.

Nicht selten besuchte er den Play, wo Helianth fiel und sein Tenkmal stehn sollte. Zeit Beginn des Frühjahrs waren hier die Arbeiten sortgesetzt, um eine würdige Umsgebung des Tempels herzustellen. Der Naum war in weitem Umkreise mit einer niedrigen Mauer umgeben, auf welcher sich ein kostbares Gitter erhob, während durch Entsernung des alten Gitters die neue Anlage dem Bark einverleibt wurde. Hohe Gesträuche ringsum entzogen schon jeht das Innere des Heiligthums neugierigen Blicken, und als man die Werkstücke zu dem Tempel herbeischasste, der zur Wohnung für den Genius bestimmt war, verschloß man das Gitter, und Graf Alexander konnte den Plat fortan nur umswandeln, nicht mehr betreten. So blieb er bald gänzlich fern.

Um indessen für das Bedürsniß seines Herzens Ersatz zu haben, gewöhnte er sich, tv. 1.

das Erbbegräbniß der Familie Adelburg auf einem entfernten Gottesacker zu besuchen. Dies geschah nicht ohne genaue Erkundigung, ob und wann Mitglieder der Familie dort anzutressen wären, und da der Bildhauer durch den Gärtner ersahren hatte, daß die Kränze auf dem Schlußsteineder Gruft häufig erneuert würden, so wählte der Grafzu seinen Besuchen die ungewöhnlichsten Früh- und Abendstunden, um seinem schweren Entichlusse getreu, ein Jusammentressen zu vermeiden. Er begnügte sich, vor dem einsachen Granitzhause auf und ab zu wandeln und zeitweise durch die eisernen Arabesten der Pforte zu schwanen, die sein Auge in dem schwachen, bläulichen Lichte, das von oben hereinsiel, die goldenen Buchstaben auf schwarzer Marmorwand gegenüber erkannte. Den Namen Selianth sedoch, so sehr er danach suchte, fand er nicht.

An einem Abende zu Anfang der Rosenzeit, als ein mächtiges Gewitter die Schwüle vericheucht hatte, traf er kurz vor Sonnenuntergang auf dem Gottesacker ein, als noch rothe Gluth überall auf dem nassen Laube und an dem braunen Karnies des Grab-hauses schimmerte.

Er stand auf der Schwelle, mit dem Rücken gegen einen Pfosten gelehnt, in sich versunken, unachtsam auf die Umgebung, zumal er bei der späten Stunde und ungünstigen Witterung vor einer Ueberraschung sicher zu sein glaubte. So überhörte er, wie an der nahen Pforte hinter ihm ein Wagen vorsuhr.

Der Diener half zuerst einem hohen greisen Herrn aus dem Wagen und öffnete ihm die Pforte des Friedhoses, während eine jugendlich schöne Gestalt in Trancrkleidern ohne Hilfe den Wagen verließ, einen Kranz von weißen Rosen vom Rücksige nahm und dem Alten folgte. Auf dem weichen Voden schritten sie unhörbar hin und standen vor der Thür des Grabhauses, bevor der Graf ihre Annäherung bemertte.

Man hielt ihn für einen zufälligen Besucher; aber er schrak so sichtbarlich zussammen, daß es dem Fräulein auffiel. Darauf schnell gesaßt, grüßte er verbindlich und zog sich zurück, nicht schnell genug, daß ihm ein seltsam staunender Blick Veronica's entsgangen wäre. Er eilte wie betäubt dem Ausgange zu, und als er von hier slüchtig zurücksah, war das trauernde Paar in dem Grabhause verschwunden. —

神 神

An einem der folgenden Tage, als Graf Alexander in des Bildhauers Werkstatt erschien, um das Thondild zu betrachten, welches nunmehr der Vollendung nahe stand, ersuhr er, daß die junge Freiin von Adelburg Tags zuvor einen Besuch gemacht und im Laufe des Gesprächs geäußert habe, wie ein Mann, den sie zufällig bei dem Erbebegräbniß getrossen, sie so sebhaft an den Genius erinnert habe, daß sie auf die Vermuthung gesommen, er habe diesem zum Modell gedient. Sie habe nicht geringe Lust bezeigt, Genaueres zu erfahren, da sie jedoch des Künstlers ablehnendes Benehmen empsunden, jede Frage unterlassen. Zugleich bat derselbe um Nath, welchen Bescheid er im Falle einer Erkundigung zu geben habe und ob es dem Grasen nicht angenehm wäre, die Bekanntschaft der ausgezeichneten Lersonen zu machen.

Der Graf bebte in seinem Junern, als er bei diesem Zuspruche des Künstlers sich auf dem Verlangen betraf, solcher Aussorderung zu solgen. Das Vild des herrlichen Mädchens war ihm seit jener Begegnung am Grabhause nicht aus dem Sinn gekommen, und kaum gelang es ihm, den mächtigen Eindruck, den es hinterlassen, zu beschwichtigen. Die Cifersucht des Vruders auf dieses vortressliche Wesen, das freilich solcher Eisersucht

werth erschien, seine eigne, burch jenes Sinderniß angestachelte Sehnsucht, fie kennen zu fernen, die Schuld, die barans hervorging, ber Borwurf, über ein Sans, bas alle Bedingungen verdienten Glückes in sich schloß, Trauer gebracht zu haben: Alle diese Empfindungen, überdies mit einem Funten ber alten Leidenschaft entzündet, fturmten mit neuer Gewalt auf ben Ungludlichen ein. Die hocheblen Buge bes blondhaarigen Hauptes, ber bebeutsame Blid brauner Augen, die in ber leberraschung lebendiger athmenbe Lippe erichienen burch die unablässige Arbeit seiner Bhantasie mit verführerischer Deutlichkeit in seinen Träumen und bildeten auch in wachen Stunden gegen seine gewiffenhafte Ueberzeugung ein bedenkliches Uebergewicht. Wenn er dem gureden des Künstlers für jest auswich, so geichah bas mehr aus ber Abneigung, einen Fremden, dem er nur äußerlich zugesellt war, in seines Schicksals Entwickelung als Vermittler eintreten zu laffen, benn aus willensfräftigem Entschluffe, ben gefährlichen Regungen feines Herzens die Nahrung zu entziehen. Als im Verfolg der Künstler sein Unerbieten, ihn im Sause Abelburg einzusühren, erneuerte, ließ er sich allmählig so weit gehen, daß er sich halb einverstanden erklärte, und er beschönigte diese Rachgiebigkeit gegen seine Leidenschaft mit jenem Vorsate der Selbstfühne, welche ihn ja mitten in die Kümmernisse des Trauerhauses führen sollte.

Einmal die Möglichkeit zugestanden, in Verkehr mit der Familie des Freundes zu treten, bessen Mörder er war, mußte das Verlangen wachsen und jeder begünstigende Umstand als Fingerzeig des Schicksals, als unwiderstehliches Verhängniß gelten. Das Verlangen wurde zur Sehniucht, und dieses zur Begierde, als der Künstler berichtete, wie Veronica von Abelburg in seiner Werkstatt häusiger als jemals erschiene, und daß sie meistens kurze Zeit vor dem Besuche oder nach dem Abschiede des Grafen eintrete.

Welch' ein mißgünstiger Zufall! dachte der Graf. Warum glückt es mir nicht sie zu treffen, ohne daß ich mich darum bemühe? Ist es ein Fingerzeig des Schickfals, sie zu vermeiden, oder der Gelegenheit nachzusvüren? — Und seine Ungeduld wuchs, je häufiger er Veronica versehlte. Er begann sogar, als die Erinnerung an frühere Liebesfliege in ihm auftauchte, sich zu schmeicheln, die häusigen Besuche des Fräuleins in der Wertstatt ständen nicht ganz außer Beziehung zu seiner Person, wenn er freilich auch andrerseits erwog, daß das Thonbild in seiner gegenwärtigen Vollendung für ein kunst verständiges Auge würdig genug häusiger Betrachtung sei, da es ja selbst ihn mit unbeimlichem Entzücken erfüllte. Aber der Gedanke, es wäre davon ein lebendiges Urbild vorhanden — mußte er in Veronica nicht um so größeres Verlangen nach der Kenntsniß besselben erwecken, als ihre Phantasie durch die slüchtige Vegegnung mit diesem Urbilde erregt worden war? —

Der Graf verlor unter solchen Betrachtungen die Kraft des Widerstandes. Fast unwillfürlich berechnete er eines Tages die Zeit, um mit der jungen Freiin zusammen zu tressen, und glaubte schon ihre Stimme zu vernehmen, als er die Thür zur Bildhauers werkstatt öffnete. Statt der Ersehnten tras er ein junges Mädchen aus der Dienersschaft, welches die Nachricht brachte, daß ihre Herrin mit ihrer Mutter, welche einer Lustveränderung bedürse, abzureisen im Begrisse sei, und daß der Herr General ihnen bald nachsolgen werde. Sie hossten zur Ausstellung des Denkmals am Todestage Heslianth's wieder einzutressen.

Beim Eintritt bes Grafen vollendete das Mädchen ichnell ihren Auftrag und entfernte sich. "Beronica will den gipsenen Tod nicht sehen", sagte der Vildhauer. Der Graf antwortete nicht. Er zürnte sich, daß er die Gelegenheit zu Beronica's Bekanntsichaft so lange versäumt und nahm die eben erhaltene Nachricht für Strafe. Zugleich empfand er eine Ermattung, eine Unlust am Leben, die er nur aus dem Scheiden Beronica's zu erklären vermochte.

Der Bildhauer ließ die seuchten Tücher von dem Thonbilde entsernen und äußerte dabei, nun wär' es hohe Zeit, zur Ansertigung des Gipsmodells zu schreiten. Er begann noch in derselben Stunde, indem er dem Genins das Haupt abnehmen ließ. Der Grafstand mit Schaudern, halb abgewandt, dabei, als der seine, in den Händen des Formers sast unsichtbare Draht den Hals des Bildes durchschnitt, und als dann das Haupt, ein Gauzes und doch nur ein Theil, auf einer Platte allein stand. Er entsernte sich, um nicht eher wiederzusehren, als wenn das Bild seine Auserstehung in Marmor seiern werde. Es war ihm zu Muthe, als wäre mit seinem Abbilde er selbst zerstört, und als sishre er wie jenes, so lange Beronica fern, ein zerstückeltes Dasein.

Wirklich vermied er mährend der folgenden Wochen den Bildhauer und seine Wertstatt. Erst als er die Nachricht empfing, daß der Gips vollendet und der Stein vunktirt sei, faßte er wieder Muth, das fortschreitende Werk in Augenschein zu nehmen.

Der Künstler kam bem Eintretenden mit Bliden der Besremdung entgegen und äußerte dieselbe, soweit der gute Ton es zuließ. Er sand den Grasen mißfarbig und zusammengesunken; besonders fielen ihm die leeren Blide auf, mit denen ihn derselbe mitunter ansah, als starrte er in die Luft. Es waren Das unverkennbare Spuren einer Seelenkrankheit, deren Keint dem Bilbhauer verborgen blieb.

Die Arbeit rückte schnell vor. Viel Fleiß wurde ausgewandt, das Werk für Mitte Herbst zu beendigen, und nach dem Bunsche der Besteller die Uebergabe des Standbildes für den Todestag Helianth's zu ermöglichen. Der Familie war viel daran gelegen, und Baron Sigismund erschien zu verschiedenen Malen in ihrem Austrage, um sich von den Fortschritten zu überzeugen. Einmal traf er mit dem Grasen zusammen und äußerte sein Besremden sowohl über die Anwesenheit desselben in der süddeutschen Hauptstadt, wie über die Beränderung, die seit dem letzten Zusammentressen aus dem lebensstrischen Kavalier einen blassen, welsen Kopshänger gemacht habe. "Sie sehen wirklich kaum aus, als lebten Sie noch," sagte der Baron, "und der Marmor hier, der wieder zu etwas wird, ist besser daran als Sie."

Diese Wendung des Gesprächs führte auf den todten Helianth, über dessen seiter Stunden Graf Mexander, als er mit Sigismund die Werkstatt verließ, Bericht verslangte. Diese Mittheilungen betrasen sast nur die ängstliche Sorge, mit welcher der Sterbende die Entdeckung seines Mörders zu hintertreiben schien, indem er durch hestige Abwehr nicht nur die eigene Familie, sondern selbst die verhörenden Beamten in Sorge versetze. Man mußte von ihm ablassen, um seinen Zustand durch dringendere Nachsprichung nicht zu einem hoffnungslosen zu machen. Vesonders nen war es für den Grasen, daß Helianth, während man ihn in Schlaf versunten glaubte, unter Beistand des alten Pförtners, der ihm treuer als selbst dem General anhing, eine Durchsicht seiner Paviere vornahm, Briese verbrannte und aus seinem Tagebuche eine Menge von Blättern riß. Sigismund setzte hinzu, dieser Umstand wäre um so aufsälliger, als die vernichteten Schriststücke wahrscheinlich auf die Spur des Mörders geleitet hätten.

Unter bergleichen Gesprächen war man in die Nabe des Hauses Abelburg gelangt, und als Alexander unn Abschied nehmen wollte, forderte Sigismund ihn auf, mit einzutreten, da er nur einige Bücher aus der Bibliothek zu wählen und der Dienerschaft deren Nachsendung an die Generalin aufzutragen habe. Es wäre ja für einen genauen Bekannten des hingeschiedenen auch wohl von Bichtigkeit, die Reliquien desselben, welche von der Familie in einem Helianth-Museum vereinigt wären, in Augenschein zu nehmen.

Graf Alexander glaubte diese Einladung nicht ablehnen zu dürfen. Seine Beigerung konnte ausstallen; überdies trug er ja Verlangen, die Stätte kennen zu lernen, wo man um seinerwillen so viel gelitten hatte, und Gesahr für irgendwen, von seiner Person als gleichgültig abgesehen, schien nicht vorhanden. Er schloß sich also dem Hausfreunde an, welcher von dem greisen Pförtner ehrerbietig empfangen wurde.

Sobald Sigismund den Auftrag kundgegeben, der ihm von der Frau Generalin geworden, beeilte sich der Pförtner, die Besucher nach dem Museum zu geleiten. Mit lautloser Feierlichkeit schritt man über die Teppiche der Marmortrevpe und an glänzenden Thüren vorbei, hinter denen der Graf in seiner Aufregung Stimmen und Nauschen von Gewändern zu vernehmen glaubte.

Nunmehr trat man in ein Gemach, welches, svbald die Borhänge zur Seite glitten, in stillem Neichthum zu schimmern begann. Der Blick Alexander's tras sosort auf ein Bild über dem verschlossenen Kamin, das Helianth in der Unisorm seines Negiments darstellte und das Lob eines Meisterstücks verdiente. Er blieb betroffen vor diesem Bilde stehen, dessen Auge ihn lebendiger, als im Mondlicht einst des Verwundeten Blick an seine Zusage zu mahnen schien, und von dessen prächtiger Stirn ein Geist leuchtete, den des Malers Pinsel nicht hinzugedichtet, nur wiedergegeben.

Welche Gedanken, vielleicht aufkeimende Thaten, waren in jenem schönen Gehäuse bewahrt, als der Tod es vernichtete! — Der Graf fühlte sich erschüttert bei der Erwägung, welchen Verlust er nicht nur diesem Hause, sondern diesem Staate, vielleicht der Menscheit bereitet, und hätte er sich bei seiner Vetrachtung nicht von Sigismund abgewendet, das Erbleichen und Zuden seines Antliges wäre diesem sehr fragwürdig erschienen. —

Der Pförtner hatte unterdessen auch die Vorhänge im Museum beseitigt und dessen Reichthum dem sinkenden Tageslicht eröffnet. Er zog sich dann in das Vorzimmer zurück und ließ die beiden Herren allein. Graf Alexander durchwanderte tiefinnerlich zitternd den seierlichen Saal und die wohlgeordneten Sammlungen, während Sigismund sich nebenan in der Bibliothek aufhielt.

Helianth's Reliquien waren nach ben Abschnitten seines Lebens geordnet. Sie begannen links am Eingange mit einer Auswahl von werthvolleren Spielsachen in reich ausgestatteten Glasschränken und schlossen rechts an der Fensterwand mit der Wasse und den Handschuhen, die er an seinem letten Tage trug. In der Neihenfolge sehlten nicht die ersten Schuhe, die erste Feder, die ersten unbeholsenen Versuche in der Zeichnenstunft. Zahlreich waren an der Wand gegenüber die Andenken aus der Zeit der Hochschuhe, und der Graf fand seinen Namen auf manchem hübschen Trinkgefäß, auf mancher werthsvollen Wasse, die er dem Freunde nach akademischem Brauche gewidmet. Ueberall traf das Auge auf Erzeugnisse kunstliebender Thätigkeit, hübsche Drechslerarbeit, kleine Modelle, Zeichnungen und Gemälde, an sich von geringem Kunstwerth, doch Zeugnisse von der allmählichen Entwickelung des verloschenen Geistes. Dieser liebte seine geistige Arbeit stets mit der Arbeit der Hand zu gesellen und schuf so überall für sein Urtheil sachlichen Grund, also sene Gediegenheit und Verechtigung, welche die Vekannten des aufstrebenden Jünglings diesem zugestanden. Die Sorgsalt des Familiensinnes hatte kaum ein Stück

verichleubert, an welchem bas Walten und Weben der jugendlichen Seele und des reisenden Geistes sichtbar werden konnte, und der allmähliche Fortschritt vom unsicheren Tasten nach dem Guten und Schönen zum bewußten Festhalten des Errungenen wurde deutlicher durch die Vildnisse des Kindes, des Knaben, des Hochschüllers, die in jedem Lustrum durch Meisterhand gesertigt, zwischen Gruppen von Wassen, Jagdgeräthen und musikalischen Wertzeugen an den Wänden hingen. Hier stellten sich die Züge des Berstorbenen dar, von der kindlichen Verschwommenheit allmählich entschiedener durchgebildet dis zu mannhafter Schärse, und blickte Graf Alexander nach dem Bilde des vollendeten Mannes zurück, welches am Kamin des Vorzimmers auf seine Verlassenschaft und seinen Mörder hineinsah, so wurde klar, was für ein Mann in dem Augenblicke vernichtet worden war, als er der Welt in selbständiger Wirksankeit angehören sollte.

Des Grasen Aufregung wuchs mit jedem Schritt von Schrein zu Schreine, von Bild zu Bilde, und die sieberhaften Phantasien, mit denen sein Gemüth seit Veronica's Abreise auch in wachen Stunden geängstigt war, gestalteten sich immer sichtbarer. Er glaubte Helianth hier bei dem Piano in der Mitte des Saales, dort in der sernsten Ede an seinem Schreibepult hinter der gründerschleierten Lampe zu gewahren, die einstmals mitternächtiger Gespräche Zeugin war. Er wandte sein Auge gegen das Licht des Westens, wohin die Fenster hinaussahen; er senkte die Lider und preste die Hand darauf — versgeblich! Das Bild des Erschlagenen stand vor ihm, und mit Entsehen ward er inne, dies wäre eine Form von Gemüthskrankheit, die ihn zum Wahnsinn treiben könnte. Angst ergriff ihn, die er nicht zu bemeistern vermochte. Hastig, so daß Sigismund erschraf, trat er in die Bibliothek und trieb mit geprester Stimme zum Ausbruch.

Baron Sigismund hatte unterbessen seinen Auftrag ausgesührt und willsahrte seinem Begleiter, nachdem er dem Pförtner die Bücher bezeichnet, welche an die Generalin zu senden wären. Nach kurzem Ausenthalt im Museum, den Graf Alexander durch zusnehmende Aengstlichkeit beendigte, verließen die beiden Herren das Haus, und bei'm Abschiede hielt Sigismund die Frage nicht zurück, ob dem Grasen auch wohl sei. Dieser gab eine kurze Autwort, welche sede fernere Theilnahme verbat, und wandte sich schnell, um seine Berstörung zu verbergen. Sigismund sah ihm lange voll Besremdung nach. —

Erst als ber Graf auf seinem Zimmer angelangt war, in welches ber schattige Abend Rühlung gebracht, vermochte er sich zu fammeln und ber Berwirrung feiner Empfindungen burch Nachbenken zu steuern. Er warf sich, wie er eingetreten war, in die Politer und ließ die Erlebniffe der letten Stunden an feiner Erinnerung vorübergeben. Der Phantasmagorien wurde fein Berftand, sobald ihnen die Nahrung fehlte, leicht Berr; dafür begann eine besto peinlichere Betrachtung über die Stellung, welche Baron Sigismund dem Saufe Adelburg gegenüber einnehmen mochte. Ein vertrauter Freund bes Erichlagenen war er, bas unterlag feinem Zweifel. Ram biefe Freundschaft ihm nach Belianth's Tobe bei ben Ueberlebenden, bei Beronica zu Statten? - Er bejaß einige von ben Gigenschaften, burch welche man Frauen gewinnt, und daß er schon zu Helianth's Lebzeiten bei beffen Familie Zutritt hatte, schien anzudenten, daß er auch die Borguge bejaß, die ihn nach Helianth's strengem Urtheil solches Umgangs würdig machten. Inwieweit wirften nun wohl diese Borguge auf des schönen Madchens Berg? Trat zur Anerkennung derselben auch noch jenes magnetische Etwas, das erst Liebe erzeugt, und das ihm, dem Grafen, bei feinen jugendlichen Abenteuern mehr als feine Borguge gu Statten gefommen war? - Er empfing von ber Familie Auftrage, die auf Bertraulichkeit deuteten, und den Eiser, mit dem er sie aussührte, war unverkennbar. — War er also der Einzige, den man so in Anspruch nehmen durste? War er der Unentbehrliche des Hauses? Der Berlobte der Tochter? War er es schon jest oder in Zukunft? — Während der Trauerzeit mußte ein solches Berhältniß wohl zurücktreten; aber vielleicht solgte der Uebergabe des Denkmals eine Hochzeit? Der Eiser, den Sigismund für die Vollendung des Werkes bewies, schien eine andere Deutung kaum zuzulassen.

Das waren die Fragen und Gedanken, mit denen der Unglückliche sich heut und fortan peinigte, und zu seinem bosen Gewissen, zu seiner Scheu vor Entdeckung, denen das Berlangen nach Sühne wideriprach, gesellte sich nagende Gifersucht gegen Sigis= mund, durch welche auch das Verlangen nach dem Wiederschen Veronica's wuchs.

To von vielen Tämonen gequält, schleppte der Graf die langen Sommertage kummervoll hin. Die Stunden der Sammlung, die er wissenschaftlicher Beschäftigung widmen konnte, wurden seltener. Kastlosigkeit beherrschte ihn mehr und mehr, scheuchte seinen Schlas, trieb ihn aus seiner Wohnung, jagte ihn Tage lang in der Umgebung der Stadt, auch auf Ausstügen in die Gebirgslande umher, und ohne Erquickung, matt und oft nach dem Tode lechzend, kehrte er heim, um nach einigen Tagen stumpsen Ausruhens wieder die Sinsamkeit der Wälber, die Rastlosigkeit ausreibender Bergwanderung zu suchen. Den Bildhauer sah er nicht mehr, seit in dessen Wertstatt seine Gegenwart nicht mehr nothwendig, sein düstrer Blick, sein abweisendes Benehmen nicht erwünscht war. Niedergedrückt unter der Last seiner That, unsähig zu jedem erhebenden Gedanken, auszeschlossen von kräftigender Wirksamkeit, urtheilslos über die Dinge außer dem Bereiche seiner Leidenschaft verharrte er in einer Art von geistigem Tode während der Zeit, die zwischen der Zertrümmerung des Thonbildes und seiner Lollendung in Marmor hinging. —

Der Herbst kam indessen herbei. Der ionische Aundtempel im neuen Garten war vollendet, und für den Genius das Piedestal gestellt. Der Bildhauer erschien eines Tages bei dem Grasen, nachdem er östers vergeblich vorgesprochen, und schüchtern, als sähe er ihn zum ersten Male, lud er ihn zum Besuche des nahezu vollendeten Bildes ein. Kalt, als erkennte er den Künstler kaum, sprach der Graf zu ihm und schien sein Gedächtniß anzustrengen, bevor er zusagte. Der Künstler verließ ihn so bald als möglich, mehr aus Berschüchterung über des Grasen Zustand, als verleht durch dessen ungeselliges Benehmen. Er bereute ihn eingeladen zu haben; gleichwohl erwartete er ihn von Tage zu Tage, so lange das Wert unter der Naspel war. Er ließ es sogar, dem Drängen des Baron Sigismund zuwider, einige Tage vollendet in der Werkstatt, bis wegen bevorstehender Ankunst der Familie Abelburg sernerer Ausschlaft zu werden, kam der Graf, ließ sich von einem der Arbeiter Bescheid sagen, warf einen Blick auf die Kiste: — "Das ist wie der Sarg eines Bettlers", sagte er, und verließ schaudernd die Wertstatt.

\* \*

Die Familie Abelburg kam an und ersuhr mit Befriedigung, daß man mit der Aufstellung des Denkmals beschäftigt wäre, und die Uebergabe am Todestage Helianth's stattsinden könne. Man zog den Künstler zu Tische und verabredete mit ihm die Stunde der Festlichseit, zu welcher ein ausgedehnter Kreis von Theilnehmenden einzuladen war. Auch dem Künstler wurde überlassen herbei zu rusen wen er wollte, und er versäumte

nicht, ben Grafen in einem Schreiben von der Stunde der Feierlichkeit bankbarlichft in Kenntniß gu feten.

Der Graf überlegte nicht mehr, ob Gefahr vorhanden wäre, wenn er dieser Einstadung folgte. Die Begier, in Veronica's Nähe zu gelangen, überwog bereits so weit alle Bedenten, daß er sogar neues Leben erwachen fühlte, als ihm Unssicht dazu wurde. Er genoß zum ersten Male seit langer Zeit eine Nacht ungestörten Schlases, und wenn er auch die solgenden Tage in quälender Ungeduld über das Zukünstige hinbrachte, er fühlte doch die belebende Kraft der Hoffnung, als wäre mit Veronica's Nähe ihm auch Genesung beschieden. —

Der verhängnifivolle Tag tam. Es war ein Tag an Lichtern und Schatten sehr ähnlich jenem, an dessen Abende Helianth fiel; er starrte blaß wie des todten Freundes Antlit in das Gemach des Grasen. Aber der weiße Schimmer röthere sich allmählich, und ein funkelnder Morgen stieg herauf.

Gegen Mittag, als der Graf zwischen den Gärten nach dem Orte der Festlichkeit fuhr, war die Luft fast sommerlich warm; aber scharf umrissen standen Wolfen im dunklen Blau des Himmels, und wenn sie unter der Sonne vorüberzogen, ging fröstelnder Schauer durch die Aronen der Bäume und die Glieder der Menschen.

Ilm den Tempel war eine glänzende Gesellschaft versammelt, und Andere kamen formöhrend. Das Bild war innerhalb der sieben Säulen des Tempels durch einen Borhang rings umschlossen, und der Bildhauer traf die letzten Anordnungen, um die Hülle im rechten Augenblick ohne Schwierigkeiten zu senken. Er bemerkte den Grasen bald nach dessen Anfanst und näherte sich ihm mit der Bescheidenheit echter Künstlersnaturen, um ihm einen Platz zu empsehlen. Der Graf lehnte ab. Er wolle nur sehen, nicht gesehen werden. Er beschwichtigte eine Stimme seines Gewissens mit der Selbstsüberredung, daß er nichts thue, um Veronica's Blicke auf sich zu ziehen.

Die Familie sieß nicht warten. Als die Anspruchsvollen der Gesellschaft schwere goldene Uhren hervorzogen und ungeduldige Mienen machten, erschien das weiße Haupt des Pförtners, welcher durch den Schwarm der Männer bis zur vorderen Reihe der Frauenpläße schritt und nach rechts und sinks hin die Annäherung seiner Herrichaft meldete. So schuf er einen Pfad für diese, und die Köpse der Gesellschaft blieben in Erwartung rückwärts gewendet, bis die Hauptpersonen des Festes sichtbar wurden.

Die Thurmuhren der Stadt wetteiserten mit priesterlichen Stimmen in der Berkündigung der Mittagstunde, als die Erwarteten mit der Höflichkeit von Fürsten erschienen und die Zeitmessung der schweren goldenen Taschenuhren verbesserten.

Voran kam, sein greises Haupt wiederholt zum Gruß entblößend, der General, stattlich in Schwarz; ihm am Arm Veronica in schwarzem Sammet von Haupt zu Fuß, sodaß nur das Antlit frei blieb, auf welchem ein geselliges Lächeln die Stimmung der Seele nicht verbarg.

Diesem Paare folgte die Generalin, eine ähnliche Gestalt wie ihre Tochter, nur etwas kleiner und unsicherer. Sie stütte sich auf den Arm des Baron Sigismund, der in glänzender Unisorm ernst und salonmäßig herschritt.

Die beiden Baare gelangten zu ihren Plätzen in der vordersten Reihe, wo ihnen der Bildhauer entgegen fam. Während eines kurzen Gespräches wandte Veronica den Kops ein wenig und slüsterte dann ihrem Vater etwas zu. Sosort spähte dieser mit ershobenem Blick über die Häupter der Versammelten nach dem Grafen, der etwas seitab

und etwas verschattet an einen Baum gelehnt stand. Nun wandte er sich an den Künstler, der eine Geberde des Bedauerns machte, und alsbald drängte Sigismund sich mit versbindlicher Eilfertigkeit durch die Gesellschaft, die sich hinter den beiden Paaren wieder zusammengeschlossen hatte. Er schritt auf den Grafen Alexander zu und meldete ihm mit mehr Höslichkeit als Wohlwollen den Wunsch ihrer Excellenzen, den Grafen kennen zu sernen.

Dieser hatte bei Beronica's Aunäherung gefühlt, daß sie ihn bemerkte. Er kämpfte einen Augenblick mit sich, ob er gehen oder bleiben sollte, und blieb. Er sah unter Herzeklopfen sein Berhängniß sich vorbereiten, sah, wie man zu Rathe ging, ihn herbeizurusen, und obwohl so lange vorhergesehen, empfand er Sigismund's Einladung in seinem Kopse wie einen Blitztrahl, der ihn betäubte. Er brachte kaum ein gebräuchliches Wort hervor und legte die Strecke bis zu den Plätzen der Familie fast bewußtlos zurück. Aber bei dem ersten Worte des Baron Sigismund, der vorstellend seinen Namen nannte, siegte die Gewöhnung seines Standes, sich zu beherrschen. Er stand in straffer Haltung da, und die kräftige Willensanstrengung brachte Spannung und Gluth in sein bleiches, erstoschenes Augesicht.

"Ich bedaure", begann der General, "daß ein Kavalier, dessen Name in meinem Hause oft genannt worden ist, uns das Glück seiner Bekanntschaft so lange vorentshalten hat".

"In einem Tranerhause ist der Fremde nicht immer willkommen", antwortete der Graf. "Am Schlusse dieser Gedächtnißseier hätte ich mir das Glück, das Eure Excellenz andeuten, nicht mehr versagt."

"Ein Freund meines unglücklichen Sohnes ware stets willkommen gewesen", nahm die Generalin bas Wort: "Zumal ein Freund, dem er fo zugethan war".

Dem Grasen hätte es an einer verbindlichen Erwiderung nicht gesehlt; aber sie wurde ihm erspart durch die ersten Klänge einer seierlichen Musik, deren Organe hinter Gebüsch verborgen waren. Die Generalin besahl ihm durch eine Handbewegung, den Plat neben ihr einzunehmen, den Sigismund sestordnend verlassen; und als dieser wiederkam, stellte er sich vor Veronica auf, die beim Beginne der Musik ihren Platzwischen Bater und Mutter gesunden hatte. Man war zuletzt so geordnet, daß Veronica das Angesicht des Grasen erust blickend zu prüsen vermochte, während dieser es nicht zu bemerken schien.

Als das Tonstüd beendigt war, entstand in der Bersammlung ein Murmeln des Beifalls, und die Kennerin Veronica that gegen ihren Vater eine lobende Acuserung, die, nach ihren Blicken zu urtheilen, auch an den Grasen gerichtet war.

Nach furzer Nücksprache mit Sigismund näherte sich nun der Bildhauer der Generalin und erklärte, er sei bereit, das Werk, das ihre Excellenz ihm aufgetragen, zu übergeben, sobald dieselbe befehlen wollte.

Die Generalin verneigte sich, und Sigismund lächelte gegen einen stattlichen alten Herrn hin, der nach diesem Zeichen ausspähte. Derselbe trat nunmehr mit entblößtem Haupte ein Paar Stusen zu dem Tempel hinauf und seierte in angemessenen Worten das Gedächtniß des Heimgegangenen. Es war ein kürzlich in Ruhestand versetzer Justizpräsident, der mit dieser Familie in keiner andern Beziehung als einer oberstächlichen Bekanntschaft stand; auch zu dem Verstorbenen nur insviern, als er der älteste in Wien ansässige herr aus Helianth's akademischer Verbindung war. Er hatte sich von Amts-

wegen eifrig um die Aufslärung jenes dunklen Ereignisses bemüht und sich in forts dauernder Anhänglichkeit an seine Universitätsjahre, seine Commisitonen und Fresahrten als Festredner angeboten.

Er hob hervor, wie aus der Betrachtung des Bildes, das die Kunft zu Helianth's Gedächtnisse geschaffen, ein Muster zu gewinnen sei für die That, welche die Unsterbelichkeit aus dem Reiche der Hirugespinfte in die Welt der Wirklichkeiten übertrage.

Als er geendigt, verließ er die Marmorschwelle des Tempels und näherte sich der Generalin, die sich vor ihm erhob. Auch der General trat hinzu und vereinigte seinen Dank mit dem seiner Gemahlin. In diesem Augenblicke erregten einige schwungvolle Takte der verborgenen Musik die Gemüther aufs Neue, und während auf dieses Zeichen sich alle Augen nach dem Tempel richteten, siel zwischen den Säulen langsam die Hülle.

Des Grafen und Beronica's Blide trafen sich. Erregt und erröthend, unter surchtsamen Bliden und ichnellen Athemzügen erhob sich diese, als wollte sie auf das Bild
zweilen; doch im nächsten Augenblicke trat sie neben ihren Bater und wartete, dis er sein
Gespräch mit dem Justizpräsidenten beendigt hatte und ihr den Arm bot, um sie nach
dem Tempel zu geleiten. Der Vildhaner gesellte sich zu diesem Paare und führte es die
Stufen hinan. Ihnen solgte die Generalin am Arme Sigismund's, und in einiger Entsernung zögernd Graf Alexander mit dem Justizpräsidenten, welcher Lehtere nun erst
erfuhr, daß jener mit Helianth der gleichen afademischen Berbindung angehört hatte,
wie er selber. Als diese Personen den Tempel erreicht hatten, näherte sich auch die übrige
Gesellschaft von verschiedenen Seiten und ordnete sich auf den Stufen, um — wie jeder
Einzelne sich Raum verschaffen konnte — das Werk des geachteten Künstlers zu betrachten.

Da ftand ber Bening bes Todes, aus bem das Leben auffeimt: Gine bedeutende Beftalt, auf mäßig hohem Postament, anscheinend etwas mehr als lebensgroß, wie benn auch ihr Mufter, Graf Alexander, über eines Mannes gewöhnlichen Buchs hinausragte. Bon ber rechten Schulter fiel ein in Falten schmal gusammengerafftes Gewand, bas fich über der linken Sufte und nach dem Ruden zu ftraff ausbreitete. Auf dem linken Juge rubend und den rechten darüber gefrengt, ftupte der Benius die linke Sand auf den Briff der gesenkten Fadel und hielt darüber ben rechten Urm mit einer winkenden und beschwörenden Bewegung der Sand, welche ber Bendung des seitwärts hinabschauenden Sauptes entiprach. Seine Miene, sein Auge, das bei bem augenblicklichen Licht eine fast malerische Wirfung ausübte, ichien aus bem Boben bie Erneuerung des Lebens gu locen, bas er joeben hatte auslöschen muffen, und felbst in ber Anordnung bes haares ichien abfallende Erichlaffung mit fröhlich auffräuselnder Lebenstraft zu vortrefflichem Ausbrud bes fünftlerischen Gebankens verflochten. Der Weift, ber biefes Bilb, eines Wenius würdig, befeelte und offenbar aus machtigem Runftlergeifte gefloffen war, ftimmte ben Betrachter jogleich zu weihevoller Berfentung, wie auch die feine, überall tadellose Arbeit an dem auserlesenen Stoff bie vom Meister beabsichtigte Wirtung beforderte.

Andächtig kamen, andächtiger gingen die Beschauer, und so ungeduldig ein Jeder nach dem günstigsten Standpunkte strebte, den der Künstler den Mitgliedern der Familie bezeichnet hatte — Niemand wagte doch einen Gleichberechtigten zu stören, der in das Anschauen dieses edlen Kunstgebildes versunken, seiner selbst und der Pflichten gegen die Umgebung vergaß.

So gab es unter ber Menge nur Drei, welche mit ihren Gedanken von dem gegens wärtigen Bilbe abwichen. Der Künstler selbst, der seine Bekanntichaft mit dem Grafen

auf Befragen Veronica's hatte eingestehen müssen, ohne jedoch von dessen Beziehungen zu dem Aunstwerke zu sprechen, beobachtete heimlich, welches Ergebniß Veronica aus der Vergleichung des Bildes mit den Zügen des Grasen gewinnen würde. Wohl bes merkte er, wie ihre Augen in langen Zwischenräumen von dem Marmor nach dem schönen Manne hinübersahen, dessen Antlig, noch vor einer Stunde matt und leichenblaß, nunsmehr in erneuertem Leben flammte. Wer in das Geheimniß eingeweiht war und Aunstweihe genug besaß, konnte leicht bemerken, wie die Neubeseelung absterbenden Stoffes in dem Muskelspiel auf des Grasen Antlig sich ebenso ausprägte, wie in des Marmors unbeweglichen Zügen. Dachte man sich diese von warmem Leben geröthet und bewegt, so wäre die Aehnlichseit mit dem Grasen eine überraschende, eine erschreckende gewesen.

Ahnungslos wie die Gesellschaft über den obwaltenden Umstand war, blieb sie einer Bergleichung zwischen Urbild und Abbild fern, und da der Graf den meisten Anwesenden unbefannt war und auch jett nicht aufsiel, so blieb das Geheinnis unter den Treien. Daß Beronica sich zu Keinem darüber äußerte, konnte aussallen; indessen darüber half sich der Graf mit dem Gedanken fort, das schöne Mädchen wolle sich nicht den Anschein geben, als habe sie sich mit dem Grafen zu angelegentlich beschäftigt.

Der General wandte sich aus der Vetrachtung, die sein Auge — ungewiß ob von Begeisterung oder Thränen — erglänzen machte, zu dem Künstler mit einer Bewegung, die eine Umarmung andentete, und während er seine Hand seisthielt, sprach er zu ihm Worte warmer und sachkundiger Anerkennung. "Helsen Sie mir, Graf" — so rief er diesen dann herbei: — "Gelsen Sie mir, dem Künstler das Maß der Anerkennung zu geben, das ich in meiner Bewegung vielleicht nicht aussülle, und das ich ihm halbvoll nicht reichen mag! Sie sind nicht so nahe wie ich betheiligt, Sie urtheilen unbesaugener, haben vielleicht die fünstlerische Richtschnur zur Hand, und der Künstler wird Ihrem fühleren Urtheile mehr vertranen, als den Rhapsodien eines bewegten Vaterherzens! Nicht wahr, Graf — Ihr bedächtiger Spruch stimmt zu dem Urtheil dieses alten, heißen Kopses?"

Beronica überließ ben Baron Sigismund, ber ihr bie Vorzüge des Marmorbilbes unter schnellgleitenden Bliden erklärte, der Generalin zu einem ähnlichen Gespräche, trat einen Schritt näher an die Gruppe der drei Männer und erwartete mit gespannter Miene des Grafen Spruch.

"Wir stehen vor einem hervorragenden Kunstwert," so äußerte sich dieser. "Zwar ist auch mein Urtheil noch nicht hinlänglich durch ausgebreitete Kennerschaft abgekühlt; aber wenn der geistvolle Künstler, der in mir den Enthusiasten mehr als den Kritifer kennt, auf mein Urtheil Werth legt, so bekenne ich, daß ich einen philosophischen Gedanken nie so deutlich in Marmor geprägt sah, 'auch bis heute nicht glandte, es wäre das in einem so hohen Grade möglich. Wer den Tod und das Leben in seiner Brust empfunden hat, liest das Mysterium schnell heraus, das der Künstler in jenen Stein geschlossen hat."

"Das ist ganz Deine Ibee!" rief ber General seiner Tochter zu, welche ernst nach bem Standbilde hinübersah. Dann schnell zum Grafen gewendet, sagte sie: "Sie haben bas Bild bort entstehen sehen, barum kennen Sie es so gut."

"Ich war oft dabei," antwortete der Graf rasch, "und bennoch — hätte ich bis heute nichts von dem Bilbe gewußt, ich würde keinen andren Eindruck empfangen haben."

"Wollen Sie jagen, daß Sie Tod und Leben gleich wohl tennen?" Der Graf zögerte mit der Antwort.

"Ich glaube wohl" — so balf ihm der General: "Im letten Ariege ist der Graf gewiß vft mitten durch den Tod gegangen."

Der Graf wiegte zustimmend sein Haupt. In diesem Angenblicke ichritt die Generalin an Sigismund's Arm die Stufen hinab, und aus ihrem Gruß gegen die Umstehenden ließ sich entnehmen, daß sie in das Haus zurücksehrte. Sogleich schickte der General sich an, ihr zu folgen, und während er noch eine Einladung an den Bildhauer richtete, standen der Graf und Veronica einander so gegenüber, daß ein Gespräch unvermeidlich wurde.

"Haben Sie das Thonbild noch im Gedächtniß, Graf?" fragte Veronica.

"Ich erinnere mich beffen fehr wohl."

"Ich wollte, es ware noch da, und es gabe feinen Marmor."

"Das wäre gleichbedeutend mit dem Bunfche, ewig gu leben."

"Ich wünschte, es gabe feinen Tod. Dann brauchten wir hier nicht ben Stein, und bort keine Auferstehung. Beibe find ungureichender Erfaß." —

"Nun leben Sie wohl, Graf," so wandte sich an diesen ber General. "Werden Sie mir einmal von Heliauth erzählen?" — Damit reichte er die Hand hin.

Der Graf ergriff sie hastig. Es war ihm zu Muthe, als sollte er sich niederwersen und Alles sagen was er von Helianth wußte. Aber aufrecht erhalten vom Augenblick, vermochte er seine Bewegung zu bemeistern, und antwortete nur: "Bald — recht bald!" —

Der General grußte und ging mit bem Bildhauer voraus.

"Sie waren Freunde" — sagte Beronica: "Sie haben Bilder, Geschenke, Briefe getauscht?"

"Es war mein Freund," antwortete der Graf bebend und ichlug vor des Mädchens forschenden Bliden das Auge nieder.

Beronica hing sich grüßend an ihres Baters Arm.

\* \*

Wenige Tage nach der Uebergabe des Denkmals erichien Graf Alexander im Hause Abelburg. Noch auf der Schwelle kam ihm der Gedanke, den Fuß zurückzuziehen; denn welche Folgen dieser erste Besuch, welchen Ausgang demnächst sein Verkehr mit Veronica haben werde, das ahnte, das wußte er, weil sein Wille, ohne Lenkung gebieterischer Grundsäße, sich allmählich auf dieses Ziel richtete.

In einer Betäubung, welche ihn beim Eintritt ergriff, in dem unheimlich forschenden Auge des alten Pförtners, der ihn doch lächelnd einließ und bediente, in einem klivrenden Geräusch, das über seinem Haupte plötzlich erscholl, glaubte der Graf jetzt noch dämonische Mahnungen zu empfangen, er möge umkehren. Aber es ware kein Zeichen von Muth und überlegener Vernunft gewesen, hätte er Folge geleistet. —

Die Generalin empfing ihn, und der erste Blid auf diese priesterliche Gestalt, die erst innerhalb ihres Hauses zur Geltung sam, bestätigte des Bildhauers begeisterte Schilderung.

"Sein Sie diesem Sause willkommen als Freund und Jugendgefährte bessen, der bie beste Ehre dieses Saufes war."

"Excellenz, ich beklage aufs Tieffte, ihn nicht mehr zu finden," antwortete ber Graf bewegt.

"Baron Sigismund sagte mir, Sie fennen Wien seit lange?"

"Es ist dies mein zweiter längerer Aufenthalt in dieser Stadt."

"Sie waren hier auch zu Lebzeiten meines Sohnes?"

"Ich habe mit ihm manche gute Stunde zugebracht."

"Warum hat ber Verkehr mit bem besten Freunde, wie Helianth Sie während seiner akademischen Zeit zu nennen liebte, Sie nicht in dieses Haus geführt?"

"Helianth wußte zu unterscheiben. Bielleicht empfand er, daß unfre Freundschaft eben nur eine akademische, nicht eine dauernde sei. Sie war allerdings nur zu geringem Theil auf gemeinschaftliches Streben gegründet."

Die Generalin verstand. "Es ist nicht gut, daß Männer, die als Jünglinge zussammenstanden, sich trennen. Dadurch entsteht Vereinsamung der Arbeit, die weder den Personen noch dem Vaterlande zu Gute kommt. Ich weiß, mein Sohn war durch Ideaslismus schroff geworden. Vielleicht hat nach längerer Trennung diese Seite seines Charakters Sie befremdet, und Sie gaben sich nicht Mühe genug, wieder zu seinem Herzen empor zu klimmen. Es war einer solchen Milhe werth."

"Kaum hat Einer das bester erfahren als ich. Aber ich hatte viel erlebt und dünkte mich würdig mit Eifer aufgesucht zu werden. Erft nach Helianth's Tode, als die Neue begann, erhob ich ihn über mich, der sich durch Denken weiter gebildet, als es mir durch das Leben gelang. Mit Beschämung sah ich sein Museum, in das Baron Sigismund mich führte."

"Er hat uns davon gesprochen."

"Bie hat er seine Kräfte herausgebildet! Was in Andren Chaos ist und bleibt, er sonderte es — oder es wurde in ihm wie durch göttliche Kraft gesondert; und in ihm verstehe ich den Mikrofosmos alter Philosophen."

Der Generalin schien der Graf zu enthusiastisch, in seiner Lobrede maßlos. Sie schwieg lächelnd und in diesem Augenblicke trat Veronica lautlos aber ausgeregt in das Gemach. Sie war blaß, und ihre ersten Worte scheu und unstät, bis nach erfolgter Besgrößung die Plätze eingenommen waren.

"Was ist Dir begegnet?" fragte die Mutter. "Du hast nicht Deine gewöhnliche Fassung."

"Es ist nur ein Schreck, ber eigentlich nicht so nachwirken sollte. Ich nahm oben im Museum Helianths Säbel aus dem Schrein, um etwas Staub zu entsernen, und stellte ihn unterdessen sest in die Fensterecke. Da ging die Hausthür; der Säbel siel mit hestigem Klivren über meinen Fuß und die Klinge suhr herans. Ein geringer Zusall; aber er wirkte auf mich. Unser Haus ist doch nicht so leicht gebaut, daß das Schließen der Thüren es erschüttert. Ich merke, daß ich abergläubischer bin, als ich mir verzeihen möchte. Ich mußte sogleich an Unglück benken, das sich uns näherte."

Der Graf erblaßte. Die Wasse war gefallen, als er eintrat: Er erinnerte sich bes rasselnden Geräusches, das ihn erschreckt hatte. War es doch, als hätte der Geist des Todten den Säbel gezückt, um ihm den Eintritt in das Haus zu verwehren, das er ihm bei Lebzeiten verschlossen hatte.

"Ein seltsamer Zufall!" — Diese Worte stahlen sich über seine Lippen. Er ersichrat, als er sie vernahm und bedachte, wie er sie, salls er darüber befragt würde, ausslegen solle.

"Der Graf trat eben ein," sagte die Generalin. "Das Fenster steht über der Hausthur. Solche Zufälle werden nur durch die Beziehungen bedeutsam, in welche wir sie mit den Ereignissen setzen, und da wir Frauen diese vermöge unfrer Phantasie leicht

verweben, so sehen wir auch im geringen Zusall oft Spuk und Vorbedeutung. Es ist schwer, sich davon loszumachen, und gewöhnlich erkennen wir nur den Aberglanben bei Andern, ohne ihn selbst zu überwinden."

Während dieser lesten Worte ließ die Stimme des Generals sich von einem Alebensraume her vernehmen. Die Generalin erhob sich, um ihren Gemahl von dem gegenswärtigen Besuch in Kenntniß zu sehen.

Beronica hatte ihre Fassung wieder gewonnen, obschon sie noch immer bewegt athmete und ängstliche Blicke nach dem Grasen warf. "Ihr Eintritt zu uns scheint also nicht sehr glückverheißend, Gras," sagte sie nun, während die Mutter sich abgewandt hatte: "Sie sinden ein sehr erschrockenes Haus."

"Ich hoffe, es wird fich von diesem Schredt ichnell erholen und zu bem Frieden gurudtehren, ber mehr und mehr, je langer ich in diesem Hause verweile, mich umfängt."

Beronica blidte nach ihrem Bater, ber eben eintrat, bevor noch die Generalin die Thur erreicht hatte.

"Das ist ein echter Ariegsmann!" rief er mit aufgeregter Lebhaftigkeit und ftrecte bem Grafen beibe Bande entgegen: "Benn er in ein haus tritt, raffeln bie Sabel."

So verwandelte die weißhaarige Excellenz durch ihre Gutlaunigteit das Unbehagen, das von dem Zufall noch übrig war, in Heiterkeit, und wie es sich einem Halbsremden gegenüber ziemte, blieb diese Stimmung in der folgenden Unterhaltung vorherrichend, obwohl sie fast ausichließlich den hingeschiedenen Freund zum Gegenstande hatte. Der Frohsinn des Hochschülerlebens, der für die beiden Freunde das gemeinsame Element gewesen, und dessen Grinnerung man herausbeschwor, leuste das Gespräch von allen peinlichen Erörterungen weit ab; und als der General, durch nichts Anderes als den Contrast bewogen, einmal zur Vergleichung mit der Gegenwart hinwandte, da war es Veronica, die den Faden des harmloseren Gesprächs wieder ausnahm und auch ihren Vater daran leitete.

Die beiben Frauen schienen für diesmal wenig geneigt, vor dem Grafen, der ihnen — abgesehen von den Berichten des Sohns vom Hanse — noch kaum bekannt geworden war, ihren Kummer zu zeigen. Dabei blieb es indessen für die Folge nicht. Je vollsständiger im Laufe der Zeit das Bild Helianth's durch freimüthige Mittheilungen ergänzt, je häusiger er während des folgenden Winters Gegenstand der Erinnerung, und so gewissermaßen als sortdauernder Geist Theilnehmer an den Gesprächen ward, desto mächtiger zog es Alle zur Vergleichung mit dem, was von diesem Vilde der Vollkraft noch übrig war, und rüchaltloser wurde bei wachsender Bekanntschaft auch der Gram der Frauen. Da begannen denn auch für den Grasen wieder qualvolle Stunden, der unter diesem Dache, in Veronica's Nähe, von seiner Verdüsterung fast genesen war. —

\* \*

Die Gastlichkeit des Hauses Adelburg beschränkte sich auf einen sehr engen Kreis, in den Graf Alexander nur allmählich Zutritt sand. Nicht als ob man seine Würdigkeit hätte prüsen wollen! Im Gegentheil, seine Berbindung mit dem verewigten und uns vergestlichen Sohne schien Empsehlung genng. Aber es war die vom Zartgesühl gebotene Zurüchaltung, welche auf der einen Seite dem Gaste überließ, ob er sich zu diesem Areise gesellen wollte, und auf Seiten des Grafen die natürliche Schen vor dem Schatten, den er im Hause Adelburg warf, sowie die Gewohnheit der Einsamkeit, die er nur schwer

überwand. Indessen wirkte auf ihn die Anziehungsfraft des edlen Hauses bald unwidersstehlich; häufiger kam er, häusiger lud man ihn ein, und bald schien er der Familie unentbehrlicher, als selbst Baron Sigismund, der unverwerkt die Rechte eines älteren Bekannten einbüßte. Denn seine Borzüge waren nur die seines Standes, und seine Bildung nur wohlberechneter Schmuck. Die Beziehungen des nordischen Grasen zu dem Verstorbenen ersetzen reichlich die mehrjährige Bekanntschaft, welche Baron Sigismund in angenehmer Beise, aber nur falonmäßig gepsset hatte.

Im Winter vermehrten sich die Besuche, die Haus Abelburg empfing und erwiederte. Auch Graf Alexander wurde dadurch aufs Neue in den Strudel der Gesellschaft gezogen und befreite sich nach und nach gänzlich von der Verdüsterung der Einsamseit. Aber er verlor damit auch ihre läuternde Kraft, die Zeit zu ernster Vertiesung in das sittliche Problem, das ihm zur Lösung oblag, die Selbstbeobachtung gegenüber einer erstarkenden und unverwerkt in die alte Bahn lenkenden Leidenschaft. Der bekannten Lebenslust der süddeutschen Residenz wieder voll hingegeben, und vielleicht nur durch Veronica's und ihrer Eltern Einstluß vor lebermaß und neuer Bestedung bewahrt, schlug er seine Schuld sich mehr und mehr aus dem Sinn und empfand oft heimliches Behagen, wenn er sich sagte, daß ihre Entdedung mit der Zeit immer unwahrscheinlicher werde.

Andessen fehlte es für ihn auch an Stunden der Erschütterung nicht. Die Acufferungen unauslöschlichen Andenkens aus dem Munde der Frauen, die Zeichen einer Anhänglichkeit an den Todten, welche die Liebe zu dem Lebenden fast übertraf, die gelegentliche Frage nach dem Urheber aller Trübsal, die über diese Herzen gekommen war; und dann der leidenschaftliche Groll, der oft aus der Bruft des alten Generals gegen ben unbefannten Mörder hervorbrach; das in dumpfen Donnertonen ausgestoßene Belübde, ihn bis an den Rand des Grabes zu verfolgen, sobald seine Spur entdeckt wäre: Alle diese Anzeichen, daß die That des Mörders ebenso wie das Bild des Hingerafften unvergessen war, ließen den Grafen oft erbleichen und verstummen. Mühsam, an seinen Worten fast erstickend, wagte er dann mitunter eine Beruhigung; und was einem Andren unmöglich gewesen ware, ihm, bem Freunde und Mörder bes Weliebten gelang es, Thräuen verfiegen zu lassen, Rummer zu fänftigen, Verwünschungen zu beschwören. Er stellte den Bildern des Todes, der Berfolgung, der nache — andre gegenüber, heitre, die den Lebenden in seiner Jugendfrische vergegenwärtigten. So bewährte er die Krast zu trösten immer nachhaltiger, selbst dem Bater gegenüber, der ihn nicht selten auch in feiner Wohnung auffuchte, um, wie er fagte, in Stunden ber Troftlofigfeit einen Erfaß für seinen Sohn zu haben.

Wenn in solchen Augenblicken das Gemüth des Grafen erschüttert, sein Gewissen aufgerüttelt war, so bedurfte es doch nur eines Besuches im Hause Abelburg, eines Gesprächs unter Theilnahme Veronica's, eines Vlickes ihrer dunklen Augen, und dazu der besänftigenden Weihe, die in dem Hause waltete, um ihn seinem Leichtsinn wieder zurückzugeben. Der Liebreiz des herrlichen Mädchens wirkte auf ihn mit allheilender Gewalt; nur seine Schuld verzögerte die Entwickelung dieses Vehagens zur Leidenschaft, und als diese zunahm, ihren Ausbruch. So schien lauge Zeit hindurch das Verlangen des Grafen schon durch Veronica's Gegenwart gestillt. Kur in Augenblicken, wenn der Zusall ihn mit ihr allein zusammensührte, empfand er einen mächtigeren Zug, der ihn aller Vedenken überhob; und wenn er dann in seiner Selbstschäung zu bemerken glaubte, Veronica's Empfindung begegnete der seinen, dann sehlte es mitunter nur an einem

Momente rücksichtslosen Entschlusses, und er hätte ihre Hand ergriffen, um aus ihrem Drucke zu gewahren, ob er die ganze schöne Gestalt hinnehmen dürse.

Die Lebensformen im hause Abelburg, noch mehr bes eblen Madchens jungfranlicher Stolz verzögerte jenen verhängnißvollen Augenblick, bis des Grafen Ungeduld rege ward; und wenn er anfangs jeden Zujall gejegnet hatte, der feine Zwiesprach mit Beronica störte, so gelangte er nun bahin, jeden zu beklagen. Bald spiegelte er sich zuerst mit peinvollem Gewissen, dann mit wachsendem Leichtsinn die Möglichkeit vor. Die Schwester bes von feiner Sand erschlagenen Freundes gum Beibe gu gewinnen. Bas ihn abmahnte, war zulest nur noch bie Furcht vor verberblichen, vielleicht friminaliftischen Störungen, denen sein Berhältniß zu Beronica, im Falle ber Entdeckung seiner Schuld, preisgegeben ware. Er fragte fich nach einem Befegbuche, weltlichem ober geiftlichem, das einen folden Chebund als Frevel verdammte — und fannte teines. Die weltewigen Wesete, die nicht aufgeschrieben werden, weil sie gegenwärtig find jedem un= verfälichten Beifte, beffen Bewußtsein in der gefunden Kultur, nicht in ihren Gumpfen wurzelt: Dieje weltewigen, ungeschriebenen Gesetze waren dem Manne abhanden gefommen. Seine Lauterfeit war nun einmal im Genuffe getrübt, fein Gewiffen in der Leidenschaft abgestumpft, durch die läuternde Kraft der Schuld nicht mehr geklärt, durch Selbstüberwindung nicht geschärft. In Stunden aber, ba die warmen, reinen Quellen ursprünglichen Menschenthums emporfluten wollten, um zu erfrischen was versumpft und abgeborrt war, ba bedurfte es nur einer verlocenden Luftspiegelung von Genuß und befriedigter Leidenschaft, und bem in seiner Berblendung vorwärts fturmenden Buftlinge verfiegten die Quellen, oder erkalteten durch felbstfüchtige Logik.

Ber will mir wehren, jo fragte er sich, nach geheiligter Form und geselligem Brauch mir die auzueignen, nach der ich begehre, fie an meinen genugreichen Gütern und meinem chrenvollen Dasein Theil nehmen zu lassen, das sich im Chebunde mit ihr völlig läutern wird? Was ist meine Furcht vor dem Gespenste meiner That anders, als die Scheu, ihr noch mehr als mir durch Enthüllung der Wahrheit wehe zu thun, Wunden aufzuwühlen, die bereits vernarben, und dadurch Keinem zu nüten, während gefährlicher Schabe entsteht? Soll ich an bem rechtsphilosophischen Dogma haften, welches der Professor uns einmal zur Ueberzeugung führte: Daß bes Staates Majestät Sühne verlange? — Der Ibee bes Rechtes und seinen abstraften Ansprüchen an meine Buße follte ich mich hingeben, wo ber Anspruch erft mit ber Entbedung bes Thaters beginnt, unterdeffen aber die Majestät bes Staates auch ohne Suhne fortbesteht? Und foll ich mid einichließen laffen, nachbem ich mich felbft in Ginfamkeit abichloß? Mir burch einen Richter leichte Buffe auferlegen laffen, nachdem ich mir eine schwerere selbst zuertheilt? Auf einer Festung schwelgen, nachdem ich in einer Hölle geschmachtet? Mich verdammt fühlen, wenn mich bie Liebe freispricht? Gines Gludes mich für unwerth achten, bas fich mir aufschmeichelt? Im Fall ich mit meiner Person beglücken fann, sie vorenthalten? Mir die Gelegenheit zerftoren, zu erseten was ich nahm, und ben Eltern ein Sohn, der Schwester mehr als ein Bruder zu werben? —

"Mehr als ein Bruder!" — barin lag das schwerste Bedenken, und so gar leicht kam das Gewissen nicht darüber hin. Aber ein Augenblick der Leidenschaft, eine versführerische, blutreizende Gelegenheit, und leichten Flugs erhob sich die Sehnsucht über alle Hindernisse zu ihrem Biel. —

±0 ±1 ≥1

Dem Hause Abelburg lag die gesellige Pflicht ob, ein größeres Fest zu veranstalten. Nachdem die Trauerzeit den Aufschub eines solchen lange entschuldigt, seste man es auf Beronica's Geburtstag fest, welcher in die Mitte des Frühjahrs siel. Es ward dabei nicht nur aller Glanz entsaltet, dessen man in diesem Hause gewohnt war, sondern durch außerordentliche Vorbereitungen, welche die Erwartungen der Gäste weit übertrasen, wurde die Meinung, zumal bei den jüngeren Frauen erweckt, es werde das Fest zu Ehren eines Freiers gegeben.

Mäßigkeit war eine Zierde des Hauses auch bei solchen Festen. Gleichwohl waren durch freieres Behagen die Herzen eröffnet, als man in der letzen Stunde des Festes sich durch die Gemächer hin zerstreute. Man dachte bereits an die Heimfahrt. Graf Alexander gesellte sich in dem großen Saale, während die Gäste sich überall in Gruppen zusammenfanden, zu Veronica in einem Augenblicke, da sie allein in den Saal trat und nicht sosort Unterhaltung zu suchen schien.

"Wir scheinen die Einzigen", so begann er, "bie sich von ber Gesellschaft ver- loren haben."

"Ich merkte," erwiderte Veronica etwas zurüchaltend, "daß mir die stillen Abende in Haus und Varten lieber sind als Feste. Ich komme eben von meinem Vater, der dasselbe empfindet. Er hat sich bereits zurückgezogen."

"Doch nicht unwohl?"

"Durchaus nicht. Aber bies ift bas erfte Fest in unserm Sause ohne Selianth."

"Wird bieses Andenken benn für immer eine solche Gewalt ausüben? Auf Ihren Bater? Auf Sie alle?"

"Bas nennen Sie eine große Gewalt? Daß wir ein gewöhnliches Fest noch unschmackhafter sinden als früher? Mein Bruder war sonst die Seele unsrer Lustbarkeiten: Er konnte mitunter froh sein wie ein Kind. Heute wirst sein Unfall Schatten in den Schein dieser Lichter. Allen fehlt er, obschon Keiner von ihm spricht. Ist es nicht natürlich, daß wir zunächst Betheiligten, deren Andensen niemals geschwächt werden kann, am frühesten müde werden?"

"Und wird Ihr fummervolles Andenken also jeden Trost unmöglich machen?"

"Getröstet find wir; sonst lebten wir nicht."

"So will ich sagen — Erfat."

"Glauben Sie, ein Sohn wie er, ein Bruber wie er ift zu erfegen?"

"Der Sohn. Der Bruber nicht."

Beronica senkte plöhlich den Blick und machte eine leise Wendung, als wollte fie gehen. Der Graf folgte ihr, und so durchschritten die Beiden den Saal und ein anstospendes Zimmer, wo sich einzelne Gäste in lebhaftem Gespräche befanden, bis in das Museum, wo Niemand war.

"Sie antworten nicht — Beronica — " fagte beim Eintritt ber Graf mit leiser, bewegter Stimme.

"Es giebt Ginen, welcher glaubt, er vermöchte es," fagte leise bas Fraulein.

"Und wer ist es? Wenn meine Frage zu stürmisch erscheint — ich beschwöre Sie, entschuldigen Sie es mit meiner warmen Theilnahme für Sie und Ihr Haus."

"Baron Sigismund."

"Er ift Ihr bester Freund."

"Er war ce bis zu meines Brubers Tobe."

"Er ist würdig zu hoffen."

"Chrenwerth, von vortrefflichen Berbindungen und fehr begütert. Mein Bruder fan barin einen bauernden Grund für mein Glud."

"Kein Wort wurde bis heute davon gesprochen?"

"Bor bes Brubers Tobe. Nachher keines mehr." —

Das Baar ging langsam an dem Bilde des todten Bruders vorbei; keines von Beiden wagte aufzusehen. Man schritt an den Schränken hin, welche Helianth's Jugendserinnerungen enthielten. Kein Wort wurde laut. Man kam zu der akademischen Abtheilung.

"Dort ist Ihr Bild," sagte Veronica und beutete auf eines, das in schönem Rahmen bastand. Der Graf hatte es bei seinem ersten Besuche nicht bemerkt. "Und hier ein andres aus späterer Zeit." Dieses schien noch reicher ausgestattet und den vielen übrigen vorangerückt.

Dem Grafen wurde es schwer, ein Wort hervorzubringen, "Er hat das Bilb oft betrachtet?" fragte er endlich mit gepreßter Stimme.

"Er zeigte es mir und — verbarg es bann."

"Sie wissen warum?"

Beronica schwieg und spielte mit einem Kettchen, das aus dem Spigenschmuck der Brust hervorsah. Sie richtet einen großen Blick auf den Grafen, aus welchem dieser nur las: "Das weißt Du nicht?"

"Beronica — " stammelte er: "Ein einziges Wort! Ich wage Ihren Blick nicht zu beuten."

"haben Sie mir nichts zu fagen, Graf?"

Dieser trat zurück. Einen Augenblick bedachte er, was diese Frage bedeuten solle; dann hörte er wiederum nichts als das Verlangen nach seinem Liebesgeständniß. Er ergriff die Hand Veronica's und ließ sie sinken, da gehoffte Zeichen ausblieben. — "Ja, ich habe Ihnen etwas zu sagen" — stüfterte er nun: "Es giebt noch einen Andren, der Ihrem Hause werden möchte, was Ihr Bruder ihm war."

Beronica zog an der Nette einen kleinen goldenen Schlüssel hervor und richtete ihren Blick auf eine Lade von Ebenholz, die in der Nähe des Eckensters stand, wo der Säbel war.

"So war meine Frage nicht gemeint," sagte sie leise.

Der Graf überstürzte sich bereits in aufflammender Leidenschaft. "Eins ist übrig," rief er, "das ich Ihrem Herzen nicht zu sagen brauche!"

Beronica schritt hastig auf die Lade zu, öffnete sie zitternd mit dem kleinen Schlüssel und zog unter einer Menge von Briefen und Papieren ein Buch hervor, das sie dem Grafen hinhielt.

"Dies ist der Dante," sagte sie. "Mein Bruder ließ es sich wenige Stunden vor seinem Tode von mir reichen. Schlagen Sie es auf, wo das welke Blatt liegt. Es ist ein Blatt, das sich an seinen Kleibern vorfand."

Der Graf erblaßte, während er das Buch nahm. Der verhängnißvolle Abend und seine That standen in erneuten Farben vor seinem Gedächtniß. Beronica ließ ihm keine Beit zu einem Worte, das sich mühsam seiner Brust entringen wollte. Mit schnellen Schritten verließ sie das Museum.

Der Graf starrte ihr nach. Bebend erhob er dann das Buch zu seinem Auge, schlug

es auf, wo das goldgelbe Ahornblatt lag und fand unten am Rande mit matten Griffel geschrieben einen italienischen Bers und übersetzte ihn:

"Er, ben du liebst, er ist es, ber mich schlug" . . . .

Jäher Schreck fuhr dem Grafen durch die Glieder; er jank in einen Sessel; raffte sich wieder empor, kam aber vor unfäglicher Angst nicht zur Besinnung. Heiße Ströme brausten durch sein Haupt und nahmen absließend die Hoffnung fort, an die seine ohnmächtigen Gedanken sich klammern wollten. Unstät wankte er und wußte nicht, was er begann. Die Luft im Saale wiederstand seinem Athem, das Licht verdunkelte sich, die Decke schien zu lasten. Entrinnen wollte er, und versehlte den Ausgang. Er gerieth in die Tiese des Saales, und Bilder, Geräthe, Waffen, aller Besit des Erschlagenen, verschwammen in röthlichem Flore vor seinen Augen.

Um nächtlichen himmel drängten sich Wolfengebilde, und die Gewitter des Frühslings grollten aus der Ferne. Sie riefen den Betäubten zu sich, und mit dem ersten Blite durchzuckte ihn ein erlösender Gedanke. In eine Gruppe von Wassenstücken suhr seine hand und hielt ein fostbares Messer, das er an der Brust verbarg.

Der alte Pförtner trat ein, um die Lichter zu löschen. "Der herr Graf schauen sehr blaß," sagte er und wollte Beistand leisten.

"Es ist nichts," antwortete ber Graf.

Starr aufgerichtet verließ er den Raum und entzog sich der wartenden Dienerschaft. Auf der Steinbank saß er, wo der Todtwunde gerastet. Er entblößte den Stahl und prüfte die Spiße. Das heiße Blut tobte gegen seine Schläfe und durch das Herz, als suchte es einen Ausweg, und über sein Haupt fort gingen die Donner wie eine ruhige Rede Gottes. —

\* \*

Sie aber, die von Allen am tiefsten litt, Beronica, verweilte schlummerlos bei den einsamen Kerzen, die Hand vor den Augen, und die Stunden der Nacht, so laut sie sich ankündigten, gingen unbemerkt vorbei. Sie hatte ein Berhängniß entschleiert und damit sich selbst und einen Andren, der ihr mehr als ein Bruder war, dem Schicksal ausgeliesert. Welchen Machtipruch fällt nun das unerbittliche? Welche Entscheidung bringt die über Gewittern nahende Sonne? Welche neuen Stürme bedrohen das wankende Vaterhaus, und wird seine setzte Säuse es halten?

Sie sliebte den Mörder ihres Bruders, einst seinen Freund. Jene Bilder, die Helianth heimbrachte, die warmen Schilderungen die er von seinem jungen Gefährten abgab, hatten ihr junges Herz zur Schwärmerei entzündet, und wenn jene Schilderungen später auf der Lippe des Bruders erkalteten, die Liebe bestand. Durch die Ferne des Ersehnten, durch Helianth's Weigerung, ihn näher zu bringen, durch die Versuchungen einer andren Liebeswerbung, dann selbst durch das Unglück war ihre Liebe erstarkt, sodaß selbst das Blut des Bruders an der Hand des Geliebten sie kaum zu schrecken vermochte, und erst das Gewissen, langsam aufgeklärt, drohend darauf hinweisen mußte. Bon da an wogten Tod und Leben gleich mächtig in ihrer Brust und rangen um den Sieg. Durch ihr Schweigen entzog sie den Geliebten der Rache des Vaters und der Vergeltung des Rechtes: Nicht aus selbstschitger Liebe, sondern um des Bruders willen, der die That verbergen

wollte, und in bem klaren Bewußsein, daß der Mörder sich der eignen Buße und Guhne nicht werde entziehen fonnen. Dann aber, durch die Gebilde des Künftlers, vollends burch bes stattlichen Mannes leibhafte Gegenwart, erneuerte sich der Kampf entslammender Liebe mit ber Pflicht gegen ihr Saus und bem Bewuftlein eines Frevels, und als sie seine Seele unter der Geißel der Furien nach ihrer Liebe wie nach dem einzigen Sterne ber Rettung aufbliden fah, ba war es nur bie Ermattung aller Rrafte, bie ihren Rampf in Ergebung enden ließ. Noch troftete fie fich mit ber Hoffnung, der Geliebte werde, wie sie jelber ichweigend und entjagend, fein Leben gang ber Guhne bestimmen; fo wollte fie unter unverbrüchlichem Geheimnig neben ihm wie neben bem erftanbenen Bruder hingehn. Er aber vernichtete diese lette troftliche Aussicht. In frevelnder Entfesselung, die durch seine Liebe kaum zu rechtsertigen war, wagte er ihr eine Aukunft zu zeigen, die jie felbst, mannhafter im Kampfe, längst als eine lodende Luftspiegelung verworfen. Run durfte sie ihm den letten, entscheidenden Ginblid in sein Schichsal nicht länger ersparen, in ihrer Liebe ihn nicht weiter ichonen. Wie wird nun das Berhängniß sich über beibe gefolterten Bergen gestalten? Wird ber Unselige sein Urtheil bei ihr, der Geliebten suchen? Wird er es sich selbst fällen —?

Beronica schraf empor und wußte nicht, ob sie geschlummert oder gewacht. Die Wetter waren verrauscht und der Morgen kam. Sie öffnete die Fenster dem Frühlicht und dem Morgenwinde, der die letten Wolken verscheuchte und reine Bahn für die Sonne bereitete. Das junge Laub des Gartens blinkte und zitterte noch im nassen Glanze, und über die Büsche her, durch die Kronen hoher Bäume, schimmerte der Genius des Todes.

So oft sie das Bild erblickte, fühlte sie sich mächtig hingezogen; doch mächtiger nie, als heute, da noch ihr Herz bei der Erinnerung an den Abend und im Bewustsein unersiehlichen Verlustes schlug. Jest erst vertauschte sie das Festgewand mit einem Morgenstleide und erfrischte mit starken Essenzen das kummermüde Antlis. Dann ging sie hinaus in den aufblitzenden Morgen, der die nassen Spuren nächtlicher Wetter mit Sonnenstrahlen verklärte.

Bögernden Schrittes verließ sie die Schwelle; denn ein banges Borgefühl hing sich hemmend an ihren Juß. Bei einer Wendung um ein Gebüsch erblickte sie des Grafen Mantel, der mit langen durchnäßten Falten von der Steinbank zu fließen schien. Sie zuckte zusammen; und kaum vermochte sie noch einige Schritte vorwärts zu gehen, um mit den Augen zu erfassen, was sie im Geiste voraussah.

Eine dunkle Gestalt lag über den Stufen des Tempels, zu Füßen des Standbildes. Beronica griff über sich nach einem Zweige, sobald sie mit geschärftem Blide das Haupt auf dem Marmor unterschied, und als sie aus der Nacht, die sie plöplich umgab, wieder zum Lichte zurückgekehrt war, schwankte sie an dem Hause und tastete an den Säulen.

Der alte Pförtner, arm an Schlaf, trat ihr entgegen. Sie vermochte nur mit irrendem Blick in die Ferne zu deuten, wo das Sühnopfer lag; dann schwankte sie mit versagenden Gliedern zu ihren Gemächern hinauf und sank leblos auf ihr Lager.

Der Pförtner wußte was seines Amtes. Dhue den Schlummer der Alten zu stören, brachte man das Opfer, dessen Blut die Ströme des Himmels aufgenommen hatten, geräuschlos in ein entlegenes Gelaß und schiedte Botschaft, wohin es nothwendig schien.

Erst als die Stunde nahe war, welche die Mitglieder des Hauses zu versammeln pslegte, suhr Veronica vor der Berührung ihres Mädchens aus der Erstarrung empor und gedachte derer, die sie zu stützen hatte. Bevor eine schonungslose Nachricht zu ihrer

Mutter bringen konnte, war sie ihr zu Seite, um mit ber Schreckenskunde zugleich bie Beruhigung zu bringen.

Auch Sigismund kam, um bei dem erneuerten Unheil sein Mitgefühl zu beweisen und mit gelassenem Sinne anzuordnen, was die Trauernden in ihrer Bestürzung verssämmten. Er blieb ihnen hilfreich und ergeben wie ein Sohn und Bruder, und so kam denn auch, als die Schrecken verpstogen, und die blutigen Bilder in liebevollem Gedächtnisse verklärt waren, eine muthige Stunde, da die beiden Herzen sich zu weihevollem Bündnist zusammenfanden.

# Carolus Magnus.

Bon Fris Mauthner.

In einer Christentirche vor düstrem Hochaltar Aniet Kaisers Karl des Großen erlesene Heldenichaar, Die starken Siegerhände gesaltet zum Gebet Bor ihres Himmelsgottes verhüllter Majestät.

Der Bischof betet; es flüstern die Helden mürrisch mit, Der Chorus stimmt dazwischen ein fremd lateinisch Lied; — Da hält der Bischof inne, der Raiser fährt empor, Ein Anf um Treu' und Hilse drang wehvoll au sein Ohr.

Ein Hornruf schallt hernber, so gell, so flagevoll, Wie nie von Menschenathem ein hilferuf erscholl; Ein Hornruf schallt herüber von ferne, todesbang, Daß es wie Todesfeufzen der jungen Welt erklang.

Das war Roland's, des Riefen, gar letter Hilferuf, Als Ganelon, der Berräther, ihm schwere Kämpfe schuf; Das war des sterbenden Riefen, des Roland's letter Schrei, Der seine Waffenbrüder um Nettung rief herbei.

Biel Meilen klang ber Hornruf her über Berg und Thal, Dort lag der edle Roland todiwund in Ronzeval, "Auf zu den Rossen!" riesen die Helben in wildem Wuth, "Es gilt den Kampsgesellen zu reißen aus Feindeswuth!"—

Da sprach Turbin der Bischof: "Die Rettung fleht vom Herrn! Ihr seid dem wilden Riesen, dem Roland, allzusern! Der Herr allein wird retten, wer ihn in Demuth glaubt, Dem Herrn allein die Ehre! Ihr helden, beugt das Haupt!

"ER, der die Belt geschaffen, durch seines Willens Wort, Der HERR allein tann tressen am sernsten Erdenort! Kann allein den wilden Riesen beschützen in Todesqual, Vor Sarazenenschwertern beschirmen in Ronzeval!" — Da hob sich Kaiser Karl wie eine Felsenwand, Und rief empor zum dunkeln Gewölbe zornentbrannt: "Hör' mich, Gott meines Bischofs, Du, mächtiger als wir! Hör' mich! Und merke, Kaiser Carolus spricht mit Dir!

"Hörst Du mich nicht, — beim Borne! ich sage Dir Fehde an! D Herre Gott, gedenke, was ich für Dich gethan! Für Dich hab ich die Erde bezwungen mit meinem Schwert, Für Dich hab ich nach Kronen, nach Land und Bolk begehrt.

"Für Dich hab' ich vernichtet der Sachjen stolzes Heer, Sie dann zu Tod oder Tause getrieben in das Meer. Für Dich hab' ich gemordet im Sarazenerland, Die Thürme umgeworsen, die Wohnungen verbrannt.

"Für Dich hab' ich gebändigt die alte Nömerstadt, Für Dich und einen Priester, der dort an Deiner Statt. Ich setzte ihn auf seinen verlorenen Lügenthron; Ich that es ungern, Herre, ich bin Dein treuer Sohn.

"Herre Gott, ich fordre nun meinen Ariegersold. Ich will von Dir nicht Ehren, ich will von Dir nicht Gold, Bill Keinem, Keinem danken, nicht Ruhm und Macht und Glüd; — Ich fordre Roland's Leben. Gib mir den Freund zurück!

"Dein Bischof hat verfündet, du seist der lette Hort. Dein Bischof hat verpfändet für Dich sein Manneswort. So rette Du den Roland, vermagst nur Du es allein, Und ich will bis an's Ende Dein eigner Dienstmann sein!

"Doch merke wohl, es ist Kaiser Carolus, der mit Dir spricht, Der an Dir den Freund wird rächen, errettest Du ihn nicht. Ich weiß dann, Deine Worte sind Wenschenlug und Trug, Und schlage Deine Priester, wie ich die Heiden schlug.

"Und stürze Deine Tempel auf Deiner Priester Grab, Und schleudre Deine Bilder vom hohen Fels herab, Und schenke meinen Anechten Dein weites Land und Gut, Und brenne Deine Bücher in heiliger Feuersgluth.

"Die seidenen Gewänder und all die Festespracht, Bu werst ich sie den Dirnen, mit welchen ich gelacht. Die blanken Brachtgefäße, hell Kirchengold und Geld, An meiner Rosse Husen soll's klingen durch die Welt.

"Und fasse Deine Kreuze, — sie brachten mir fein Heil! — Und schleudre sie zu Füßen der alten Jrmensäul, Und mache Deine Lehre zu meines Narren Spott, Und tehre in die Wälder zu meiner Bäter Gott!" —

Der Kaiser schwieg; da schlugen die Helden an das Schwert, Als Kaiser Karl so mächtig den Gott zum Kampf begehrt, Der Bischof blicke nieder, sein Auge rollte wild, Er big die Lippe blutig, dann sprach er ruhig mild: "Schon ist Roland gerettet, der HENN hat dich erhört. Er hat die Seele gerettet, ob auch der Leib zerstört! Wohl ließ er ihn erschlagen, Roland, den besten Mann, Doch seh ich seine Seele froh steigen himmelan.

"Der HERR allein wird retten, wer ihn in Demuth glaubt, Dem HERRR allein die Ehre! Ihr Helden beugt das Haupt." Da kniete tief ergriffen des Raisers Heldenschaar, Der Kaiser nur stand zürnend allein an dem Altar.

# Die Romanhelden einst und jett.

Bon &. Lotheiffen.

Eine gewisse Neugiertreibt uns manchmal, zu einem veralteten Roman zurückzugreisen, obschon er als Dichtwerk keinerlei Reiz mehr für uns hat. Schon der Anblid eines solchen Buchs mit seinem feinen goldgepreßten etwas abgegriffenen Einband, das gelbliche Papier, der altmodische Druck, der leichte Modergeruch, der ihm entsteigt, — alles das verseht uns in eine andere, längst vergangne Welt. Frühervielleicht das Entzücken eleganter Damen, schlummern diese Bände nun in den stillen Bibliotheken der Gelehrten, und Niemand fragt nach ihnen. Und doch bergen sie manch merkwürdiges Geheimniß. Wenn wir es verstehn, den Bann zu brechen, der auf ihnen ruht, dann sehen wir eigenthümliche Schatten ihnen entsteigen, die sich zu lebensvollen Körpern mit Blut und Farbe verdichten. Sie vermögen uns in buntbewegte Zeiten zurückzuzanbern, die einst waren, und uns fremd geworden sind. Was die Menschen früherer Jahrhunderte belebte, wird uns klar; wir belauschen ihre Gebanken, ihre Sehnsucht, wir erkennen ihres Herzens geheimste Wünsche, ihre Ideale. Eine jede Zeit kennzeichnet sich am besten in der Art, wie sie in der Dichtung ihre Helden gestaltet.

Die Freude an solchen Schöpfungen der Phantasie, an Helden und Heldinnen im Roman, ist der armen Menschheit tief eingeprägt. Je drückender der Mensch das Elend seines eignen Lebens empfindet, um so mehr freut es ihn, sich mit Hülse der Phantasie auf Augenblicke in eine schönere Welt zu versehen. Dies ist mit ein Grund, warum die Romanhelden dem Publikum so theuer sind. Es ahnt in ihnen immer eine geheime Verwandtschaft; es spiegelt sich in ihnen, und freut sich, wenn diese siegreich durchführen,

was es felbft im ftillen Kammerlein nur geträumt, nur zagend geahnt hat.

Aber jedes Jahrhundert, jede Generation hat ein eignes Heldenideal, wie überhaupt eine besondere Anschauung von dem, was man als gut und böse bezeichnet. Wir
sehen dabei ab von den verschiedenen Menschenracen, die anders geartet sind, unter
anderem Himmelsstrich wohnen, und somit auch anders fühlen müssen. Wir denken
zunächst nur an die europäischen Culturvölker, denn auch sie ändern ihre Ideale je nach
dem Stand ihrer Entwickelung und unter dem Einfluß der wechselnden Verhältnisse. Es
zeigt sich das besonders deutlich in der Art, wie die Romanhelden in den verschiedenen
Epochen gezeichnet werden. Nehmen wir nur die wenigen Romane, die sich als Schöpfungen
von Werth erhalten haben, so sinden wir gleich, daß der Geschmack des Volks oft gar
sonderbare Helden zeitigt. Nichts erlaubt besser einen Schluß auf die Stimmungen
und Ansichten einer Epoche zu ziehen, als die Vetrachtung der Helden, welche im Roman
das Ideal ihrer Zeit verkörpern sollen.

Am Eingang bes siebzehnten Jahrhunderts steht in Frankreich ein Roman, der nicht allein in seiner Heimat begeisterte Aufnahme fand, sondern die Aunde durch Europa machte und sast ein Jahrhundert lang das Entzücken weich gestimmter Seelen war. Lange genug hatte sich die Welt an den abenteuerlichen Ritterromanen ergöht. Allein die Ritter waren endlich verschwunden, die Erzählung ihrer Thaten sand nicht mehr dieselben gläubigen Leser, wie sonst. In Spanien, Italien und Frankreich, welche Länder in der

engsten geistigen Berbindung miteinander standen, erhob sich eine starke Reaction gegen diese Gattung des Romans. Statt des Heldenthums verehrte man nun hösische Eleganz und seinen Wis. In Italien hatten schon im sechzehnten Jahrhundert die Pastoraldramen großen Anklang gesunden. Tasio hatte in seinem "Amintas" den Hos von Ferrara geschildert, und sein "Tirsis" und seine "Silvia" blieben auch im Hirtengewand noch immer geistreich und beredt. Gnarini's "Pastor sido" überbot noch den Amintas; er machte aus seinen arkadischen Schäsern Schöngeister und elegante Reimschmiede. In Spanien trat dann Cervantes mit seinem unsterblichen Don Luizote auf, und seitdem sah man die abenteuernden Helden nur noch in der Posse, als renommirende Maulhelden und seige Prahlhäuse. Hat nun gar ein Volk die Verwüstungen und Gränel des Kriegs in seiner abschreckenden Virklichkeit lange Jahre hindurch kennen lernen, wie die Franzosen während der Zeit der Ligue, so kann es keinen Gefallen mehr an Ritterromanen sinden. Es wendet sich von den Holden ab, die gegen Ungeheuer ausziehen und schöne Prinzessinnen erlösen. Es hat Gewaltigeres erlebt, und sehnt sich nach andern, friedlichen Bildern.

Das erklört uns, warum sich mit dem siedzehnten Jahrhundert das Ideal eines Helden so gründlich anderte. Der wichtigste Zeuge dieses Sinnes- und Geschmadswechsels ift der berühmte Roman "Usträa" von Honoré d'Ursé. Indem er vor dem Geist seiner Leser eine ideale Schäferwelt erstehen ließ, hob er dieselben über das Elend der haße erfüllten Wirklichseit hinaus, und rettete sie in eine Welt, die sie sür glücklicher und ebler hielten, eine Welt, in der man allein wahrhaft fühlen und lieben dürfte.

Holigionskrieg einer der eifrigsten Anhänger der Ligue gewesen. Nach Beendigung des Kampfs zog er sich eine Zeit lang an den Hof des Herzogs von Savoyen zurück und begann dort seinen Noman, dessen Begebenheiten er an die Ufer seines heimatlichen Flusses, des Liguon, verlegte. Später kehrte er nach Frankreich zurück und widmete

fein Bert fogar bem von ihm früher fo beftig befehdeten Konig Beinrich.

In einer lieblichen Wegend, die von dem Lignon durchströmt wird, wohnt fern von allem Weltgetummel, unbehelligt und nur fich felbit, ein ebles Boltchen von Schäfern. Die einzige Bilicht biefer Leute besteht barin, täglich mit bem Schäferftab bewaffnet, ihre Beerben auf Die Weide zu treiben, ihre einzige Sorge ift, in bem Schatten eines Baumes gelagert, ben langen Tag mit galanten Plaudereien zu verbringen. Es find die alten Joyllen, nur in die Lange gezogen, und badurch noch mehr zur Unwahrheit verzerrt. Die Schafer bes Lignon kennen als höchste und heiligste, ja als einzige Pflicht, nur ben Wehorsam gegen die Gebote ber Liebe. Sie zeigen uns bas Ideal eines Menschen, wie es ber feinen Gesellschaft im Beginn des siebzehnten Jahrhunderts vorschwebte. Natürlichkeit und naive Unichnlo jollen fich in biefen Schäfern und Schäferinnen mit Wit und feiner Beiftesbildung verbinden. Allein die höfische Belt, in welcher Sonore d'Urfe lebte, hatte längst vergeffen, was Natur ift, und bas Ergebniß jener jonderbaren Mischung fonnte nur Unwahrheit und geziertes Wefen fein. Celadon, ber Name bes helben in "Uftraa" ift fprüchwörtlich geworden zur Bezeichnung eines schmachtenden, im Grund höchst armieligen Liebhabers. Die lange Schreckenszeit hatte, scheint es, selbst ben Begriff ächter Männlichkeit verdunkelt. Aftraa halt ihren Celadon für treulos und verbannt ihn aus ihren Augen: dieser hat nichts Eiligeres zu thun, als in die Fluthen bos Lignon zu springen. Doch er wird gerettet, und zieht fich als Einsiedler in eine unbetretene Gegend zurud. Dort verbringt er seine Zeit mit allerlei galanten Jämmerlichfeiten. Er harmt fich ab, errichtet einen "Aftraatempel", schnitt der Geliebten Bildnif, schreibt Berslein, die er auf den Altar des Tempels legt, und wird immer blässer und elender. Ein weiser Druide erfinnt endlich Rath. Er ftedt Celadon in Dladchenkleidung und bringt ihn fo gur trauernden Aftraa gurud. Der gartfühlende Jungling wohnt nun mit ihr unter einem Dach, in bem vertrautesten Umgang, ohne sich je zu verrathen, und erntet ichlieflich, nach mannichfachen Erlebniffen, den Lohn feiner Tugend. Die abliche Leiewelt jener Tage war entzuckt von biefem Bild ber edlen Liebe und Trene. Freilich erichienen die Schäfer nur beshalb ber Begeisterung werth, weil fie von gutem Abel find, und benjelben nur freiwillig abgelegt haben, um fich dem reinen idhllischen Leben widmen zu können. Nur ein adliger Sinn kann ja die Romantik überichwänglicher Liebe begreifen, kann den Kultus der Zartheit und füßen Melancholie vollkommen verstehen. Nur wer von echtem Abel ist, weiß wahrhaft zu lieben; nur wer vollkommen zu lieben weiß, kann auch jeder andern Aufgabe des Lebens gerecht werden. Das ist die Lehre, die sich aus "Afträa" ergeben soll. Das Ritterthum, das sich überlebt hatte, sollte in anderer Beise wieder erstehen; die rohen Sitten, wie die Religionskriege sie erzeugt hatten, sollten gemildert werden, wie im Roman, so im Leben. Das Hotel der Marquise de Rambonillet bildete bald den Mittelpunkt einer außerlesenen Gesellschaft in Paris, und der Ton, der dort herrschte, erinnert vielsach au "Asträa". Der echte Edelmann, das Ideal dieser Kreise, war kein Raufbold mehr, er mußte schmachten, sich um seine Schöne lange bemühen, mußte sein und wisig reden können, mußte zierlich und galant sein. Kriegerischer Geist und Helbenruhm kam erst in zweiter Reihe. Freilich, es blieb sehr oft beim "Ideal", und die Birklichkeit sah ganz andere Helben.

Lange kann ein solcher Geschmack indessen nicht herrschen. Die Seene ändert sich bald wieder, und wenn der Held auch ein liebestammendes Herz im Busen tragen muß, so wird doch sein Heldenmuth, und vor Allem seine Ehre stärker betont. Corneille's "Cid" zeigt und, wie ausgeklügelt und spitzssindig die Ansichten über Ehre und Liebe jener Zeit waren. Die Blutrache der alten Zeit kommt wieder zu Ansehen, nur daß sie in galanter Form erscheint. Der Widerspruch zwischen Sitte und Sprache wird dadurch nur um so greller. Wie geschrandt und unwahr klingt Kimenens Klage über ihr zerstörtes Lebensglück. "Die eine Hälfte meines Lebens" (Rodrigo) "hat die andere" (ihren Bater) "in das Grab gestürzt. Nach diesem schweren Schlage bin ich genöthigt, die Hälfte, die ich nicht mehr besitze, an jener, die mir geblieben ist, zu rächen." (Cid, III. 3. 8.) Aehnlich gefünstelt sagt sie zu Nodrigo, er habe sich ihrer würdig gezeigt, indem er sie verletzt habe; nun müsse sie sich seiner dadurch würdig zeigen, daß sie ihn zu verderben suche.

(111, 4, 83.)

Nahe verwandt mit solchem Chrgefühl ift der Ehrgeiz, der denn auch von den Dichtern ausdrücklich gepriesen wird. Sie sehen in ihm nicht einfach die natürliche Eigenschaft eines seiner Kraft bewußten Mannes, sie preisen ihn geradezu als die einzige würdige Leidenschaft eines großen Geistes. Solche Lehren klangen süß für die unbot-mäßigen Herren des hohen Abels, und beförderten den Ausbruch des Krieges der Fronde

unter der schwachen Regenischaft.

Gerade in diese Zeit sallen die Romane der Fräulein von Seudern, deren "Chrus" allein den Ruhm der "Asträa" zu verdunkeln vermochte. Der Roman spielt zwar im Orient, in unbestimmter sabelhafter Zeit, aber alle Personen desselben sind Porträts aus der vornehmen Gesellschaft jener Tage. "Chrus" ist Niemand anders als Condé, die Bersasserin selbst erscheint als, "Sappho"; das Heldenideal ist bei ihr noch raffinirter und weniger natürlich, als früher; man fühlt die wachsende Macht des Hoses und seinen Einsluß. Chrus ist so göttlich und so furchtbar zugleich, daß die Feinde schon bei seinem Andlick die Flucht ergreisen. Eines Tages dittet er die Prinzessin Mandane um die Erlaubniß, sie zu lieben, und es ihr sagen zu dürsen. Mandane aber sindet, daß er um die Hälste zuviel verlange. Es sei schon genug, daß er ein einzigesmal das habe sagen dürsen, was sedem Andern ihren Haß zugezogen haben würde. Diese Auseinanderssehung ist aber nicht so leicht, wie sie hier angedeutet ist, sondern ersordet lange Zeit und das Ausgebot seinster Redefunst.

Die Scudery war auch die Ersinderin der sogenannten "Liebestarte". In ihrem zweiten Roman, der "Cletia" gab sie eine genaue Beschreibung des "Reichs der Liebe". Dort sindet sich der "See der Unbeständigkeit", die Flüsse "Achtung", "Dankbarkeit" und "Zuneigung". Un den Ufern dieses letztgenannten Stromes liegt die Hauptstadt, zu der man freilich erst nach langer Reise durch die Ortschaften "Respect", "Liebesdrief", "Verslein", "Unterwürfigkeit" u. s. w. gelangen kann. Mit solchen Kindereien war man glücklich bis zu den "Brecieusen" gelangt, welche Molière so köstlich verspottete.

Wie lang sich übrigens ber "Chrus" erhalten hat, geht aus Chateaubriand's Erzählung hervor, daß seine Grogmutter ihn auswendig gewußt habe. Wir begreifen

aber auch, daß eine Geiellichaft, die an solchen Idealen Gefallen fand, jedes höheren Schwungs, jedes ebleren Strebens bar war. Kein ernsterer Gedanke qualte ihr Hirn, und da ihr nichts am Herzen lag als Galanterie und zierliches Liebesspiel, so hatte Ludwig XIV. leichte Mühe, sie nach seinem Willen zu modeln, den stolzen Feudaladel zum geschmeidigen Hofabel herabzudrlichen.

\* \*

Auf das Zeitalter Ludwig's XIV. folgte das Jahrhundert der Aufslärung. Der Geist des Zweisels, der Forschung, der freiheitlichen Entwicklung regte sich allerorten. Ein Umschlag war unvermeidlich. Auf die majestätische Regelmäßigkeit solgte zierliche Ungebundenheit. Die Natur verlangte ihre Rechte, immer lauter wurde der Ruf nach Freiheit, Einfachheit, Wahrheit, und die Ansichten von Menschenwürde, von Abel und Ehre, von der Aufgabe und dem Ziel der Menschheit änderten sich von Grund aus.

Diefer Bechsel spiegelt sich beutlich in ben Romanen bes vorigen Jahrhunderts, in welchen Selben gang neuer Art auftraten. Aus der großen Zahl der hierher gehörigen Werke heben wir die Romane von Nichardson, die Neue Geloise und Werther hervor, da fie alle andern weit überragen und das Seldenideal jener Zeit am besten erkennen laffen. In allen spiegelt sich das philosophische Zeitalter, in allen glüht die sinnliche Natürlichseit, die Leidenschaftlichkeit desselben; über alle legt fich aber auch der Schleier der Melancholie, ber suchenden und nicht befriedigten Menschenbruft. Nur bag jedes Wert je nach ber Nationalität des Dichters seinen besondern Charafter trägt. Richardson's Romane, "Bamala", "Clariffa", "Grandison" bieten uns Charafterbilber, wie fie nur die Mitte des vorigen Jahrhunderts entwerfen konnte. Trot ihrer theilweise jehr gelungenen Reichnung erscheinen sie boch oft nur wie eine philosophische Conception, nicht wie ein Bilb aus dem Leben. Sie find in sich fertig, absolut; die eine, 3. B. Clarissa, ist die personificirte Tugend, ein andrer ist der vollendete Bösewicht, wie Lovelace. Rur in jener Zeit konnte sich streng chriftlicher Sinn mit fast revolutionären Tendenzen und philosophischem Anstrich so innig verbinden, wie wir es bei Nichardson finden. "Pamela" erhebt fich gegen die Standesvorurtheile; aus armer, niederer Hamilie stammend, wird die Heldin der Erzählung schließlich die Gemahlin eines Lords. Der firchenstrenge Richardson wollte seine Landsleute ganz besonders über Lovelace schaubern machen, den er als Ausbund aller Lafter und zudem noch als Gotiesläugner schilbert. Das war bas Schlimmste, was man einem Menschen nachsagen konnte, wie wir auch Don Juan in der spanischen Komödie und bei Molière als Atheisten finden. Umgekehrt icheint unsere heutige Zeit die Romanhelben durch eine freigeistige Richtung interessant machen zu wollen. Die geistig hochstehenden Menichen vieler modernen Romane vertreten die materialistische Richtung und werden dadurch erst recht zum "Helden" gestempelt. Wir erinnern hier nur, um ein Beispiel zu geben, an Benfe's "Kinder ber Welt".

Wie sehr "Grandison" die Lesewelt des vorigen Jahrhunderts in Entzücken versett hat, ist bekannt. Grandison ist der Inbegriss aller Tugenden, ein Ideal von Edelsinn, Geist, Muth und Schönheit; dabei reich und sehr fromm, welche Eigenschaften ihn auf gleiche Weise empsehlen. Er vermag es nicht, seine religiösen Bedenken gegen eine Ehe mit einer Andersgläubigen — einer Katholikin — zu überwinden. Das galt damals noch in vielen Kreisen als sehr edel, heute würde man es als engherzig ausehen. Uebrigens brachte Grandison die Engländer als Helden in die Mode. Lange Zeit konnte in Deutschs land kein Roman erscheinen, in dem nicht ein Engländer die Hauptrolle gespielt hätte. Diese Bewunderung ist charakterisch für die armseligen Verhältnisse, die in Deutschland

allenthalben noch herrschten.

Die "Neue Helvise" sowohl wie "Werther" bekunden einen offenbaren Fortschritt in der Jdeenentwickelung des Jahrhunderts. Sie sind kühner und freier als die Momane Richardsson's. Beide Bücher haben Evoche gemacht, und sind von Millionen Menschen gelesen worden, die alle mit Julie getrauert, mit Werther geweint haben. Die Empfindsamsteit herrschte damals, und es wird uns heute schwer, jene Stimmung voll schwämerischer Hingebung und lodernder Begeisterung für das Menschlich-Schöne, jenes sentimentale

Bersenken in das Gefühlsleben, jene unbestimmte unflare Trauer völlig zu begreifen. Wir wollen uns deßhalb nicht überheben; es ist noch sehr die Frage, ob die Helden der modernen Romane höher stehen. Das achtzehnte Jahrhundert kann sich rühmen, immer den Standpunkt der Humanität bewahrt zu haben, sein Streben geht immer nach idealen Gütern. So große Kriege auch gesührt wurden, die Lieblinge seiner Phantasie, die Helden, die es sich schuf, waren weder Ritter noch Krieger, und die Kämpse, für die es sich erwärmte, waren geistiger Art.

Rouffeau hat auf allen Gebieten, auf welchen er thätig war, reformatorisch ober revolutionar — wie man will — gewirft. Auch feine "Neuc Beloife" ist in ber ersten Hälfte ein leidenschaftlicher Kamps gegen die Berhältnisse. Der bürgerliche Saint-Preux wagt es, seine Augen zur Tochter eines Ebelmanns zu erheben. Richardson hatte sich in philosophischer milder Weise gegen die Standesvorurtheile ausgesprochen, Rousseau wird bei bemielben Anlag heftig und läuft Sturm gegen bie gesellichaftliche Ordnung feiner Beit. Diese Borurtheile bes Standes, Dieser Kastenftolz ift ber Bolle entsprungen, ichreibt Julie in einen Brief, benn fie perberben bie beften Bergen und beifen die Natur schweigen. . . "Man kann zwanzig gegen eins wetten", beißt es ein andermal, "daß ein Edelmann von einem Spigbuben abstammt". Bei Rouffeau, ber erflärte, bag Alles in ber Sand bes Menichen entarte, ift ber Ruf nach Ginfachheit und außerfter Naturlichfeit ielbstverständlich. Die erste Sälfte bes Romans erhebt fich benn auch gegen bie bergebrachte Sitte, und ein glühender Hauch revolutionärer Leidenschaft zittert durch diesen Theil der Heloise. Sympathisch aber find uns die Liebenden heute nicht mehr; Aulie ist fein natürliches einfaches Mädchen, ihre Bildung ift vielmehr ein Produkt raffinirter Civilifation. Saint = Breux vermag uns noch weniger zu fesseln, er steht selbst geistig unter seiner Geliebten — was für Rousseau's Anschauungen charafteristisch ift.

Thue es zu ahnen, kommt Rousseau auf die "Afträa" zurück, die er freilich auch, seinem Geständniß zufolge, jedes Jahr einmal mit Vergnügen durchlas. Will "Asträa" beweisen, daß der wahrhaft Liebende zu allen großen Thaten fähig sei, so soll die "Heloise" lehren, daß die wahre Liebe genüge, den Menschen zur Tugend zu erheben. Der zweite Theil des Rousseau'schen Romans ändert freilich seinen Charakter; er wird tühl und farblos. Julie hat einen andern Gatten gefunden, sie ist fromm geworden und soll nun zeigen, daß menschliche Weisheit nicht hinreicht, den Wenschen tugendhaft zu erhalten, daß der Himmel allein die nöthige Kraft und Hüsse verleihen kann.

Bieviel menschlicher und natürlicher erscheint doch Werther. Die Nomanliteratur des ganzen Jahrhunderts hat feine Figur aufzuweisen, die sich an Wahrheit und Innigsteit mit Werther vergleichen ließe, wie denn auch Lotte alle Frauenvilder der Nomansdichtung jener Zeit an poetischer Schönheit weit überragt. Clarissa und Grandison, Saint-Preux und Julie sind daher fast vergessen, Werther aber lebt noch und rührt noch heute alle weichen Seelen.

Untlar, aber doch deutlich erkennbar kommt in "Werther" der dumpfe Schmerz über die deutschen Zustände zum Ausdruck. Es begannen die ersten Regungen des wieder erwachenden Nationalbewußtseins. Sehen wir nun in Folgendem, wie die "Helden"des neunzehnten Nahrhunderts beschaffen sind.

\* \*

Etwa fünf und zwanzig Jahre sind nun verstoffen, seitdem Gutstow mit seinen zehnsbändigen "Rittern vom Geist", im Gegensatz zu dem "Roman des Nacheinander", wie er sagte, den "Roman des Nebeneinander" begründen wollte, obgleich derselbe schon längst bestand. Der Noman machte Aufsehen, und doch wird er heute, nach so wenig freilich erreignisvollen Jahren, kaum noch gelesen. Schon muthet uns Manches in ihm fremd und unverständlich an, und ganz besonders sind es die "Helden" der Erzählung, gerade die Nitter vom Geist, die in ihrer Weise zu denken und zu sprechen offenbar schon der Vergangenheit angehören.

Diese Bemerkung kann ben Dichter nicht als Borwurf treffen; sie zeigt nur, wie

rasch sich die Gedankenwelt und der Geschmack eines Bolkes andern, zumal wenn dasselbe

jo tiefgreifende, welthistorische Menderungen in seinem Staatsleben erfährt.

Wie viel sonderbarer muß uns die Erzählungsliteratur berühren, wie sie vor siebzig oder achtzig Jahren in Deutschland blühte. Das Ende des achtzehnten Jahrhunderts hatte die größten politischen Umwälzungen in Europa gebracht, alte Anschauungen gestürzt, und auch im Neich des Geschmacks vielsach revolutionär gewirkt. Schiller's "Näuber" waren unter den ersten Werken, welche dieser Stimmung Ausdruck gaben. Sie hatten eine neue Gattung, die Käuberliteratur, begründet, und der bald darauf ersfolgende Ausbruch der französischen Revolution brachte dieselbe noch mehr in Aufnahme. Schiller erhob sich freilich bald zur Höhe reiner Dichtung und edler Menschlichkeit, aber neben, oder vielmehr unter diesem mächtigen Strom der klassischen hohen Poesie entstand eine Gegenströmung, die eine nicht unbedeutende Arast gewann, da sie die Begrissberwirrung und Geschmacklosisseit des gereizten Publikuns schmeichelte.

Diese Ericheinung trat besonders im Roman hervor, der mit Lorliebe gepflegt wurde, und sonderbare "Helden" zeitigte. Das Ideal, das den Freunden dieser Romane vorschwebte, war aus einem eigenthümlichen Gemisch widersprechender Einslüsse entstanden. Erinnerungen an die nene Heloise und Werther verbanden sich mit dem unverstandenen Drängen nach Freiheit und Ungebundenheit, die Sentimentalität der früheren Evoche mit dem Hang nach roher Lüderlichkeit, das erwachende deutsche Nationalgefühl mit der Vorliebe sür geheimnisvolle Bündnisse und mystischen Upparat, wie man ihn schauernd bei Rosenstreuzern und Fluminaten voraussetzte. Das zusammen gab das sonderbarste Gebräu,

das nur je einem lejebegierigen und naiven Publikum geboten worden ift.

Es herrschten in Deutschland jo armselige Berhaltnisse, daß man ihr Abbitd nicht auch noch im Roman suchte. Im Gegentheil suchte man fie zu vergessen, indem man entweber mit dem Helden des Momans, einem urdeutschen, ungefälschten derben Ritter, alle Helbenthaten bes Mittelalters mit focht, oder indem man die Rühnheit des freien Mannes bewunderte, der trot aller bösen Fürsten, schlechten Minister und beuchlerischen Pfaffen endlich fiegte und ben Lohn seiner Liebe und Ausdauer erntete. Ober man rif sich, wie Karl von Moor, aus den Fesseln der ungerechten Gesellschaft, und träumte sich, mit Sulfe seines Romans, als freier, schoner, tuhner Rauber, der die Menschheit beherrscht, weil er sie verachtet, dessen gefühlvolles Herz zwar einen Todtschlag für nichts achtet, das aber ebel und warm zu lieben versteht, — furz, man ichwärmte für einen Mäuberhauptmann, wie er vollkommener und herrlicher nicht erdacht werden kann. Ober man liebte es, fich mit feinem Gelben auf ben bunklen Begen geheimnigvoller Gefellschaften zu verlieren, und ein unerklärliches Abenteuer nach dem andern zu bestehen. Nur etwas verlangte man von dem Romanhelden nicht: — Wahrheit und Natürlichkeit, Keinheit und Geschmad, alles Dinge, welche der Welt, die sich an jenen Romanen erfreute, völlig unbekannt waren.

Wenn sich nun selbst Schiller in seinem "Geisterseher" und Goethe in "Wilhelm Meister" diesem Einstuß der Zeit nicht ganz entziehen konnten, in so sern sie auch von unerklärlichen Vorgängen und geheimen Bündnissen erzählten, so kann man sich schon vorstellen, wie erst die plumpen Versasser der Aitters und Käuberromane auftraten, ein Cramer mit seinem "Abolph der Kühne, Kaugraf von Cassel" oder seinem "Haiper a Spada"; ein Spieß, ein Bulpius, dessen "Kinaldo Kinaldini" noch vor nicht langer Zeit in Wien auß Neue, wenn auch verändert, gedruckt worden ist. Kinaldo ist der Inbegrisss entzückenden Käubers, wie sich ihn jene Zeit nur wünschen mochte. Necht bezeichnend aber ist es dabei, daß Kinaldo kein gewöhnlicher bürgerlicher Käuber sein durste; trot der französischen Kevolutionsideen, die man verstanden zu haben vorgab, war man nicht demokratisch genug, selbst bei einem Käuber auf den Udel zu verzichten. Kinaldo entpuppt sich als der Sproß eines italienischen Prinzen und einer Sultans-

toditer.\*)

<sup>\*)</sup> Genaueres über dieje Literatur in J. B. Appell's verdienstlicher Schrift: Die Ritter-, Rauber- und Schauerromane. Leipzig, Engelmann 1859.

Rach dem Sturz Napoleons folgte für Europa eine Zeit der Ruhe, der Abspannung. Unch die Phantafie der Bolter mäßigte ihren Tlug, und Ideen, die noch turg gubor allmächtig schienen, hatten mit einem Male ihre Kraft verloren. Man wendete sich gern von der Gegenwart ab, die auf den Gemüthern schwer genug lastete, und versuchte ein Bild vergangener Zeiten mit möglichster Objektivität zu schaffen. Es begann die Zeit des historischen Romans. Walter Scott's "Waverlei" erschien 1816. Go große Beliebtheit aber auch die Scott'ichen Romane sich errangen, an Wirkung kamen sie weder "Alftraa", noch Rouffeau's "Selvise", noch bem "Berther" gleich. Gin jolches Bert, bas die ganze Welt bewegt und auf lange Zeit hinaus feinen mächtigen Ginfluß bewahrt hätte, kennt das neunzehnte Jahrhundert überhaupt bis jest noch nicht. Die Bildung der modernen Menschen hat fich wesentlich geandert, ihr Leben ift zu komplicirt und zu rasch, ihre Bestrebungen zu verschiedenartig und daher auch ihre Unschaffung zu wenig naiv mehr, als daß ein Wert der ichonen Literatur leicht eine fo durchgreifende Wirkung erzielen könnte. Die letzte Sälfte bes Jahrhunderts hat fich mehr ber Philosophie und den Naturwiffenichaften zugewendet. Ein Parwin vermag jest mit einer neuen Theorie, was einft ein Rouffeau mit einem neuen Roman vermochte. Auch die besten der modernen Romane finken bald unter in der großen Fluth, die den Büchermarkt alljährlich überschwemmt, neue philosophische Lehren, Schopenhauer'sche Ideen oder Hartmann's Philosophie bes Unbewuften. — fie find alle zahlreicher Auhäuger und rascher Berbreitung selbst im Kreis bes großen Lublitums sicher.

Aber wenn auch die Erzähler unserer Zeit, selbst die Franzosen, die doch ein besons deres Talent für den Roman entwickelten, bei weitem nicht die Bedeutung für die Kulsturgeschichte erlangt haben, wie einzelne Romandichter vergangener Jahrhunderte, so bleiben uns die Ersteren dennoch von Interesse, und auch die Helden der modernen Romane verrathen uns die Ideale ihrer Zeit und die großen Strömungen, die sich in dem Reich der Koeen und Lebensanschauungen der Bölker abwechselnd geltend machen.

Die Julirevolution hatte die Leidenschaften entzügelt, die Phantasie erhiht, eine neue bessere Gestaltung der Gesellichaft in Aussicht gestellt. Die sociale Resorm, wie sie damals Viele träumten, sand ihre glühendste Bertheidigerin in George Sand, deren erster Roman "Indiana" damals erschien und großen Lärmen verursachte. Das Thema ihrer ersten Erzählungen war die schreiende Ungerechtigkeit, welche die Frauen zu erdulden hätten, und ihre glänzend geschriebenen, beredten Romane klangen wie ein Schlachtrusgegen die ganze Gesellschaft, gegen Ehe und Familie. Die Versasserin hat sich zwar in ihren Vorreden gegen diese Voraussehung verwahrt, allein der Eindruck blieb nichts destvensiger.

George Sand hat es hauptjächlich mit "Heldinnen" zu thun, und selbst ihre letzen Romane, aus welcher sie jede socialistische und politische Tendenz entsernt hatte, verstreten ihre Ueberzeugung von der Ueberlegenheit der Frau. Sie kennt nur Heldinnen, die moralisch und meist auch geistig höher stehen, als der Mann. Dieser erscheint geswöhnlich schwach, wetterwendisch, charakterlos, oder er ist, wie z. B. Rahmon in Indiana mit dunkleren Farben gezeichnet, ist leidenschaftlich, aber bei aller Liebenswürdigkeit kalt, egoistisch, sinnlich. So oft Rahmon eine Liebesregung in sich spürt, stürzt er sich in das tolle Leben, nicht um seine beginnende Leidenschaft zu unterdrücken, sondern im Gegentheil, um seine Vernunft vollends zu betäuben. Aber er ist ein vollendeter Salonsheld; er hat ein junges Mädchen versührt, mehrere vornehme Damen kompromitrirt, drei Duelle gehabt, und hat jeht gleichzeitig mit Indiana und deren Kammermädchen zu thun. "Solchen Mann verachten die Frauen nicht", seht George Sand bitter hinzu, als wolle sie die Erbärmlichkeit des männlichen Ideals begreissich machen, und zugleich sagen, daß die Mehrzahl der Frauen kein besseres Loos verdiene.

Im Gegensatzu George Sand sieht der jüngere Dumas in der Frau nur die Feindin und das Verderben des Mannes. Freilich, die Zeiten hatten sich geändert, das Kaiserthum herrschte und Dumas sah eine andere Welt. Seine Helden sind meist kalte überlegende Naturen; die Leidenschaft, gewöhnlich niederer Natur, ist bei der Frau zu sinden. Sie ist der Dämon, der den Mann verlockt, ihn verfolgt, ihn ins Elend stöft.

Tue-la ift barum auch bas lette harte Wort bes Dichters. Spätere Siftorifer werben unter Anderem auf die ideallose Buhnen- und Romanwelt der fünfziger und sechziger

Jahre hinweisen, um bie Gesellschaft bes zweiten Raiserreichs zu verurtheilen.

Doch barf man über ben Sohn ben Bater nicht aufer Acht laffen, barf man Alexander Dumas ben Aelteren, der lange Beit ber Liebling ber Lejewelt mar, und Eugene Sue, ber Europa mit seinen Romanen in Aufregung brachte, nicht vergeffen. Die Romane biefer beiden fann man furger Sand als eine neue, verfeinerte Auflage ber Mitter- und Räuberromantif erflären. Die Belben der Dumas'iden Muse. Monte-Chrifto. die drei Mustetiere u. A. m. find zwar Geroen in des Worts verwegenster Bedeutung, in so sern sie jeden Tag für verloren erachten, an dem sie nicht irgend eine That vollbracht ober ein Abenteuer bestanden haben, aber es sind keine Figuren, welche den Weist ber Beit in besonderer Beise gum Ansbrud bringen. Sue's fociale Nachtgemalbe find bagegen gewiß als ein Symptom bes tiefen Unbehagens anzusehen, bas bie bamalige frangösische Gesellschaft bedrückte. Immer deutlicher tritt jene realistische Tendenz hervor, die in den neuesten französischen Romanen endlich ausschließlich berrschend geworden ist. In ihnen ift von "Selden", von "Idealen" nichts mehr zu finden. Gie wollen eine Photographie bes Lebens geben, und bedenken nicht, daß felbst ber Photograph feine Annden in eine gunftige Stellung bringt, bevor er ihr Bild aufnimmt, und bag ferner Die gelungenste Photographie ben geistigen Ausbruck bes Menichen nicht wiedergibt. Go flar, jo ficher und icharf bieje neuesten frangofischen Sittenromane, als beren Mufter man Daubet's "Fromont jeune et Risler aine" und beffelben Autors "Jad" bezeichnen fann, auch in ihren Zeichnungen sein mogen, so abstogend find fie in ihrem Beffimismus. Reine Selden zu haben, ift ihr Seldenthum,

Deutschland's Romanliteratur ift in ben letten fünfundzwanzig Sahren nicht unbedeutend gewesen, und hat mit bem Gang ber geistigen und politischen Entwidelung Schritt zu halten versucht. Karl Guptow hat ein Recht barauf, hier zuerst genannt zu werden. Seine "Ritter vom Beift" find unter bem Eindruck ber Revolution von 1848 und ber barauffolgenden Reaftion geschrieben. Es war eine That, in folder Weise gegen die herrichende Richtung zu protestiren, und die Macht bes Geiftes, bes Ideals zu betonen. Aber die Zeit war unflar, in fich felbst gespalten. Die "Belben" bes Romans, gerade die Ritter vom Geift, leiden barunter. Sie tommen uns heute manchmal gar jung vor. Da finden wir die Bruder Siegbart und Dankmar Bilbungen. Der erste, blond, sentimental und in socialistischen Träumereien verloren, findet in einem Fraulein "einen gewissen Ausdruck ber Seele, ber ihn zwingt langfamer zu gehen und iber fie nachzudenken." Diese Dame aber, über die man im Geschwindschritt nicht nach= benten fann, ift naturlich auch blond. Sie ift eine ichwarmerische Reaktionarin, "Die jeden Arieger liebevoll und fast vertraulich begrüßt, um das Selbstvertrauen des Arieger= ftandes wieder mehr zu heben" . . . "Man mußte ihr unstreitig einen Anflug von höher inipirirter Schwarmerei zuerkennen, und ben ftrengen Aufichlag ihrer großen blauen Augen unter folden Berhaltniffen bedeutend finden." Der eigentliche Beld bes Romans ift Dankmar Wildungen, der als Keuerseele mit klavem Kopf und großer Thatkraft geschildert wird, dabei aber manchmal doch etwas unklar spricht und bedenkliche Witze macht. Reben ihm steht ber junge Fürst Egon von Hohenberg, ber am wenigsten bas Datum feines literarischen Entstehens verbergen tann. Er ist Fürft und Demofrat, ein Sandwerfer ift fein treuster Freund, und Paris war die hohe Schule, auf der er fich gebilbet hat, denn wo sonst als in Baris konnte man sich vor 1848 sreie Fdeen erwerben? Am zweiten Tag seiner Befanntichaft mit Dantmar bittet er benselben um Brüderschaft.

Der Roman hat in seiner breit angelegten Manier manche treffliche Charakters zeichnung, seine Hauptsiguren verrathen jedoch beutlich die Unklarheit der Zeit, die Un-

fertigteit und bas Schwankenbe ber beutschen Verhaltniffe.

Langsam verlief sich ber trübe Strom der Meaktion. Die Nation raffte sich zu festerem, entschiedenerem Wollen auf. So versuchte denn auch Gustav Freytag in seinem "Soll und Haben" das Volk bei seiner Arbeit aufzusuchen, wie er sagte, und festen Boden für seine Dichtung zu gewinnen. Aber die beiden Helden des Romans sind nicht

ganz geglückt. Der eine ist etwas gar zu lebern, ber andre, Fink ist wieder in seinem frondirenden Wesen, in seinem burschied sich überhebenden Auftreten, übertrieben. Aber beide entsprechen einer Richtung des deutschen Bolksgeistes in jener Zeit. Fink besonders war der Liebling der Lesewelt. Der Deutsche fühlt, daß er leicht etwas schwerfällig wird, er möchte sich gern manchmal etwas Pikanteres geben, aber wie im Leben, mißglückt es ihm auch im Roman.

Werfen wir endlich einen Blid auf die geiftige Bewegung unserer Tage, jo sehen wir nach der Befriedigung des nationalen Wunsches nach einheitlicher Gestaltung des Baterlandes ein gewaltiges Ringen auf dem Gebiet der Kirche und des Staates. Die Naturwissenschaften haben eine freiere Betrachtung religiöser Fragen ermöglicht, und so wogt der Kampf auf und ab, nicht allein zwischen ben einzelnen Gewalten in Staat und Kirche, auch in den einzelnen Gemüthern. Laffen wir die Romanhelden in Uniform bei Seite, die nun noch lange die Erinnerung an den nationalen Krieg wach halten werden, aber die für unsere Betrachtung weniger Bedeutung haben, und betrachten wir die Haupterscheinungen bes modernen socialen Romans, so sehen wir vor Allem, daß die "Helben" heut zu Tage gar häufig Freidenker find, die sich von jeder übernatürlichen Religiöfität longejagt haben und den reinen Kultus der Humanität predigen. So Hense in seinen "Kindern der Welt", und die Propagande dieser Ansichten durch den Roman erweift fid ftarfer als jede andere. Db fie deghalb auch länger mahrende, fichere Erfolge erzielt, ift eine andre Frage. Sehen wir uns auf einem andern Gebiet um, so finden wir Leopold Kompert die Tolerang im Judenthum vertheidigen, mahrend Spielhagen im Spiegel seiner Erzählungen hauptfächlich ringende, unfertige, schwankende Menschen mit Vorliebe als Helden zeigt. So ließen sich noch viele treffliche Romanschriftsteller anführen; fie alle würden nur den Beweiß bestätigen, daß der Roman seine Selben von ben jeweiligen Beiftes= und Beschmacksströmungen abhängig gestaltet. Und ba die Gegenwart die Einheit der Empfindung und des Strebens verloren hat, da wir uns in einer offenbaren Uebergangsperiode befinden, jo wird auch iobald fein Romanheld so gewaltig und hinreißend fein, daß er die ganze Welt in feinem Bauber gefangen hielte.

### Aesthetische Auregungen.

Bon Sans Serrig.

Ī.

Von jeher hat die Aefthetit als eine im hervorragenden Sinne deutsche Wissenschaft gegolten. Die ganze Entwickelung unserer Literatur ist mit der Theorie Hand in Hand gegangen, von dem Streite zwischen Gottsched und den Schweizern bis zu den Romantikern und dem endlich gegen diese von den Junghegelianern geführten Bernichtungskriege. Seitdem ist das Interesse an ästhetischen Dingen merklich eingeschlasen. Ich bezweisle, daß die Herren Virchow und Holhendorff in ihre Zeit- und Streitsfragen einen rein ästhetischen Aussach aufnehmen würden. Nur auf dem Gebiete der Musik ist die alte geistige Bewegung geblieben: Wagner's Resormen sußen durchaus auf theoretischen Betrachtungen, und so unliedsam in diesem musikalischen Kriege sich ostmals das persönliche Element vorgedrängt hat, so muß man doch zugeben, daß es sich im

letten Grunde um eine allgemeine Angelegenheit handelt.

Damit foll natürlich nicht gesagt werben, bag bie heutige Literatur feine afthetischen Bucher aufzuweisen hatte. Allein ber Bucherbruck steht in gar keinem Berhaltniffe bei uns zum wirklichen Verbrauch, in realer und idealer Bedeutung. Nirgends fauft man weniger und nirgends drudt man mehr Bucher als in Deutschland. Auch wird Riemand ber Bischer'schen Aesthetik ein hohes Berdienst streitig machen wollen: sie ist indessen eine Zusammenfassung, ein Abschluß des bisher Geleisteten, und diesem entsprechend ift bei Allen, die sich mit künstlerischen Dingen beschäftigt, die Meinung verbreitet, bei ästhetischen Fragen habe man überall die fertigen Antworten bereit. Um sich davon zu überzeugen, lese man irgend eine Recension auch des obscursten Kritikasters, wie dieser mit allgemeinen Begriffen und Definitionen um fich wirft, als fei bas Alles fo unantaft= bar, wie bas Einmaleins und die Ariome der Mathematik. Und ein solches Schwadroniren ift im Ganzen noch als die besiere Eventualität anzuerkennen. Biele scheuen überhaupt die Mühe, sich mit allgemeinen Begriffen abzugeben; ihr einziger Maafiftab ist ihr subjeftiver Eindruck, dieser Eindruck aber wird nur dann ein rein angenehmer fein, wenn berielbe fich zum Bergnügen gestaltete. So schwankt unsere Kritik bin und ber: entweder operirt fie mit Abstraftionen, oder fie fteht auf bem roben Standpunfte des Unterhaltungsbedürfnisses: ber Dichter ist für diese Kritik nur durch sein Fach vom Seiltänzer unterschieden, moralisch fteht er nicht höher, und wenn noch heute, wie in den Zeiten bes Ständebewußtseins, Seiltänzer, Komödianten zc. als unehrbar galten, würde vermuthlich ber Schriftsteller, ber auch nichts will, als ben Leuten die Zeit verfürzen, gleichfalls, und wir muffen fagen, mit vollem Rechte, eine levis nota infamiae tragen.

Run ift allerdings, als man längst unser ästhetisches System für abgeichlossen hielt, Schopenhauer aufgetreten. Die Schopenhauer'sche Philosophie führt, wie das nicht anders sein kann, zu einer von der bisherigen Aesthetik grundverschiedenen Kunstbetrachetung. Allein, jo viel Schopenhauer gelesen wird, jo wüßte ich doch nicht, daß seine Ansbeutungen irgendwie eine Wirkung auf unsere Anschauungen ausgeübt hätten. Hier ist Richard Wagner freilich auszunehmen, der in seinem Aussache über Veethoven von

ben Schopenhauer'schen Gebanken einen sehr geistreichen Gebrauch gemacht hat. Auch E. von Hartmann's "Uphorismen über das Drama" verdienen eine ehrenvolle Erswähnung. Gerade aber bei Bagner zeigt sich hier eine verwunderliche Erscheinung. Bielleicht waren nie zwei große Menschen im Junersten so verwandt wie Schopenhauer und er, und es ist begreistich, daß die Lectüre Schopenhauer's auf ihn zuerst wirkte, wie die Borte Christi an den Blinden. Natürlich ward er sich sofort jener Sinnesgemeinsichaft bewußt, übersah aber, daß diese in seinen bisherigen Schriften nur gleichsam im Geheimen bestanden hatte, anscheinend diese dagegen auf einem dem Schopenhauer'schen geradezu entgegengeschtem Standpunkte stehen, und er meinte, nun mit der Umbeutung einiger philosophischen Kunstausdrücke Alles ins Reine zu bringen. Dieser Umstand erschwert das Studium der Wagner'schen Schriften bedeutend; troßdem wird eine ästhetische Betrachtung an ihnen nicht vorüber können, und immer und immer wieder muß es betont werden, daß die Leichtigkeit, mit welcher sich unsere Literatoren über Alles hinzwegsehen, was Wagner vorgebracht, nur ihre eigene Gedankenlosigkeit und Formelzgländigkeit beweist.

Nun wird man sagen können: "Gut denn; du willst eine Schopenhauer'sche Aunstsphilosophie: wir brauchen also nur die Ausichten des Philosophen zu sustematisiren." Das könnte nichts schaden: die Philosogen und Philosophiedocenten müssen auch ihre Beschäftigung haben: die wahre Literatur soll Alles und Jedes aber nur als Anregung betrachten, nur so erfüllt sie das wahre Leben. Anstatt uns daher um Schopenhauer's spezielle Doctrinen zu bekümmern, sehen wir lieber zu, worin die Verschiedenheit Schopen-

hauer's gegen die bisherige Philosophie sich hauptsächlich ausspricht.

Ich meine, in drei Beziehungen.

Die bisherige Philosophie bewegte sich in Abstractionen, die Schopenhauer'sche nimmt in jedem Momente Rücksicht auf die Wirklichkeit; jene faßte die Welt von der objectiven Seite auf, diese stellt sich auf den Standpunkt des Subjectes; jene war deshalb im speziellen Sinne äfthetisch, diese ist ethisch.

Wenn wir eingedenk dieser drei Momente unsere Kunstanschauungen mustern, möchte sich wohl gar manche als eine solche herausstellen, die diesen Forderungen nicht entspräche — und diese Forderungen erscheinen mir als die des modernen Geistes überhaupt.

Nehmen wir nur einmal den ersten Punkt, die stete Audsicht auf die Wirklichkeit. Man könnte Bücher darüber schreiben, wie wenig dies unsere Aunstdoctrinen thun. Diesen Uebelstand nach allen Richtungen hin zu verfolgen, würde daher hier kaum angehen; wol aber möchte es nicht unangemessen sein, wenigstens eine Seite desselben kennen zu lernen, die Meinungen nämlich über die Classification der Poesie und die Berechtigung der poetischen Gattungen.

Der Grundfehler, um es sofort herauszusagen, ist hier ber, daß wir aus historischen Begriffen Nategorien gemacht haben, daß wir die historischen Merkmale zu kategorischen Anforderungen stempeln, anstatt die Kunft aus ihrer Birklichkeit und den Bedürfnissen

derfelben herauszuverstehen. — —

Der Dichter hieß in alten Zeiten ber Seher. Noch heute ziemte ihm dieser Name: das Wesen seiner Kunft, der Vorzug jedes Künstlers vor dem gewöhnlichen Menschen besteht darin, die Welt de utlicher zu sehen, und Jenem dieses Sehen zu vermitteln. In seiner höchsten Entwickelung offenbart sich dieses Sehen als Weltanschauung: nur die größesten Dichter aller Zeiten besaßen eine solche, und nichts nimmt sich komischer aus, als wenn kleine Geister dieselben kritisiren wollen, indem sie ihren Handwerksmaaßestad an die einzelnen Werke eines solchen Genius legen. Umgekehrt freilich solgt hieraus, wie gefährlich gerade die Nachahmung solcher Herven ist, denn dassenige, was ihnen ihren Werth giebt, läßt sich nicht nachahmen. Von Göthe kann man mit Fug und Recht behaupten, daß er abgesehen von seinen lyrischen Gedichten (wozu ich auch den Werther rechne) niemals ein abgeschlossenes Kunstwerk hervorgebracht hat, aber diese Thatsache nimmt von seiner Größe nicht das Geringste hinweg. Ueberall tritt uns diese zu guter Lett entgegen, wir fühlen seine wunderbare Persönlichkeit, wir merken, daß die Welt sich in seinem Auge so gespiegelt, wie sie sich in keinem andern wieder spiegeln wird. Denn

das ist das Unterscheidende der dichterischen Weltanschauung von der philosophischen: sie ist einzig in ihrer Art, sie kann künstlerisch mit empfunden werden, ist aber nicht wie diese erlernbar... Aber das Sehen des Dichters braucht keineswegs die ganze Welt zu umfassen. Auch das kleinste Bruchstück genügt, nur muß er freilich immer mehr darin sehen, als die gemeine Wirklickeit der Tinge. Denn die Wirklickeit soll er wohl sehen, aber nicht die gemeine, und wenn die Bögel in des Zeuris gemalte Weinstrauben pickten, mögen das Maler für ein Lob nehmen, wenn der Poet aber z. B. keine andere Wirkung auf seinen Leser hervorbringt, als etwa eine nackte Tirne, oder wenn der Komödiendichter uns den Abend nur dergestalt verkürzt, daß es die alte Familientante, wenn sie am Kassectisch ihren Beutel voll Standal ausschüttet und von N.'s Verlobung und M.'s bevorstehendem Bankerott zu erzählen weiß, genau eben so könnte, so haben wir es nicht mehr mit Kunst zu thun.

Wodurch vermittelt nun der Dichter seine Anschauungen?

Einfach durch bas Wort.

Interessant ist es baber, daß einmal, wie es scheint, die Größe eines Dichters sich statistisch meisen läßt, nämlich an der Zahl der von ihm gebrauchten Worte, auf welche Thatsache zuerst Max Müller in seinen Borlesungen über die Wissenschaft der Sprache aufmerkjam gemacht hat. Shakespeare fieht hier obenan; auch der fabelhafte Reichthum bes Goethe'ichen Borterbuches muß bem oberflächlichften Lejer auffallen. Es ift bies durchaus begreislich; in Wahrheit gibt es gar feine Spuonymität, und in jedem neuen Worte ist eine eigene Anschauung enthalten. Künftlich läßt sich biefer Porzug nicht erreichen; wer bies versucht, wie es auscheinend Bictor Sugo thut, wird sich höchstens ein ungewohntes Bocabular zusammenstoppeln. Zweitens aber folgt hieraus noch, daß von allen Berjen ober Gagen diejenigen am meiften poetisch wirken, welche die meisten Unschauungen in sich bergen und in möglichst kurzem Raume ber Phantasie die Daher uns gerade die englischen Dichter oft so ungemein anmeiften Bilder guführen. iprechen: die Einfilbigkeit der englischen Sprache erlaubt innerhalb eines kleinen Verses eine Fülle der Anschauungen, wie sie 3. B. im Italienischen mit seinen langen sonoren Flexiones und Ableitungsendungen ganz undenkbar ift. Um jo staunenswerther steht hier Dante da, der stets zu den fürzesten Wortformen greift und durch seine Shakespeare'iche Wortgebrängtheit alle übrigen italienischen Dichter weit hinter fich läßt.

Benn es aber bas Bejen ber Pocfie ift, Anschauungen burch Worte zu vermitteln, mußten wir nicht behufs einer Claffification ber Poefie zuerst nun untersuchen, auf welche Beise sie zu diesem Zwecke von den Borten Gebrauch macht? Rur so werden wir mit unseren Betrachtungen stets in heilsamer Nahe der Birklichkeit bleiben.

Unsere Aesthetiser aber kommen uns nun sofort mit der Eintheilung in Epos, Lyrif und Drama, Ramen, die freilich einst in Griechenland eine reale Bedeutung hatten, bei uns aber nicht mehr. Epos, eigentlich bas Wort, bezeichnete den erzählenden Bortrag des Mhapsoden, Lyrif das zur Leper gesungene Lied, Trama endlich jene Aunst= gattung, in welcher gleichsam Wort und Lied gur wirklichen That und Bandlung werben, Jebe biefer Kunftgattungen hatte ihr eigenes Instrument, ihre das theatralische Spiel. eigene Darftellungsart: bas Epos ben recitativischen Bortrag, die Lyrit den Wejang, bas Drama die Vereinigung beiber, Chore und Episoden. Go wenigstens mar es in Briechenlands großer Zeit. Wer alfo den bichterischen Drang in fich fühlte, ber mußte fich fragen, in welcher biefer brei Gattungen er bemfelben Luft machen wolle. vielmehr: er hätte sich fragen müssen, denn in Wahrheit war ein griechischer Dichter gar nicht vor eine folde Alternative gestellt; um bieje Freiheit bes Individuums zu ermöglichen, mußte erst jene einzige historische Entwicklung ber Kunft, wie sie Griechenland darbietet, hinter uns liegen. Der griechische Dichter war meist zeitlich und örtlich an einen Plat gestellt, ber ihm irgend welche Scrupel über bie Urt feiner Befähigung unmöglich machie.

Mich bunkt nun, daß ein moderner Dichter eine berartige Frage an sich selbst nicht umgehen kann, die Frage, wie soll ich mich an das Publikum wenden, wie ihm meine

Anschauungen übermitteln?

Das Wort aber gelangt in dreierlei Weise an unsern Geist: in Schriftzeichen, — gesprochen, — ober gesungen. Und so meine ich, muß man die poetischen Werke, vor Allem nach diesem äußerlichen Merkmale eintheilen und fragen, ob sie sich an einen Leser wenden, ob sie an des Menschen Ohr als Wort Nopsen oder ob sie sein Herz im Gesange zu bezwingen suchen.

Bon dieser Ureintheilung aus wird man die Gattungen der Poesie aufzustellen haben und für jede ihrer Schöpfungen einen passenden Platz sinden. Die moderne Aritik dagegen kommt mir häufig vor, wie ein Naturforscher, der eine Blume findet, die in keine der von Linné aufgestellten vierundzwanzig Klassen paßte und daraus die Folgerung ziehen wollte, dieselbe sei eine Mißgeburt und die Natur habe sich damit blamirt.

Nun könnte man allerdings behaupten, diese Grundeintheilung falle mit der hersgebrachten durchaus zusammen. Die Dichtung fürst Lesen trage den epischen, der Gessang den lprischen und das gesprochene Wort den dramatischen Charakter. Allein schon

eine oberflächliche Betrachtung zeigt, daß bick nicht überall ber Fall ift.

Sehen wir uns nämlich die Wirkungen dichterischer Werke an — die letzte Wirkung eines Kunstwerkes aber muß irgend eine Stimmung sein, und die Stimmung ist gleichsam der Augenblick, in welchem das geistig Ausgenommene wie der erkaltende Dampf niederschlägt und ein Theil unseres Wesens wird — so werden wir sinden, daß oftmals die Lectüre eines Romanes genau benselben Eindruck zurückläßt, wie die eines lyrischen Gedichtes, daß uns das gesungene Wort durchaus in eine Stimmung zu versehen versmag, wie die Beschäftigung mit Homer oder den Nibelungen; die epische Besähigung des gesprochenen Wortes aber legt der erste beste orientalische Märchenerzähler dar. Umgestehrt sedoch müssen wir zugeben, daß uns die Begriffe "episch", "lyrisch", "dramatisch" nahezu sene Stimmungsunterschiede zu bezeichnen scheinen. Und in dieser Beziehung allein behalten sie ihren Werth, wenn der damit verbundene Begriff auch durchaus nicht

ihrem historischem Ursprunge entspricht. Die Stimmungen des Menschen entspringen unter allen Umständen Vorstellungen. Zwischen den Vorstellungen gibt es aber Unterschiede ihrer Lebhaftigkeit nach. Sie find entweder Erinnerungen, oder unmittelbare Eindrücke, in beiden Fällen bleiben fie ftete etwas Innerliches. Es gibt aber noch einen dritten Areis von Vorstellungen, wenn nämlich dieselben sich gleichsam nach außen projeciren und ein von uns selbst unabhängiges Daicin erlangen. Ganz ebenso geht es mit den dichterischen Vorstellungen, sowohl was die Anschauung des Dichters selbst anbelangt, als auch diesenigen, welche er in seinem Buhörer (im allgemeinen Sinne) anregen will. Wenn er die Vorstellungen in biesem, gleichsam aus ber Erinnerung besselben aufsteigen läßt, so wirft er episch; zwingt er ihm die Stimmung eines unmittelbaren Gefühlseindruckes auf, lhrisch, läßt er ihm endlich die Borstellungen zu etwas Lebendigem, außer ihm Wirkenden werden, so ist der Eindruck dramatiich. Episch, lyrisch und dramatisch fann der Poet sowohl durch das geichriebene, wie durch das gesprochene und gesungene Wort wirken. Wenn wir von dem dramatischen Eindruck irgend eines Romancapitels reden, so brauchen wir einen ganz richtigen Ausdruck: wir bezeichnen damit einen jo hohen Zustand der Erregung, daß die Borstellungen, welche der Dichter uns hervorzanbert, zur anschaulichen Gegenwart werben wollen. Ginen interessanten Bersuch hat Didens in Dieser Begiehung in seinem Bleak House gemacht, wo er mit einer ruhigen, im Präteritum gehaltenen Erzählung regelmäßig einen durchgehends im Prafens geschriebenen Abschnitt abwechseln läßt, offenbar in dem Bemühen, verschiedene Stimmungsgrade im Leser zu erzeugen. Versuch muß freilich in seiner breiten Ausführung für verfehlt erachtet werden, denn Dickens, als durchaus episch veranlagte Natur, muthet der Phantafie stets eine jolche Fülle der Anschauungen zu, wie sie allenfalls in der Erinnerung neben einander bestehen können, niemals aber in der momentanen Perception.

Wir kommen also zu dem Schlusse, daß wir Epik, Lyrik und Dramatik, um es nochmals zu wiederholen, als Grabunterschiede der dichterischen Auschauungskraft, Druck, Sprache und Gesang dagegen als Gattungen des Gedichteten unterscheiden. Es bürfte ersernbar sein, für jede dieser Gattungen etwas zu produziren. Unersernbar bagegen ist die Anschauungstraft. Soviel Jemand davon auf die Welt bringt, soviel behält er auch bis ans Ende.

Ich beabsichtige nun nicht, hieran eine spstematische Abhandlung zu fügen und etwa die verschiedenen Combinationen unter den sechs Begriffen der Reihe nach durchzugehen. Einige aphoristische Betrachtungen jedoch mögen in einem zweiten Artikel klarlegen, wie sich im Licht dieser neuen Auffassungsweise die Geschichte der Poesie in ihren hervorzagendsten Erscheinungen und das Wichtigste der ästhetischen Tradition darstellt.

# Eine neue Weltanschauung.

Bon Guftab Bauerle.

In einer unscheinbaren Schale stedt manchmal ein sehr werthvoller Kern. Diesen Gemeinplat durch Beispiele aus der Natur und dem Menschenleben zu beweisen, halten wir sür überslüssig; er hat jedoch neuerdings auch in der Philosophie seine Bestätigung in einer Weise gefunden, die an das Ei des Columbus erinnert. Nichts ist selbstverständslicher, als das, was die Logiser den Sat der Joentität nennen: "In seinem eigenen Wesen ist ein jeder Gegenstand mit sich selbst identisch, d. h.: sich selbst gleich." Die Philossophieprosessoren haben die lebberzeugung, daß der Sat der Identität nur eine leere logische Formel ist; und wenn wir ihnen sagen würden, daß es möglich ist, dieser Formel eine Bedeutung abzugewinnen, die uns in philosophischer Beziehung die densbar tiesste Einsicht zu verschässen vermag, so würden sie uns einsach auslachen. Ein bischer ziemlich unbeachtet gebliebener Denter, A. Spir, hat es unternommen, das philosophische Columbus-Gi auf die Spitze zu stellen, zu zeigen, daß der Sat der Identität der Grundspseiler einer philosophischen Weltanschauung werden kann, welche das scheindar Unmögsliche, Religion und Wissenschaft miteinander zu versöhnen, zu Stande bringt. Wie geht dies zu, wird man erstaunt fragen?

Alles in dieser Welt ist eitel, veränderlich, hat keinen Bestand; der Wechsel ist das charakteristische Merkmal ber Natur. Diese Thatsache hat benkenden Meuschen stets viel zu schaffen gemacht; und die Klagen über die Nichtigkeit und Werthlosigkeit der Welt, von denen die Schriften alter und neuer Philosophen und Dichter wiederhallen, legen ein beredtes Beugniß bavon ab, baß tiefer angelegte Naturen gang richtig einsahen, baß ber Bedgel, die Beranderung, Etwas ift, bas nicht fein follte. Auch Spir hat Diefes Bewußtsein; aber er begnügte fich nicht bamit, sondern ging noch einen Schritt weiter. In der Welt ift Alles veränderlich, hat nichts Beftand, bleibt also Richts fich felber gleich; ber Cat ber Identität drudt aber bie Jebem einleuchtende Thatfache aus, baß ein Ding in feinem eigenen Wefen sich felbft gleich bleibt, fich nicht verändern fann, weil badurch Ungleichheit entstehen wurde. Was folgt hieraus? Gang einfach, bag wir bie Welt nicht für das eigene, wirkliche Wesen ber Dinge halten dürfen. Es ist seit Kurzem üblich geworden, die Naturdinge Erscheinungen (Phänomena) zu nennen; hiermit wurde angebeutet, bag in biefen Erscheinungen nicht ber Kern ber Dinge ftedt. Außer biefer Ericheinungswelt muffen wir beghalb etwas hinter ber Ericheinung, außerhalb ber Erfahrungswelt Liegendes annehmen; bies ift bas wirkliche eigene Wesen ber Dinge, bas bem Sabe ber Ibentität entspricht, bas wir und aber nicht vorstellen konnen, weil es keinerlei Alchnlichkeit mit unserer Erfahrungswelt hat.

Die beiben einem Jeben verständlichen Behauptungen, daß in seinem eigenen Wesen ein jeder Gegenstand mit sich selbst identisch ist, nichts Fremdes enthält; und daß sich in der Ericheinungswelt oder Natur sein einziger Gegenstand sindet, der mit sich selbst vollkommen identisch wäre, der sich nie verändern würde, in keiner Beziehung zu etwas anderem stünde, hat Spir als eine Wünschlruthe benützt, durch die ihm nicht nur der Unterschied zwischen der Ericheinungswelt und dem eigenen Wesen der Dinge, dem Ding

an sich, klar wurde, sondern auch noch manches Andere von tieseinschneidender Wichtigkeit. In den Besit von äußerst werthvollen logischen, erkenntnißetheoretischen, ontologischen, naturwissenschaftlichen, moralischen und religiösen Wahrheiten ist dieser geistige Schapgräber dadurch gekommen. Manche derselben können zwar auf Neuheit keinen Auspruch machen; da diese aber von der Wissenschaft allgemein als richtig anerkannt sind, und im strengsten logischen Zusammenhang mit den übrigen neu entdeckten stehen, die von der größten Bedeutung sind, ist allein schon dadurch die Richtigkeit dieser sehteren bewiesen.

Der gewöhnlich wie ein Aschenbrödel behandelte Sat der Joentität ist das Grundsgeset unseres Denkens und Vorstellens, das durch ihn auf Schritt und Tritt, uns selber unbewußt, geregelt wird. Er ist nicht aus der Erfahrung geschöpft, sondern uns ansgeboren, in der Sprache Kant's ausgedrückt: ein Sat a priori; deßhalb kommt es uns auch nicht zum Bewußtsein, daß er bei Allem, was wir thun, unser Jührer ist. Das, was unserem Denken und Vorstellen seinen specifisch charakteristischen Ausdruck gibt, ist eben dieses Grundgesetz. Kann es bei einem Individunm seine normale Funktion nicht mehr ausüben, so ist dieses reif sürs Irrenhaus. Im Schlaf hört gewöhnlich seine Wirksamkeit auf; deßhalb sind unsere Träume so verwirrt und unsinnig. Aber nicht blos sür das Alltagsleben ist der Sat der Identität von unschähbarem Auten; er dient auch, um uns poetisch auszudrücken, als Schlüssel, der uns die Pforte des Tempels der Erstenntniß össet.

Durch einige Beispiele wollen wir das Gesagte auschaulich machen. Wenn wir einem Freund erzählen, wir hätten ihn zu einer gewissen Zeit auf der Straße gesehen, dieser aber behauptet, er sei zu jener Stunde in seiner Wohnung gewesen, so wissen wir sosort bestimmt, daß eine dieser Aussagen falsch sein muß. Woher kommt es aber, daß wir mit dieser Sicherheit so urtheilen können? Hier kommt uns die elementare Logik zu Hülfe, die wir sast unbewußt erlernen, und bei der wir vom Sat der Identität ausgehen. In seiner negativen Fassung lautet dieser nämlich: "Kein Gegenstand kann von sich selbst verschieden sein." Daraus ergibt sich als der formale Prüsstein der Wahrheit: "Zwei verschieden Behauptungen über einen und denselben Gegenstand in einer und derselben Beziehung können nicht beide wahr sein." Diesen Krüsstein haben wir bei

unserem obigen Urtheil zu Grunde gelegt.

Der physiologischen Lehre von den specifischen Energieen der Sinnesorgane gufolge ift die Eigenichaft eines Wegenstands, welche Farbe genannt wird, in Wirklichkeit nur in uns. Aber nicht nur unfere Gesichtsempfindungen muffen wir als Eigenichaften (Farben) der Dinge betrachten, sondern auch unsere Gehörse, Geruches u. f. w. Empfindungen. Mun finden wir aber, hiervon ausgehend, durch Rachdenken, daß von einem Gegenstand nach Abzug ber erwähnten Eigenichaften nichts übrig bleibt, ba die leere Form bes Raums doch unmöglich etwas Wirkliches sein kann. Unbestreitbar ist aber die Thatsache, daß wir die Empfindungen unserer außeren Sinne nicht als Empfindungen, sondern als Körper wahrnehmen. Auch dieses Bunder, diese Verwandlung unserer nichträumlichen Empfindungen in eine räumliche Augenwelt von oftmals zauberhafter Pracht und Schonheit bewirft der Sat ber 3dentität. Ginen jeden Gegenstand muffen wir, ihm gemäß, als mit sich felbst identisch auffassen, d. h. als beharrlich, unwandelbar, selbsteristirend. So zwingt uns unfer Dentgeset die unabhängig von unserem Billen in une auftretenden Empfindungen (oder vielmehr beren beharrliche Gruppen), ale jelbstständig existirend, d. h. unabhängig von uns existirend, wahrzunehmen, fürzer ausgedrückt: ale Gubstanzen oder Körper. Die Körper find also nur ein Schein, aber ein Schein, der in ber Praxis eine unerschütterliche Gultigkeit hat, jo daß für die Wahrnehmung fich kein Frrthum ergibt. Deghalb hat auch ber nicht wiffenschaftlich Gebildete feine Ahnung davon, daß Körper nicht existiren. Seinem nicht philosophisch geschulten Beist macht es feine Schwierigfeit, die Beränderung mit dem Begriff eines Körpers zu vereinigen. Der fubjectiven Nothwendigfeit, die Empfindungen als Körper mahrzunehmen, entspricht objectiv die Natureinrichtung unserer Empfindungen, so nach Gesehen in uns aufzutreten und untereinander gusammenguhängen, daß fie ale Körper mahtgenommen werden fonnen.

Alles in der Welt hat seine Ursache. Nichts ist Jedermann faßlicher als dieser Sat, ber uns bei Allem, was uns interessirt, zu ber Frage treibt: Wer hat es gemacht ober wie ist es entstanden? Als selbstverständlich nimmt man es hin, daß Alles in der Welt eine Ursache hat, weil und bie Erfahrung stets auf Ursachen hinweist: bies ift aber, wie schon Sume nachgewiesen hat, fein stichhaltiger Beweis dafür, daß ber Glaube, Alles in ber Welt habe eine Ursache, eine uneingeschränfte Gultigfeit hat. Auch in biesem Fall rettet uns der Sat der Identität aus der Noth. Durch ihn können wir diesen Glauben in ein Biffen verwandeln, das Caufalitätsgesetzu einer wissenschaftlichen Wahrheit erheben. Dem eigenen, unbedingten Besen ber Dinge ift seiner Unwandelbarfeit wegen alle Beränderung fremd; es fteht damit in keiner Berbindung. Keine Beränderung ift demnach unbedingt, sondern jede ift bedingt, sest Etwas, nämlich eine Ursache voraus. Keine Veranderung ift also ohne Urfache, oder Alles in der Welt, Alles was geschieht, hat eine Urfache. Wenn aber feine Beränderung ohne Urfache ift, fo heißt dies: In bem Berhältniß von Ursache und Wirkung tann nie selbst eine Beränderung eintreten. Damit ist die Gesehmäßigkeit der Natur, die Unmöglichkeit eines Bunders bewiesen. Man kann es fo formuliren: Der Wechsel ist unveränderlichen Gesetzen unterworfen; gleiche Ursachen bringen gleiche Wirfungen bervor. Im einzelnen ist die Natur durchweg veränderlich; im Allgemeinen aber, im Zuiammenhang der Erscheinungen bleibt sie sich selbst gleich.

Alles, was geschieht, hat eine Ursache. Bedeuten wir dies in vollem Umfang, so leuchtet ein, daß das Berhältniß, der Zusammenhang von Ursache und Wirkung, in Bezug auf Bergangenheit wie Zukunft endlos gedacht werden muß. Sagen wir defihalb: Alles in der Welt hat eine Ursache, so haben wir das Recht verloren, jemals bei irgend Etwas, das in den Arcislauf bes Geschehens eingreift, Die Annahme einer Urfache gu unterlassen. Fragt z. B. ein Kind aus Anlaß der naiven, aber bei vielen Menschen noch immer in hohem Ansehen stehenden Behauptung, daß Gott die Welt geschaffen hat, deren Ursache ift: wer denn Gott geschaffen habe, so liegt in dieser Frage eine Beisheit, welche die ganze Theologie umstürzt. Wäre Gott in der That die Ursache der Welt, so wäre er eben auch ein Naturwesen, ein Glied in der Kette der Naturerscheinungen, müßte also auch durch irgend Etwas hervorgebracht fein. Denn welcher Grund liegt dafür vor, daß gerade bei Gott, gerade an dieser Stelle, der Ring von Ursache und Wirkung auf einmal auseinanderbrechen follte. Gin Bunder wurde badurch ftattfinden, die Besehmäßigkeit einen unheilbaren Riß bekommen. Erkennt man aber, daß Urfache und Wirkung untrennbar find, "von Ewigkeit zu Ewigkeit", so zeigt bies klar, baß von einer ersten Urfache feine Rebe fein kann. Zugleich ift damit aber auch die Unlösbarkeit des großen Welträthiels ausgesprochen, die großen Fragen nach dem Warum und Woher der Welt zeigen sich als solche, die keine Antwort zulassen. Die Unhaltbarkeit der Theologie und bisherigen Metaphyfik ist flar an den Tag gebracht. Kein menschlicher Scharfsinn kann die Ursache der Welt ergründen; denn wer dies könnte, würde ja eine Ursache für den Zusammenhang von Ursache und Wirkung annehmen, also wieder zu dem Ammenmärchen einer ersten Ursache zurückehren. In biejer Frage ift die Ginsicht, daß wir nichts wiffen, tiefe Beisheit, und jeder Erklärungsversuch eitel Thorheit.

Dieses Resultat ist freisich fein sehr erfreuliches; ist es aber nicht auch ein großer Erfolg, wenn die Grenzen unseres Scharffinns und Wißes sestgestellt werden, welche freilich von der Phantasie mit Leichtigseit überslogen werden? Die bisherigen Religionen nahmen die Phantasie zu Hülfe, um in das Neich des Uebernatürlichen zu gelangen, um die Brücke, welche das Sinnliche mit dem Nichtsünnlichen verbindet, zu entdecken; aber nicht blos die Neligion, sondern auch die Philosophie, soweit sie nicht rein kritisch sich verhielt, ist undewußte Dichtung. Alle metaphhsischen Erstärungen über den Ursprung der Welt, sei es aus Gott, der absoluten Idee, dem Willen, dem Undewußten, sind scharffinnige Dichtungen, entsprungen aus einer Ehe der Phantasie mit dem philosophischen Forschungstried. Hohe Zeit ist es aber, daß das poetische Element aus der Philosophie, aus der höchsten Wissenschaft, verbannt wird. Die abstratte Wythologie, welche bisher Philosophie genannt wurde, hat sich überlebt; es ist deshalb Zeit, daß die

Philosophie endlich eine eratte Wissenschaft wird, und wieder zu Ausehen tommt. Durch biefe in Profa geschriebenen Dichtungen über bas Befen und ben Ursprung ber Welt ift die Philosophie in Miffredit gefommen; beschalb verlohnt co fich, bei biesem Bunkt noch einen Augenblid zu verweilen. Die Unerklärbarkeit ber Welt fann man fich noch in anderer Beife, als burch das Caujalitäts-Gefet, flar machen. Dem eigenen, unbebingten Wesen ber Dinge ift nicht nur bie Beranberung, sonbern überhaupt bie Bielheit fremb. Alle Gegenstände, welche une bie Erfahrung zeigt, find nämlich veränderlich; mit dem Begriff der Bielheit hängt ber der Beränderung zusammen. Alfo ift das eigene Wesen ber Dinge eine Einheit, was schon baraus erhellt, daß bie Dinge boch nur ein eigenes, wirkliches Befen haben fonnen. Aber nicht nur die Beranderung und Bielheit find dem wahren Befen der Dinge fremd, jondern auch das lebel und die Unvollkommenheit. Abentität mit sich felbst ift gleich Bolltommenheit, diese Eigenschaft schließt aber bas lebel und bie Unvollfommenheit aus. Bas fonfret ben Namen: Belt tragt, ist auf seinen abstracten Ausbruck gebracht: Das lebel und die Unvolltommenheit, die Bielheit und die Beränderung. Diese find aber bem eigenen Befen ber Dinge fremb, können baraus nicht abgeleitet, nicht erklärt werben. Woher stammt aber bieses Frembe, bas eigenthümliche Befen ber Welt? Für biese Frage läßt sich niemals eine Antwort

finden. Die Unlösbarkeit bes Beltrathfele ift hiermit aufs Reue anerkannt.

Die Spir'iche Weltanschauung bringe eine Berfohnung zwischen Naturwissenschaft und Religion zu Stande, haben wir am Aufang unferer Stigge behauptet. Den Beweis bafür find wir nicht iculbig geblieben. Ift bas eigene unbebingte Wefen ber Dinge eine Ginheit und volltommen, fo ift bies nur eine Umfdreibung für ben hohen Ramen Gott. Aber nicht ben Gott bes Theismus haben wir damit wieder eingesett; benn biefer Gott, ber bas eigene Wesen ber Dinge, also mit uns verwandt ift, ber ift nicht die Urfache der Welt und der Weltordnung. Die Naturwiffenschaft steht als feindliche Schwester der Religion gegenüber, weil die lettere Gott als Erklärungsgrund, als Ursache ber Naturericheinungen verwendet, und bemgemäß ihre Dogmen formulirt; biefe Glaubensfäte über bas Wefen Gottes und fein Berhaltniß zu ber Welt stehen deßhalb faft in allen Puntten ber Wiffenschaft feindlich gegenüber. Die Wiffenschaft fann nämlich nirgends andere als natürliche Urfachen auffinden; fie wurde einen Selbitmord begehen, wenn fie Bunder und Offenbarungen annähme, wenn fie auch nur um eines Saares Breite die ftrenge unerbittliche Gesehmäßigfeit ber Natur aufopferte, welche die Erfahrung in jedem Augenblid unwiderleglich verburgt. Gott aber, wie Spir ihn lehrt, ftort nicht im geringften die Kreise ber Naturwissenschaft; ihr Gebiet, die Erforschung bes Busammenhangs ber Naturericheinungen untereinander, bleibt gang unbehelligt. Die Grenzen zwischen Religion und Naturwissenschaft find burch bie Spir'iche Philosophie flar abgeftect; ein Naturforscher fann beghalb feinem Beruf leben und religios fein, ohne daß zwei Seelen in seiner Bruft wohnen. Gine Grundlage für alle idealen Beftrebungen, vor allem für die moralischen, ift burch diese geläuterte Gottes-Auffassung gegeben. Gott ift die mahre Substanz ber Dinge, beren reines, burch feine fremden Beimischungen getrübtes Bejen, und ift nicht burch fein Birten (benn bas Unbedingte, Gott, andert fich nicht, wirkt also auch nicht), sondern durch sein bloges Dasein, burch bas Wefühl und bas Bewußtsein, welches wir von ihm haben, ber reale Grund alles Befferen und Soheren in uns. Der Egoismus findet in diefer religiofen Unichauung feine Stelle; er wird erfett burch die Moral, beren religiöfer Charafter fich darin zeigt, daß das moralische Geset ("behandle ben Anderen, wie dich selbst"), dem wahren Befen ber Dinge angemeffen ift. Bu der Ginheit beffelben steht die Bielheit und die Individualität, von welcher der Egoismus ungertrennlich ift, offenbar in vollem

Wenn diese dürftige Sfizze dazu beitragen sollte, daß in dem Leser dieser Zeilen die Lust erwacht, sich mit der von uns im Umriß geschilderten Weltauschauung näher vertraut zu machen, so würde dies uns sehr freuen. Nicht einen Ableger der Mode ges wordenen Weltschmerz-Philosophie wird er darin sinden, sondern die Frucht angestrengten langfährigen Nachdenkens über die tiefsten Probleme, welche es gibt. Spir's Sprache ist

frei von allem pikanten Beigeschmad und hohlem Schwulft; nüchtern und ftets streng logifch, aber immer flar und verständlich, ift sie eine zwar etwas schwer verdauliche, aber äußerft nahrhafte Koft. Die Beweisführung ift eine fo forgfältige und erschöpfende, daß den höchsten Anforderungen Genüge geschieht; in der Polemit mit seinen Gegnern zeigt Spir feine leberlegenheit nicht burch Schimpfworte, fondern burch Grunde. Rur um die Erforschung ber Mahrheit, die ihm ein Seiligthum ift, ift es ihm zu thun; sofort würde er seine Ansichten als Frethümer bekennen, wenn er eines besseren belehrt werben wurde. Diese Liebe gur Wahrheit verleiht seiner schmudlosen Ausbrucksweise manchmal Schwung und Warme; man hat bas Gefühl: ber Berfaffer ift mit ganger Seele bei bem, was er fchreibt. Sein hauptwert ift unter bem Titel "Denken und Birflichfeit", (Leipzig, 3. G. Findel 1873/4) erschienen; ein Nachtrag zu demselben beißt "Moralität und Religion" (Findel 1875). Ganz vorzüglich ist zur Einführung und Drientirung in seine Weltanschauung sein erft fürglich veröffentlichtes neuestes Wert, bie fleine Schrift, "Empirie und Philosophie" geeignet, welche uns auch veranlagt hat, auf diefen Driginal= benker die Aufmerksamkeit ber Gebildeten überhaupt, und der Philosophen von Sach insbesondere, zu lenten.

# Die humoristische Poefie der Amerikaner.

Bon

### Ernst Otto Sopp.

Einer Studie über die humoristische Poesie der Amerikaner vermag man keine passendere Einleitung voranzusegen, als Friedrich Spielhagen's vortreffliche Worte über ben humor: "Der Humor tritt in der Geschichte der Individuen und der Bolfer in den Perioden auf, wo fich, oft unter inneren und außeren Rampfen , ein neues Leben entwickelt. Das naive Alterthum kennt den Sumor so wenig, wie ihn das Kind kennt, das mit gläubigem Serzen zuhört, wenn ihm die Mutter erzählt von dem lieben Bater im himmel, der Sonne, Mond und Sterne, und Alles, was ift, geschaffen habe. Auch ber Jüngling kennt ben humor nicht, jo lange er noch an die Berwirklichung seiner Ideale glaubt und in diesem Glauben fühn hinaussteuert auf das hohe Meer des Wettens und Wagens. Aber auf ber Stufe, wo sich in dem unausbleiblichen Kampje mit den Stürmen, die nun hereinbrechen, aus bem Jungling ber Mann entwidelt, in ber Zeit, wo die Pfeile und Schleudern des wüthenden Geschicks ihm eine schöne Hoffnung nach der andern zertrüm= mern, und er noch nicht zur vollen Erkenntniß gekommen ift, daß diese schöne phantastische Spiegelung, die ihm die reale Welt verbectte, verfinken mußte, wollte er überhaupt jemals ein Mann werben — auf dieser Stufe, in dieser Zeit treibt der humor die üppigiten Bluthen, lächelt der Jungling-Mann in seinen Schmerz hinein, wißelt er über seine Berzweiflung jo lange, bis er mit sich und ber Belt ins Reine gekommen, bas heißt, bis zur wissenschaftlichen Erkenntniß vorgedrungen ist." -

So ist Amerika ein Jüngling-Mann, so entwickelt sich auf dem westlichen Continent ein Bolk, dessen erstes Jahrhundert der Unabhängigkeit sich eben vollendet hat. Amerika ist in einem Uebergangsstadium, in einer Entwicklungsperiode begriffen. Unter vielsach anderen Verhältnissen vollzieht sich jenseits des atlantischen Oceans die Aera des "Aulturfampses". Blüthen des Humors sind diesem Gährungsprozeß schon seit je entsproßt, und ebenso alt wie die amerikanische Poesse und Freiheitisk, gerade so alt ist der humoristische Trieb in derselben. Aber erst seit wenigen Decennien hat die Welt angesangen, den seltsam leuchtenden und sonderbar glühenden Blumen dieses Humors allgemeinere Aufmerksamkeit zuzuwenden. Erst seit Washington Irving weiß die große Welt etwas mehr

vom amerifanischen Humor.

Borhanden war er, wie gesagt, schon früher, aber kindlich und kindisch, besangen und steis. Die humoristischen Ergüsse der amerikanischen Poesie älterer Zeit lassen sich süglich in zwei Gruppen sondern. Die eine repräsentirt den spizig-trockenen und epigrammatisch versauerten Gelehrtenton, der an schnörkelhafter und manierirter Nachsahmung der Antise und zwar meist der französischen Antise der glorreichen Louis-Quatorze Beit litt, der andere ist eine spezisisch amerikanische berechtigte Eigensthümlichseit. Es ist der wohlwollende, milde, aber schwächliche Pfarrerhumor, der einen gedämpstereligiösen Beigeschmack hat, und den man heute noch in den vielen Tausenden amerikanischer Gotteshäuser zu studiren reichliche Gelegenheit hat. Kein amerikanischer Prediger von Auf läßt sich die Gelegenheit entgehen, von diesem Humor in seinen Kanzels

Ergüssen Gebrauch zu machen, um die trockene orthodoze Moral für ben praktischen

Umeritaner genießbarer und leichter verbaulich zu machen.

Eine neue Epoche bricht in ber amerikanischen Literatur seit Richard Dana dem Aesteren und durch dessen Bemühungen an. Dana war es, der durch Wort und That dafür plaidirte, daß Poesie und das Nüplichkeitsprinzip zwei heterogene Dinge seien, der den Bers wohl citirte:

Et prodesse volunt et delectare poetae,

aber den Hauptaccent auf das delectare gelegt wissen wollte, der einer freieren Entwickelung der Individualität das Wort redete und die Dichter aufsorderte, die Schablone zu vermeiden, sich von dem ausgetretenen Pfade, der großen Heerstraße bequemer Geschmackssseligkeit abzuwenden und nach neuen Bielen zu spähen. Doch brauchte es lange Zeit, bis

sein Wort ein Autoritätsbogma ward.

Sein Zeitgenosse Charles Sprague (geb. 1791) wandelt noch auf dem alten Weg und in den eingetretenen Geleisen formeller Monotonie, sein Humor ist ein getreues Abbild seiner Persönlichkeit: ehrlich, brav, wohlgemeint und wenig talentvoll. Sprague war ein guter Mensch, der Morgens pslichtgetreu auf das Bureau und Abends auf den Helison wandelte, aber in der Dichtkunst ein mäßiger Musikant. Und doch wurden seine Verse lange verehrt. Als Beispiel und als beste Justration der amerikanischen Gesichmacksrichtung seiner Zeit wählen wir einen Auszug aus seinem endlos langen Gedicht "Von der Neugierde", das damals schon, erfolglos genug, gegen das Ueberwuchern der Zeitungslektüre und des Ungeschmacks für Sensation ankämpste:

Bur Preise nun, — bas Blatt bir jagen mag, Welch' Wunder neu gebiert der ichnelle Tag. Sochzeit und falsches Geld, Geburt und Tod, Echifibruch und Mord, der im Revolver droht, Boltsreden, Hagelfturm und Feuersnoth. Co mancher Autor ift hier heiß bemüht, Dağ einer Boch' Unfterblichkeit ihm blüht. Lobredner weden graufam Todte auf Und martern hechelnd ihren Lebenslauf, Stribenten ipripen aus Berlaumdergift, Das nicht im Dolch, das durch die Feder trifft. Db jug, ob bitter, wo der Quell auch quillt, Er mehrt den Durft je mehr hervor er ichwillt. Roch eh' ber Tag mit seiner Laft begann, Durchfliegt die Zeitung ichon ber handwerksmann. Die blüh'nde Tochter wirft die Nabel hin, Der Freundin Heirath lieft fie jeufzend drin. Die würd'ge Mutter holt die Brille her, Des Freundes Tod entlockt ihr Bahren ichwer. Der Baftor ichiebt bie Bredigt ichnell zur Geit' Und fucht des neuften Bahnfinns dummen Streit. Db lustig oder traurig, groß und flein, Der Sahnenkampi, der Herricher hadernd Schrei'n, Nichts geht verloren, Alles wird verzehrt, Ob Sauerwein, ob Del den Leib beschwert, Db dir ein Buff, ob ein Libell beicheert!" -

Wenig später wurden Joseph Rodman Drake (1795—1820) und sein Freund Fitze Greene Halled (1795—1867) die amerikanischen Helden des Humors und Löwen des Tages durch ihre famosen Briefe in Versen, die sie mit "Croaker und Compagnon" unterzeichneten. Halled, der bedeutendere von beiden, wird von der amerikanischen Kritik als wißiger und geistreicher Kopf gerühmt, aber sein Humor ist zu lokaler Natur und interessirt darum heutzutage weniger, weil er sich auf ein zu enges Terrain beschränkt und keine Fernsichten kennt. Sein bekanntestes humoristisches Gedicht "Fanny" schräckt außerdem durch seine Breite ab, es enthält wenig Thatsachen, aber 1500 Verse! An ähnlicher Weitschweisigkeit leidet ein anderer geseierter Humorist, Robert Sands (1799—1832). Seine "Monodie auf den Tod von Sam Patch", dem amerikanischen Springkünstler, der von den höchsten Schiffsmasten in die tiessten und größten Alüsse

sprang, wäre lesenswerth, wenn sie prägnanter und fürzer wäre. Ungemeine Berbreistung fand in Amerika ein Gedicht von Albert Greene (geb. 1802), das den Tod eines alten unbeweibten Sonderlings und in ihm die endlosen und seeren Nachrufe geißelt, an denen die amerikanische Poesie laborirt; es gibt keinen amerikanischen Schusknaben, der nicht das Lied "Bom alten Grimes" kennte:

Der alte Grimes ins Grab nun fank, Du wirst ihn nicht mehr sehn. Sein Rock war schwarz und dick und lang, Und zugeknöpst beim Gehn.

Sein Serz hat stets sich jonder Trug, Sein Sinn stets treu gezeigt. — Sein Haar, das er in Zopsform trug, Bar schon zum Grau geneigt.

Er fühlte tief jedwedes Leid, Das Menschenbruft durchweht. — Der Knopf auf seinem Rock war breit, Aus Elsenbein gedreht. Er lebt' in Huh mit Jedermann, Stets echt als Freund und wahr. — Sein Rock hatt' Taschen hintenan, Und blau sein Beintleid war.

Run ging der alte Grimes zur Ruh, Kein Leid mehr wird er schau'n. — Die Beste knöpst' er doppelt zu, Die streisig war und braun.

Er jand Verchrung allerwärts, Ihn grüßt' die halbe Stadt.— Stets ohne Bosheit war sein Herz, Sein Hemd war einsach glatt.

Von Sorgen frei gar manches Jahr Sein Leben still verrann, Und Männiglich erflärt, er war Ein edler alter Mann.

Bertiefter und gehaltvoller erhebt sich die humoristische Poesie Amerika's mit Oliver Wendell Holmes. Um die Zeit, da Holmes geboren ward (1809) erstehen die größten Dichter, die Amerika aufzuweisen hat, Longfellow, Whittier und andere talentvolle Poeten erscheinen. Holmes inaugurirt eine bessere Zeit, er zeigt einen wesentlichen Fortschritt in der Sprachtechnik, in der Form ebensosehr, wie im Gedanken. Die eintönigen fünssüßigen gereimten Jamben, die lange Jahrzehnte die amerikanische Poesie fast ungenießbar machten, verschwinden. Eins seiner bekanntesten Gedichte ist:

### Das lette Blatt.

Ich hab' ihn jüngst gesehn, Borbei am Hause gehn Im langen Rod; Er schlich gebüdt, allein, Es widerhallt der Stein Bon seinem Stod.

In Jugendherrlichleit, Bevor das Messer "Zeit" Ihn arg beschnitt, Rie flinfer je durchmaß Ein Bürger diese Straß' Mit leichtem Schritt!

Berloren, morsch und alt, Schleicht weiter die Gestalt, Berweht, verdorrt! Mir ist's, als ob er sag': "Zu Küste geht mein Tag, Die Lust zog fort."

Lang' janken schon ins Grab Die ihn geliebt, hinab. Ihr Ram' allein — Im Kirchhof auf die Gruft, Umweht von Woderdust, Grub man ihn ein. Großmutter hat's gejagt — Sie starb ichon, viel bellagt, Vor langer Zeit — Daß römisch sein Wesicht, — Die Wangen roth und licht Im Jugendkleid.

Wie dünn die Naje nun! Muß auf dem Kinn ausruhn, So welt und talt; Sein Nüden beugt jich her; Trübjelig, ächzend ichwer Sein Lachen ichallt.

Und kommt er vor ein Haus, Man lacht ihn gar noch aus. Der putige Rod, Der Hut, dreispitzig, breit, Kniehosen turz und weit, Sind zu barod!

Bin einst ich altersmatt, Am Baum das lepte Blatt Bom Frühlingstag, Ein Andrer gern mich dann, Wich alten, morschen Wann Belächeln mag! Ganz ähnlich wie Holmes ist John Saxe (geb. 1816) besonders als Meister der Sprache hervorzuheben, sein Vers ist oft onomatopoetisch, von so erstaunlicher Reimportuosität und mit so häusigen Wortspielen angefüllt, daß eine Verdeutschung vieler seiner Gedichte zur Unmöglichkeit wird. Die amerikanischen Kritiker, die selten einen Unterschied zwischen Humor und Satire zu machen verstehen, nennen ihn oft einen Satiriker; doch ist Saxe weit mehr Humorist und zwar wie der vorhin erwähnte im derb-realistischen Genre. In seinem "Fortschritt" verspottet er den gewaltsamen, abspringenden und ans Groteske streisenden Hang unserer Zeit, mit den Errungenschaften alter Zeit und ihren überwundenen Standpunkten aufzuräumen; in dem Gedicht "die stolze Miß Mac Bride" belächelt er das Treiben der Modenärrinnen, die Pussucht, an der ein großer Theil der Amerikanerinnen krankt, das inhaltlose, leere Leben der "fassionablen" Areise. Saxe singt gern im Bolkston.

Alle Wortwiße und Kalauer der Periode finden sich bei Sage; er geißelt auch den Spiritualismus. Den Drang der Herzen nach etwas Mystischem, das Begehren derjenigen, die keinen Geift haben, nach Geistern fertigt, er aufs Köstlichste ab. Es gab in Amerika eine Zeit, da es etwas Alltägliches war, daß in den Geistersigungen große Männer aufstraten und rasselten und klopsten, diese Manier verherrlicht er in den folgenden Versen:

In alter Zeit, wenn Klaffiter uns melben, Bas mahr ift, wie die heut'gen Dichterhelden, -Da Charons Seelentahn hinnberfuhr Den Höllenfing zur elnfä'schen Flur, Betrug das Fahrgeld einen Obolus; Ein maß'ger Preis, laut stygischem Beschluß, Für einen Dollar wird man lebend jest Mit Dampftraft über'n Geifterftrom gefest, Und aus dem Hades wird durch Zaubermacht Ein Seer von Wesen erdenwärts gebracht, Wehr Geister, als das Boot von Brootlyn faßt, Und als von Hoboten die Fähre jaßt. Sonft war der Menich, dem aus der Athent ging, Gar ftill, wenn ihn die Todtenluft umfing, Wenn seinen Leib die Flamme aufgezehrt, Bar Alles aus; fein Einz'ger wiedertehrt, Der einmal suhr zu Pluto's dusterm Strand, Und feiner flüstert' je vom Geisterland Geheimnistreiche Mär; nur selten wacht' Ein Beift am Kirchhof auf gur Mitternacht, -Meift mohlerzogne Seclen, die zum Strahl Des Mondes feufzien auf fentimental, Die Rube nicht in Grabestiesen fanden Und weißgekleidet schwebten, stöhnten, schwanden Und dann fich harmlos dudien, wenn ber Schein Der bleichen Morgendamm'rung brach berein. Berandert Alles hat die neue Beit; Die Todten plaudern manche Deimlichkeit, Die jonderbarften Zwiegespräche dringen Und Licht hervor von gang abstrufen Dingen, Doch ach! je nichr aus Geiftermund man bort, Rur um fo wen'ger ift man aufgeklari!

Ihr großen Todten, voll von Geistesmark, Bacon und Newton, Abams, Abam Clarke, Clay, Webster, Franklin — o ihr Geister all', Die einst mit Huhm erfüllt den Erdenball, Könnt ihr in euren Grüften still nicht ruhn, O wollt dies Eine für die Menschheit thun: Kommt würdig, edel, eures Namens werth, Den ihr hienieden selber euch bescheert; Gebt klare Zeichen, daß ihr groß dort bliebt, Schreibt gutes Englisch, wie ihr's früher schriebt; Zeigt, daß die Weit im Geist auch vorwärts geht, Daß schwülstiges Gewäsch ihr nicht versteht!

Um Eines bitten wir euch, große Meister: Schreibt dice Lügen nicht, seid wahre Geister, Und wenn euch selber solche Schuld uicht trist, D telht dem Geistbeschwörer nicht den Stist; Und ist's von Nöthen, daß ein Jeder klops', D klopst aus Haupt dem Geistersehertrops, Und geht mit Boden ihr und Rasselln um, Berschont den Tisch und schlagt das "Medium"!

Bu ben humoristen läßt sich auch ber Pfarrer B. Lord rechnen (geb. 1818), beffen von Strodtmann meisterhaft verdeutichtes Gedicht von der Liebe einen naiven und schalthaftsgraziösen Ton auschlägt:

### Reime

welche dennoch vernünftig find und auf leichte Manier eine erusthafte Lektion in dem Kapitel der Liebe eriheilen.

Unter dem Baume einst die Liebe saß, Da sam ein Ritter entlang die Straß', Er war ein rüstiger, schlanker Genoß, Mit Federn und Mantel, auf stolzem Roß; Eine Klinge schwang er, wie bliste die! — "Komm mit mir, Liebe," srohlockt' er und schrie. Doch Liebe schüttelte stolz ihr Haupt, Fort zog der Reiter, des Wahns beraubt — Lieb' wird nicht gewonnen durch Chevalerie.

Dann kam ein Sänger, von Lust entfacht, Sem Auge war blau wie des Himmels Pracht, Und er sang so hell, wie der Fink im Strauch, Von Lächeln und Thränen und Frauenaug', Von Heldenruhm und Liebesmagie; "Komm mit!" dann sang er so jüß wie nie. Doch Liebe schüttelte trüb ihr Haupt, Fort zog der Spielmann, des Wahns beraubt — Lieb' wird nicht gewonnen durch Poesie.

Ein Bücherwurm dann trabte einher, So weisen Gesellen gab's nicht mehr In Arabien, Rom und Hebräerland; Doch merkt, ihr Dämchen, ganz unbefannt Bar ihm der Liebe Philosophie; Denn als er: "Komm mit, o Liebe!" ichrie, Da schüttelte gähnend die Lieb' ihr Haupt, Fort schlich der Gelehrte, des Wahnes beraubt — Lieb' wird nicht gewonnen durch Ledanterie.

Dann tam ein Höstling, geziert und fein, Den Schlüssel trug er zu manchem Schrein; Er stritt voll Schlaubeit und stimmte doch bei Mit honigdustender Schmeichelei; Und mit süßlichem Borte beugt' er sein Anie: "Erzeigst du die Ehre mir, Schätzchen, wie?" Doch höstlich schüttelte Lieb' ihr Haupt, Fort huschte der Schmeichler, des Wahns beraubt — Lieb' wird wird nicht gewonnen durch Courtoisie.

Dann kam ein Geizhals, ein dürrer Gauch, Und schielte zur Lieb' mit zwinkerndem Aug', Die Börse sest um den Leib gespannt, Enthielt die Schätze von manchem Land: Biel' Perlen wies er mit schlotterndem Knie, "Nomm mit," so schmunzelt' er leis, — doch sieh, Lant lachend schüttelte Lieb' ihr Haupt, Fort trollte der Filz sich, des Wahnes beraubt — Lieb' wird nicht gewonnen durch Bisouterie.

Doch dann zur Liebe dort unter dem Baum Kam Einer, so schön wie ihr schönster Traum, Ihr gleich in Allem, doch anders auch, Und schwang sein Gesieder im Morgenhauch; Er umarmte die Liebe und füßte sie: "Komm mit und zu glücklichen Thälern slich!" Wohl necisch schwitzelte Lieb' ihr Haupt, Halb slog sie ihm nach, halb ward sie geraubt - "Nur Liebe wirbt Liebe!" jauchzte sie. —

Einer der größten jettlebenden Dichter Amerika's ist James Auffel Lowell (geb. 1817). Als Humorist trat er besonders in den Biglow = Schriften auf, die den letzten mexikanisch=amerikanischen Krieg im echten Neu-England-Yankee-Ton beleuchten und besprechen. Doch ist Lowell als tief gehaltvoller und ernster Lyriker noch bedeutsfamer, als in seinen humoristischen Broduktionen.

Nach ihm ist Charles Leland (geb. 1824) bemerkenswerth. Leland, der in Deutschland ftubirte, machte fich zuerft burch "Meifter Rarls Stigzenbuch" vortheilhaft befannt, in bem er Reiseerlebniffe, Bebichte und Anefdoten in bunter Reihenfolge, alle voll gefunden, blühenden humors, veröffentliche. In einem späteren Wert, "Sans Breitmanns Balladen", die ungemeine Berbreitung erlangt haben, griff er ben Sprachjargon an, ber fich im Lauf der Jahre durch die Bermischung des deutschen und englischen Ibioms in Amerika herangebildet hat, und der als "Pennsylvania Dutsch Dialect" für ben Sprachforscher von nicht geringem Interesse ift. Leland bespöttelt und bewihelt in beiden genannten Werfen ben Deutschen in Amerita; aber fein Spott ift nicht ungerechtfertigt, benn die Kinder der dortigen Teutonen sind sonderbare Früchtchen am Baum bes Lebens, es gibt keinen Ort der Erde, an dem die Sprache mehr gemighandelt und geradebrecht wird, als in Amerika unter den Deutschen und ihren Spröflingen. Durch seine gewandten Uebersetzungen Heine's zeigte sich Leland als tüchtiger Kenner und Freund des Deutschen; den großen und genialen Lyriter verehrt er, aber gegen seine ichwächlichen Nachbeter richtet er sicher treffende Geschosse bes humors. In bem folgenden Gedicht wendet er sich gegen die deutsche Toggenburgerei und phrasenhafte Liebessentimentalität:

#### Gin Liebestraum.

Mir träumt', ich läg' am dunkelblauen Rhein Im alten Thurm, wo Roland einst gelebt, Mir däucht', sein süßes Herzenslieb wär' mein, Und mein die Sorg' und Bein, die ihn umschwebt; Wie Wolfen trüb zog manch Jahrhundert sort, Vis jene Zeit der Lieder vor mir stand, Als Rolands Lied den Freier von sich wies, Und lebensmüd' er zog ins Morgenland.

Mich dünkt', ich wär' gleich ihm gewandert lang' Auf fremder Flur, von der die Wäre spricht: Ich kehrte heim zum Rhein ind Baterland, Im Aloster sand ich sie, mein Lebenslicht; Ich wacht', wie er, gar manches trübe Jahr, Dem Aloster nah wohnt' still ich, ungesehn. Im alten Thurm, wo dicht bei Rolandseck, Bom Fluß umjäumt, die Alostertrümmer stehn.

Ich harrte lang', ich sah im Worgenschein, Am Gittersenster lehnt' sie manches Wal, Ich starrte lang', boch nichts erspäht' mein Aug', Als ihre Hand, die weiß und zierlich schmal, Und wenn des Abends Schatten niedersant, Auf Fels und Thal, Weinhügel, Fluß und Schloß, Dieselbe weiße Hand erblickt' ich nur, Die leis zur Besperzeit das Gitter schloß. Und träumend saß ich, wenn die stille Nacht Mit dunkelm Mantel hüllt' den Liebesschrein. Und sah, wie fladernd ihrer Kerze Licht Erglomm und fernhin widerstrahlt' im Rhein; Doch lieber sah ich ihre Huldgestalt Den Schatten nur, der vor dem Lichte stand, Und ihre Büge schant' ich, abgemalt Im Schattenriß an dunkler Fensterwand.

So leb' in Lieb' ich fort, in Hoffnung nicht, So harrt' der süßen Maid ich manches Jahr, Bis eines Morgens tam der Trauerzug, Es lag mein Liebchen auf der Todtenbahr', Doch ob sie todt, nicht flagt mein Herz um sie, Im Himmel schwebt sie, meiner Lieb' bewußt, Die feine Zeit zerstört, die ewig treu, Bie heil'ge Gluth am Heerd, bewahrt die Brust.

O holde Dame! 's war ein Traum ja nur, Und träumend trug um dich ich Liebespein . . . . Wenn so der Schlaf schon suße Qual mir weckt, Wie wird im Wachen erst mein Lieben sein! —

Fast noch größeren Ruf als Leland erlangte Thomas Bailen Albrich (geb. 1836) als humoristischer Gssapist und Dichter. Sein Stil ist durchweg lebhaft, anmuthig, geschmackvoll und von glücklichen Einfällen ber Laune und des Wiges gewürzt.

### Wenn ber Gultan nach Jöpaban reift.

Wenn der Sultan, Schah Zaman, Berreist in die Stadt, nach Jöhahan, Bevor er noch gefommen fo weit, Wo das Balmenwäldchen Schatten ihm leiht, An des dreißigsten, letten Palastes Thor, Springt sein Liebling, die "blühende Rose", empor, Und in des Sultans Lieblingsraum Wird ein herrlich Fest bereitet; Bürfel von Gis find ausgebreitet, Shrupgetränkt, mit würzigem Schaum, Scherbet und Datteln, mit Buder umgoffen, Aepfel und Quitten, in Haleb entsprossen, Köstlich schwellende Saftlimonen, Mit Apritosen reise Citronen, Und des Weines röthlich schimmernde Fluth, Den der Schah allein ichlurft wohlgemuth. Rubijche Stlaven mit Schüffeln eilen, Fische und led'res Fleisch zu vertheilen. Was nur ben Gaumen figeln mag, Wird gastlich gereicht an dem festlichen Tag. Beilchen und Myrthen und Rojenpracht, Daß bir bas Berg im Leibe lacht, Streut man über die Mojait Der Zimmer aus; es ichallt wie Musit Die Fontaine, die bunt und luftig springt, Daß rings der Harem widerklingt, Dem ein üppiger Farbenglang fich entringt. Und die fammibraune Fürstin löft ihre Loden, Mit Henna farbt fie die Rägel reich, Und die Lippen beigt fie - fie schwellen jo weich! Bor der eignen Schönheit fleht fie erichroden - D armer Gultan, bu darfit nicht frohloden, Für dich nicht schmudt fich "die blubende Rofe", Ein Anderer fommt, daß mit ihr er fofe, Und nicht der Sultan, Schah Baman, Der vereift in die Stadt, nach Ispahan.

Und sie winkt mit der zarten, der rosigen Hand, Und die tanzenden Shlphen aus Samarkand, Sie schweben wie Nebel vom Feenland!
Und zur Musik, nach gefälligem Takt, Hebt sich und senkt sich, von Lust gepack, Die schwellende Brust, wollüsig und nack. Des Orients blühendes, glühendes Blut Scheint aus der Augensterne Gluth; Doch inmitten des Edens, schön und skolz, Wo der Wohlgeruch schwebt vom Sandelholz, Wo die Myrrhe schwängert die laue Lust, Und der Alos wogt und des Woschus Dust, Auf seidenem Divan sist die lose, Die Haremssürstin, die "blühende Rose", Und schürft den Wein von Astrakan, Und ihr Schatz sist bei ihr, daß hold er kose—So ist's, wenn der Sultan, Schah Zaman, Verreist in die Stadt, nach Jspahan.

Seh' ich nun brennen ein glänzend Licht, Das fladernd und funkelnd die Nacht durchbricht, Wo drüben des Nachbars Wohnhaus steht, Weiß ich so sicher wie mein Gebet, Weiß ich so gut, als man sagen es kann — Daß der arglose Sultan, Schah Zaman, Ist verreist in die Stadt, nach Ispahan!

Von allen modernen Humoristen Amerika's scheint Bret Harte (geb. 1838) in kurzer Zeit der beliebteste geworden zu sein. Von den Küsten des Stillen Oceans, wo er in kalisornischen Journalen ichrieb, erscholl sein Ruhm zum atlantischen Ocean hinüber und ist jest in England wie in Deutschland verbreitet. Bret Harte ist auf einmal der

gehätschelte Liebling der Tagesliteratur geworden.

Neben seinen Gebichten hat Bret Harte zahlreiche Genrebilder veröffentlicht, ethnographische Stizzen, Novelletten und Studien, zu denen er im Goldlande Stoff genug vorfand. Bret Harte vereint in seinen Schriften Humor und Pathos; das Zusammen-:-wirken dieser beiden scheinbar antagonistischen Kräfte schafft den Hauptreiz, der seine Bro duktionen so anziehend macht. Die bunt zusammengewürfelte Abenteurer- und Glücksrittergesellschaft in den Staaten am Stillen Meer, die sich neben solideren und abgeklärteren Elementen bort vorfindet, die sonderbare Mischung von Rohheit und Civilisation, die wunderbare Fülle und Schönheit, Kauheit und Lieblichkeit der Ratur — Alles das spiegelt sich in seinen Dichtungen wieder. Gine nicht geringe Rolle spielt auch ber Zufunftsmensch, ber heibnische Chinese, in seinen Geschichten, und gerade in der Schilderung des Konfliktes, in den unser humanes Civilisationszeitalter gegenüber der Bölkersluth der Mongolen mit sich selber gerath, ercellirt Bret Sarte: zwischen den humorsprudelnden Zeilen mag man oft einen gewissen Ton pathetijcher, versteckter Wehmuth herauslesen, ber ihn bei ber Schilderung des unterdrückten, geduldigen und kaum geduldeten Menschenbruders aus dem Reich der Mitte befällt. Bret Harte hat sich in furzer Zeit besonders in Deutschland große Anerkennung erworben, weil ein frischer Born warmen und ungeschminkten Menschengefühls in seinen Dichtungen fließt. Für elegisches Pathos behauptet unser Alter keinen Sinn mehr zu haben, es schämt sich oft seines warmen Gefühls und sucht es unter Wiben zu verstecken, und darum ist der kalisornische Dichter eine zeitgemäße Er= scheinung. In ihm findet sich ein gutes Theil der Orginalität, nach der man überall lechzt. Doch lassen wir einige seiner Dichtungen selber für ihn sprechen.

### Der ältliche Fremdling.

"Ich war bei Grant — " der Fremde sprach; Sagt' der Farmer: "Sprich nichts mehr, Erhol' dich in meiner Hütte hier, Dein Fuß ist müd' und schwer." "Ich war bei Grant" — der Fremdling sagt', Sprach der Farmer: "Nein, nicht mehr, Ich bitt' dich, rück' an den Tisch heran Und iß, was gern ich bescheer'. Bas macht mein Jung', mein Soldatenjung' Bom neunten Corps im Heer? Ich sage dir gut, er schlug sich brav, Benn die Schlacht tobt' hin und her."

"Ich kenn' ihn nicht, sagt' der ältliche Mann, Und, wie ich bemerkt vorher, Ich war bei Grant —" "Nein, nein, ich weiß, Sagt' der Farmer, sprich nichts mehr.

Er fiel in der Schlacht wohl — ach, ich feh's, Berbirgst du mir's noch so fehr, Doch sprich die Wahrheit, was es auch sei, Ob's bitter mein Herz auch beschwer'. Wie siel er? die Brust zum Feind gewandt, Und hielt er die Fahne in Chr'? O sag' nicht, daß mein Jung' entehrt Sein Kleid, daß seig er war'!"

"Ich kann's nicht sagen", jo sprach der Mann, "Und wollt dir sagen vorher, Ich war bei Grant — in Illinois, Drei Jahr' vor dem Krieg ist's her."

Der Farmer erwidert ihm nimmer ein Wort, Die Faust hob er wuchtig und schwer Und gerbie den ättlichen Mann, der bei Grant Geschafft in der Gerberlehr'!

#### Bom Antiquitaten Berein auf bem Stanislaus.

Ich wohne auf dem Taselberg, bin Ehren-James benannt, Bu fünd'gem Spiel und Kleinbetrug bot nie sich meine Hand; In schlichten Worten fünd' ich euch die Wär von jenem Strauß, Der unsres Bundes Band gesprengt, den Bund vom Stanislaus.

Buvorderft aber schalt' ich ein', es ist ein schlechter Plan, Die Menichen hinter's Licht zu ziehn, wie jene schnod' gethan, Und wenn des Andren Meinung nicht mit deinen Grillen stimmt, Durch Schläge Wahrheit einzubläu'n, von blindem Born ergrimmt.

Nichts war auf Erden netter je, als unser Bund es war, Harmonisch, einig, bildungsreich, das erste halbe Jahr, Bis Braun aus Calaveras uns stossile Knochen bracht', Die er zunächst au Jonson's Haus gefunden bort im Schacht.

Braun las' nen Aussah drüber vor und hat uns konstruirt, Aus jeinem Knochenjund ein Thier, das einst urezistirt', Bis Johnson dann das Wort verlangt und unsern Traum zerstört', Behaupiend, seinem Esel hab' der Knochen augehört.

Da lachte Braun gar bitter auf und fagt'. es that' ihm leid, Daß Johnson's Erbjamiliengruft unwissend er entweiht' — Sarkastlich war der stille Braun, der oftmals schon die Stadt Mit schlagend deutlich seinem Wiß gereinigt gründlich hatt'.

Nun mein' ich, schlessich sei es kaum für Männer bilbungsreich, Mit einem Efel einzugehn verlependen Bergleich, Auch sollt das Individuum, das schändlich man verglich, Durch Argumente, die von Stein, brutal nicht rächen sich.

Zur Ordnung rief Dean Abner dann, und das war recht und brav, Allein ein Sandsteinklumpen tam, der vor den Leib ihn traf, Er lächelte noch schwerzverzerrt und siel zu Boden schwer, Nachsolgende Erört'rungen bewegten ihn nicht mehr.

In Kürz'rem, als ich's schreiben tann, war heiße Schlacht entbrannt, Die Anochen aus der Liaszeit zum Kamps ergriss die Hand, Jast sundlich anzuschauen war's wie sie die Mammuthbein' Bewegten, dis ein Sauriersuß schlug Thompson's Schädel ein.

Unziemlich fast und passend taum ich diese Sigung fand, Ich wohne auf dem Tuselberg, bin Chren-James benannt, In schlichten Worten fündet' ich die Mär von jenem Strauß, Der unsres Bundes Band gesprengt, den Bund vom Stanislaus! —

### Pariser Cheaterbriefe.

Bon Gottlieb Mitter.

### X. Ein Drama ber Revanche.

Bei der letzten Seine-Ueberschwemmung sah ich am Quai von Berch eine vom ausgetretenen Strom umspülte Gaslaterne, die man Tag und Nacht im Wasser brennen ließ. Traurig und matt leuchtete das Lämpchen mitten in der Zerstörung und diente so recht eigentlich dazu, das nasse Elend und die neblige Finsterniß nur noch fühlbarer

zu machen.

An jenes Licht muß ich immer denken, wenn die Anschlagsfäulen der Boulevards eine Wiederholung bes Theaterstücks "La Fille de Roland" bes Vicomte Henri be Bornier anzeigen. Es ift die einzige neue Tragodie, die von der Comédie française vor und seit Jahresfrist gegeben wurde, das einzige Produkt im Drama des klassischen Stils seit Jahrzehnten, das auf Bariser Bühnen einen nachhaltigen Erfolg errungen und bisher hundert Borstellungen erlebt hat. Obgleich die Aufführung unvergleichlich genannt werden kann und jenen künstlerischen Geist athmet, der allen Inscenirungen im Hause Molières eigen ist, so muß sich boch über biesen außerordentlichen Erfolg Jeder wundern, der die Indolenz und Abneigung nicht blos des Parifer, sondern des frangösischen Publikums überhaupt gegen die Schüler wie Meister bes klassischen Dramas fennt. Apathifch und gelangweilt fißen die Zuschauer im Théâtre français, wenn ein Alexandrinerstück gegeben wird: die Logenreihe ist leer, die obern Galerien sind schlecht besucht, die Abonnenten plaudern unter sich oder gehen nach — Berschlafung eines oder böchstens zweier Afte nach Hause, und kalt und dürftig hallt ber Applaus der Claqueurs burch den öden Raum. "Nichts ist qualvoller, entmuthigender, als vor einem so blasirten Bublifum Tragodien zu spielen," sagte mir der Dogen der Buhne; er sorgt auch wacker bafür, daß diese Bein ihm und seinen Kollegen nicht oft zugefügt wird. In ben breihundertfünfzig Theaterabenden der Comedie française wurde im vergangenen Jahr abgesehen von neunzig Vorstellungen der "Tochter Roland's" — blos zweiundzwanzigmal Tragodie gespielt, und dabei muß man bemerken, daß ber französische Theaterabend fast um bas boppelte langer ift, als ber beutsche. Nicht selten werden im Theatre français acht bis zwölf Alte mit durchschnittlich brei Paufen an einem Abend gegeben.

Die Abneigung des französischen Theaterpublikums vor einem Genre, worin Corneille und Racine die höchsten Spigen ihrer Nationalliteratur erreicht haben, datirt weder von heute, noch von gestern. Nur zeitweilig gelang es fünstlerischen Kräften, wie Talma und der Rachel, das längst erloschene Interesse für die großen Tragiser des siedzehnten Jahrhunderts wieder anzusachen, die steisen Rococo-Griechen auss Neue zu Ehren zu bringen und die akademische Phraseologie der monotonen Alexandriner durch die Gesühlsgluth ihrer Individualität zu beleben. Mit diesen Bühnengrößen verschwand auch immer wieder das Interesse an jenen Gebilden, und jede klassische Reaktion schenerte kläglich. Heute steht der Franzose den griechischen, römischen und türkischen Helden selden seiner alten Klassischer fremder und gleichgültiger gegenüber als je. Seine Tragödie ist für ihn

Es sind übertriebene Leidenschaften, verzerrte Gefühle. Der Anflug von ritterlicher Söflichkeit und Courtoifie erscheint ihm jett so lächerlich, wie er früher bewundert wurde. Das bestätigt sogar George Sand. Und doch stand es einmal in der Macht der französischen Tragödie, sich zu verjüngen und neues, frisches Leben in die vertrodneten Ranale zu leiten. Ich meine nicht ben Bersuch Bictor Sugo's und seiner romantischen Schule. Wohl ging diese an den richtigen Jungbrunnen, aber bei ihrer Maglofigfeit begegnete ihr baffelbe Miggeschick, wie ber alten Jungfer in "Flick und Flod", die zu viel von dem Berjüngungstranke kostet und — ein Kind wird. Statt Shakespeare in eigenem Geiste zu kopiren, farikirten fie ihn unbewußt, weil ihnen ein Leffing fehlte, oder vielmehr, weil fie ihren frangofischen Leffing, Diberot, vergeffen hatten. Glaubt man nicht unsern großen Dramaturgen zu hören, wenn wir in Diberot's "Unterhaltungen über die dramatische Poesie" lesen: "Ich will nicht mude werden, unfern Franzosen zuzurufen: die Wahrheit! die Natur! die Alten! Sophokles! Philoktetes! Der Poet hat ihn auf der Scenc gezeigt, wie er am Eingang seiner Höhle liegt und mit zerriffenen Lumpen bedeckt ift. Er wälzt fich auf ber Buhne; dort empfindet er einen Anfall von Schmerz; bort schreit er; bort läßt er inartifulirte Laute hören. Die Deforation war wild; das Stud ging ohne Apparat; wahre Aleider, wahre Reden, eine einfache und natürliche Handlung . . . " Und ein anderes Mal: "Wir haben nichts unterlassen, um die dramatische Runft zu verberben. Wir haben von den Alten die Emphase ber Verfification beibehalten, die jo fehr ben Sprachen mit starter Quantität und markirtem Accent, ben geräumigen Bühnen, einer gesungenen Deklamation mit Instrumentalbegleitung gutommt, und haben bie Ginfachheit ber Sandlung und bes Dialogs und die Wahrheit der Darstellung aufgegeben!" Rur Leffing hat diesen Rufer verstanden, - zum Wohl der deutschen Tragödie.

Wie es nun vorkommen kann, daß ein längst gefällter Baumstamm gleichsam einer Caprice der Natur folgt und ein frisches Zweiglein treibt, so ist auch Bornier's Trauerspiel ein jolch posthumer Sproß am dürren Stamme der Corneille'ichen Dramatik. In den Augen des französischen Theaterbesuchers von heute ist eine neue, nach den klassischen Regeln des Boileau versaßte Tragödie in Alexandrinern wirklich eine bloße Caprice, der man ohne inneren Antheil zusieht, wenn man ihr überhaupt Ausmerksamkeit schenkt. "Die Tochter Koland's" hat aber nicht nur Ausmerksamkeit, sondern Interesse, ja Besgeisterung erweckt. Woran liegt daß? Dies zu untersuchen, sei der Zweck meines heutigen Briefes, der sich umso eher mit der Würdigung der beachtenswerthen Novität des Theatre franzais beschäftigt, als sie ihrer Tendenz halber schwerlich nach Deutschland

gelangen dürfte.

Gerade die Tendenz ist es, was dieses in einer unsympathischen Form geschriebene und nach vielen Seiten hin schwache Stück auf der Bühne gerettet und zum Siege gestührt hat. Bornier überarbeitete es nach dem letzen Kriege, unter dem lebhasten Einsdrucke unerhörter Niederlagen und Bürgerkämpse, die sein Baterland betrossen hatten. Sein gut französisches Herz war voll Schmerz über das Unglück seiner Heimat, voll Haß gegen den Feind, voll Hossnung in die Zukunst. Der Gedanke an eine glänzende Kevanche war der einzige Trost jener Tage. In dieser Stimmung wurde "die Tochter Roland's" verfaßt, worin der Stolz über eine glorreiche Bergangenheit durch das Leid einer verhängnisvollen Gegenwart gedämpst wird. Es ist eine Tragödie nationaler Hossnung und Erhebung. Alle Freuden und Schmerzen haben die Vaterlandsliebe zum Motiv. Die patriotische Tendenz schaut aus jedem Wort des Dialogs und zwischen jeglicher Zeile hindurch: sie erfüllt das Stück und macht ein Kunstwerf unmöglich. La Fille de Roland ist ein Vrama der Revanche.

Ferne sei es von uns, dies dem französischen Schriftsteller zu verdenken. Diesseits wie jenseits der Vogesen wird im neutralen Gebiete der Kunft alltäglich in solcher Weise gesündigt. Kleist war in seinem dramatisirten Rachelied um nichts schonender, als es der Vicomte in dem seinigen ist. Die Verquickungen nationaler Tendenz mit den Bestrebungen der Kunst rächt sich auch immer durch den blos augenblicklichen Erfolg und die geringe Nachhaltigseit, die solchen Erzeugnissen zu Theil wird. Ich bin fest überzeugt,

daß der feine Edelmann, der "Die Tochter Roland's" schrieb, fich eines Gefühls der Scham und Reue nicht entschlagen tann, wenn er ben roben Beifallssturm der Galerien hört, welcher alle jene patriotischen Schlagwörter begrüßt, die nach dem Codex ber Tendenzdramatik nothwendig die Wörter: Patrie, France, Gloire enthalten müffen. Bornier hat diese Schlagwörter um zwei vermehrt: Veugeance und Chance meilleure, Shnonhm und Umschreibung für: Revanche, das dem Neuklassiker wohl nicht vornehm und poetisch genug klingt. Immerhin hat man ihn nur allzu wohl verstanden. Auch nicht die leiseste Anspielung auf die lette Anvasion, auf den Fremden und auf Elsaß= Lothringen, das in diesem Stud eine hervorragende symbolische Rolle spielt, ließ bas Publikum unbeachtet und unbeklatscht vorüber gehen. Neben den Herren im Paradies zeichneten sich namentlich die jungen Damen, vielleicht schon aus Freude, das seltene Bergnügen eines Theaterbesuchs in Ehren genießen zu können, als fanatische Beifalls= spender aus. Mir will es scheinen, daß nur die Männer das Recht haben, patriotisch blutdürstige Phrasen zu beklatschen, denn nur sie allein sind berufen, sie unter eigener Lebensgefahr in That umzusetzen. Jene zufünftigen Mütter aber haben die Pflicht, ben Arieg zu verwünschen, und follten nicht großmüthig sein — mit dem Blut Anderer.

Heinrich Laube hat einmal die hervorragenoste beutsche Repräsentantin schauspielerischen Birtuosenthums, das nur auf den gemeinen Effekt spielt, eine "Bumbum= Tragödin" genannt. Mit berfelben Angemessenheit kann man "Die Tochter Roland's" und ähnliche patriotische Tendenzstücke: "Bumbum-Dramen" heißen. Dem Vicomte de Bornier ift dabei noch eine gang besondere Ungeschicklichkeit begegnet. Statt nämlich aus der glänzenden Geschichte seines Landes eine ihrer glorreichen Spisoden auf die Bühne zu bringen, entnahm er feinen Stoff ber gemeinsamen Borgeschichte Frankreichs und Deutschlands, wo Historie und Sage in einander spielen und für seinen Gloire Dujel am wenigsten unbestritten nationale Nahrung zu holen war. Er wählte den Sagenfreis Karl bes Großen, nach bessen Tod erst die Geschichte von Deutschland und Frankreich beginnt. Aber Bornier ignorirt dies Factum, wie denn auch seine Landsleute insgesammt Karl den Großen als ebenso unbestrittenen Bollblutsranzosen ausgeben, als den Ersinder ber Buchbruderfunft, welcher befanntlich ben eminent frangofischen Ramen Gutenberg, genannt Johannes Gensfleisch, führte. Der Karl ober besser Charlemagne Bornier's ist also durch und durch Franzose im Stil des Scribe'schen Monsieur Chauvin: die Gloire seines geliebten Frankreichs und seiner herrlichen Franzosen geht ihm über Alles in der Welt, und wenn er von bem "Fremden", dem Feinde, dem Barbaren spricht, so pflegt er von seinem frangofischen Schlosse zu Nachen ober richtiger zu Air-la-Chapelle einen drohenden Blick an das gegenüberliegende Ufer des Rheins zu werfen. "O mein Frankreich!" ruft er einmal aus:

> "O möchte doch dein Auhm in nahen Zeiten Gedeihn und wachsen, eine Rieseneiche, Und Schut und Schatten bieten allen Bölkern, Die einst entstehn, o Mutter=Nation! Auf daß man, hoff' ich, eines Tages jage: Ein doppelt Herm hat Jeder, seins und Frankreich!"

Dem Dichter ist der große Karl also nicht König der Franken, sondern König von Frankreich und Kaiser von Deutschland; er spricht ferner sehr unverdlümt von der Orislamme, welche doch erst beinahe dreihundert Jahre nach Karl's Tode die französische Reichs- und Kriegssahne wurde, und vergißt nur, uns zu erklären, ob er unter den "nationalen Bannern", die er einmal schwingen läßt, die Tricolore meint. Aber sast hat es den Anschein, als hätte sich die Nemesis der Geschichte für alle diese und andere "poetischen Freiheiten" an dem Versasser rächen wollen, indem sie ihm die Fähigkeit nahm, weder einen französischen, noch überhaupt möglichen Karl den Großen zu zeichnen, sondern ihm einen der erbärmlichsten Kartenkönige schaffen ließ, die jemals über das bretterne Gerüst der Scene geschritten sind. Doch ziehen wir nicht zu voreilig die geistige Bilance über diese Schöpfung, die doch auch wieder unleugbare Schönheiten hat, und untersuchen wir sie genauer.

Die Sandlung fpielt um das Jahr 813, alfo furze Beit bor bem Tobe bes greifen

Herrschers, der sich nach seinem geliebten Aachen, wo wahrscheinlich auch seine Wiege gestanden, zurückgezogen hat. Eine lange Reihe von siegreichen Feldzügen gegen die Sachsen, die Avaren und die Dänen ließen die Niederlage von Roncesvalles sast vergessen, wo Roland den Heldentod sand. Wer denkt noch an den großen Kämpen und seine wackern Mitstreiter, die der llebermacht erlagen? Die Todten reiten schnelle! So viele Siege haben seither den großen Eroberer über jene Niederlage getröstet, welche so gewaltig und unerwartet war, daß man in gewohnter Weise einen Verräther aussindig machte, — und nur die Wittwen und Waisen beweinen noch jene todten Schaaren. Ganelon, dem die Sage den Verrath zur Last legt, ist todt, aber sein versluchter Name sebt noch.

Der Boet tritt herein und beweist jedoch, ber Berrather fei weber in Laon noch anderswo hingerichtet worden, im Gegentheil: er lebe. Er führt uns ins Schloft von Montblois, wo foeben der Burgherr, der edle Graf Amaury, nach monatlanger Abwesenheit zurückehrt. Warum ist ber alte Mann so buster und so bleich? Wir ersahren es bald, benn er hat vor bem alten Monch, ber bie Burg in bes Gebicters Abwesenheit verwaltete, tein Geheimniß. Er fommt von Roncesvalles, wohin er eine Vilgerfahrt unternommen; er ift auf biefer geweihten Erbe, wo bas blutgetrantte Gras üppiger empor fprießt, in brunftigem Gebet niedergefniet. Drei Tage und Rachte irrte er in bem wilden Pprenäenthale herum und flehte die beleidigten Schatten der hingemordeten zwölf Paladine um Gnade und Berzeihung und beschwor mit bebender Stimme ben großen Schatten Roland's. Denn Graf Amaury ift ber Berrather Ganelon. Wohl hatte König Rarl bamals mit ber Absicht, die Erde von einem Scheufal zu befreien, die beliebte Tobesart ber auftralischen Regenten über ihn verhängt: an ben Schweif eines wilden Pferbes gebunden, follte ber Berrather zu Tode geschleift und ein Frag ber Wölfe werden, aber Monde fingen bas Pferd auf und brachten ben Sterbenden wieder ins Leben gurud. Der Mond Radbert, bem er feine Pilgerschaft ergahlt, ift gerade ber Retter, ber feinen Körper wieber belebt hat, ohne feither feiner Seele ben Frieden que rudgeben zu können. Der Geheilte trat hierauf in ben Dienst bes Grafen Amaury als einfacher Rittmeifter, rettete seinen Berrn aus Lebensgefahr und erhielt von dem finderlosen Sterbenden seinen Ramen und seine Guter als Erbe. Aber Ganelon-Amaury hat einen eblen und tapfern Sohn, ber ohne Zweifel zu Großem berufen ift. Sein Lebendziel hat sich der muthige Gerald bereits gesteckt: er will Roland's Nachfolger und Nächer werden. Wie aber, wenn Gerald eines Tages die Wahrheit erfährt, daß sein Vater der vielverfluchte Ganclon, der Berrather Roland's ift? Und er wird es erfahren, bas wiffen wir im Voraus. Bas wird alsdann Gerald beginnen, auf deffen unschuldiges haupt die Schande des Baters fällt? hier stedt ber bramatische Kern bes Gedichts.

Aber Gerald ift nicht der Einzige, der das erhabene Andenken an Moland immer vor Augen und im Herzen hält. Der berühmte Paladin hat eine Tochter hinterlassen, die ebenfalls ganz von der Erinnerung an ihren Bater erfüllt ist und geschworen hat, seinen schwählichen Tod zu rächen und alle Nitter der Christenheit anzuseuern, das Schwert Roland's, den berühmten Durandal, den Heiden zu entreißen, die ihn den Händen des Todten entrissen hatten. Die Tochter Roland's und der Sohn Ganelou's, die pietätvollen Paladinskinder, sind überstüssiger Weise anch noch verwandt mit einander, und wir thun gut, wenn wir uns gleich mit ihrer verzwickten Genealogie befreunden. Ganelou hat nämlich in zweiter She die Mutter Roland's geheirathet, so daß Gerald also überdies Roland's Bruder, Ganelon dessen Schwiegervater und Bertha Gevald's Nichte ist. Man weiß in der That nicht, warum der Dichter so verwickelte Blutsbande um seine Helden geschlungen hat, deren Motive ser Liebe und des Hasses zu Roland

badurch um nichts an Bewicht gewinnen.

In Montblois treffen sich die drei Bersonen. Gebrochen kehrt Ganelon von seiner Pilgersahrt zurück, denn das Echo von Koncesvalles hat auf seine Frage, ob Roland dem Berräther verzeihe, mit einem verdammenden: Nie! geantwortet. Gleichzeitig kehrt Gerald von seinem ersten Siegeszuge beim und bringt zwei lebende Trophäen mit: Ragenhardt, einen sächsischen Seersührer und Neffen Wittekind's und Vertba, die Tochter

Roland's, welche er aus den händen der Sachsen befreit hat. Bescheiden fagt der junge Triumphator:

"Ich that nur meine Bflicht, mein Bater.
Bähl' erst den Feind, wenn er am Boden liegt, Hast Du mir oft gesagt. So that ich denn.
Doch sühr' ich selbst auch Klage gegen mich.
Als rings die Sachsen flohn vor meinem Schwert,
Und meine Hand von ihrem Blut sich färbte,
Schien mir, der tödtete zum ersten Mal,
Daß Herz und Sinn, Gesicht und Stimme mir
Sich wandelten. Wie übt so eigne Macht
Der Sterbende auf seinen Mörder auß!
Von neuem Geiste fühlt ich mich ergrissen,
Ein rother Damps stieg heiß mir ins Gehirn.
Wenn auch das Wert gerecht, ist es doch seltsam,
Wie noch im Mann ein Rest von Kain lebt.
So schlug ich Hieb auf Hieb und Schritt für Schritt,
Richt mehr wie gestern Wölse oder Bären,
Rein: Menschen, Menschen! Fleisch, dem meinen gleich."

Es ist nicht zu verwundern, daß sich die Tochter Roland's und Gerald sofort in einander verlieben, obschon sie es sich erst im zweiten Aufzug gestehn. Ragenhardt wählt unter einem ziemlich faulen Borwand — "Gott kann meiner vielleicht noch bedürfen!" — zwischen dem Tod und dem Christenthum das kleinere lebel: er läßt sich von dem Schloßpfassen taufen. Aur Ganelon mit seinem bösen Gewissen ist über den weiblichen Gast nicht sehr erbaut: er zittert wider Willen vor der Tochter Roland's und verräth jeden

Augenblich feine innere Bewegung.

Im zweiten Aft geht es ihm noch schlimmer. Nicht etwa, daß die Entdeckung schon jest erfolgte, denn das Stück hat ja vorgeschriebene vier Afte und muß logischer Weise zu Ende gehen, sobald Ganelon entlarvt ist: aber die schweren Prüfungen Ganelons kommen, die Sühne der Schuld nimmt ihren Beginn, mit ihm der Ansang vom Ende. Gerald gesteht ihm seine Liebezu Vertha und will sie an den königlichen Hof begleiten, um sein Schwert dem Regenten zur Verfügung zu stellen. Ganelon geräth darob in Bestürzung und beredet den thatendurstigen Jüngling, auf alle seine hochsliegenden Pläne seinem Vater zu Liebe Verzicht zu leisten. Eine zweite Gesahr folgt der halb abgewendeten ersten auf dem Fuße nach. Man meldet die Ansunft eines Trupps Ritter vom kaiserlichen Hose.

"Ihr Führer ist der Herzog Nahme; man trägt Sein Banner ihm voraus, dem König Baberns!"

Neue Furcht Ganclons, von seinem alten Kriegsgefährten und bessen Genossen erstannt zu werden. Aber nein, seine Haare sind gebleicht, seine Stirn ist von Falten und Marben gesurcht, sein Gesicht vom Alter und Seclenschmerz entstellt. Ahnungslod zechen die Kämpen des großen Karl mit dem Berräther, der verlegen ist und jedesmal erschrickt, wenn die Rede auf Roland und sein glorreiches Andenken kommt. Und dies ist mehrere Male der Fall. Ja, des Verräthers Sohn selbst recitirt die Chanson des Epées, wo der Tod Roland's besungen wird. Dies Lied hat seine Schönheiten, ist überaus populär geworden und trug zum Ersolg des Stücks nicht Geringes bei. Die hier solgende leberssehung dürste willsommen sein.

"Das Frankenreich besaß zwei wadre Degen In Karl's des Großen und in Roland's Hand; Der Himmel selber weihte ihre Klingen Und taufte sie Joyense und Durandal.
Roland trug Durandal und Karl Johense, Des Ruhmes Zwillingsschwestern, Eisenbräute; In ihnen lebte wunderbare Macht, Die Gott zu seinem Wertzeng ausersor.
Im Kampse warsen Beide ringsumher Die hellen Blitze ihrer heilgen Klingen, Und Sternenbanner folgten flatternd nach. Indessen zitterte vor Wuth der Feinde Blutgier'ge Weute. Hei, wie ftürzten heusend

Die Saracenen, Sachjen, Dänen hin In rothen Sand beim gräßlichen Turnier! Sispanien ward von Durandal erobert, Es hat die Lombardei Joneuse bezähmt, Und Jedes durfte stolz dem Andern funden: Mein Baffenbruder hier - hier ift mein Beil! Denn Beide haben durch die weite Welt Berfolgt, gerichtet Schande und Berbrechen Und überall die Beiden unterjocht; Und nach vieltaufend Schlachten fieht ein Jedes Roch icharf und glänzend da, wie Gottes Schwert. Ein gleiches Ende ach! war nicht beichieben. Joneuse ift ftolz und frei nach allen Kämpfen, Doch als Roland am dustern Tage starb, Ward Durandal gefangen von den Beiden, Und ift es noch, und Franken weint um ihn. Ungleiches Glud läßt doch die Ehre gleich, Und wir erharren günstiger Geschick Und lieben gleich Joneuse und Durandal!"

Der Reihe nach stimmen alle Theilnehmer an diesem Gelage einen wahren Fluch-Kanon gegen das Andenken Gauelon's an; Nayme, Bertha, Gerald, sie Alle brandmarten jenen verabscheuten Namen. Aber Ganelon's fritische Lage verschärft sich noch mehr. Der Herzog Nahme erzählt, wie er vor Zeiten in einer Schlacht dem nachmaligen Berräther Ganelon, welchem der Sachsenkönig Morglan und sein junger Sohn hart zufesten, leider zu Gulfe getommen fei, fo bag Banelon nicht nur von dem Tobe errettet wurde, sondern seinen Gegner tödten konnte. Ragenhardt, denn er gerade ist Morglan's Sohn, bemerkt mit Erstaunen Ganelon-Amaury's taum bemeisterte Aufregung; er faßt ihn besser ins Auge und erkennt nun sofort in ihm jeuen Ganelon, der seinen königlichen Bater erschlagen hat. Ganelon ist entlarvt, doch bewahrt der Sachse vorläufig noch sein Geheimniß, um sicherer Rache nehmen zu können. Aber noch nicht genug. Bertha und Gerald erklären sich ihre gärtlichen Gefühle und bestimmen nach großem Wortkampf ben Bater, sein Liebesverbot aufzuheben und Gerald auf Abenteuer ausgehen zu lassen, um als würdiger Freier vor den romischen Kaiser und seine Nichte hintreten zu konnen. Die Fanfaren ber Reifigen bes Bergogs, welcher Bertha an ben Sof gurudgeleitet, und bes

scheidenden Gerald verschmelzen sich und bezeichnen den Altschluß.

Im dritten Aft sind wir in Nachen im kaiserlichen Schlosse. Neue Exposition. Bevor Gerald, mit Siegesbeute beladen, als großer Ritter der Chriftenheit und bes heiligen römischen Reichs vor dem Thron erscheint, um den Lohn seiner Thaten zu forbern, muffen wir die Alagen des alten Raifers anhören. Uch, die ichonen ritterlichen Beiten find längst vorbei! Bohl üben fich die jungen Edelleute, die berufen maren, Roland's würdige Nachfolger zu werden, täglich in der Vorhalle zum Zweitampf mit Schilb und Schwert, aber trop allen guten Willens reichen fie nicht an bie Größe bes Heldenthums, und der greise Karl paraphrasirt in endlosen Alexandrinern, was Byron in ben prägnanten Ruf: "Mir fehlt ein Gelb!" zusammengefaßt hat. Rarl ber Große ließ vor langen Jahren eine silberne Glode am Schlofthor anbringen, die jeder beimtehrende, ruhmbedectte Ritter läuten durfte, um von seinem König den Lohn der Helden= thaten zu empfangen, aber seit zwanzig Jahren blieb die Kunderin franklichen Ruhmes ftumm. Es fehlt ein helb, - und gerabe in der Stunde größter Noth. Ein maurischer Feldherr, der Roland's Durandal besitzt, sordert seit dreißig Tagen die fränkischen Edlen zum Kampf um das berühmte Schwert heraus, und schon dreißig Ritter wurden von bem fürchterlichen Saracenen besiegt und getödtet. Wie vorauszusehen ift, endet Gerald alle Bedrängniß. Der Beibe fteht im Begriffe, jum einundbreißigften Mal Rarl's Ritter mit höhnischer Rede zum Zweikampf zu fordern. Alle wollen, freilich ohne Hoffnung, mit ihm tampfen. Aber Karl ift entschloffen, dem unfruchtbaren Blutvergießen ein Ende zu machen; er selbst, ein Greis, stellt sich dem Barbaren als Gegner.

"Ich tann nicht überleben solche Noth: Dem König ohne Ruhm bleibt nur der Tod!"

Diefe Sentenz wird auf der Buhne mit bedenklichem Schütteln des Ropfes, im Zuschauerraum aber mit namenlofem Beifall aufgenommen, benn bie guten Barifer erinnern fich schnell gewisser Borgange in Sedan. Aber Karl's Opfer ist nicht mehr nothig. Die Glode ertont. Ruhmbebedt und von der ewig hoffenden Bertha mit offenen Armen empfangen, naht Gerald und berlangt, um Roland's Flamberg zu kämpfen. Kaifer Aarl gibt ihm Joheuse, sein berühmtes Schwert, als Waffe, aber er icheint nicht viel hoffnung zu haben,

Denn ach, ber Begner, ben ihr tobten wollt, Bit ftart und unbefiegt im Rampfe. Ermeßt schon seine Kraft an seinem Buchs!"
Gerald. Sein Buchs! Ich mess' ihn lieber in den Schranken, Wenn er besiegt zu meinen Fußen liegt."

Dem Zweikampf im Hofe sehen Karl und Bertha von einem Fenster aus zu; ein Seiten= stuck zu jenem reizenden Kapitel in Scott's Ivanhoe über den Angriff auf Torquisstone oder dem anologen Auftritt in Hebbel's Nibelungen. Natürlich wird der wilde Sohn Mohameds besiegt und Durandal gewonnen. Während Alt und Jung den Helben begludwünscht, schleicht Amaury-Ganelon durch die Burg. Längst hatte ihn der Kaiser beschickt, aber dem Manne mit dem üblen Gewissen eilte es nicht sonderlich, nun endlich kommt er und — wird von Karl sogleich erkannt. Diese Unwahrscheinlichkeit soll durch die fehr fragwürdige Sentenz motiviri werden:

> Der Könige Unglud ift, baf fie erfennen, Doch oft gu fpat, das Antlit bes Berrathers."

Der Kaifer, dessen Rolle eines Komikers wider Willen nunmehr beginnt, ist über seine Entdeckung ebenso entrüftet, als bestürzt. Er hat völlig seinen gesalbten Ropf verloren. Jemehr Banelon fich mit wenig stichhaltigen Gründen aus der Verlegenheit zu ziehen sucht, um so tiefer geräth sein kaiserlicher Richter in dieselbe, besonders als er erfährt, daß Gerald Ganelon's Sohn ift. Diefelbe Berlegenheit icheint auch den Berfaffer ergriffen zu haben, benn weder er, noch sein Charlemagne weiß, was etwa mit dem höchst unbequem aufgetauchten Berräther anzufangen wäre. Nun fommen zwei ungemein possierliche Züge. Das Unglud will, daß der Dichter das einzige Mal, wo er sich an die Geschichte halten will, einen entschiedenen Fehlgriff thut. Er hat aus seinen Quellen erfahren, daß Karl der Große ab und zu in Aftrologie dilettirte, — oder ift es eine Reminiscenz aus "Wallenstein"? benn Bornier fennt seinen Schiller fehr genau, wie sein mißlungener Demetrius-Operntert beweift. Aurz, sein Karl frägt in seiner Berblüfftheit die Sterne um Rath. Nachdem er einige Augenblide die Augen gen himmel gekehrt, im Gebet verweilt hat, scheint er richtig inspirirt worden zu sein: er läßt Gerald rusen und bittet ihn, von seinem Bater, der nach Palästina pilgern wolle, Abschied zu nehmen. Das ift noch nicht Alles. Gerald findet mit Jug die plögliche Abreise des Brautvaters Angefichts der nahen Bermählung sehr übel motivirt. Karl, der ihm aber aus übergroßer Delikatesse die Wahrheit nicht anvertrauen will, ist nun ploplich auch wieder diefer Meinung und verschiebt die anbesohlene Abreise vorläufig noch auf morgen. Man muß mit Recht befürchten, daß die himmlischen Rathgeber des Kaisers über dies Mißtrauensvotum erzürnt sein werden und daß Herr Karl morgen gerade so flug sein dürfte, als heute.

Für die Hinfälligkeit dieses Aktschlusses, die Monotonie, Leere und Schwäche der ersten drei Aufzüge, beren jeder zu drei Biertheilen Exposition ift, nimmt der Dichter in seinem letten Aft eine ehrenvolle Revanche. Hier zeigt sich erst das unbestreitbare Talent Bornier's, woran man bisher zweifeln konnte. Leben und Spannung kommt jest in das Stud, die Handlung erftarkt zusehends, und das Drama nimmt wirklich seinen

Anfang, um in durchaus befriedigender Beife auszuklingen.

Gerald erfährt die Bahrheit an seinem Hochzeitstage, so lange wartete also Monsieur Charlemagne mit der Entbechung. Ja, er würde sie höchst wahrscheinlich ganz verschweigen, wenn nicht unvorhergesehener Beise ein Dritter bem grausamen Spiel ein Ende sehen würde. Es ist Ragenhardt, der gefangene Sachsenprinz. Er hat von einem verschwundenen Sohne des todtgeglaubten Ganelon vernommen und schnüffelte so lange

herum, bis er ihn in Gerald, seinem Besieger, entdeckt hat. Auf das stereotype: "So jemand wäre" u. f. w., das in Stellvertretung des Priefters ber "König" von Bayern vor der Bereinigung der beiden Licbenden in feierlichen Alexandrinern ausruft, legt Ragenhardt sein Beto ein und protestirt gegen diese unziemliche Heirath. Alles ist in Aufregung, Ganelon in Zerknirschung, Karl ber Große in gewohnter Berlegenheit. Statt nun Ragenhardt in öffentliche Versammlung und vor allem Volke dem Grafen Amaurh den furchtbaren Vorwurf entgegenichleudern und die Maste von dem Verrätherantlis reißen zu laffen, wie es im englisch-deutschen Drama geschehen würde, bleibt der Dichter ben Regeln der französischen Klassicität getreu und verzichtet auf die gewaltige, durch und durch bramatische Scene eines solchen öffentlichen Protests und einer gleich barauf folgenden Entlarvung Ganelon's coram populo zu Gunften einer belikateren Familien-Rührscene zwischen Bater und Sohn. Sicht man von diesem Grundsehler ab, so kann man fich mit der folgenden Scene schon befreunden. Ragenhardt will, daß Gerald von seinem Bater selbst die Wahrheit ersahre, und verspricht der Versammlung, "draußen" bas Beheimniß bes jogenannten Grafen Amaury zu enthüllen. Unterbeffen werben Bater und Sohn allein auf der Bühne gelaffen.

Gerald. Mein Bater . . . diefer Menich ift toll, nicht wahr? Ganelon. Rein. Doch um Dich fo furchibar anguklagen, Kennt er Dich nicht genug! . . . Er fennt mich. Ganelon. Gerald. Und er beleidigt Dich? Wit Recht. O Gott! Ganelon. Gerald. Entseten padt mein Herz! Gerald, sei start! Gerald. Ber diefen Mann verrieth, was liegt daran?! Bernimm, mein Name ift nicht Amaurn, Es ift ein Name, der verflucht von Allen; Der Mann, der ihn einst trug und ihn entehrte, Man hielt ihn lang für todt . . Gerald. Ganelon. Der Sachje und der König wissen's wohl, Daß Ganelon nicht todt . . Und Ganelon? . . . Ganelon, Bin ich! D Beriha! Gerald. Ganelon. Großes Dulberhera! Sein erster Schrei war nicht ein Fluch auf mich! Gerald. Dir fluchen? Rein, selbst nicht in dieser Stunde! Bie viel haft Du gelitten, leid' ich jo! Ganelon. Ach, lieber fprich mit haß und mit Berachtung, - Mich fehnt nach haß, wenn er Dein Weh erleichtert. Gerald. Dich hassen, Dich verachten? Nimmermehr! Bon Dir als Kind schon lernt' ich Recht und Pflicht, Hingebung, Ehre, Stolz und Tapierkeit: Richts Guies ist in mir, was nicht Dein Werk. Wer auch der Dämon sei, der Dich versührte: Ich bin und bleib' Dein Sohn! . . Doch laß mich weinen! Ach, als an jenem Schredenstag die Mutter Alles erinhr, wie hat sie wohl geweint! Ganelon. Gerald! D ichweig'! Entreiße nicht bas Schwert! Lag feine Scharfe mir im Bergen muhlen! Ich, ber steis eingedent des Stolzes, Muthes, Der Trene, Ehre war! . . . D ichweig' mein Stolz! Nun weiß ich, mas ich ftets im Bergen fühlte, Das unnennbare große Weh! Das mar's! Berhangnifivolles Erbe, dem tein Menich Eniflichen fann! ... Auch Du haft's wohl geerbt ... Ja, es ift wahr, 's ift wahr! Ich juhl mit Schreden

Den fremden Dämon stets in mir versieckt, Der plöplich mir mein altes Dasein stiehlt, Der mir bie Geele raubt und feine gibt! Red' ich, ist's seine Stimm', geh' ich, sein Schritt . . . Uch, es ist fürchterlich! Nein, ich will nicht! . . . Ganelon. Gerald, zur Antwort hab' ich nicht das Recht, Dein Blid allein genügt, mich zu verwirren. Der König ohne Zweifel ist zu gnädig: Gott weniger, — Dein Schmerz ist meine Strafe!
Gerald. Mein Schmerz! ... Wohl wahr, ich habe schlecht gehandelt.
Das rohe Schickal hat mich feig gefunden,
Sein Schlag war gräßlich! Als ich ihn empfing, Da flagte, weinte, litt' ich wie ein Kind, Doch jest bin ich ein Mann. Bon stärfrer Geele Salt ich hinfür die feige Klage fern. Dein Fehl, Dein Unglück hätt' ich ehren follen, Erstiden in der Bruft mein Leid vor Dir; Jedoch die volle Sühne muß ich finden In diesem Augenblid und in mir felbst. Um mein' und meines Baters Chr' zu retien, Berleih', o himmel, Araft und Beiftand mir! Gibt es für meine Bunde noch ein Mittel, So fürchterlich es jei: ich thu's! Gott helfe! Ganelon. Gott helfe Dir, Gerald! Ich tann hinfort Gutheißen, was Du thuft, mich Allem fügen. Ich wähl' mein Loos und gehe, — es muß fein! Der Schatten, ben ich auf Dich warf, wird schwinden!

Auf diese Art geht das Hin und Her der Zwiesprache noch ein Weilchen sort, bis Bater und Sohn sich gerührt in die Arme fallen. Dadurch wird die Scene, die so gut begann, gründlich verdorben. Nimmt man die echt französische Melodramastelle aus, wo Gerald durch die berüchtigte Erinnerung an die Mutter auf die Thränendrüsen der Zuschauer wirken will, so wird in der mitgetheilten Dialogprobe dem Erstaunen, dem Abschen und der Berzweislung Gerald's, wie der Reue, der Baterliebe und dem Seelenschmerz Ganelon's deredter und naturgetreuer Ausdruck gegeben. Die Wahrheit leiht dem Tichter tragische Accente, die schon darin liegen, daß Gerald in seiner halben Berzweislung doch nicht den Respekt vor seinem Bater vergißt. Sobald sich aber Gerald in Ganelon's Arme wirst, wird die Situation banal, schwach und lächerlich, und von der tragischen Höhe rutschen wir gemächlich in die Sphäre des Rührstücks hinunter. Ganelon selbst, der so aufrichtige Reue sühlt, sollte es vermeiden, seinen Sohn zu umarmen, dessen Auch und Ehre so sehr mit seiner eigenen Schande und Niedertracht im Widerspruch steht.

Glücklicherweise verfällt der Verfasser im Finale nicht abermals in diesen Fehler, wie wir in der folgenden Schlußsene sehen, wo der schlotterichte König wieder einmal eingestehen muß, daß er Unrecht hatte, Amanry's Geheimniß verbergen zu wollen und den guten Entschluß saßt, seine Paladine über das Schicksal Gerald's und Vertha's entscheiden zulassen. Ein Ritter nach dem andern trittals Richter vor und gibt sein Vorum ab.

Mayme. Gerald, am Tag nach Koncesvalles, als
Wir schon die Nacht durchtämpst, Jehn gegen Einen,
Berwundeten, besiegten mich die Mauren.
Heis die Karbe, — noch sannst Du sie sehn.
Breis Dir, Gerald! Es hat Dein Sieg von gestern
Ganz ausgetilgt die Schande Deines Baters.
Sei stolz, denn sieh! Ein greiser Fürst, wie ich,
Beugt sich vor Dir, Du gottgesandter Held!
Heugt sich vor Dir, Du gottgesandter Held!
Heugt sich vor Dir, Gerald! Bieledler Kittersmann,
Ich bin der Sohn des Grasen Angelier,
Der sür das Kreuz in Koncesvalles siel.
Bergönn', daß meine Hand die Deine saßt.
Geostron (mit seinem Bruder). Am Tag von Koncesvalles, als die Schlacht
Zu Ende ging, siel Erzbischof Turpin
An Holand's Seite. Dieser barg die Thränen,
Hob auf die Leichen seiner Wassenbrüder

Den Herzog Sancho, Anseis und Andre. Turpin drauf weihte Gott die Hefatombe Und segnete die Marinrer und farb. Sugo und ich , wir find bes Bifchofs Reffen: Gerald , fei unfer Bruder , wenn Du willft!

Richard. herr Gerald, ich, ein alter, rauher Kriegsmann, Führ ichlecht bas Wort ... bie Thranen ... ach, ich fann nicht ... Doch lagt mich auf den Anien die Bande fuffen,

Die meinen Roland rächten — und uns Alle! Raifer Karl. Am Tag nach Roncesvalles, unter Bäumen Folgt' ich den Spuren Durandal's im Felfen Und fand Roland. Ich nahm ihn auf die Arme Und schwor, um ihn zu weinen bis zum Tod. Dann in den blutgefarbten Erautern fucht' ich Rings um den todien Belben seinen Degen Und fand ihn nicht, und große Trauer war's. Denn immer war fein höchfter Stolz und Bunich An feiner Seite einft im Grab zu ruhn: Doch ach, die Beiden hatten ihn geraubt! Dant, mein Gerald, daß jest am ichonern Tage Das Schwert zu seinem Herrn im Sarge fehrt! Drum sei geehrt, Du Rächer Deines Landes, Sei ftolg im Schmerg, in Deiner wunden Geele, Und nimm den Plat, wie ich es einst versprach, Bei meinen Söhnen auf des Thrones Stufen.

Nayme. Sei ftolg, Gerald!

Alle.

Sei fiolz! Bertha, mein Rind, Marl.

Du, die des Hauses Ehre rein erhält, Sprich, denn ein Jedes richte und bezeuge Des Belden Ruhm!

Wozu, mein hoher Ohm? Bertha. Gin Bort genügt: der Altar harrt, ich auch. Komm, fomm, Gerald! Bas fenteft Du das Haupt? Bas wendest Du den Blid, Gerald? Bas foll Dies bange Schweigen? Zweifelst Du an mir? Willft Du, daß ich es laut noch einmal funde? Ich liebe Dich, jo wie ich Dich verehre, Ich liebe Dich mit tiefgerührter Seele, Denn was Dich traf, es hat Dich nicht erniedrigt; Dir bleibt die Ehre rein in graufer Prufung, Denn nicht vergiftete der Quell den Strom. Dein sei mein Berg, bier wie in Montblois, Um Deines Siegs und neuer Thaten willen, Und feig war's von mir, wenn ich wen'ger liebte Dein Leid und Deine Schmach, als Deinen Ruhm! Konini jest, Gerald!

Rarl. Wohlan, mein Sohn, empfange, Die Sand, die fie zum zweitenmal Dir bietet! Gerald, herr, meine wirre Geele fegnet Gud,

Doch diese lette Wohlthat will ich nicht,

Bertha. Geralb!

Sorald. O lagt mich, daß ich mich erklare, Bor unferm Kaifer, Bertha und Guch Allen! Ja, Herr, der hohen Gunft und Gute zeig' ich Mich wurdig erft, wenn ich fie gang verweigre. Laut hor' ich in mir eine wahre Stimme: Ich bin des Frevels, nicht der Rene Sohn. Und daß die Lehre hocherhaben sei, Sei auch die Suhne größer als die Schuld. Dem Baier werde um jo mehr vergeben, Beil fich sein Sohn unschuldig selbst verdammte. Sonft hieft' es wohl, wenn meiner man gedentt, Daff hier die Buße völlig nicht genügte. Biel lieber noch entriff' ich mir bas Hers, Als baß ich einst mich sollte schmahen sehn! Ihr Alle hier, die Ihr mein Loos beflagt,

```
Die Ihr mich trösten wollt in meinen Schmerzen,
Bald wohl erschlaffte Guer Herz voll Mitleid,
Wenn Ihr mich einstens glüdlich sehen würdet.
Mein Vater zieht von dannen, ich mit ihm,
Denn das Geschick verbind' uns bis zum Ende.
O möcht' Guch dies mein Loos zur Warnung dienen.
Bernichtet steis die Triebe des Berraths
Und denkt an Eure Kinder! Sold Berbrechen
Berdammt ein ganz Geschlecht zum ew'gen Opfer,
Und alle Reu und alle ird'ichen Thränen
Und alle Himmel löschen es nicht aus!
     Bertha. Du gehst, Gerald?
     Gerald.
                                        Ja, Bertha.
     Bertha.
                                                       Liebst Du mich,
Sei einzig nicht fo graufam gegen uns!
     Gerald. Ich wag' es nimmer, Dich zu lieben.
Und ich? Was that ich Dir? Warum so grausam?
     Gerald. Das Schickfal ichlägt uns.
    Bertha.
                                                 Und Du ftehft ihm bei!
Dein Glud bewahr'!
                         Soll ich mich feiner fcamen?!
    Gerald.
     Bertha. Der Zufunft dent!
    Gerald.
                                      Bu viel Bergangnes feh' ich!
    Bertha. Bohlan, wenn nur für Dich es nicht vergangen,
Wenn Dir des Kaisers Gnade nicht genügt,
So sprech' der Tod, besehle Dir der Himmel!
Gerald! Im Namen meines Baters.
Gerald.
                                                  Leiser!
 Der meine könnt' es hören!
     Bertha (faut in die Arme einer Dienerin). Keine Hoffnung!
     Gerald. herr, tommt vor diefen Thranen mir gu Gulfe!
Mich hindert mein Gewiffen nachzugeben,
Und jede Holand's für den Sohn . . D Gott!
Die Tochter Roland's für den Sohn . . D Gott!
Nein, nein! Ihr Mitseid fieht mein Opfer nur
Noch heut, doch morgen! . . . Ihr versteht mich, herr.
Karl. Wohl wahr, Gerald. Dein Fürst, Dein herr und Richter
Darf Deiner Chre Uebermaß nicht schmähen, -
Doch hör' mein legtes königliches Urtheil:
Ich lich Dir, um für Durandal zu streiten, Johense, — heut aber thue Beff'res ich,
Denn Deinem Muth gebührt ein höh'rer Breis.
Ich will, bag Durandal Dir angehöre,
Denn Roland würde selbst ihn Dir verleihn.
Das stolze Schwert hat Durft nach Feindesblut:
Du, fein Befreier, lag es Rache nehmen!
Und wenn Du thatft, was noch zu wagen ift,
Wenn Du verjagt vom Abend bis zum Morgen
Die letten Feinde bebend vor Dir her:
Dann bringe Roland's Schwert zu Roland's Grab!
Gerald. Ja, herr, zu seiner Gruft in Aquitanien, Und dann geh' ich, den Tod zu suchen, weiter! . . .
    Bertha. Und wenn der Tod Dich flieht, Gerald?
                                                                  Dann geh' ich
So weit, so schnell, bis ich ihn finden werde.
    Bertha. Bohlan, es fei! Dir gleiche, wer Dich liebt!
Gott ichuf uns gleich, — uns eine Gott allein!
Lebwohl, Gerald!
Rarl. Ihr Großen, beugt Euch ihm, Der geht: denn er ist größer, als wir Alle!
```

(Wahrend Gerald, Durandal in der hand, durch die Mitte abgeht, alle Schwerter fich vor ihm fenten und Bertha gen himmel weift, fallt der Borhang.)

Mit dieser heroischen und ebenso überraschenden, als einzig möglichen und naturgemäßen Lösung, die dem Drama die tragische Größe sichert, endet dieses Stück, das in Frankreich einen um so ehrenvolleren Erfolg erzielte, als der Sinn für die klassische Tragödiensorm fast ganz erlöschen ist. Noch größer wäre freilich der Beifall der Aritik,

wenn ber Dichter auf die bereits gerügte Revanche=Tendenz verzichtet hatte, und bas mußte ihn wohl für den Applaus der Menge entschädigen, welche sein Stud nicht als Runftwerk, sondern als einen dramatischen Epilog zum Prozeß Bazaine willfommen hieß. Diese leidige Tendenz hat dem Drama unendlich geschadet; sie verlich dem Ganzen eine äbende Scharfe und etwas Robes, Gewaltiames, das es beinahe in die Rlaffe ber Boulevarddramen hinabdrückt, während doch die Form höheren Zielen zustrebt. Zu viel ist barin Tirade, Bumbum, Fanfaronnerie. Alle Figuren bes Studs fprechen benselben patriotischen Jargon, und das benimmt ihnen Farbe und Relief und macht das Ganze monoton. Empfindlicher wirft biefe Ginformigfeit noch baburch, bag bie Diction einen unleugbaren Couliffengeruch hat, welcher Schlegel's Wort über die frangofische Alexandriners tragobie überhaupt: "Es sollte heißen: ber Schauplat ift auf bem Theater!" auch für bie "Tochter Roland's" gultig macht. Bornier's Diction ist wohlklingend, aber hohl und aufdringlich. Wohl hat er sich fast durchgängig vor langathmigen Tiraden gehütet, denen seine großen Muster und auch noch Lictor Hugo sich allzu gerne hingaben, dafür aber fehlt ihm ihr Schwung und jener tragische Lakonismus, welchen wir bei Corneille und Racine und ihrem italischen Schüler Alfieri finden. Die Fehlerhaftigkeit der Komposition ist schon eine Folge bes Stoffes. "Die Tochter Roland's" ist wie "Madame Caverlet" von Augier ein Drama ber verjährten Schuld, die gefühnt werden foll. Wie Leifing es vorschreibt, weiht uns Bornier gleich von vornherein in bas Geheimniß Amaury-Ganelons ein, und nun fehen wir, wie eine Berfon bes Stude nach ber andern die Wahrheit erfährt, bis sie zulett auch Gerald erreicht. Sobald derselbe reagirt hat, ist das Stuck zu Ende, und diesen Augenblick sehen wir schon im ersten Aft langsam, aber unerbittlich aus ber Ferne kommen. Bornier hat aber biesen Moment zu sehr verzögert, unsere Spannung überspannt. Das Stud ift mit einem Wort: ju lang. Die beiben erften Afte enthalten nichts anderes, als Expositionen einer und berselben Situation. Und was sind endlich die Träger der Handlung für verwachsene Figuren! Ganz abgesehen bavon, daß das Stud zwei helben hat, daß in ber erften halfte bes Stude Ganelon und in ber zweiten Gerald alleinige Hauptperson ift. Gerald, Diese Abstraktion von Rittertugend, hat einen Bater, der, bereuend und gereinigt durch Gewissensbisse, der anständigste, ehrlichste und edelste Mann geworden sein soll. Seine fortwährende und darum monotone Reue ist wohl am Platz, besonders weil er sieht, daß sein Sohn für ihn büßen muß. Aber sein einstmaliges Verbrechen war nicht die plötliche That eines jähzornigen, doch im Grunde braven Mannes, sondern die lang und reiflich prämeditirte Handlung eines Schurfen von Haus aus. Er felbst schildert fie fo. Wie ist nun diese Umwandlung seines innersten Ich zum Mufterhaften, diefer Zwiespalt der Natur möglich, ohne daß auch nur einmal etwas von seinem früheren Wesen zu Vorschein kommt? Schurken in ihrer Reue zeigen noch oft genug unterm Mantel der Tugend den Pferdefuß, und Ganelon ift falich gezeichnet, weil er zu lonal, zu aufrichtig, zu sehr Ideal ist. Die Titelheldin spielt eine undankbare und nebensächliche Rolle, und aus Ragenhardt wird man erst recht nicht klug. Im Beginn drängt er sich zwar vor und scheint im Stuck Zukunft zu haben, weil er der Erste ift, ber Ganelon erkennt. Sobald er ihn aber nicht jelbst vor den Augen bes Buschauers entlardt, sondern harrt, bis auch Rarl flar fieht, finft er zur überflüffigen Episoden= figur herab. Lon Bornier's Kaiser Karl, an dem blos seine eigene Benamsung "Charlemagne" großartig ist, wissen wir schon mehr als nöthig. Dieser vortreffliche Berr, ber wie Fauft's Gretchen zu allen Sachen Ja fagt, will sich erft mit bem Türken schlagen, dann beruhigt er sich bei Gerald's Bertreterschaft; er will erst den Senker für Ganelon rufen, dann verzeiht er ihm gerührt : er will erst dem Hofe Gerald's Herfunft verschweigen, dann aber, als Ragenhardt ausplandert, ist er es zufrieden; er will erst höchst ungern Roland's Tochter dem Sohne Ganelon's zum Weibe geben, bann aber, als die Hosseute hierin nichts Unstatthaftes erblicken, ist er ganz mit ihnen einverstanden und endlich will er erst diese Heirath, aber bann, als Gerald es verweigert, findet er wieder, dieser habe eigentlich doch nicht so ganz unrecht. Einen solchen Karl den Großen schenken wir den Frangosen herzlich gerne.

Ihrer Tendenz halber ift "Die Tochter Roland's" von den beutschen Bühnen aus-

geschlossen. In der einsachen und stellenweise interessanten und dramatischen Handlung stedt aber ein gesunder Kern, der in anderer Form auch in Deutschland gesallen würde. Es ist ein prädestinirter Operntegt. Und da es in deutschen Landen genug strebsame Komponisten gibt, die seit Jahren nach einem guten Libretto sahnden, so sei ihnen hiermit Bornier's Tragödie empsohlen. Nichts dürfte leichter sein, als daraus einen brauchbaren und interessanten Text zu schaffen, und der Zweck dieses Briefes wäre reichlich erfüllt, wenn dessen Anregung und fritische Noten hierbei förderlich sein könnten. Sine gute beutsche Oper: "Die Tochter Roland's" wäre die glänzenoste Revanche für dieses französische Drama der Revanche.

### Kritische Rundblicke.

"Sonderlinge aus dem Bolt der Alpen." Bon B. A. Rojegger. 3 Bande. Prefburg und Leipzig. Berlag von Guftav Sedenaft.

Gejegnet die Bücher, bei denen der Titel das ichlechteste ift! Die Signatur nämlich, mit welcher die neuesten Erzengnisse unseres Autors zu Markte kommen, läßt nicht entfernt ben wahren Werth des Guies vermuthen, welches fich unter ihr birgt. Um vieles mehr als das, was wir unter Sonderlingen zu verstehen pflegen, weit mehr als seltsame Menschen, "die entweder von Natur aus ober burch außergewöhnliche Geschicke eigenartig angelegt, ihre besonderen Bege geben, eine fremdartige Anschauungsweise begen, seltsame Thaten vollbringen," — weit bedeutsamer als es diese vom Dichter felbst gegebenen Erläuterung des Titels ahnen läßt, ericheinen uns feine martigen Bestalten, seies, daß fie in gemüthlicher, humorvoller Urwüchsigfeit vor uns treten, sei es, daß sie den finsteren, bamonischen Bug bes menschlichen Charafters zur Geltung bringen. Freilich mag es ichwer gewesen fein, einen paffenden Titel für diese Sammlung eigenartiger Erzählungen ju finden. Die Belben berfelben bewegen fich in Dorf, Bald und auf felfiger Sobe, in einfachen projaifden Berhaltniffen; fie entbehren gang und gar der fünstlichen Staffage und haben zum Hintergrund lediglich den natürlichen, der freilich in fo wunderbarer herrlichleit aufgebaut worden. "Dorfgeichichten" find es, die uns ergahlt werden, jedoch nicht Historien jenes weinerlichen Genres das dereinst so beliebt war und das Publikum ber Städte zu dem Glauben brachte, in jedem Bauernburschen sei bas Beug zu einem Werther porhanden und in jeder barfüßigen Dirne stede eine Mignon. Bon jener falfdjen Gentimentalität, welche die Ruhmagd zur empfindsamen Salondame und den Aderfnecht zum larmoganten Schmaditlappen machte, ift bei Rofegger auch

nicht ein Körnchen zu spüren; die Figuren, welche er zeichnet, geben ein getreues Konterfei des Boltes der Alpen: starte, gesunde Männer, starte, herzhafte Dirnen, ein ferniges, freilich auch herbes Bolt, aber der Bauer aller Arten, gleichviel ob sein Pflug die dünne Erdschicht des Felsgesteines oder die sette Scholle der Tiefebene durchschneidet, ist herber, spröder Natur, und wer ihn richtig schildern will, muß dieser seiner Eigenart gerecht werden, sonst ist er eben ein Sudler.

Richt als ob Rosegger seine Aelpser des tieferen Gefühles entbehren ließe; im Begentheile weiß er ihr inneres Wesen genau gu ergründen und die Fülle ihrer oft recht frausen Gedankenwelt uns verständlich zu machen. Die Beweggrunde, nach welchen fich die Handlungen jeiner Figuren bestimmen, sind die im Allgemeinen überall geltenden: Liebe, Sucht nach Erwerb, Religion, nur daß bei dem abgeschiedenen, bigotten Bolfe ber Alpen der letteren ein besonders großer Spielraum bleibt. Gejegnet ber, welchem eine Religion inne wohnt, wie fie unferen Autor befeelt, eine Religion, die ihn, da er umbrauft wird von den Schreden des mächtigen Gebirgsgewitters, beten läßt: "Das ist der Huf des Ewigen, der Natur, beren Rindlein wir find, beren Berg wir find, die uns tüßt mit den Wonnen des Frühlingsmorgens, die uns umarmt mit den Schauern ber Gewitternacht, - gleich treu und liebreich im Blide ber Sonne wie in bem Sauche bes Blipes, gleich mütterlich in dem Flüstern der Quelle und in dem Grollen der Donner. Die erhabene, die heilige Natur, die von Ewigkeit zu Ewigkeit ist. die ihre Betenner jegnet und ihre Berleugner straft, — sie sei verehrt außer uns wie in uns! Sie geleite uns immerbar, die getreue Schöpferin, die und erlojen wird, wenn bie Bande rosten und die Haare bleichen, die uns erwecken wird zur neuen Urftab!"

Ein wahrhaft weihevoller Ernst herrscht in vielen dieser Darstellungen: sie erfüllen uns mit tiefer Rührung und stimmen uns ichier andächtig, gleich als lafen wir in der Bibel. Erzählungen wie ber "Samenmann", "Drachenbinderin", ber "Fremde" ergreifen das Herz in wunderbarer Art, und ich wüßte teinen Schriftsteller zu nennen, ber mit so wenigen äußerlichen Mitteln, mit so geringem Aufwand von rhetorischem Pathos so gewaltige Wirfungen erzielte, wie es Rosegger vermag. Es waltet eben in diesen Darstellungen ein Geist der Innigfeit, eine Gemuthstiefe, die uns anweht wie ein Gruß aus längst vergangener unschuldvoller Kinderzeit. An diese Erzählungen schließen sich andere, welche die Kehrseite des religiösen Lebens enthüllen. Dem Unwesen des Fanatismus und des Aberglaubens gegenüber weiß der Autor die Baffe der sittlichen Entrüstung wie des beißenden Spottes gleich wirtfam zu gebrauchen; bie Devise "Gottes Freund, der Pfaffen Feind" hat er zu ber seinigen gemacht, und gar wuchtige Siebe führt er gegen die verrotteten Inftitutionen der fatholischen Kirche. Dağ bas Cölibat hierbei nicht am Beften fährt, läßt sich denten, und was der Autor nach dieser Richtung vorbringt, streift manchmal leicht an die schalfhafte Art des Boccaccio, jo 3. B. "Santt Joseph der Zweite." Andere Bilber wiederum zeichnen uns den würdigen, edlen Briefter; ber "Pralat von Santt Anna" beispielsmeise, schildert und einen jener prachtigen geiftlichen herren aus ber alten Schule, wie sie leider heute nur noch in Büchern zu finden find,

Sind also solche Darstellungen gewissermaßen als Tendenzschriften zu betrachten, so lernen wir in anderen Rosegger von der harmlos gemuthlichen Seite fennen. "Der Schäfer von der Birtenhaide", "Der verliebte Stephan", "Wie Lugian fein Brautchen marb", "Der Jager David", u. A. sind heitere Lichtbilder aus der Alpenwelt, die und um fo mehr anmuthen, als im Großen und Ganzen sich über den "Sonderlingen" ein gemiffer hauch der Schwermuth breitet. Erwähnt feien ferner noch jene Stiggen, welche einzelne Typen aus bem Bauernleben behandeln: "Der Schleiderer Banfel", "Der Bunderdoftor", "Die Bausfrau", "Die Godi" u. f. w. Bon den im britten Bande vereinigien größeren Erzählungen ift namentlich der "Geldfeind" hervorzuheben, ein fleines Meisterwert, das allein hinreichen müßte, die heutzutage fonft noch vegitirenden Autoren von Dorfgeschichten sich beschämt an die Brust schlagen zu lassen: Gott sei mir Sunder gnädig! Leider besindet sich in diesem dritten Bande auch ein versehltes Opus: "Erich in der Witdniss". Dasselbe macht — unbeschadet einzelner schöner Stellen, die wohl einer späteren Zeit ihre Entstehung zu verdanken hatten — ganz den Gindruck, als hätten wir eine unsertige Jugendarbeit vor uns. Mit dieser einen Ausstellung ist aber unser Tadel erschöpft, und für das große Ganze haben wir nichts als ein gerüttelt und geschüttelt Maß freudiger Anersennung.

Die Sprache, beren Rosegger sich wie in seinen früheren Werfen, so auch in den "Sonderlingen" besleißigt, ist, wie schon erwähnt, einfach und natürlich. Ohne Anwendung jener fomplicirten Apparate, deren die Salonschriftsteller sich bedienen, um die Alvenwelt vor unsere Blide zu zaubern, ftellt unfer Autor feine Worte ichlecht und recht, wie ihm der Mund gewachsen; aber bas ift es grade, was bewirft, daß wir feben mit feinem flaren Auge und fühlen mit feinem frifchen Bergen, daß wir felber gu feben glauben wie der Buchenwald im Morgenroth erglüht, wie ber Wildbach durch die Schluchten brauft und die Schneelawine zu Thale fturzt. Es ift uns, als ichritten wir felber durch die fonnigen Felber bes Sügellandes, als fliegen wir empor zu den altersgrauen Ruinen, die über duntlen Tannenwipfeln uns entgegenwinten. Die Amfel hören wir schlagen und ben Specht an die Baume pochen, über unferem Haubie boch im Blau des Himmels schimmert der Habicht, und fühle Lufte tragen uns den Kuf ber Gletscher zu . . . . Fürwahr: mag man flas gen über ben ichnoben materiellen Bug unferer Beit, der heilige Geift der Poefie ftirbt nicht aus, fo lange nur die rechten Apostel fich finden, feine Berrlichfeit zu predigen.

Ernft Schubert.

Auf Wiedersehn. Gedichte von Anton Theobald Brüd. — Osnabrud 1876 (Radhorst'sche Berlagsbuchhandlung).

"Auf Wiedersehn" ist eigentlich ein omindser Ausruf bei der Bersendung eines neuen Bandes, benn der Buchhändler denkt dabei unwilltürlich an das mißliche Biedersehn unter den Remittenden der Ostermesse! Bir glauben indeß nicht, daß der kleine anspruchstose Band, den der Dichter unter diesem Titel in die Welt gesendet hat, das angedeutete Schickal erleiden wird. Denn er enthält, so gering auch sein Umsang ist, des Sinnigen und Anmuthigen sehr viel. Der Dichter hat vijenbar stets mit seinem Ohr ins Leben hineingelauscht und es scheint, daß dann das Erhorchte sich unwillfürlich in metrischen Formen besestigte. Einige Beispiele werden dies Urtheil auf die überzeugenoste und zugleich gefälligste Beise bestätigen. Wie treffend glossirt Brud 3. B. in den solgenden Zeilen einen bestanten Goethe'schen Spruch:

#### SalatalaL

"Ein Jeber hat, er fei auch, wer er mag, Ein lestes Blud und einen lesten Tag." — Der Arme hat, er thu' auch, was er mag, Sein erftes Glud an feinem lesten Tag!

Bon rührendem Inhalt ist die nachstehende fleine Ballade:

#### Die barmbergige 3chwefter.

Am Krankenbett in lepter Nacht Hielt die harmberz'ge Schwester Wacht. Ihr Betbuch hatte sie vergessen Und nahm zum Schlasvertreib indessen Aus ihrer Kranken Bilcherschrein Ein Buch. Kein böses konnt' es sein: Möcht' es dem Dichter sonst gelingen, Die heil'ge Schrift in Reim' zu bringen? Der Dottor früh am Morgen sind't Die Augen von dem lieben Kind Berweint, geröthet und entzündt. Sie hatte noch den ersten Band Bon Friedrich Rüdert in der hand

Ach mog' ihr Aug' und berg genefen! Gie bat die Racht zuviel gelefen.

Ein Spruch des Berfaffers lautet:

Saft Du Neues vorzutragen, Ibn' es ichnen, fonft thut's ein Andrer. Denn es geht in unfern Tagen Gleichen Weg gar mander Manbrer.

Das hatte Brud felbst aber auch beherzigen sollen, bann wären manche Reminiscenzen zu vermeiben gewesen. So finden wir S. 52 ein Epigramm: "Die Bunsche". Es lautet:

"Bas in der Jugend man municht, das hat man im Alter die Fülle?" . . .

Was in ber Jugend man hat, municht man im After umfonit.

Derjelbe Gedante findet fich bei Grillparzer: Wasin der Jugend man wünicht, hatman im Attergenug— Das fagen die Reichbegabten mit Jug. Wir aber, mindern Pfunds Berwalter, Was wir jung hatten, wünschen wir im Alter.

Im Ganzen hat Brud's fleine Gedichtjammlung einen großen Borzug: Sie ftellt wenig Anfpruche, aber fie bietetmehr, als fie beanfprucht.

D. BI.

So recht in die Serenfuche der modernen Budmacherei führt uns Ernft Editein, von welchem eine neue Sumpreste porliegt: "Die Madden des Benfionats" (Leipzig hartfnoch). Ich weiß nicht, die wievielte humoreste das ift, die der Berfasser seit Jahresfrift in die Welt geschickt hat. Die Produktivität dieses Schriftstellers übertrifft aber jedenfalls noch die Fruchtbarfeit ber Raninchen. Denn fast in jeder Boche "wirft" Edstein einen Band und wie man in vielen Leivziger Wirthshäusern das Platat findet: "Jeden Donnerstag Schweinsknöchel mit Klößen", jo wird man wohl auch balb in den Leipziger Buchhandlungen die Affiche entbeden: "Jeben Freitag ein neues Buch von Ernst Editein" . . . aber beibe Anfündigungen wenden sich nicht an Feinschmeder! Mit besonderem Gifer hat Edftein das Webiet der "Ghminasial = Humvreste" genflegt. Er hat hier nicht ohne Erfolg ben Berjuch gemacht, die Taichengelder harmlojer Secundaner martweise dem deutschen Buchhandel zuzuführen. Inzwischen ift ihm jedoch der profunde Gedante gefommen, daß auch Badfische nicht gang ohne Taichengeld find, und biefer Entdedung verdanten offenbar die "Mädchen des Benfionats" ihre Entstehung. Der gange Big Diefer langweiligen Geichichte tommt barauf hinaus, daß ein junger Mann, der in jafrangelben Sandichuhen und "freischenden" Ladftiefeln ein Mädchenvensionat besucht und in den sich sofort der Reihe nach fammtliche Badniche verlieben, sich zuguterlegt als Hühneraugenoperateur entpuppt. Dieje höchft durftige Jutrigue hat Edftein mit unglaublicher Mühe durch 55 Druds feiten hindurchgeredt und gur Musfüllung des Raumes den jungen Mädchen Beipräche und Scherze in den Mund gelegt, die ebenfalls mit dem Hühneraugenoperateur in einem gewissen Rujammenhang stehen: denn fie find, wie der vulgare Ausdruck lautet, "zum Stiefel-Ausgieben"! Db Edftein übrigens auch dieje Sumoreste, wie den "Bejuch im Carcer" dramatisiren wird, ift abzuwarten. Bielleicht verwandelt er fie diesmal in einen Sonettentrang ober in ein idnllisches Epos. Kaum lohnte es sich, über das gange Ding ein Wort gu jagen, wenn es nicht eben gar zu verlegend mare, ein fo ichones und berufenes Talent, wie es Editein besitzt, in den Untiesen der gewerbsmäßigen Büchermacherei perfumpfen zu feben. D. 231.

### Miscellen.

Unferem geschätten Mitarbeiter Gottlieb Ritter ift es gelungen, für feine nächsten Barijer Theaterbriefe bereits Brobescenen aus den Rovitaten der tommenden Saijon gu erlangen. Go wird ber Augustbrief Scenen aus "Fromont jeune et Risler ainé" enthalten, die unfer Correspondent aus dem noch ungedruckten Originalmanuscript von Daudet und Belot für die "Monatshefte" überfest hat. Für das Geptemberheft ferner fteben Scenen aus bem neuen Drama: "L'Inconnu" von Octave Feuillet in Mussicht, das erit im December am Theatre français zur Aufführung gelangen wird, das der Dichter aber schon jest unserm Mitarbeiter gur Berfügung gestellt hat. Wir glauben, unfern Lefern mit biefen Antundigungen eine erfreuliche Ueberraschung zu bereiten.

Die Fauftaufführungen in Beimar haben einem Freund unseres Blattes, Berrn Dt. G. Conrad in Reapel, zu einem drolligen Borichlag Beranlaffung gegeben. Befanntlich ift in Beimar nicht gestattet worden, daß im "Prolog im himmel" der herr in Person auf die Bühne tomme. Das hat die Regie in absonderliche Berlegenheiten gefturgt, bis fie endlich zu dem Austunftemittel griff, bem Erzengel Michael bie Rolle des herrn zu übertragen. "Warum aber dem Erzengel Michael?" ichreibt uns nun herr Conrad. "Mußte einmal für den Berrn ein autorifirter Siellvertreter gefunden werden, was lag naber, als feine Berfe dem - Pabit gu übertragen, ber ja ale Stellvertreter Bottes fcon feit Jahrhunderten in der Uebung ift." — Wir empfehlen diesen Borichlag ber Beimarer Regie!

Wir erhalten aus Leipzig folgende dantens. würdige Zuschrift:

Geftatten Sie mir in Bezug auf Reinhold

Bechftein's Auffat über die Nibelungendichtung der Neuzeit die Bemerkung, daß ichon im Jahre 1780 in Strafburg ein Singeschauspiel "Siegfried" erschienen ist, welches ich in der biblio= graphischen Ausammenftellung bes Berfaffers vermiffe. Auch Roch, Rehorn und v. Wolzogen icheint daffelbe unbefannt geblieben zu fein. -Augleich möchte ich hier auf eine ber neuesten Bearbeitungen ber Ribelungenfage aufmerkfam machen, welche, obwohl nicht der heimatlichen Literatur angehörend, der Bollfiandigfeit halber in B'. & Auffat Erwähnung verdient hatte, zumal der Verfaffer derfelben, der junge talentvolle englische Dichter Charles Grant, feit einiger Beit als bentider Schriftfieller über deutiche Literatur aufgetreten ift. Die Dichtung betitelt fich: .. The Charm and the Curse. A Tale dramatized from the Edda." Die bestridende Macht ber Liebe als Rauber und die wilde entfeffelte Leibenschaft als Fluch bilben bie hauptfabel bes Doppelbramas, zu dem der Dichter, wie der Titel fagt, aus der Edda geschöpft hat.

Berm. Beller.

Eine Leserin ber "Monatshefte" macht uns auf ein feltsames Berfeben in der Novelle: "Maler Schönbart" von August Beder aufmerkfam. Der Antnupfungspunkt der haupibegebenheiten ift hier der Bufall, daß Schönbart, am Seeufer figend, im Wafferipiegel die Weftalten der Mädchen sieht, die in seinem Ruden herannaben. Das ift nun aber eine optische Unmöglichteit und Muguft Beder felbft, den wir barüber befragten, ichreibt Folgendes: "Ich fürchte sehr, die eifrige Leserin hat Recht! Ich werde mich in dieser Angelegenheit an meinen Gemähremann, ben Maler Schönbart wenden, um ihn zur Beraniwortung gu gieben, daß er einen harmlofen Schriftfteller durch faliche Angaben und optische Unmöglichkeiten por bem

Aublitum blosstellt. Denn die Sache geht mir zu Herzen! Wahrscheinlich wird er sich auf ein Migverständniß meinerseits herausreden, wie diese Leute, denen wir Novellisten vertrauensvoll nacherzählen, immer zu ihnn pslegen. Bielleicht schützt er vor, ich habe statt Malerspiegel — Wasserspiegel verstanden und das Weitere in meiner Weise. . ausgemalt — furz, es sei meine eigne Schuld. Uch, das sind wir gewöhnt und müssen es uns gefallen lassen!" —

Aus Paris erhalten wir folgende Mit-

Im Ambigu comique wird gegenwärtig ein Schaufpiel von George Thalray: "die Gladiatoren" gegeben, das wenig Publitum herbeilodt, doch findet ber Direftor tropbem dabei feine Rechnung. Der Berfaffer gehört nämlich ber böcksten Aristofratic an und läkt das Stück auf feine eigenen Koften fpielen. Bahrend ber Borstellung sist er in einer Loge und fieht sich wonneselig fein Werf an. Aber o weh! am Schluß jeder Borftellung erscheint der Direttor, erfundigt fich freundlich lächelnd, ob der Autor mit den Darftellern zufrieden fei, und wenn Monsieur Thalray mit Ja antwortet, jo verjaumt der Direktor niemals, ihn um ein fogenannies Darleben von 10 Napoleons zu bitten. Der glüdliche Verfaffer wird am Ende genöthigt sein, aus Furcht vor weiteren Borftellungen fein Drama - gurudzuziehen. Es ift gewiß der erfte Theaterdichter, der jeder Wiederholung feines Studes mit unangenehmen Gefühlen entgegensieht, und feinen Erfolg verwiinicht.

Bon Rarl Braun, der befanntlich auch in seinen Schriften der Annexionspolitit huldigt und nebenbei den Freuden der Tasel sehr ergeben ift, behauptete fürzlich Jemand:

"Das Einzige, was Braun noch niemals abige ich rie bien hat, ift — eine Ginsabung zu einem guten Diner."

In der Rahe von D. lebt ein Schriftsteller, der einen Beinberg besitht und ihn felbst bespflanzt.

Das gab Anlaß zu dem Wipwort:

"Die Beintrauben find feine einzigen Erzeugnisse, die . . . gelesen werden!

### Epigrammatisches.

Bon Decar Blumenthal.

### Berichiebene Muffaffnugen.

- A. Ich fag' ed zu der Frauen Ruhme: Die Che ist des Lebens Blume.
- U. Doch foll ich mich der Blume freu'n, So muß fie erft gebrochen fein.

### Folgerichtig.

Wek Lobspruch mich nicht adelt, Deß Schimpf mich auch nicht tadelt.

### Des Kritifers Rache.

Der Fluch wird mich zerschmettern Womit er jängst gedroht: Er schweigt in seinen Blättern Mich lebenslänglich tobt!

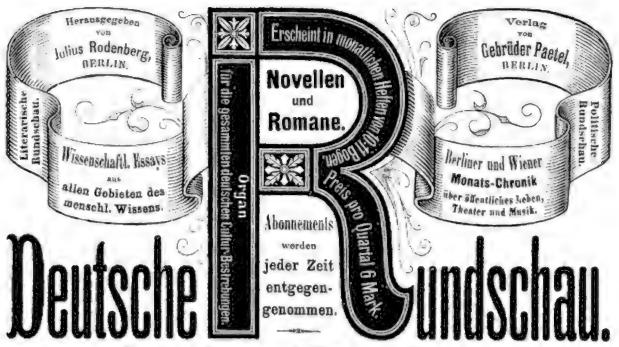

Zweiter Jahrgang. - Auflage 10,000 Exemplare.

Inhalt des soeben ausgegebenen zehnten Heftes:

- I. Julius von der Traun, Die Aebtissin von Buchau. Novelle. III. (Schluss.)
- II. Reinhold Pauli, Thomas Cromwell, der Hammer der Mönche.
- III. J. von Hartmann, Der deutsch-französische Krieg 1870 und 1871, redigirt von der kriegsgeschichtlichen Abtheilung des Grossen Generalstabes. Erster Theil. Geschichte des Krieges bis zum Sturz des Kaiserreichs. Ein kritischer Versuch. III. (Schluss.)
- IV. Franz Dingelstedt, Eine Faust-Trilogie.
  Dramaturgische Studie. III. (Schluss.)
- V. Adolf Stahr, Wie aus einer Dichtung Geschichte wird.

- VI. Siegfried Kapper, Montenegro. Tagebuchblätter. VI. VII. (Schluss.)
- VII. \*\*\*\*, Daviel Stern,
- VIII. E. Z., Zur Geschichte der deutschen Philosophie im 18. Jahrhundert.
- IX. Alfred Woltmann, Thausing's Dürer-Buch.
- X. F. von Hellwald, Neue Schriften zur Kunde von Afrika.
- XI. Karl Frenzel, Das Jubiläum des Herrn von Hülsen. — Das Gastspiel des Meiningen'schen Hoftheaters.
- XII. Rückblick auf die Orientwirren.

3m Berlage von Ernft Julius Gunther in Leipzig erschien:

Allerhand

# Ungezogenheiten.

Bon

### Oscar Blumenthal.

Vierte Inflage.

16 Bogen in elegantem Buntbrudumichlag. Breis 3 Mart, elegant geb. 4 Mart 50 Pfennige. Unter ber Devife:

Zürnt, Freunde, nicht, wenn Spötter Euch verlachen! — Erwidert läckelnd ihren Spott und wißt: Der Spötter Wip kann Richts verächtlich machen, Bas felber nicht verächtlich ift! —

hat ber Berfasser in dem obigen übermuthigen Budlein, das er "seinen lieben Gegnern feindschaftlicht" queignet, seine besten polemischen und satirischen Auffätze. Aphorismen und Epigramme, gesammelt. In der Abtheilung "Bunte Dentzettel" gibt er einen literarischen Xenienkranz, der allseitiges Aufsehen erregen bürste.

# Rene Romane

aus dem Verlage

DOD

### Ernft Julius Günther in Ceip;ig.

### Ericienen 1875.

Bu haben in jeder Buchhandlung und Leifbibliothen.

Braddon, M. C., Verbrechen und Liebe. Aus dem Englischen von A. v. Binterfeld. 3 Banbe. 10 Mark.

Bulwer, Edward, Kenelm Chillingly. Aus bem'Gnglischen von E. Lehmann. Billige Ausgabe. 3 Banbe. 6 Mark.

Bur, Robert, Quatuor. Rovellen. 4 Banbe. 12 Mark.

Collins, Wilfie, Die Frau in Wriff. Dritte billige Auflage. Preis 3 Mark.

Collins, Wilkie, Gin tiefes Geheimniß. Zweite Auflage. 6 Darf.

Emilie Flygare-Carlen, Schattenbilder. Novellen. 4 Bande. 12 Mark.

Frenzel, Karl, Silvia. Roman in 4 Buchern. 12 Mark.

Seigel, Karl, Ueur Novellen. 2 Banbe. 5 Mark.

Leben, ein ebles, Bon der Verfasserin von John Halifag. Zweite Auflage. 1 Band. 4. Mart.

Mels, A., Unsichtbare Mächte. Hiftorischer Roman aus der Gegenwart. Zwei Abtheilungen. 9 Bände. Preis 22 Mark.

Dliva. Bon der Verfasserin von John Halifax. 3 Bände. 9 Mart.

Raabe, Wilhelm, Christoph Pechlin. Eine internationale Liebesgeschichte. Zweite billige Ausgabe. 2 Bande. 4 Mart.

Raabe, Wilhelm, Meister Autor, ober die Geschichten vom versunkenen Garten. Zweite billige Ausgabe. 1 Band. 2 Mark.

Sacher-Masoch, Galizische Geschichten. Erster Band. 3 Mark.

Schlägel, Max von, Graf Ketlan der Uebell. Roman aus dem ungarischen Tieflande. 2 Bände. 6 Mark.

Scherr, Johannes, Die Pitger der Wildnif. Sifter, Novelle. 2 Bande. 9 Marf.

Scherr, Johannes, Blatter im Winde. 1 Band. 5 Mark.

Schwart, Sophie, Novellen. Aus dem Schwedischen von E. Jonas. 3 Bande. Preis 9 Mark.

Schwarts, Sophie, Das Mädden von Korsika. Aus dem Schwedischen von E. Jonas. 1 Band. 4 Mark.

Bacano, C. M., Am Wege aufgelesen. Rovelle. 3 Mart.

Im Verlage von Ernst Julius Günther in Leipzig erschien sochen:

# Vom Hundertsten in's Tausendste.

### Skizzen

von

### Oscar Blumenthal.

Dritte Auflage,

Preis: Elegant broschirt in Buntdruckumschlag 3 Mark; elegant gebunden 4 Mark 50 Pfge.

### Inhalt:

Ein Neujahrsgedanke.

An der Thürspalte.

Ein gutes Gedicht und eine schlechte Parodie.

Der Tartuffe des Unglaubens.

Literarische Kammerjäger.

Der Notizenbettel.

Kleine Hiebe (Epigramme).

Witz über Witz. — Politische Demimonde. — Den Empfindlichen. — Vom Theater. — Einem Vielschreiber. — Poetenschicksal. — Einem Possendichter. — Ein Briefwechsel mit Karl Braun. — Einem Lyriker. — Verleger-Geständnisse. — Die Trauermode. — Nationalliberal. — Epigonenfluch. — Ein deutscher Bühnenleiter. — Den Erfolgjägern. — Der Weg zum Buhme.

Der Vormund der Berliner.

Letzte Wiinsche.

Aus dem Tagebuch eines Grillenfängers,

Vom Literaturhandel.

Probeblatt einer "Literarischen Börsenzeitung." — Leitartikel: "Was wir wollen." — Courszettel. — Marktberichte. — Bekanntmachungen. — Firmenregister. — Versicherungswesen. — Anleihen. — Offerten. — Kritisches. — Zollwesen. — Kleine Mittheilungen. — Schlusswort.

Was die Menge belustigt.

Stegreifeinfälle deutscher Dichter.

"Ici, Medor!"

Stossseufzer aus dem Milliardenland.

Liebesgaben im Frieden.

Aus der Kinderstube.

### PF Zur Nachricht!

Von den "Allerhand Ungezogenheiten" desselben Verfassers ist bereits die vierte Auflage in Vorbereitung, nachdem die ersten drei Auflagen von zusammen sechstausend Exemplaren im Lauf eines Jahres vergriffen worden sind.

# Die deutschen Zeitschriften

## die Entstehung der öffentlichen Meinung.

Gin Beitrag zur Geschichte des Zeitungswesens

### Heinrich Wuttke.

3. Anslage.

In einer Zeit, wie der unfrigen, wo die Presse den größten Elnstig auf die Vildung der politischen und öffenlichen Meinung ausübt, ift es wohl nicht genug anzuerkennen, wenn eine Persontichkeit wie Prof. Dr. Beinrich Buttke seine Zeit der Teobackung derselben widmete und ein Wert schrieb, das diesen Gegenstand mit einer Sackkenntnis und einem Muthe behandelte, wie bescher nicht geschen ist.
"Die beutschen Zeitschriften und die Entstehung der öffentlichen Peinung", wie der Titel des bereits in dritter Auslage erschienenen Buches lautet, grebt uns auf 416 Seiten ein klares Bild unserer derzeitigen Prefunstande und der verschiedenen Einflüsse von Seiten der Verschureaus, Staatsmanner, Finanzleute z. auf die Fresse und sagt, wie durch diese Faltoren die öffentliche Weinung eben "gemacht" wird. Außerdem hat der Autor, wie zu erwarten war, über viele allgemeine Fragen seine Auffassung mitgetheilt und sein Urtheil abgegeben. Das Bert, dessen Ibsa bereits viele Tausend Eremplare betragt, ist die auf die Gegennart iortgeführt und vielsach vermehrt. Wir lassen hier nur kier den Haublinhalt selden: tueg den Sauptinhalt felgen :

Iso. Emfluß ver Presse. Zeitschriften und Bücker. Tie Zeitung. Wesen und Benuhung der Zeitungen. Französische Unweien und Zeitungstreiben. Meclame. Die Schristisler. Gebrückerge der deutichen Schristischen. Fersommenheit vieler Schristischen. Nachtheilige Einwirkung der Kamenlosischet. Aunslichteit vieler Schristischer. Die Unterduckung der Leiterbungen zur Besserung Bernstuffung der Kamenlosischet. Aunslichteit vieler Schristischer. Die Unterduckung der Leiterbungen zur Gesenwärtiger Stand der Krist. Wirkung von kristischen Gedahrens Die Krist. Unterdalungsblatter. Die alleven Unterdalungsblatter. Schristischer Gedenmagen der Auer Inkeie Alleven Unterdalungsblatter. Schristischer Gesenwartiger Stand der Krist. Unterdalungsblatter. Die alleven Unterdalungsblatter. Schristischer Fachblätter. Gemerhiche Feitsschriften. Kolswirthschaftliche Pedentung. Die deutschen Zeitungen Kordamerika. Wahungsglert der deutschen Feitsschriften. Vollöwirthschaftliche Pedentung. Die deutschen Zeitungen Kordamerika. Wahungsglert der deutschen Feitsschriften. Visbographirte Kristischer Freschuren. Die Berichterhatter. Litbographirte Corresbondenzen. Berbreitung derselben. Visbographirte Beriche. Urzeitungen. Verhalten der Regiberrangen Bresbureaus in Preußen. Wirkamseit der Berliner Presbu raus. Cindringen der Presbureausentent. Litbographirte Beriche. Urzeitungen Verhalten um Verlie. Die anderen Verlieber Verhausen der Verlieber Verlieber Verlieber. Deseinfliches Verlichtes Verlich

1874. Die Racht der Tagespreise. Wirklicheit und Nederei. Geschwät und Schweigsankeit der Zeitungen eigenüber der Mirklicheit. Wirkungen einer salichen Staatsidee, Gekündnisse. Gerichaft der großen Tagespreise. Einstüge der großen Platter. Umfang des deutschen Zeitungswesenst. Umfang der druichen Tagespreise und Nordamerika. Die auswärtige deutsche Beste. Umfang des Zeitungswesenst. Aenhere Berbaltunge. Serkellung einer Zeitung. Bertrieb. Zeitungstoften. Orts- und Anzeigeblatter. Berbreitungsweschaltungsen ihm zu gestellung der Zeitung. Unterhaltungsblitter. Großer Wolsdreit werteilung. Unterhaltungsblitter. Großer Wolzdreit wer Lallsvisten. Zubergeitung in der Lage der Schöngeiser. Neue allgemein Zeitschriften Geschaftsblatter. Wisselfichte Zeitschriften. Uebe Lage der zelben und der Gelehrten Ansatzur Weltdurgerlichteit. Beränderungen seit twie. Lithographirie Torrespondenzen. Nachdend. Heransgeber. Mangel an Einschlicht bei der Heransgade. Schwächung des Vollsternes Unbedeutendheit der Feransgeber und der schriftstellerischen Areise Gegenwärtiger Stand der politischen Presse. Liebagraphirie Dereje. Die jocialbemotratische Presse. Ansähe zur Abschüttelung der Abbängigkeit. Versuche, den Telegrammenankalten zu begegnen.

Abschüttelung der Abhängigseit. Versiche, den Telegrammenankalien zu begegnen.

1875. Die Breffe des neuen dentschen Reichs feit 1866. Das Berliner Bresdureau. Der Neptiliensond. Die Zeitungen und das Presdureau. Erwortlung des Presdureaus auf das Ausland. Das Presdureau und die russische Preste. Die Bundesgenossen des Presdureaus. Krehrenzis und Kationalliberole im Bunde. Austreten der Verkrebille. Beihrele von der Rechtlienschätigkeit. Der dem Leueret unterschobene Aumerdelest. Der wirklich von Venede erlassen der Verfolgung undersdenkender. Befangenheit Vieler. Geschrodung der Sittlichkeit. Berbreckungen. Die Berliner Zeitungen. Versolgen der Taatsparischen Leitungen. Berichten geber der Anabschaftlichkeit ein Keiche Geschrodung der Sittlichkeit. Berbreckungen. Die Berliner Zeitungen. Berichten geber Wechtlichteit ein Verschungen. Der Anabschaftlichkeit ein Reichtlich Lagesbreiße in der Kresse. Der Entlurkampf. Die österreichische Tagesbreiße in den kehlen Reiche. Der Entlurkampf. Die österreichische Tagesbreiße in den kehlen Reiche. Der Entlurkampf. Die österreichische Lagesbreiße in den kehlen Lagesbreiße. Die Meiner Verschliche Lechnesseit. Die nach der Verschliche Leitung der Verschliche Lechnesseit. Die "Deutschlie Leitung". Das Ministerium. Auswartige, preußische Einstliche auf die österreichische Presse. Die Deutschen der Legesbreiße. Feilkeit vieler österreichischer Leitungsschlichen Gerpeschlichen Leitung der Arbolververschlicher Weltigkeit der Zeitungen. Das Anseigeweien. Einstaglichkeit der Anzeigen. Die Annoncenbureaus. Die Aufnahmephischtigkeit? Das Unterdrücken von Anzeigen. Die Berieherren. Heransichen Reitung über das Errichaft der Körse. Der Arach und die Viener Presse. Erwingen. Die Krenherren. Hagemeine Zeitung über das Errichaft der Korie. Der Arach und die Viener Presse. Erwingen. Echwierigkeit dei der Andereichen. Beitung des Arachs. Die Allgemeine Zeitung über das Errichen Auslage. Zeitungsschau.

Das Berliner Tageblatt" erscheint täglich des Bordens, mit Ausnahme Mordags, ned ih durch die Appedinon Jerusalemerate. 48. sewie duch ale Ziltungs Spediture und Poktlahalten des Reiches zu bezieher.
Reduction: Jerusalamierate. 48.



Der Aboumements-Preis beträgt inclusive der Donnerstog-Beitage: Der "Cith" und "Sommingsbinde" vereteljährlich 5 Bect. 23 Bl. tect. Dotenlohe, menati, 1 Diet. 35 Bl. durch die Post beiggen 5 Act. 25 Pf se. Quartaf.

Inserate na Quid-Selfs 40 DS.

# Berliner Tageblatt.

Die großen Erfolge, welche bas "Berliner Tageblatt" in fo rapider Beife wie tein zweites Blatt in Dentschland erzielt hat, fprechen am beutlichften fur bie Gebiegenheit bes Inhalts. Daffelbe ift nunmehr

### Deutschlands gelesenste und verbreitetste Zeitung.

De größer ber Leferfreis einer Zeitung, umfoniehr ift biefelbe verbflichtet, und zugleich in der Lage, ben weltgehenbfien Anjuruchen des Bublitums zu genügen. Diefen Ctanbountt hat das "Berliner Tageblatt" burch die außerordentliche Reichbaltigfeit feines Inhalts, bei leicht überfichtlicher Grubbirung, ftets gewahrt.

Das illustrirte humoristisch-satirische Wochenblatt:



hat durch feinen frischen "ungefünstelten humor, durch die draftische Schlagfertigfeit feines Biges und durch die meifterhaften Illuftrationen von D. Scherenberg eine große Popularität und Beliebtheit fich zu erwerben gewußt.

### Die fenilletonistifche Beilage:



redigirt bon Dr. Decar Blumenthal, enthalt Rovelletten, interessante Artifel aus allen Gebieten, Reise- und Culturbilder, Biographien, Sumoresten, Mittheilungen aus Sansmirthichaft und Gewerbe, Miscellen ic. 3m tagliden Kenilletondes "Berliner Tageblatt" ericheinen Driginal- Romane und Novellen beruhmter Schrifffelter. Ueberhaupt wurd biefem Unterhaltungetheile des Plattes die größte Sorgfalt gewidmet und nur ber cehierenblet und murt wurd biefen Leiten Bei gewidmet und nur

ber gebiegenbfte und werthvollte Lefeftoff ausgewählt. Abonnements auf das "Berliner Lageblatt" nebft der Feuelleton-Beilage "Conntageblatt" und dem humoriftifd-fattrifchen Wochenblatt "Ulf" nehmen alle Boftamter pro Quartal entgegen, zum Preife von

### nur 5 Mark 25 Pfge. - 13/4 Thir.

für alle drei Blätter zusammen.

Mit der vapiden Junahme des Leferfreifes hat der Umfang bes Interatentheils gleichen Schritt gehalten und bietet derfelbe ein reiches Bild des fich in öffentlichen Angeigen abipiegelnden Geichäftse und Berkehrs. Der Intertionebreis von 40 Pfge. pr. Zeile (Arbeitsmarkt 30 Pfg.) ift im Berhältniß zu der großen Ber-

38,000 Exemplaren

wie folche feine zweite beutiche Beitung befitt, ein febr billiger zu nennen.

Die Expedition des "Berliner Tugeblutt" 48. Jerusalemerstraße 48.

# Ir. Spielhagen

hat soeben einen neuen Roman von 3 Banden unter dem Titel:

# "Sturmfluth"

vollendet, und erscheint derselbe vor der Buch-Ausgabe im Laufe des Monats Juni im Feuilleton des

# "Berliner Tageblatt"

(Verlag von Audolf Moffe)

worauf die vielen Verehrer des berühmten Dichters besonders aufmerksam gemacht werden.

Für den Monat Juli nehmen alle Reichs-Bost Anstalten Abonnements auf das "Berliner Tageblatt" mit Sonntagsblatt und dem illustrirten humoristischen Wochenblatt "Ulk" zum Preise von

### 1 Mark 75 Pfennige

(für alle 3 Blätter zusammen) jederzeit entgegen.

### Die Gedichte

### Friedrich von Schillers.

(Band I. der Werke).

439 Seiten im Format der Elzevire auf holländ. Papiere. Mit Ornament-Vignetten, Fleurons etc.

Preis 4 Mark. Gebundenes Frempl. 9 Mark.

Beitidrift gur Berbreitung naturwiffenfch. und geograph. Kenntniffe.

Auch für 1876 erscheint und ist burch alle Buchbandlungen und Bossämter bes Inund Auslandes zu beziehen:



Natur und Leben.

### Beitschrift

zur Berbreitung naturwissenschaftlicher und geographischer Kenntnisse, sowie ber Fortidritte auf dem Gebiete ber gesammten Naturmiffenschaften.

Berausgegeben von Dr. Sermann 3. Afein.

1876.

Zwölfter Inbrgang.

1876.

Mittheilungen über alle wichtigen neuen Entdednugen auf allen Gebieten der Naturwiffenschaft.

(in 12 Monatsheiten à 1 Mart.)

Kast alle hervorragenden deutschen Blatter bringen von Zeit zu Zeit warme Empfehlungen biefer Beitidrift. Go fdreiben u. A. bie Samburger Nachrichten in ihrer Nr. vom 4. Februar 1876:

Die Zeitschrift ,, Gaea" Ratur und Leben, hat in tiefem Babre ihren gwölften Jahrgang begonnen. Sie erscheint bei G. G. Maper in Köln und Leipzig und wirb unter Mitwirfung einer Menge von vorzüglichen Gelehrten der Naturwissenschaft herausgegeben von Dr. Hermann 3. Klein. Der beginnende Jahrgang legt uns die Berpsichtung auf, die schon oft ausgesprochene Empsehlung ber Zeitschrift beute zu wiederholen und ihr bas früher nachgesagte Gute als noch bestehend nachzurühmen. Das wird taum nöthig sein bei ten ber Pflege ber Naturwissenschaften sich zuwendenden Arcisen, benen die Arbeiten in ter "Gaea" als willtommene und beachtenswerthe Anregungen erschienen, aber die Freunde der genannten, unser ganzes Leben, Sinn und Tenken umgestaltenden Wissenschaft mehren sich von Tag zu Tag und unter ihnen wird Mancher ohne die Kenntniß der Zeitschrift sein, die alle Fortschritte, alle Resultate der neuchen Forschungen und selbstkändige Untersuchungen in ihren Spalten enthält. Die Führung des Blattes schon gibt die Bürgschaft von der Bedeutung des Juhalts; sie ist dem Dr. Hermann I. Klein übertragen, einer Autorität in den Naturwissenschaften, dessen inhaltsvolle eigene Schriften sieher schon oft der Gegenstand rühmender Anzeigen wurden. Das ersie heft des neuen Jahrgangs enthält: Riels Untersuchungen über das Sonnen- und Sirinsjahr der Ramessiden, von J. Atein: Neues über die Sonne; Ueber Erdeben von Aud. Fald; Der Bernstein im nordwestlichen Deutschland, von L. Häpfe; Die neuesse Entdedungsreise von Ernest Giles in Australien, von H. Grestrath; Die Braunsoblenschape des Vorgebirges zwischen Köln und Bonn, von Prof. Mohr; Psachische Seuden von A. Böltet; Agronomischer Kalender für April 1876: Wandernde Bisons;

Reue naturvissenschaftliche Bevbachtungen und Entdedungen. Die "Gaea" erichemt (vom 10. Bande abi in 12 Heften à 1 Mart, welche regelmäßig monatlich erscheinen. so daß 12 hefte einen Band bilben. Einbandbeden werden zu

80 Pfg. geliefert.

Köln und Leipzig.

Eduard Heinrich Mager.

Rährlich erscheinen 12 Seste zum Preise von 1 Mark pro Sest.

# Deutsche Rundschau.

Ericeint in Monatebeften von 160-176 Geiten gr. 8. jum Breife von 6 Darf pro Quartal.

Diefe von Bul. Robenberg redigirte Zeitschrift, überall im Bubatte wie im gesammten Auslande anerfannt als

### repräsentatives Centralorgan der gesammten deutschen Culturinteressen

bringt Novellen und Romane, wiffenichaftitide Effant aus allen Gebicten tes geifigen lebens, eine titerarifde Runbichau, eine Berliner und Wiener Monatochronit über Theater, Mufit und öffentliches Leben, sowie politische und vollswirthichaitliche Artifel. Sämmtliche Beiträge von den ersten Männern ber beutiden Schriftsteller- und Gelehrtenwelt.

Die Berbreitung ber "Deutschen Rundschau" - Die gegenwärtige Auflage beträgt 10,000 Erpl. - in Deutschland, Desterreich - Ungarn, Ruffland, England, ben Mieberlanden, dem flandinavischen Rorden, Amerika, bis zu ben fernsten übersceischen Plägen, wo Deutsche teben, wird von leiner zweiten

Beitschrift gleicher Tenben; erreicht. Der Lefertreis gebort ausschließlich ben gebildeten und wohlhabenden Standen an. Da bie Inferate einen integrirenden Bestandtheil bes Beftes bilben und dauernd in ben Banden des Publikums bleiben, in allen Anzeigen neben weifester Verbreitung auch nachhaltigfter und lobnenbfter Erfolg gesichert.

Insertionspreis: 40 Pfg. pro einmal gespaltene Beilt.

Normal=Inferatenzeile (circa 45 Buchitaben):

Biesbadens altbemährte alfalifche Rochfalz-Thermen

Im Berlage ber Unterzeichneten ift foeben erschienen und burch alle Buchhandlungen zu beziehen:

# Sbenburtia.

Roman in Berien

### von Adolf Friedrich von Schack.

Broich. Mit. 3. - Elegant gebunden Dit. 4. -

Reiche tomische Erfindung und icharje Gatpre, burch welche boch oft ein voller Mang höberer Poefie hindurchtont, zeichnen biefe humoristische Dichtung aus.

Stuttgart, Mai 1876.

3. G. Cotta'iche Buchhandlung.

### Gin neues Werk von Johannes Scherr.

Soeben ericien bei Ernfl Julius Gunther in Ceipzig und ift in jeder Buchhandlung vorrathig

# Größenwahn.

Vier Kapitel aus der Geschichte menschlicher Narrheit.

Mit Zwischensäten.

### Johannes Scherr.

Ein ftarter Band von 30 Bogen groß 81. Breis 72/2 Mark; elegant gebunden 9 Mark.

#### Inhalt:

Bräludium. — Mutter Eva. — Jan Bodelson, ber Schneiberkönig. — Die Gefreuzigte. Geschichte einer Beilandin. - Das rothe Quartal. Bwifdenfate: Die Gefchichte von Ambrofius Gigar, bem Ordnungsfanatiter - Die frobe Botschaft aus Bora-Bibe. — Gin literarischer Dlalog.

### To Kur Haus und Schule!

In Julius Imme's Verlag (G. Bichteler) in Berlin, Königgraßer Strafe 30, ift soeben erschienen und bireft, sowie burch jede Buchhandlung und Boftanftalt zu beziehen:

# pådagogische

Bopular - pabagogifche Zeitidrift für bie Interesien bes gefammten Lebrerftanbes nach Innen und Auffen und befien Bertretung im Bolle nebst Gratisbeilage "Bfatter fur Saus und Soule" mit Illufrationen.

Unter Mitwirhung bon Interitaten der Schule und Missenschaft

herausgegeben von Toselowski.

Jährlich 24 Rummern von 2-3 Bogen. Preis vierteljährlich nur 2 Mart 25 Pfge.

### "Blätter für Haus und Schule"

mit Illustrationen,

welche im 1. Quartal eine bochft intereffante Ergahlung: "Der Bifonar", aus bem Mormegifden überfett von Emil 3. Jonas, bringen, auch apart gu beziehen.

Preis vierteljährlich nur 1 Mark. Probenummern franco und gratis von der Expedition, sowie burch jede Buchhandlung zu beziehen.



Im Berlage von Guftav Sedenaft in Pregburg und Leipzig ift erschienen und burch alle Buchbanblungen zu beziehen:

# Sonderlinge aus dem Volke der Alpen

3. R. Mofegger.

3 Bänbe 80 (I. 245 S. II. 256 S. III. 260 S.)

Preis: Eleg, gebeft. 12 Mark.

Bir verweisen auf die in biefem hefte auf Seite 82 befindliche Befprechung ilber biefes neueste Wert bes beliebten fteierischen Dichters.

Im Berlag von Ernft Julius Gunther in Leipzig erschien:

### Gedichte.

Bon Joseph Freiherrn von Gichendorff.

Urunte Auflage.

Miniatur-Ausgabe. Elegant gebunden in Goldschnitt. Preis 6 Mart.

Im Verlage von Fr. Bartholomäus in Erfurt erschienen und sind durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

### OPERN-SCENARIEN.

Die Inscenirung und Characteristik

italienischer, französischer und deutscher Opern.

Leitfaden für Regisseure, Capellmeister und Opernsänger, für Theater-Directionen und Opernfreunde

V.

### Herrmann Starcke.

Lieferung 1.

Lucrecia-Borgia.

Oper bon Donizetti.

Preis 1 Mark 50 Pfge.

Lieferung 2.

Die Jüdin.

Oper bon Haléon.

Preis 1 Mark 50 Pfge.

Lieferung 3.

Romeo und Julie.

Oper von Connod.

Preis 1 Mark 50 Pfge.

(In Vorbereitung befinden sich:

Lieferung 4.

Robert der Teufel.

Oper bon Megerbeer.

Lieferung 5.

Norma.

Oper bon Bellini.

Lieferung 6.

Rigoletto.

Oper von Verdi.

### Die Opern-Scenarien werden fortgesetzt.

Es bedarf wohl kaum eines besonderen Hinweises, dass die oben genannten Opern-Scenarien in der dramatisch-musikalischen Literatur eine bis jetzt alleindastehende Novität bilden, die von Allen, welche der Bühne näher stehen, mit freudiger Ueberraschung begrüsst werden dürfte.

Im Verlage von Fr. Bartholomäus in Erfurt erschien in zweiter Auflage und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

### Die Dilettanten-Oper.

Sammlung leicht ausführbarer Operetten für Liebhaber-Bühnen, Gesang-Vereine und Familienkreise.

Herausgegeben

### Edmund Wallner.

- Lief. 1. Ein Damenkaffee, oder: Der junge Doctor. Humoristische Hausbluctte von Alexander Dorn. Eleg. in farbigen Umschlag broschirt. Preis 3 Mark.
- Lief. 2. Das Testament. Komische Operette von Alexander Dorn. Klavier-Auszug mit Text. Eleg. in farbigen Umschlag broschirt. Preis 3 Mark.
- Lief. 3 Der Maskenball, oder: Meine Tante, Deine Tante. Operette von Alexander Dorn. Klavier-Auszug mit Text. Eleg. in farbigen Umschlag broschirt. Preis 3 Mark.

Werden nur auf fe ste Bestellung abgegeben.

### fünf Treppen hoch.

Erzählung in Liebern,

Bon Aba Chriften.

I.

Fünf Treppen hoch, fünf Treppen hoch Dem Himmel nah, bem blauen — Die Tauben nur vermögen noch In unser Heim zu schauen.

Tief unten liegt die Welt, es dringt Nur in verlornen Tönen Herauf, was so betäubend klingt, Ihr Jubeln und ihr Stöhnen.

> Ich frage Dich nimmer Ob Du mich liebst, Ob Du mir Deine Seele giebst . . .

Wenn es auch oben einsam ist, Du sehnst Dich nicht hinunter — Und wie Dein kleiner Logel, bist Du immer froh und munter.

Fünf Treppen hoch, fünf Treppen hoch, Halt' ich Dich treu geborgen: Was gilt die Welt mir unten noch, Mit ihren grauen Sorgen? . . .

II.

Wer fragt die Knospe Wie bald sie sprießt, Wie bald sie ihren Kelch erschließt . . .

Wer fragt die Blume, Wenn ihren Duft, Sie hauchet in die Blaue Luft?

III.

Bald jährt sich unser Hochzeitstag, Wo ich durch Nacht und Kälte, Die halb in meinen Armen lag Herauftrug, die Erwählte. Wie bist Du bemuthsvolles Kind So hilstos bort gesessen! Im Schornstein wimmerte der Wind. Ich kann es nie vergessen . . .

Mein heißes Blut begehrte Dich, Doch rührte mich Dein Bangen, Und einem tiefen Mitleid wich Mein liebendes Verlangen.

IV.

Jeht schlägt die Uhr — Ei schelte nur Sonst geh' ich nicht hinaus! Mein liebster Plat, Jit immer, Schah! Bei Dir im stillen Haus.

Viel Pracht und Glanz Im Wirbeltanz Vorbei da unten jagt. Nach all der Macht Und Kleiderpracht Hab' sonst ich nie gesragt. Jetzt aber schleicht Sich schmeichelndeleicht Gar mancher Bunsch zu mir: So hohe Schuh, Ein Kleid dazu Brächt' ich so gerne Dir.

Ei lächle nicht!
Ein armer Wicht
Träumt viel den langen Tag.
Fern muß ich sein, —
Und Du allein . . .
Das ist die größte Plag'!

Die dumme Uhr! . . . Ja schelte nur Und jage mich hinaus. Viel Arbeit harrt, Für mich bewahrt, In meines Meisters Haus.

٧.

Die Arbeit geht mir von der Hand Aber mein Sinn ist trüb, Ich liebe Dich und ban auf Sand Denn Du . . . hast mich kaum lieb. Ich füge fleißig Rad zu Rad . . . Doch thut das Herz mir weh! Ich muß dran denken früh und spat Bis ich Dich wiederseh'.

Dann sagt mir: "Ich gehör Dir an!" Dein liebliches Gesicht, Es füßt mich wohl Dein Mündchen dann, Doch . . . Deine Seele nicht . . .

VI.

Ich muß die Menschen immer wieder segnen, Die gütevoll mir einst mein Handwerk lehrten. Bin ich doch Einer von den Vielbegehrten! Und jedem Meister kann ich stolz begegnen.

Nur Träge schreien stets von Müh' und Frohne . . . Nach Willfür kann mit meiner Zeit ich schalten. Um ihrentwillen nur mag ich es halten, Als ob ich stünde noch im kargen Lohne. Bald will ich Meister sein und nicht Geselle, Und darum heißt es frisch die Hände rühren, Dann kann ich bald in jenes Haus sie führen, Das sie erinnre an die Liebste Stelle.

#### VII.

Die liebste Stelle . . . arme fleine Baije! Die liebste Stelle, war im fremden Haus . . . Doch bantbar hängt Dein treues Berg an Menschen, Die dort einst lebten, und Dich sorglich pflegten, Alls Du noch tlein und schwach und hülflos warft . . . Wenn Du im Dämmerlichte bes Erinnerns Mir sprichst von alten frohen Kindertagen, Dann wird lebendig mir bie holbe Beit. Ich sehe mich, den unbeholfnen Buben -Mit sonnverbranntem Antlit, großen Ohren, -Den heißen Kopf durch eure Büsche stecken Und schücktern ausspähn, ob des Nachbars Kleine Sich noch herumireibt in dem großen Garten. Und meinem Lodruf folgst Du rasch! Du warst mir eine kluge Spielgefährtin, Und denke ich wie Deine kleinen Küße Frischweg mit mir durch Feld und Wald gelaufen, So faß ich taum wie schnell die Beit verrann. Mir wird zu Muth, als ob wir wieder schritten Durch alle Räume in dem fleinen Saus, Alls ob erstünden jene guten Menschen Und mich begrüßten aus ber Ferne schon. Die Tanben weiß ich alle herzunennen, Die auf bem First sich blaben, schnabeln, gieren, Und sich im Arcise brehend bücken, stolz Gleichwie die Hofheren vor gepuhien Damen. Die fleinen Bidlein machen tolle Sprünge, Doch ihre Mutter, die bedächtige Biege, Schloß Freundschaft mit mir für ein Studlein Brod, Das ich gefalzen ihr als Röber gab. Der schwarze Haushund mit dem Bottelpelz, Liegt vor der eichnen Thur und bellt sich heiser, Wenn Lagabundenvolt des Weges fommt; Die Bühner, die lang für verloren galten, Bon einer Rüchleinschaar umgeben plöglich Dort aus ben hohen dichten Buichen fommen, Bo fie gebrütet ftill und wohlverftectt. Und erst die Bäume, die breite alte Linde, Die längst mein Liebling war! . . .

Der Fliederstrauch, ber seine hohen Zweige Bis an das Dach des niedern Hauses streckt, Und mit den blauen Blüthenbüscheln leise Im Winde an die schmalen Scheiben pocht -Die Schlehenheden die den Garten fäumen Bermengt mit manchem wilden Rosenstrauch. -Die rothen Hagebutten, und die blauen Schlehen, Die aufgereiht an alten Wollenfaben. Gar föstliches Geschmeibe für Dich gaben. Und draußen vor der Hecke rechts und links, Da stehen bei der morschen Gitterthüre Die beiben steifen schattenlosen Lappeln, Die immer staubbedeckt und ängstlich scheinen, Weil niemals frisches Grün die Blätter schmückt, Und weil ein stetes Bittern sie durchirrt. Um besten doch gefällt mir stets das Häuschen. Statt einer Flur hat es die große Anche, Un beiden Seiten find zwei Stuben nur. Die haben Raum für farges Hausgeräthe. Ich sehe Alles ganz genau wie einst: Den grünen Ofen mit der plumpen Bant, Den ichweren Tifch mit festgefügten Banten, Darüber bann, bort in der Fensterecke. Mit Tannenreis umtränzie Heiligenbilder, Das Meffingherz mit blanken Flügeln dran, Und mitten drin das rothe Seelenlämpchen; Das grobgeschnikte Bettgestell voll hoher Kissen, Die buntbemalte Truhe mit dem Sonntagsstaat. Die fleinen, bleigefaßten Scheiben, Ja selbst das wurmdurchbohrte Holzgesimse, Die festgestampfte sandbestreute Diele, Das Alles sieht vor mir, befannt und lieb Mis wär ich bort gewesen all' die Tage. Gang unterm Dache aber ftedt ein Stübchen Biel fleiner noch als unfer stilles Nest . . . Da steht auch nur ein schlichtes Rinderbeit. Auf bem ein ichläferiges Mägdlein iniet, Das feine ichmalen Sande folgfam faltet, Und mühsam nachsallt, was die atte Frau -Mit ihrem Wackeltinn und tausend Aunzeln — Ihm vorspricht, jedes lange Wort betonend, Als müßte Gott das ganz besonders hören. Um Fenster lehnte ein weißgelockter Mann Mit flugen starfen und boch gütigen Rügen: Er regt die Lippen nicht, er betet leife . . .

Und seine rauhe schwielenvolle Hand Legt seberseicht er auf des Kindes Köpschen, Als übermannt vom Schlaf es slüsternd umsinkt Und tiese Athemzüge durch das Stübchen wehn . . .

## VII.

Ich zog dann fort, und als ich wiederkam War leer das Haus... die Alten längst gestorben, Das blonde Kind weit in die Welt gegangen ... Ich mußte lange — lange — lange suchen Bis ich es sand ...

Bei harten Menschen fand ich wieder Dich, Bei harter Arbeit . . . ohne Wunsch und Alage, So müd und einsam, ohne Glück und Jugend . . . Bald kam die Stunde, wo Dich innig liebte Mein starkes Herz!

Wo ich der Armuth und der Arbeit Sohn, Um Dich, Du blasses Kind des Elends, freite, Das mich nicht liebte, aber mir vertraute Und vor mir stand voll Schreck und schenem Zagen Und weinend schwieg...

Doch als Du später Deine kleine Hand Vor dem Altar gelegt hast in die meine, Als ich sünf Treppen hoch Dich junges Wesen Heraustrug in die luftige Hochzeitskammer, Da war ich stolz!

Biel stolzer als ein mächtiger Fürst Der seine Braut heimführt in goldne Säle . . . Du blinzelst, schüttelst tichernd Deine Locken, Weil ich von jenem Tage wieder träume Im Vollmondlicht . . .

Weil wieder ich die hehre Seligkeit Die damals mir geworden, ganz durchschwelge? Doch horche nur, Du blonde Ueberkluge: Das Hänschen, wo als Kinder wir oft spielten, Schenk ich Dir einst!

Bielleicht schon morgen kommt das Glück herauf, Und schüttet gelbes Gold in unsere Hände . . . Bielleicht bleibt es noch fort die kurze Weile, Und fommt einst ungeschen angeflogen Gang ohne Gold.

Und doch das ganze Glück! . . . ich höre vit Den leisen Flügelschlag in solchen Rächten, Und eine feine Kinderstimme flüstern: Bald wirst Du mich in Deinen Armen halten — Ich bin das Glück! . . .

Bis dahin aber laß mein dunkles Haupt An Deine Knie lehnen, laß mich träumen In meine Zauberwelt entzückt versunken, Umwoben von geheimnisvollen Mächten Im Bollmondlicht.

VIII.

Ei lache nicht! es werden wohl Noch einmal meine Träume wahr, Wenn es nicht morgen kommen soll, Kommt alles Glück doch übers Jahr. Du bist die Jugend, ich bin jung, Wir sehen weit, wir gehen weit, Wir haben Muth und Kraft genung, Vor uns liegt eine lange Zeit.

Ei lache nicht! und sage nicht Ich sei ein Träumer . . . ein Poet . . . Du setber bist mir ein Gedicht Bie keines in den Büchern steht.

IX.

Horch einmal auf den Glockenschlag, – In meine Augen schan! Bor einem Jahr, mit Stund und Tag Wurden wir Mann und Fran. Hod oben saßen wir allein Und draußen war es grau ... Heut' sitzen unten wir beim Wein, Der Himmel ift so blau!

Wo werden übers Jahr wir sein? . . . Jch weiß es schier genau! Da führ ins eigne Haus ich ein Die junge Meistersfrau.

X.

Du fannst tanzen? . . . . Dich zierlich schwingent? An meiner Hand Den Reigen schlingen, Ich dachte nie bran, Daß ich es kann, — Mit einmal fand Dein eitler Mann Daß er kanzen kann! . . .

Du fannst tanzen!
Dich slüchtig beben
An meiner Brust
Und weiter schweben.
Ich bachte kaum
Es wäre Raum
Für solche Lust.
Jett lacht Dein Mann
Daß er tanzen kann.

## XI.

Du tanzest so schön! mit neidischen Bliden Berfolgen Dich Alle, mein vielfüßes Weib! Die Frauen, sie zischeln, fragen und nicken, Ich aber umspanne den blühenden Leib.

Geliebte, nur ich will Dich leiten und führen, Rur ich will Dich pressen fest an das Herz. Es darf Dich kein Undrer zum Tanze erküren, Mich streife Dein Athem, mir lächle Dein Scherz.

# XII.

Das ist der Frühling, mein junges Weib, Er macht das Herz Dir flopfen. Auf Deinen Blumenwangen glänzt Der Thau in hellen Tropfen. Das ist die Liebe . . . mein junges Weib Die still Dich überkommen . . . Und die Dein zitterndes scheues Herz Im Frühling Dir genommen.

# XIII.

Mein! ... Nein! ...
Es ift kein Traum.
Was jest wie einer Braut
Dir bang den Busen hebt,
Aus Deinem Auge schaut,
Durch Deine Glieder bebt —
Es ist kein Traum,
Nein! ... Nein ...

Ja?...Ja?... Es ist das Glüd! Was Du mir anvertraut Verschämt=geheimnisvol, Was ich nicht überlaut In die Lüfte jubeln soll, Es ist das Glüd — Ja!...Ja...

#### XIV.

Viel schneller als ich es gebacht, Viel heller kam bas Glück uns noch, Wir wohnen ja fünf Treppen hoch — Da hat der Storch es rasch gebracht. Vom Kirchthurm flog er durch die Nacht Mit seiner schlasbefangnen Last, Nun kusse sanst den kleinen Gast Und harre bis das Glück . . . erwacht.

# XV.

Wenn das weiße Mondenlicht Durch die klaren Scheiben rinnt, Und Dein holdes Angesicht Sacht mit Schleiern überspinnt, Wenn des Frühlings Athemzug Sanft um Deine Stirne schwebt, Und zuweilen nur im Flug Deine lichten Locken hebt,

Wenn das Kind an Deiner Brust
Träumt von einer sernen Welt —
Ahnt mir, daß es unbewußt
Mit den Engeln Zwiesprach hält.

XVI.

Deine Locken find es, Dein Gesicht, Nur bleich wie Du Ist das Kindchen nicht. Deine Stirne ift es Und Dein Mund, Und Deine Augen So kinblicherund.

Dein Lächeln ift es, Dein Zucken gar, Das immer Heimliches Weinen war.

XVII.

Doch schärfer als sonst ist ber Schmerzenszug Auf Deinem Antlit ausgeprägt. Du gönnest Dir nicht Ruh genug, Zu tren hast Du das Kind gepslegt.

Doch weißer als sonst ist heute Dein Mund, Und Deine Augen glänzen erregt. Du redest mühsam? . . . Thu mir nur kund Ob einen Wunsch Deine Seele hegt.

Doch schwerer als sonst Deine kleine Hand Sich jetzt auf meinen Scheitel legt, Du wirst so kalt! . . . Sag, was entschwand Aus Deinem Aug wie fortgesegt? . . .

Doch reglos ... starr wie Dein holder Leib, Dein Herz nicht rasch an meinem schlägt ... Herrgott! ... Mein Weib!! ... Mein Weib! ... Mein Weib ... Wach wieder auf ...

XVIII.

Das helle Kleib, Das im Fenster schwebt, Und bewegt vom Wind So sachte weht, Als trüg es das Kind Das gestern . . . gelebt.

XIX.

Borbei . . . .
Für allezeit.
Nichts blieb zurück.
Dahinter weit
Das Glück . . .
Dahinter fern

Alle Freud, Feder Stern! Wohin ich seh, Hilstoses Leid Und Weh...

## XX.

Durch die frostige schweigende Nacht Scholl dumpfes Alopfen An meiner Thür . . . Da hab ich gedacht Du bist erwacht! Und sie haben mir Dich heimgebracht . . . Oh! . . . Kalte Tropfen Fielen auf diesen Traum der Nacht.

## XXI.

Ich habe mich heute redlich gemüht. Die Schläse pochen, die Stirne glüht, So lange bin ich gesessen. Und fügte Rad und Rädchen geschwind, Und sprach mit Weister und Gesind,— Lern' ich also vergessen? . . .

#### XXII.

Wie draußen Alles vorübertreibt Und wie sie Alle lustig sind . . . Zuweilen staut es sich, dann bleibt Am Werkstattfenster stehn ein Kind. Das hebt sich auf den Zehen und schaut... Oh wären doch die Scheiben blind! Es lacht mich an vertraulichelaut. — Mein junges Weib! ... Mein kleines Kind ...

#### XXIII.

Gin holdes Wort, ein weicher Ton Zog seltsam durch mein Leben, Im Vollmondlicht als Anabe ichon Hört ich sein leises Weben. Doch jählings ist ber Zauber sort Der mich so lang umsponnen, Der weiche Ton . . . das holde Wort . . . Im Vollmondlicht zerronnen.

#### XXIV.

Dahin ist sie — — — — Ich lebe noch! Das Mondlicht fällt herein . . . Fünf Treppen hoch! Fünf Treppen hoch! Bereinsamt und allein. —

# Der Cutpenpring.

Novelle nach bem Dänischen

von Mar Seingel.

Unter allen den Landhäusern, die sich gleich einem Blumengürtel um das sübliche Haarlem schlangen, war das van Geldern's wohl das prächtigste; denn van Geldern entsprach seinem Namen und, — wenn man von einem gewiffen Rivalen absah, — konnte man ihn wohl für den reichsten Mann in der ganzen Provinz Nordholland erstären.

Drin in Haarlem, wo er eine große Fabrit besaß, klapperten über hundert Websstühle; braußen vorm Thor dehnten sich, bedeckt mit dem schimmernosten Linnen, riesige Grasslächen hin . . . . und alles Dies gehörte dem reichen van Geldern, dem ersten Senator der Stadt, dem Mitgliede der Provinzialstaaten, vor welchem Alle ehrerbietigst den Hut zogen — mit Ausnahme eines Einzigen, über dessen Mißachtung sich van Geldern aber mehr ärgerte, als er sich über den unterthänigen Gruß der Andern freute.

Van Geldern war nicht blos Fabrikbesitzer und Kausmann, er war auch Gärtner und zwar in einer so weiten Ausbehnung des Begriffs, daß man ihn schon Blumen-Fabrikant nennen konnte. Da wo die Bleicherei aushörte, begannen die schnurgeraden Reihen seiner Tulpenbeete, die wie Linien in einem Schreibebuch aussahen, und wenn der Frühling kam, da gabs einen Duft und einen Farbenglanz dort, daß Jeder, der vorüber ging, entzückt wurde. Auch van Geldern war entzückt; aber nicht so über den sieblichen Duft und das blendende Farbenspiel der Blumen, als vielmehr über den Klang der guten holländischen Dukaten, die ihm der Garten einbrachte; denn damals kaufte man eine auserlesene Tulpenzwiebel nicht bei Hinz oder Kunz für winziges Geld, sondern man mußte einen gar tiesen Griff in den Geldbeutel thun, wenn man etwas Besonderes haben wollte.

Nun kommen uns diese Preise gang märchenhaft vor und doch find sie vollkommen historisch.

Es herrschte damals eine Manie, eine wahnsinnige Begier nach seltenen und eigensartigen Tulpen und man spekulirte in Zwiebeln, wie man jest in Papieren spekulirt. Man bezahlte für eine "Semper Augustus" 13000 und für drei Zwiebeln bisweilen 30000 Gulden. Das war eine Epoche für Kauslente und van Geldern wußte sie zu bensißen!

Die wirklich hervorragenden Arten, die "Bingen", wie van Gelbern fie zu nennen pflegte, wurden nicht in den gewöhnlichen Linienbeeten auf dem Felde angebant,

sondern wie Prinzen ihre Paläste und ihren ausgewählten Areis haben, zu welchem gewöhnliche Sterbliche keinen Zutritt erlangen, so hatten diese kostbaren Prachtblumen auch ihren Palast und zwar ein großes Pflanzenhaus in van Geldern's Privatgarten, welcher sich von dem reizenden Landsit bis zum Haarlemer Meer erstreckte. Damals rauschten die Wogen desselben noch frisch und klar bis zu dem Bollwerk heran, auf dem van Geldern jedes Mal, wenn die Schiffe ihre theuere Fracht in sich aufnahmen, die bezaubernöste Ausslicht genoß.

Dieser Garten war van Gelbern's Stolz und wenn fremde Reisende nach der Stadt kamen, so wurde er ihnen von dem alten Diestler, der van Gelbern's hochmögenden Gärtner vorstellte, stets wie eine besondere Merkwürdigkeit gezeigt. Und Diestler war ein sehr geschäftseifriger Führer, wenn er mit seinen krummen Beinen und mit der großen Horns brille auf der spihen Nase durch die Gänge des Gartens wackelte. Bon jedem Baum wußte er eine Erzählung, welche in der Regel ihren Ursprung von den geheimnisvollen Wäldern Ceylons oder Sumatras nahm, um dann mit dem Preise, den van Geldern dasür bezahlt, abzuschließen. Bon jeder seiner Tulpen wuste Diestler auf das Genauste, wie viele Exemplare vorhanden waren, welche Könige und fürstliche Bersonen van Geldern mit ihren Bestellungen beehrt . . . . und dann kam der unausbleibliche Preis, welcher für den alten Diestler erst den eigentlichen Duft der Blume vildete . . . und die Fremden zogen fort, überwältigt von der Tulpenpracht des van Geldern'schen Gartens, und bewunderten den alten Diestler wie einen orientalischen Zauberer.

Eines schönen Maimorgens schien die Sonne flar und umgoldete all diese Blumenspracht, unter der bunte Schmetterlinge und emfige Bienen sich in beständiger Flucht hin und her tummelten.

In dem langen Gange, welcher auf der einen Seite von einer hohen Mauer bes gränzt wurde und auf der andern von einer dichten Taxushecke, aus deren eingeschnittenen Nischen Marmorfaune und nackte Nymphen hervorguckten, sah man zwei Gestalten gleich langsam und gleich steif mit abgemessenem Schritt sich bewegen, so daß der rothe Strandsfies mit seinem glimmernden Licht fast taktmäßig unter ihnen knisterte. Diese zwei Gestalten waren sehr verschieden.

Der erste war ein hoher, breitschulteriger Mann mit einem stolzen, ernsten Gesicht, ruhigen, wasserblauen Augen und einer krummen Nase, die in einem wunderlichen Gegensatz zu dem kleinen, runden, vollfommen bartlosen Kinn stand.

Er war von Kopf bis zu Fuß in stahlgrauen Sammet gekleibet, wenn man nämlich die Beine ausnahm, die von den Anien an mit weißseidenen Zwickelstrümpsen bedeckt erschienen, welche ihrerseits in ein paar hochhackigen Schuhen steckten, auf deren Obersleder zwei Diamantschnallen leuchteten. Seinen dreikantigen, mit einer Agraffe geschmückten Hut trug der Mann nicht auf dem Haupte, sondern schwang ihn mit einer gewissen koketten Zierlichkeit in der linken Hand, denn die unförmliche Allongeperücke, die in schweren Locken das Gesicht umschloß, gestattete keine andere Kopfbedeckung. In der rechten Hand hielt der Mann ein blankpolirtes japanisches Rohr, dessen Griff und Knopf mit getriebenem Goldzierrat geschmückt war, und mitten in der knitternden, ausgeszackten Busenkrause funkelte eine mächtige Nadel, welche, mit einer doppelten Reihe ächter Perlen eingesaft, in der Mitte das Bild einer jungen Dame trug. Jeder, der damals dieser imponirenden Gestalt begegnet wäre, würde augenblicklich — mit Ausenahme, wie gesagt, eines Einzigen, — sein unterthänigstes Kompliment gemacht haben;

denn bieser Mann mit den Diamanten, den Perlen, dem goldbeschlagenen Stock und dem grauen Kostüm war fein Andrer, als van Geldern, der seinen gewohnheitsmäßigen Morgenspaziergang im Garten unternahm.

Hinter ihm, genau 14 Schritt entfernt, nicht mehr und nicht weniger, kam eine andre Gestalt, von der man im ersten Augenblick schwer hatte jagen konnen, was fie fei, ein Robold oder Ungeheuer, ein Mensch oder ein Affe. Auf seinem großen, unförmlichen Ropie, der über und über mit ichwarzem, fraujem haar bedect mar, trug er einen bunten seidenen Turban, an deffen linker Seite ein Paar metallglangender Pfauenfedern in die Bohe stand. Den kurzen, ungestalten Korper umhallte ein blaus und weißgestreifter Seidenkaftan, welcher indeß die Cabelbeine und ben Budel feines Gigenthumers nicht zu verbergen vermochte. Ein Laar papageiengrune Pluderhofen, ebenfalls feiden, fielen in großen Falten um seine westen Beine und die ungeschlachten Fuße staken in hadenlojen, zinnoberrothen Schuhen, die seinen beschwerlichen Bang nur noch mehr hervortreten ließen. In seiner Linken hatte er ein breikantiges, filberbeschlagenes Etui und in ber Rechten einen gewaltigen Stock, in beffen kugelrundem Silberkopfe er mit fichtlichem Bohlbehagen fein häßliches Geficht fpiegelte. Auch biefe Berfon wurde Zeder, der in ber Umgegend von Haarlem gewohnt, sofort erfannt haben; benn es war Palembang, ber oftindische Diener van Gelbern's, welcher, außerordentlich mit sich selbst zufrieden, im buchstäblichen Berftande ben Fußipuren seines herrn folgte. Wie van Geldern seinen goldknöbfigen Stod trug, fo trug er auch ben feinen, und wie van Geldern fich vorwärts bewegte, fest, ruhig und majestätisch, so humpelte Palembang hinter ihm her ganz mit demielben Ausdruck geldbeschlagener leberlegenheit in dem ichwarzen, breiten, stumpfnäsigen Gesicht. Ban Gelbern war stolz, benn er hatte Geld, Webstühle und Blumenzwiebeln für viele hundert Gulden das Stud; Palembang mar ftolz, denn er hatte Pfaufebern, einen Seibenkaftan und ginnoberrothe Schuhe . . . . und jo wanderten die beiden Größen neben einander, genan in 11 Schritt Diftance, indem ber reiche van Geldern immer über den "Ginen" nachtiftelte und Palembang jeinerjeits vollkommen bavon überzeugt war, daß nach seinem herrn feiner mehr Respett verdiene, als er selbst.

Endlich naheten fie zu gegenseitiger Zufriedenheit bem Ende ihrer Gartentour, einer Taxushede, welche einen halbkreisförmigen Plat umzirkte, in beffen Mitte eine Benus in die Arme des friegerischen Mars jank, dem der schelmische Amor hinterliftig die Waffen geraubt hatte. Ein wenig zur Linken sprang ein fühler, blinkender Wafferitrahl in einer mit seltenen Conchylien ausgelegten Grotte empor und hier, auf der Marmorbank vor derselben, beliebte es van Geldern mit einer gewissen vornehmen Nonchalance nieder zu sinken und Valembang zu sich heran zu winten, der mitten in der brennenden Sonnenhipe, 14 Schritte entfernt, in größter Devotion stehen geblieben war. Bei diejem Wink ichien es, als wenn ein Strahl in den Bfauenturban hinein geschlagen ware und die darunter befindlichen Beine elektrifirt hatte. Mit kleinen, haftig watschelnden Schritten ichof er zu feinem herrn bin und öffnete ohne weiteren Befehl bas breitantige Etui, aus deffen jammetausgeschlagenem Naum er zwei lange Thonpfeifen, einen Tenerftahl und einen perlengestickten Beutel von Saffian mit dem jeinften hollandischen Tabak heraustangte . . . . Gleich nachher saß van Gelbern ba, einem zweiten Jupiter ähnlich, bon buftigen Wolken umwirbelt, welche lieblich im leifen Frühligswinde emporschwebten, um wieder neuen blauen Ringen Plat zu machen, die der Raucher in scheinbarer Geistesabwesenheit, immer einen größer als den andern, von sich fort pustete.

Aber van Gelbern war nicht geistesabwesend. Mitten in diesem scheinbar gedankenlosen Spiel grübelte er tief nach und ließ seine Hirnsibern abwechselnd mit den davon
schwebenden Tabaksringen arbeiten, aber kein Mensch auf der ganzen runden, rollenden Erde würde auf seinem Gesicht zu errathen vermocht haben, was ihn so beschäftigte. Seine Züge waren ganz ruhig, ganz glatt und leidenschaftslos... und erst, als Palembang ihm mit ergebenstem Bückling die andere Pfeise hinreichte und Fener schlagen wollte, machte van Geldern eine hochmüthige Bewegung mit der Hand und slüsterte kaum hörbar:

"Dieftler"!

Palembang's Ohren waren wunderbar geschärft und, indem er schnell das Etui unter seinen linken Arm nahm, schlug er sich in den nächsten Seitengang und verschwand hinter der Hede. Kaum war ihm der Diener aus dem Gesichte, so nahm van Geldern's Haltung ein ganz anderes Gepräge an. Er lehnte sich gemächlich auf die Vank zurück, klopste mit einer gewissen Zuriedenheit die Pfeise aus und murmelte: "Hat der alte Diestler nun seine Aunst verstanden, so ist van Sichel geliesert.... gründlich geliesert!" und mit diesen Worten brach van Geldern den Stiel der ausgerauchten Thonpseise langsiam, Zoll für Zoll, entzwei, dis er beim Kopse angekommen war, den er mit einer übersmüthigen Wiene am Juße der Lenus zerschlug, indem er vor sich hinsagte: "Geliesert!"

Inzwischen war Palembang seinen Weg gehumpelt, so eilig er konnte; aber nun, da er in eine halbdunkle Haselnußhecke einbog, die zwischen frisch entfalteten Blättern zu dem Hause des alten Diestler führte, ging plöglich die Geschwindigkeit des schwarzen Sendboten in ein langsames Schlürfen über. Mit einem Male stand er still, stellte seine beiden Säbelbeine möglichst weit auseinander und brachte seinen großen Kopf nach und nach so in die Nähe seiner zinnoberrothen Schuhe, daß der Gipfelpunkt seines Buckels zur Spipe einer Pyramide wurde. Palembang hatte offenbar, trotz seiner Misgestalt, Anlagen zur Akrobatik; aber warum er gerade in diesem Angenblick Gebrauch davon machte, war nicht leicht zu begreisen.

Allerdings lag mitten im Gange ein tobter Maulwurf, eine Auchlosigkeit, die van Geldern sicher schon gerügt haben würde; aber daß ein tobter Maulwurf diesen schabenstrohen, trinmphirenden Ausdruck sollte hervorbringen können, der in häßlichster Weise Palembang's Gesicht entstellte, das war doch kann denkbar.

Im behaglichsten Gefühl bewegte er sich dann vorwärts, bis er eine "Braut von Haarlem" fand, die von den Frühjahrswinden von ihrem Stocke losgerissen und auf die Erde geworfen worden war. Und während seine kleinen, steinkohlenschwarzen Angen von boshafter Freude blitten, sagte er zu sich:

"Großer Mynheer van Geldern sein sehr großes Rajah. Großer Mynheer kennt sehr wenig; großes Rajah weiß Nichts!"

Mit diesem philosophischen Raisonnement watschelte Palembang hastig weiter, um das Versäumte einzuholen.

Es ist sehr zweckmäßig und weise im Leben eingerichtet, daß man nicht so weit hört, alsman sieht; denn hätte van Geldern blos die lette Bemerkung Palembang's vernommen, so würde es dieser schwarzen Areatur übel ergangen sein. Nun aber hörte der Würdige weiter nichts, als den Gesang der Bögel, das Summen der Bienen und das Plätschern der Fontaine und in Folge dessen befand er sich überaus wohl, so wohl, daß seine

gemächliche Lage, die er auf der Bank eingenommen, nach und nach zu einer noch gemächlicheren überging und seine wochen Träume sich zu Etwas verwandelten, was wir bei gewöhnlichen Sterblichen eine starke Neigung zum Schlasen nennen würden. Aber van Gestorn war ja Geschäftsmann und für einen Geschäftsmann ist es unmöglich, zu schlasen, bevor die dafür bestimmte Zeit erschienen. Kanm hörte er den rothen Strandsties knistern, als er hastig die Hände aus der Tasche nahm und die Beine von der Bank .... und siehe! da saß er wieder, der große, steise, ernste Matador des Handels, dem es ganz gleichgültig, ob einige hundert Menschen Hungers sterben, wenn blos die nöthigen Austern und Ananas für ihn nicht schlten. Mit der einen Hand riß er an den Spisen seiner großen Busenkrause, mit der andern ergriff er seinen goldbeschlagenen Stock und, indem er langsam den Kopf zurückbog, als wenn er nach den Sternen gucken wollte, sagte er mit scheinbar gleichgültiger Stimme:

"Nun, Dieftler, was hat er zu Stande gebracht?"

Der alte Diestler, ber, genau besehen, ganz einem klugen und listigen alten Staare glich, dessen graue Federn die Stürme des Daseins zerzaust und in Unordnung gebracht, zog ehrerbietigst seine breitschirmige Mütze ab, blinzelte listig über die Hornbrille hinaus und sagte mit verschlagenem Blick:

"Das Sochite, was Sie verlangen fonnen, Mynheer van Beldern!"

"Ein großes Wort, mein guter Diestler", antwortete van Geldern mit einer gnädigen Handbewegung. "Er weiß, was ich wünsche; aber Er weiß auch, daß die Ausgabe schwer ist."

"Und die Belohnung groß," erwiederte Diestler mit einschmeichelnder Betonung. "Bah," sagte van Geldern. "Glaubt Er, daß bei mir zehntausend Gulden eine Rolle spielen, wenn diese Aufgabe gelöst ist?"

"Sie ist gelöst!" schnarrte Dieftler herans, indem er die Absätze zusammenschlug und einen unterthänigen Budling machte. "Will Mynheer sich bavon überzeugen?"

"Wovon?" fragte van Geldern, mit einer gewissen Ueberraschung, die er indeß mit einer gleichgültigen Miene und dadurch zu verbergen strebte, daß er den Deckel seiner großen Schnupftabakstose auftlappte.

"Ich meine "le prince noir" die Frucht von zehnjähriger unermüdlicher Ansftrengung, eine Barietät von unschäthbarem Werthe, mit einer Blüthe jo schwarz wie, wie — Balembang", erdreistete Diestler sich mit einem leichten Schreck über diese hinz beutung auf Mynheers Lieblingsdiener hinzuzufügen.

Van Gelbern sah den alten Diestler mit einem Gesichtsausdruck an, der alle llebergänge vom Erstaunen bis zum vollkommenen Unglauben durchlies. Dann richtete er die schwere Allongeperücke in die Höh', knipste ein Schnupstabakskörnchen aus den Falten der Busenkrause und sagte: "Unmöglich, mein guter Diestler! Solch eine Varietät läßt sich nicht herstellen. Das ist gegen die Ordnung der Natur und ich bin ganz überzzeugt, daß sich etwas Roth oder Gelb auf dem Grunde des Kelches sindet."

"So schwarz wie Balembang, wenn man den Turban, den Kaftan und die ganze übrige Garderobe von seinem wohlgeschaffenen Körper zieht", versicherte Diestler, der seine Ueberlegenheit bei van Geldern's Mißtrauen wachsen fühlte. "Bürde ich denn eine meiner Barietäten "le prince noir" nennen, wenn sie nicht so schwarz wie ein Rabe, so schwarz wie die Nacht wäre? Würde ich so mir nichts, dir nichts das Verstrauen aufs Spiel sehen wollen, welches der Prinz von Oranien mir erzeigte, bevor ich

in Mynheers Dienste trat? Soll man mich auslachen dürfen und sagen, daß ich ein Pfuscher und daß meine Zwiebel ein Schwindel? O nein! Mynheer van Gelbern! Was der alte Diestler bezüglich der Votanik behauptet, das ist so sicher, als wenns der große Aristoteles selber gesagt hätte . . . "Le prince noir" entspricht vollkommen dem Namen, ich sege einen Eid darauf ab!"

"Nun, so zeig' Er mir die Tulpe!" rief van Gelbern, indem ein leichtes Roth sein sonst so ruhiges Gesicht färbte. "Zeig' Er mir sie und wenn's damit ist, wie Er sagt, beim himmel, ich gebe Ihm fünfzehntausend Gulben und das haus an der Schiffssbrücke, quitt und frei zum ewigen Gigenthum."

"Mynheer van Gelbern weiß die Aunst und ihre Jünger königlich zu belohnen!" antwortete Diestler, welcher schmunzelnd die außergewöhnliche Wirkung beobachtete, die seine Worte hervorgebracht. Darauf wandte er sich um, klopfte in die Hände und einen Augenblick nachher sah man Palembang mit einem verdrossenen Gesicht auf die Haselnußhede zuwatscheln, in seinem Arm eine vergoldete Porzellanvase tragend, deren oberster Theil mit einem Futteral von buntem Papier umgeben war, so daß der Inhalt völlig verborgen wurde. Aus Palembangs Händen wanderte die Base in die von Diestler, der sie wieder mit einem tiesen Bückling seinem Prinzipal überreichte, welcher seinerseits mit einem hastigen Ruck das Papier zur Seite riß.

Ban Gelbern hatte einen Wahtspruch, der in hohem Grade dazu beitrug, ihn zu den unsterblichen Göttern zu erheben, und dieser hieß: "Nil admirari!" Ban Gelbern wunderte sich über rein Nichts, und wie wär' es auch möglich gewesen, daß er Etwas bewunderte? Sein ganzes Leben ging in jener überlegenen Seelenruhe dahin, die niedre Geister mit einem geschacklosen Ausdruck "Phlegma" zu nennen pflegen, die aber, davon abgesehen, daß sie national-holländisch war, Mynheer van Gelbern wie einen Gott kleidete. Der alte Diestler hatte daher, obgleich er ihm schon ins siebenundzwanzigste Jahr diente, seinen Gerrn niemals in irgend einer Spannung, Gemüthsbewegung, oder einem ähnlichen irdischen Zustande gesehen, und man wird deßhalb seine Neberraschung begreisen, als van Geldern, der reiche van Geldern, beinahe mit einem Sprunge aus seiner imponirenden Nuhe emporsuhr, den Blumentopf mit seinen Inhalt gegen das Licht hielt, ihn mehrere Male rundum drehte und endlich wieder zurückiant, indem er mit einem Uebermaaß von Entzücken ausries:

"Bravo, Dieftler, bas Biel ift erreicht!"

Und in der That, das war auch Etwas, was man bewundern mußte. Aus seinem, silberweißem Moos hob sich eine Tulpe, so ausgezeichnet in Farbe und Form, daß man eher glauben konnte, sie sei unter der glühenden Sonne der Tropen ausgeblüht, als auf den nebligen Sbenen Hollands. Der sleischige Stempel war kast zimmetbraun und trug ked und heraussordernd die atlasschwarzen, nur oben halb auseinander gesalteten Blüthenblätter, deren jedes einzelne für sich das reinste Oval bildete. Palembang äußerte sein Entzüden und Erstaunen, indem er beide Hände quer über die Brust legte, und sich vor der Blume verbeugte, als van Gelbern sie ihm überreichte, und nachdem das auf echt vrientalische Weise besorgt war, trug er "le prince noir" in das Zimmer seines Herrn hinaus mit einer Borsicht, als wäre ihm ein frankes Kind, um es in das Hospital zu bringen, übergeben worden.

Ban Geldern schien ben Anfall menschlicher Schwäche zu bereuen, in welche ihn die seltene Blume gebracht hatte. Er knöpfte seinen inneren Menschen wieder zu, legte sein

Gesicht in ernste Falten, schloß seine Augen zur Hälfte und sank auf mehrere Minuten in ein stummes Grübeln. Endlich fragte er: "Wie viele Blumenzwiebeln hat Er von bieser Barietät?"

"Bis jest nur drei Hundert und neun," antwortete der alte Dienstler mit sobens= werther Genauigkeit; "aber zum nächsten Frühjahr mache ich mich anheischig, drei Tausend zu liefern."

"Laß' Er Alles, was vorhanden ist, noch heute Abend auf das kleine Magazin bringen," sagte van Geldern und rieb sich vergnügt die Hände. "Rein, besorg' Er die Sache selbst, damit Niemand davon erfährt. Es gilt da reinen Mund zu behalten. Apropos, Er ist doch gewiß, daß kein Andrer außer Ihm diese Barietät gezogen hat?"

Diestler stierte über seine große Hornbrille mit einem gewissen unruhigen Blide und antwortete stüfternd: "Ich habe meinen Spion gehabt; van Eichel mangelt biese Zwiebel."

"Gut", sagte van Geldern und nickte mehrere Male nachdenklich mit seinem großen Kopse. "Das paßt ausgezeichnet . . . . Diestler, wenn ich todt bin, so will ich von dieser Tulpe jedes Frühjahr einen Kranz auf meinen Sarg gelegt haben. Vergeß' Er das nicht!"

Diestler fuhr mit einem Ausdruck zurück, als wenn ihn Jemand plötzlich an den Magen gepufft hätte. Nicht ohne Mühe brachte er den halb offenen Mund soweit in Ordnung, daß er stammeln konnte:

"Minnheer wollen in Betracht ziehen, daß jede dieser Tulpen einen Preis von fünfzehnhundert Gulden hat?"

"Bah!" antwortete van Gelbern, "was ihut bas?"

"Ja, aber das wird ja gar nicht mit ber schwarzen Farbe des Sarges harmoniren!" wandte Diestler verzweifelt ein.

"Dummerjahn!" schnarrte van Geldern heraus und stieß mit seinem Stock in die Erde. "Mein Sarg soll vergoldet werden. Thu' Er, was ich ihm gesagt habe!" Und mit diesen Worten machte van Geldern eine imperatorische Handbewegung, welche Diestler in den alten Haselnußheckengang, wie eine Schnecke, die Etwas auf die Fühlhörner bekommen, verschwinden ließ.

Ban Geldern jandte jeiner magern Geftalt noch einen zermalmenden Blid nach und murmelte halblaut: "Tölvel!" Nachher nahm er die andere Pfeife aus dem Etui, gundete fie an und fuhr mit bem goldbeichlagenen Stocke in dem hellrothen Sande umher. Höchst feltsame Figuren kamen da zum Borschein. Zuerst waren es Tulpen und Tulpenblätter, dann formirten sie sich zu Kränzen, die großen runden Kränze wurden Bullen und erhielten Giner, jo bag fie in Reihe und Glied ftanden, wie Solbaten, und bann begann ein Abbiren, Subrrabiren, Multipligiren und Dividiren, bag ber gange Blat rund um ben reichen van Gelbern schier ausfah, wie eine einzige ungeheure Mechentafel . unfagbar und unbegreiflich fur Jebermann, außer für ihn, ber in ichweigiamem Grübeln bei seiner Arbeit blieb. Sin und wieder glitt ein eigenthumliches, triumphirendes, man fonnte beinahe fagen damonisches Lacheln über fein breites, energijches Angeficht; er warf ben Kopf zurud mit einem Juge von Stolz, als ob er Beus ware, der blos feine ambrofischen Loden zu schütteln brauche, um die Erde zittern zu machen. Bas bachte van Gelbern mahrend biefer icheinbar muffigen Beichäftigung? Mein, muffig war van Gelbern feineswegs und die Biffern im Sande waren für ihn daffelbe, wie der Feldzugsplan, den der große Conde am Abende vor einer entscheidenden

Schlacht in die Erde zeichnete. Auch van Geldern führte ein Heer an, ein Heer von blanken, schimmernden Dukaten. Die Armee war bedeutend; sie zählte nach Millionen und kämpfte gegen ein anderes, fast ebenso großes Heer, das sich verzweiselt wehrte, bis van Geldern neue Hisstruppen sandte und es vollskändig aufried. Van Geldern rechnete so: "Ich werse dies Frühjahr nach und nach tausend Zwiedeln von "Le prince noir" auf den Markt, zu einem Preise von fünfzehnhundert Gulden das Stück. Van Eichel's Agenten werden diese Zwiedeln austausen, um zu verhindern, daß meine Tulpen den Vorrang erhalten. Er wird dabei eine Ausgabe von fünfzehnhunderttausend Gulden haben und kann erst gegen den Sommer hin verkausen, wenn die Aurse sur Zwiedeln am höchsten stehen. Zu dieser Zeit werde ich mit Diestler's Hülse zweitausend ausgezeichnete Zwiedeln in Reserve haben, die ich dann sür achthundert Gulden das Stück ausdiete. Ich habe da meine Betriedsunkosten gedeckt und van Eichel ist ruinirt."

So weit war van Gelbern gekommen, als er in der hafelnughede die melodischen Triller einer Nachtigall zu hören glaubte. Ban Gelbern war tein Schwärmer, aber auf Nachtigallen hielt er etwas, benn es fam ihm vor, als ob man bei ihrem einförmigen Schlage fcmeller in Schlaf finte. Außerbem verwunderte es ihn, daß die Nachtigall noch fo fpat am Morgen schlüge und, indem er mit einem langen Strich seine ganze Medjentafel abschloß, richtete er sich langsam empor, um nachzuschen, ob bejagter Bogel schon sein Nest gebaut habe. Würdig und majestätisch wanderte er durch den hellgrünen Haselnußhedengang und war erstaunt, daß die Nachtigall plötzlich zu schlagen aushörte. Burdig und majestätisch war sein Schritt, bis er an ben tobten Maulwurf heran kam, welchen Dieftler nach ber erhaltenen Demuthigung überseben haben mußte. Diefer Maulwurf zog sich natürlich seine ungnädigste Ungnade zu. Es war schon seltsam genug, daß ein folches Bieh überhaupt sich unterstehen konnte, in van Geldern's Garten umher zu wühlen; aber daß es sich noch obendrein so dummdreist mitten in den Gang hinlegte, das fand van Geldern mehr als unverichämt. Um sich von der Realität dieses schwarzen Wesens zu überzeugen, rührte er es mit seinem Stocke au; aber in demselben Augenblick blieb er mit offenem Munde und starren Anges stehen, als wenn ihm ein Geist erschienen wäre. Langsam und beschwerlich beugte er seinen Oberkörper tiefer und tiefer, bis er zuleht fast dieselbe pyramidale Stellung annahm, wie sein schwarzer Sklave sie wenige Minuten vorher eingenommen, - nur das trinmphirende Ladeln fehlte ihm.

Im Gegentheil, er richtete sich auf, purpurroth im Gesicht, und mit einem Ausruf, der eine Mischung von wahnsinniger Wuth und leberraschung schien. Gerade an der Seite des todten Maulwurfs, sah man in der frischen, feuchten Erde die Spur von einem kleinen, koketten Absah und somit lag da nichts Besonderes vor. Aber hart neben dieser kleinen niedlichen Mädchenspur lief genau in berselben Nichtung die Spur eines sesten, breiten männlichen Fußes, welche weder von Palembang's hadenlosem Saffianschuh, noch von Dieskler's Holzschuh herrühren konnte, sondern von einem Dritten, einem Unbekannten. Niemand hatte zu diesem Theile des Gartens Zugang, außer den Bersonen, die wir bereits genannt haben, und Doris, der "schönen Doris," wie Alle in Haarlem sie nannten, und die schöne Doris war van Geldern's einzige Tochter. Ihre Kammerjungser lag krank, ihr Hosmeister war in England, um seine Eltern zu besuchen, und die sondere Spur van Geldern wurde ordentlich aufgebracht über den Gedanken — konnte keinem Anderen angehören, als seiner Tochter. Bedächtig und gebeugten Ropses ging er den Haselnußheckengang entlang, beständig der unseligen Spur solgend,

und beständig sich mehr und mehr bavon überzeugend, daß der breite Fuß dem spitzen so genau folgte, als wenn zwei Personen Urm in Arm mit einander spaziert wären.

Endlich fam er an die gefnickte "Brant von Haarlem" und hier blieb er in einem Rustande alberner Berwirrung stehen und starrte bald auf die Spuren, bald auf ein kleines blankes Ding, welches aus bem Grase hervorstach. Die Spuren liefen hier nicht mehr neben einander hin, nein, die Bebenipigen gingen aufeinander gu, und bie feinen niedlichen Füße waren an ihrem vordern Theil so tief in den Sand eingebrückt, daß die gange Bucht des Körpers barauf gerubt haben mußte. Der Gebanke an einen Auß fuhr auf eine wunderlich unbestimmte und boch zugleich überzeugende Beise burch van Gelbern's hirn und indem er auscheinend gang phlegmatifch fich budte, nahm er bas blanke Ding vom Boben auf und betrachtete es mit tomijder Stupibität. Es war bies eine Schuhschnalle, eine Damenschuhschnalle, und ban Gelbern erinnerte fich in nebelhafter Gebankenlosiakeit, einmal eine ähnliche an dem kleinen Auke seiner Tochter gesehen zu haben. Giner Dhnmacht nabe taumelte er, bis er endlich Rraft zum Stehen gewann. Dann blidte er in die leere Luft empor, als wenn er von dort her Etwas erwartet hatte - und wenn Jemand in diesem Augenblick gejagt haben wurde, bag van Gelbern einer Ruh gliche, die eine Bindmuhle anglobe, fo wurde biefes Gleichnift, wie unpassend es auch icheinen möchte, doch vollkommen gutreffend gewesen sein. Libblich hörte er den Schlag der Nachtigall, aber diesmal famen bie Triller gang bentlich von ber anderen Seite der Gartenmauer. Ban Gelbern fpipte die Ohren, ja er fpipte die Augen mit, wenn man fich dieses Ausdruckes bedienen barf. Er hob fich auf ben Reben, so boch er konnte, und recte ben Hale, jo lang er vermochte, mährend die Thonvieife wie ein weißer fteifer Schnabel empor ftand und eine Mauchwolfe in bie Luft fandte. Dann trippelte er in vorsichtiger Eilfertigkeit lautlos den Gang weiter fort, bis er zu einer in der Rähe der Mauer besindlichen Burbaumhecke kam. Hier postirte er sich bin, wie ein Aar der auf Raub lauert, und in bemjelben Momente geschah bas Unglaublichste. Ein ichwerer Gegenstand fam plöglich aus den Wolken gefahren, prafte zunächst an seine Allongeperuce an, fiel von da auf seine Pfeife, die in mehrere Stuce zerbrach, und blieb endlich vor jeinen Füßen als ein frisches, duftiges Bouquet von halb aufgesprungenen Rosen liegen. Ban Geldern war, wie wir wissen, Blumenliebhaber, namentlich Enthufiast für Tulpen zu funfzehnhundert Gulben das Stüd: aber folch ordinäres Zena, wie Rosen, war nicht nach seinem Geschmad. Man barf fich beghalb nicht wundern, daß er in einem Anfall von Wuth das Bouquet mit dem Juße wegfchleuderte und daß sich sein Berg gleich barauf in einem Fluche Luft machte, ben wir wohl nicht zu wiederholen brauchen. Aber ber Jufftoß, ber gegen die vom himmel gefallenen Rojen gerichtet ward, hatte eine Wirkung, welche van Gelbern nicht im Entferntesten abnte. Einige buftende Blätter waren über ben Gang hin zerstreut worden und mitten unter denselben fah er ein andres Blatt, auch duftig und rosenroth, aber von Kapier. Lan Geldern wollte seinen Augen nicht trauen; langsam ging er barauf zu, beugte sich mit Beschwerlichkeit und hob den abscheulichen Berräther vom Boben auf. Auf bem Siegel ftand ein Amor, ber einen Schmetterling an ben Flügeln hielt, und auf der Adresse stand: "An Doris!"

Alles brehte sich vor van Gelbern's Angen; der Zorn übergoß, wie ein purpursfarbener Strom, sein breites Gesicht und in diesem Strome wirbelten alle seine Gedanten, Bläne und Hoffnungen zusammen. Doris? Wer anders tonnte bas wohl sein, als seine

Tochter, des reichen van Geldern's Tochter, zu welcher irgend ein Wurm — nein, das Ganze war nur ein Traum, ein niederträchtiger, infernalischer Traum, welcher sich ihm wie ein Ulp quer über die Kehle legte und das Blut verhinderte, auß den pochenden Schläfen wieder zurück zu treten. Es mußte ein Traum sein, es sollte ein Traum sein, und doch vermochte van Geldern nicht, aus ihm zu erwachen; sestgebannt, wie im Schlase, stand er fortwährend an demselben unseligen Plaze und fortwährend stierte sein großes, wasserblaues Auge auf die beiden verhaßten Borte: "An Doris". Mit einem Seufzer, der sast einem Stöhnen gleich kam, sank er auf die nächste Bank nieder und las die folgenden ganz "sinnlosen" Linien, welche von einer ihm ganz unbekannten Hand gesschrieben waren.

Nimm die Berse, verborgen von Nosen; Bald wird kommen die glückliche Beit, Wo die Berliebten sich herzen und kosen Nicht mehr verborgen in Heimlichkeit. Traue dem Himmel, er leutt unsre Loose, Lenkt unser Schiff zum blumigen Strand: Doris, Du süße, Du herrliche Rose, Bleibe nur iren und halte nur Stand!

Gab es etwas, was van Geldern auf den äußersten Gipfelpunkt der Raserei versetzen konnte, so waren es Berse. Er verachtete, er haßte Berse. Er hielt sie für den Ausdruck der Zahlungsunfähigkeit eines vollendeten Lumps, und wenn man ihm würde die Wahl gelassen haben zwischen falschen Wechseln und ächter Poesie, so würde er unbedingt den ersteren den Borzug eingeräumt haben.

Schäumend vor Aufregung ergriff er das Bouquet, faltete das Papier zusammen und steckte es wieder unter die verrätherischen Rosen; dann machte er einige Schritte gegen seine "Billa" zu, wendete sich aber plöglich wieder um und ging, gleichsam getrieben von einer unsichtbaren Macht, von Neuem in den Haselnußhedengang. Warum siesen die Spuren von Palembang's Pantosseln nicht gerade über die anderen hinweg? Weß-halb hielten sie sich immer an der Seite und weßhalb war Palembang nicht in der Mitte des Ganges hinabgehumpelt, nachdem er des todten Maulwurfs ansichtig geworden? Das waren Fragen, die sich bei van Geldern, der nur mit schwer erkämpster Fassung den Weg fortsette, unwillfürlich aufdrängten. Dhne daß er sich selbst gehörig darüber Mede stehen konnte, wurde ihm doch mehr und mehr klar, daß der Schwarze die beiden Spuren zum Gegenstande der Beobachtung gemacht und daß er sich gehütet hatte, sie zu verwischen, aber westhalb? War Palembang ihm treu, oder stand er im Einvernehmen mit seiner Tochter? Beides konnte möglich sein und die Untersuchung dieses Problems brachte seine Gedanken in eine andere Richtung, sodaß er im Zustande scheinbarer Nuhe, — das Bouquet unter dem dreikantigen Hut verborgen — sein Landhaus erreichte.

In van Geldern's Sommersit besand sich ein Zimmer, genannt das "chinesische Gemach", welches eine reiche Sammlung von allerhand chinesischen und oftindischen Raritäten enthielt, die aus den sernen Kolonien Hollands stammten. Ueber dieses Museum hatte Palembang die Oberaussicht, ja er bildete gewissermaßen einen lebenden Theil desselben und vermehrte es in seiner freien Zeit mit den wunderlichsten barbarischen Bildern, die mit farbiger Tusche auf das seinste Seidenpapier hingeworfen, oft von einer in der That überraschend komischen Wirkung waren. Da van Geldern endlich mit schlecht copirter Gleichgültigkeit in das chinesische Gemach eintrat, wohin er "de prince

noir" hatte bringen lassen, fiel sein Ange jogleich auf Palembang, welcher zusammengekanert auf einem Stuhle saß und haftig ein Blatt Papier unter einer der chinesischen Basen verbarg.

Die Begebenheit im Garten hatte van Gelbern urplößlich in einen vollkommenen Argus verwandelt. Alles, was da Mißtrauen, Argwohn und Zweisel hieß, war unn so lebendig in ihm, daß Nichts, auch nicht die geringste Bewegung, ihm entging. Borssichtig legte er den Hut mit seinem Inhalte neben le prince noir nieder, welche Blume übermüthig prahlend mitten auf dem Tisch stand, und besahl in durchaus nicht unauffälligem Tone, seine Tochter zu rusen. Palembang schnellte wie ein großer Gummiball vom Stuhle auf und trollte sich unter der Sammetdraperie zur Thür hinaus. Kaum war er sort als van Geldern auf die Base zusprang wie eine Kape, sie beiseite septe und das Bapier, das Balembang versteckt, mit heißhungrigem Blicke musterte. Es war auch wirklich der Betrachtung werth; man sah daraus eine Zeichnung in ächt chinesischem Stil, ganz danach angeihan, Lachen und Heiterkeit zu erwecken.

Bu unterst auf dem blaßgelben Papier, das in mehrere Felder getheilt war, jah man zwei Maulwürfe, die scheinbar überrascht aus ihrem unterirdischen Schlupswinkel hervorgudten. Sie ichienen eine kleine Chinefin zu betrachten, welche mit ihren kleinen verfrupvelten Gugen einem eften, alten Drachen aus bem Wege ging, ber, mit einem menschlichen Kopfe geziert, fich auf etwas sonnte, mas eine große Achulichkeit mit Gelde fäcken hatte. Auf der anderen Seite zeigte fich ein junger Chinese mit einem Saitenspiel, und vor dem Drachen befand sich ein offenes Basser mit einer gewölbten Brücke, unter der ein Kahn lag. Ueber diesem Telde kam dann ein großes Wasser mit sturmgepeitschten Wogen; im Bordergrunde erblickte man wieder eine Brücke und hier ftand der alte Drache mit einem frummen Säbel in der linken Bordertage und holte mit grimmigem Weficht gegen die Beiden aus, die im Boot fagen und von den Bellen fortgetrieben wurden. Oben darüber war eine Insel mit Alippen, Grotten, Glockenthürmen und Tempeln gezeichnet; bort unter fäuselnden Palmen befand sich wieder das Jahrzeug. Mit der letten Partie, die ein phantastisches Gebäu bildete, war Palembang offenbar nicht fertig geworden. Da erichien der Kopf des Drachen abgehauen und unter einer Reihe von Stufen befestigt, welche zu ber Borhalle biefes Webau's emporführten. Die in bemfelben sich zeigenden Bersonen waren nur leicht stizzirt; aber sie schienen einander umschlungen zu halten.

Van Geldern betrachtete Palembang's Aunstwerk mit immer größerer Verbitterung; benn je länger er es ansah, besto klarer wurde ihm, was der Schwarze mit seiner Allegorie gemeint hatte. Der Drache konnte gar kein Andrer als er selbst sein: frech und gemein erschien sein Kopf, aber er war umgeben von einer riesigen Allongeperücke und die Züge in seinem Gesicht hatten trot ihrer thierischen Wildheit eine karritirte Aehnslichteit mit ihm. Daß Palembang mit der Chinesin seine Tochter Doris gemeint hatte, war ebenfalls nicht schwer zu errathen; aber wer war der Musikant, der Lautenspieler? Van Geldern saßte sich einen Augenblick an die Stirn und, als ob ein Blitz plötzlich in sein Sirn eingeschlagen hätte, streckte er die geballte Hand in die Luft, schüttelte sie mehrmals hin und her und sagte mit einer vor Erbitterung bebender Stimme:

"So wahr mir Gott helfe, Niclas van Duk! Jit das nicht eine Orgel, die der vers dammte ichwarze Schlingel da drauf gezeichnet bat? Und dieser lumpige Organist, dieser jämmerliche Kerlvon einem Leiermann wagtseine Angen zu meiner Tochter zu erheben? Nein,

welcher Thor ich bin, sie über vier Wochen hier auf dem Lande allein zu lassen! Aber warte nur, Monsieur Niclas, ich werde Dir aufspielen, daß du die Lust auf der alten Orgel in der Domkirche herumzupauken wohl verlieren sollst! Ein Organist, ein Klimperer, der für schosle zehn Gulden rund um die Stadt läuft. Und meine Tochter! Nein, 's ist zu lächerlich!"

Und van Gelbern brach in ein hohles, hypochondrisches Lachen aus, wovon der leere Kopf einer vor ihm stehenden chinesischen Bagode in tieffinnige Bewegung versetzt wurde, als wenn sie sagen wollte: "Du hast Recht, Mynheer van Geldern! Ein mise-rabler Organist! Bollständig lächerlich!"

Ein Raicheln ber faltenreichen Sammetgarbine, welche bie Thur im hintergrunde verdeckte, brach van Geldern's Betrachtungen ab und ließ ihn, während er seinen Blick jest und scharf auf den Gintretenden richtete, die Zeichnung rasch unter der Base verbergen. Es erschien eine junge ziemlich üppige Dame mit einem Haar so reich und golben, daß es beinahe das Band von ächten Perlen verdunkelte, welches durch ihre Flechten geschlungen war. Ihre großen, tiefblauen Augen hatten den eigenartigen Ausdruck träumender Wehmuth und aufrichtiger Treue, wie man ihn bei den Hollanderinnen zu beobachten öfter Gelegenheit findet. Die breite offne Stirn, die nicht gerade kleine aber fein gebaute Raje, die vollen Lippen, der halboffne Mund, alles deutete darauf hin, daß sie van Geldern's Tochter war, und wie sie da über die Diele hinschritt, langfam, aber frei und leicht in allen ihren Bewegungen, mit einer prachtvollen Laute in der Linken und der aufgerafften Schleppe ihres hellblauen Seidenkleides in der rechten Hand, glich sie dem Bilde eines sonnigen Lenzmorgens in all jeiner Frische und Anmuth. Aber van Geldern bemerkte das nicht. Mit einer barschen Handbewegung schickte er Palembang, ber bienitfertig herbeigesprungen, wieder fort, und indem er sich bann zu Doris wandte, fragte er in einem strengen Tone: "Warum ist Fräulein benn gar nicht gu feben? Kann fie bem Bater nicht einen "guten Morgen" bieten?"

"Papa ist wirklich zu vergeßlich!" antwortete Doris mit einemhinreißenden Lächeln, "Papa mögen sich erinnern, daß ich Monsieur van Dyk um neun Uhr erwarte; ich mußte also doch vorher Tvilette machen."

"So? Toilette mußtest Du machen?" wiederholte van Gelbern höhnisch. "Kannst Du mit bem Menschen nicht im Morgenkleibe spielen?"

"Mein, das kann ich nicht!" antwortete Doris ernst, indem sie mit einem schmerzlichen Ausdruck ihre großen blauen Augen auf dem Bater ruhen ließ.

"Und weßhalb nicht, wenn ich fragen barf?" rief van Gelbern aufgebracht.

"Weil ich weber Monsieur van Dut noch Dich burch ein unpassenbes Aengere verletzen will," erwiederte Doris, leicht erröthend.

"Ah!" jagte van Geldern mit einer nadelipipen Betonung und brehte sich raich gegen den Tisch um.

"Hat Papa sonst noch etwas zu befehlen?" fragte Doris, die sich verwunderte, daß der Bater ihr so barsch den Rücken kehrte.

"Blos eine Bagatelle," entgegnete van Geldern, indem er langsam sich wieder ihr zuwandte. "Ich wünsche, daß Du diese Rosen ins Wasser setzest, bevor Du gehst!"

"Gott, welch reizenden Rosen!" sagte Doris lächelnd, indem sie ihr blühendes junges Gesicht über die Blumen neigte.

"Ja, sehr reizend, sehr reizend, richtige fleurs d'amour, nicht wahr?" schnarrte van Gelbern heraus und bebte vor Ungeduld.

"Was meinst Du?" fragte Doris, welche gerade eine prachtvolle venetianische Rose ergriffen hatte und den klaren Wasserstrahl hinein perlen ließ.

"Was ich meine? Hm! Hm! Ich meine . . . Ra, bas fann Dir ja ganz gleich fein, was ich meine!" rief van Gelbern und stieß mit bem Stocke auf bie Diele.

"Bapa hat heute einen schlimmen Humor," sagte Doris mit einem Seitenblicke, während sie das hellrothe seidene Band löste, wodurch das Bouquet zusammengehalten wurde. "Sind schlechte Nachrichten von Amsterdam gekommen oder hat der alte Diestler wieder Dummheiten gemacht? Wenn man so kostbare Rosen erhielt, so müßte man sich doch mehr mit dem besassen, der sie geschickt hat."

"Oh, ich befasse mich auch, ich befasse mich außerordentlich!"... versicherte van Geldern, welcher merkte, daß er sich beinahe verschnappt hätte... "Ich bin in einem vortrefflichen Humor, Kindchen! in einem richtigen humeur de rose!... Run, sput' Dich, die Blumen ins Wasser zu thun."

Es war etwas jo Beißendes in der Art, womit van Geldern diese Worte aussprach, daß Doris aufmerksam wurde. Eine leichte Röthe fuhr über ihre Wangen und während sie die duftigen Blumen eine nach der anderen zu einem loseren Strauße zu vereinigen suchte, schien eine bittre Antwort auf ihren Lippen zu schweben. Van Geldern achtete auf jede ihrer Bewegungen mit derselben Ausmerksamkeit, wie eine Kate, die auf eine nichts ahnende Nachtigall lauert. Plötlich stieß Doris einen Schrei aus und ließ eine Rose auf den Fußboden fallen.

"Was ift bas?" frug van Gelbern und hob sich auf den Zehenspitzen in die Höhe. "Die abscheulichen scharfen Dornen," stammelte Doris. "Ich jagte mir eben einen in den Finger. Papa möge mich einen Augenblick entschuldigen; ich muß auf mein Zimmer, um ihn mir herauszuziehen."

"Das ist nicht nöthig," sagte van Geldern; ich kann bas sehr gut selbst machen . . . Weshalb ballft Du die Hand zusammen?"

"Es blutet und thut weh! . . . Ach, mein neues Seidenkleid!" stieß Doris hervor und wurde leichenblaß.

"Laß bas bumme Meid!" sagte van Gelbern und ergriff sie beim Handgeleuf. "Beig' boch wo ber Dorn fist."

Doris riß hurtig ihre kleine gedrungene Hand zurück und schlüpfte mit einer blitzschnellen Bewegung hinter den Vater. In demselben Moment fiel ein rothes Blatt zur Erde, und im nächsten Moment war es schon verborgen durch eine niedliche Fußspitze, die konnett aus den Falten des Seidenkleides hervorguckte. Van Geldern drehte sich um wie ein Arokodil, vor welchem der leichte Vogel grade im Augenblick des Verderbens flieht.

"Sieh', da fitt ber Dorn!" fagte Doris.

Ban Gelbern sah mit einem stumpfen Gesichtsausdruck auf einen kleinen schwarzen Punkt in Doris' entgegengestrecktem Finger; aber von dem Punkte aus ging sein Auge langsam nieder zu dem rothen Schuh.

"Du hast Etwas verloren!" rief er mit heiserer Stimme.

"Bas denn, Bapa?" frug Doris, die ein eifiger Schauer überlief.

"Deine Schuhichnalle, mein Rind!" antwortete van Gelbern mit unheimlicher

Freundlichkeit. "Wie kann ein so großes Mädchen wie Du so legerement gekleibet gehen? Begieb Dich gleich hinauf und ersetze das Fehlende. Du kannst Dir auch bei dieser Gelegenheit den Dorn herausziehen."

Doris machte eine Bewegung jum Gehen, aber ber kleine rothe Schuh blieb wie festgenagelt auf berfelben Stelle haften.

"Nun spute Dich," rief van Gelbern. "Wie lange foll bas bauern?"

Doris drehte sich mit der Energie der Verzweislung um, sodaß die lange Seidensichleppe rings um sie herum fegte. Sie that ein paar rasche Schritte gegen die Thür, stand aber plöhlich mit einem Nucke still, als van Geldern ihr nachschrie: "Was ist das?"

"Was?" fragte Doris verwirrt.

"Nun, das Billet ba auf der Erde!" antwortete van Gelbern und berührte es mit seinem Stocke.

"Das gehört nicht mir," stotterte Doris. "Ich weiß wahrhaftig nicht, wie es dahinkommt."

"Ah, Du weißt es nicht!" donnerte van Geldern, dessen zorn plötzlich alle Dämme durchbrach. "So will ich mir das Vergnügen machen Dir's zu erklären. Dieses Villet, das Du mit so großer Schnelligkeit zu verbergen suchtest, dieses Geschreibsel, das Du Dich nicht entblödest zu verleugnen, siehst Du, das war der Rosendorn, der Dich verwundete . . . Und willst Du wissen, wie diese reizenden Rosen in meinen Besitz kamen? . . . ich werde Dir's sagen! An meinen Kops wurden sie mir geschleubert von irgend einem Bagabonden, der wahrscheinlich jetzt auf der Landstraße sich umhertreibt und die Nachsricht erwartet, wann er wieder die Ehre haben soll mit van Geldern's Tochter in der Haselnußhecke zu promeniren. Da ist Deine Schuhschnalle! . . . Nimm doch den Wisch auf und laß' mich hören, was er schreibt! . . . ich will doch nicht umsonst Deinen postillon d'amour gespielt haben!"

Doris stand da als wenn der Blit vor ihr eingeschlagen hätte. Die wachsartige Bleichheit, die ihren Zügen eine fast todtenähnliche Blässe verliehen, wich einer flammenden Purpurröthe, die selbst Hals und Stirn mit ihrem Fener färbte. Das schöne Haupt senkte sich, die großen dunkelblauen Augen füllten sich mit einem haftig hervorsbrechenden Thränenstrom und während sie niedersiel vor van Geldern's harter, uns beweglicher Steingestalt, schluchzte sie:

"Bergieb mir, Bater! Du weißt nicht, wie sehr ich ihn liebe!"

"Nein, wahrhaftig nicht," entgegnete van Geldern mit spottender Betonung. "Es freut mich zu hören, daß ich endlich Aussicht habe einen Schwiegersohn nach Deinem Kopfe zu finden. Lies was er schreibt, das ist mein bestimmtes Verlangen!"

"Berschon' mich, Bater!" bat Doris und schlang ihre schönen Arme um ihn. "Berschon' mich; ich kann es nicht!"

"Ei, Du kannst es nicht?" wiederholte van Geldern höhnisch. "Du kannst Deinem Bater nicht vorlesen was dieser Straßenjunker schreibt? Aber ihn hinter meinem Rücken tressen, Rendezvous mit ihm verabreden, herumspazieren im Mondschein, das kannst Du! Augenblicklich nimm das Billet und lies!"

"Erbarm' Dich, Bater, erbarm' Dich, wenn Du fannst! Berstoß' mich, wenn Du willst, aber den Brief, nein, den fann ich nicht lesen!" jagte Doris seufzend und ihre Stirn auf des Baters Knie stüpend.

"Co fann ich's, tropiges, entartetes Rind!" rief van Gelbern außer sich und budte fich beschwerlich nach bem Billet.

"Beim lebendigen Gott, bei meiner Mutter, welche Dich so fehr liebte, lies biese Beilen nicht!" schrie Doris und klammerte fich noch sefter an des Baters Anie.

Aber van Geldern war unbeweglich. Mit der ganzen Kaltblütigkeit eines Geschäftssmannes faltete er das Billet langsam auseinander und indem er mit dem Rücken der Hand bem Papier einen boshaften Schlag gab, um es glatt zu bekommen, begann er mit einförmigem Tonfall die ersten Verse zu lesen. Da hörte er einen dumpfen Fall. Es war Doris, die zu seinen Küßen lag.

Ban Gelbern verstand es in allen Verhältnissen, die bei einem Geschäftsmanne vorkommen, sich mit großer Kaltblütigkeit zu benehmen, aber daß ein junges Mädchen, und noch obendrein seine Tochter, durch einen Brief in Ohnmacht siel, das ging ihm über den Horizont. Er kam dabei aus seinem Concept und zwar in einem so hohen Grade, daß er in einem Ausbruche von plumper Hisebereitschaft das Glas mit den Rosen gerade über seiner Busenkrause ausgoß. Da das nicht half, so stierte er in dem satalen Bewußtsein, daß er in diesem Augenblick keinen Menschen um Beistand anrusen könne, nach der Thür, als wenn von dort Hisse kommen sollte. Und es kam auch welche; aber freilich andre, als van Geldern sie erwartete.

Es war flar, dieser Tag war ber Tag ber leberraschungen.

Gine fede und sichre Hand riß mit einem einzigen Griff die sammtne Gardine zurück und herein trat ein Mann, der schon auf den ersten Blick mehr als gewöhnliche Ausmerksamkeit wecken mußte. Es war eine hohe, breitschulterige Gestalt, gekleidet in kohlschwarzen Sammet vom Kopf bis zum Juß. Er trug keine Perücke, wie es damals Sitte war; ein dunkles, reichgelocktes Haar siel ihm auf beide Schultern nieder und verbarg sast den breiten Spipenkragen, der in ungezwungenen Falten sein Wanums umsammte. Innerhalb dieses Nahmens von schwarzen Locken zeichnete sich in breiten, bestimmten Jügen ein sestes, männliches Gesicht ab, eins von jenen Gesichtern, denen man es anmerkt, daß ihr Besiger sich nicht vor Neichthum und gleißender Macht bengt.

Ohne ein Wort zu sagen stürzte der schwarzlockige Mann, der von Palembang, welcher gelauscht hatte, über das Vorgefallene unterrichtet worden, auf die ohnmächtige Doris zu, trug sie wie ein Kind auf das nächste Sopha und indem er ihre Hand faßte flüsterte er halb kniend:

"Doris, wach' auf! Ich bin ja bei Dir!"

Doris schien ben Druck seiner warmen hande zu merken; fie umsaßte sie beide und öffnete ihre großen, dunkelblauen Augen, um bald wieder die hand davor zu decken, indem sie wie abwehrend flüsterte: "Niclas van Opk!"

Van Geldern ftand da wie aus allen himmeln gefallen. Niemals in seinem Leben war er so über die Achsel angesehen worden, als eben jest. Wie gelähmt blickte er vor sich hin mit völlig unbeweglichen Augen, und diese Machtlosigseit über sich selbst ging zu einer Art von Starrkrampf über, als er van Dyk die litienweißen hände seiner Tochter Doris an die Lippen drücken sah und ihn flüstern hörte: "Fürchte Nichts, Doris! Ich nehme Alles auf mich!"

"So, das thut Er? Er unverschämter Narr von Balgetreter!" rief van Gelbern, ber mit diesen Worten fich aus feiner widerlichen Berganberung befreite.

Ban Dyk richtete sich auf mit einem einzigen Sprunge und betrachtete van Gelbern's

leidenschaftlich glühendes Gesicht mit einem überlegenen burchbohrenden Blide. Doch Doris mahnte ihn mit halbgeöffneten, bittenden Augen. Lan Tyk ging mit ruhigem festen Schritt nach der Thür und rief: "Balembang!"

Nie hatte ber schwarze Stlave zu van Gelbern's unendlichem Erstaunen sich so überaus hurtig gezeigt, als bei dieser Gelegenheit. Gleich einem Areisel schnurrte er dann wieder hinaus, um im nächsten Moment mit der Rammerzose von Mynheer's Tochter zu erscheinen, welche van Dyk mit den Worten anredete: "Fräulein ist unwohl geworden. Sie will auf ihr Zimmer!"

Indem er das sagte, öffnete er selbst die Thür und wandte sich dann mit einem stolzen Blicke zu van Geldern, welcher noch immer wie halb gelähmt ob all der Freiheit stand, welche dieser "Bälgetreter" in seinem Hause sich herausnahm.

"Sie brauchten vorhin einen Ausdruck, Mynheer van Geldern, für welchen ich Sie jeht zur Rechenschaft ziehen muß!" sagte Niclas van Dyk, die Augen sost auf van Geldern's erhiptes Gesicht gehestet. "Ich lasse Bülge treten von meinen Leuten; ich selbit aber spiele die Orgel in Haarlems alter Kirche und wer so spielt, wie ich, den wird wohl Niemand für einen Lumpen halten, es müßte denn ein Geldprohe sein, der so stolz ist, daß kein Bälgetreter der Welt ihn von seiner Aufgeblasenheit befreien kann."

Der reiche Fabritherr trat erbleichend einen Schritt zurück. In seinem Innern gährte und kochte ein Strom von unversöhnlichem Hasse. Er sühlte eine unmenschliche Lust, den frechen Musikanten zum Fenster hinaus zu wersen, aber es lag in der Art, wie Niclas van Dyk die starken Arme über der Brust faltete und dann unter den schwarzen, buschigen Angendrauen hervor ihn von der Allongeperücke herab bis nieder zu den Schuhschnaulen maß, etwas so Niederschmetterndes, daß er in seinem Entschluß bald wankend wurde. Van Geldern sühtte, daß er so noch Niemand vor sich gesehen hatte und er war so erstaunt darüber, daß ihm schier die Augen davon trüb wurden. Es senkte sich wie ein Spinngeweb über seine Stirn.

Es war dies ein unbehaglicher Zustand, von dem er sich durch ein gewisses höhnisches Brummen zu befreien suchte, das er mit den Worten beendiate:

"Er hat gewagt an meine Tochter zu schreiben?"

"Die Kühnheit ist nicht groß, da ich der Liebe Ihrer Tochter gewiß bin," antwortete van Tyk. "Durch meine Kunft, durch die göttliche Kunst des Gesanges, habe ich ihr Herz gewonnen. Wenn aber von einem Wagstück die Nede sein soll, so kann der Borwurf allein Sie treffer, Mynheer van Gelbern! Sie öffneten mir Ihr Haus, Sie gaben es zu, daß ich Ihre liebenswürdige Tochter Doris unterrichtete, Sie . . . . .

"Aunst!.... göttliche Kunst!" suhr van Geldern auf und stampfre mit dem Fuße. "Nenne Er es lieber schlecht und recht Betrug! Er hat mein unersahrenes Kind mit seinen leichtfertigen Liedern und thörichten Reimereien verwirrt. Ja, ja! Er hat ein recht artiges Spiel hinter meinem Rücken gespielt. Aber ich werde ihm das Handwerk legen! Berlasse Er sich baraus!"

"Das bezweifle ich!" antwortete van Dhi.

"Fft er bei Sinnen, Mensch, will er gegen mein Haus Gewalt gebrauchen?" rief van Getdern rasend. "Hat Er sich wohl den Unterschied in Stand und Verhältnissen schon klar gemacht, welcher zwischen Doris und Ihm besteht? Ban Geldern's Kind verscheirathet mit einem Organisten in Haarlem! Nein, das ist gar zu lächerlich! vollsommen verräckt! Ich habe Mitleid mit ihm, junger Mann, sonst würde ich Ihn wegen seiner

Faseleien ins Narrenhaus sperren lassen." Und van Weldern schlug ein trocknes Lachen auf, ein Lachen, wie es gewisse Leute als überzeugendes Argument zu benutzen pflegen.

Eine düstre Jornröthe färbte das Gesicht des jungen Mannes. Es war augenscheinlich, daß ihn dieses Lachen in Berbindung mit van Geldern's Stolz tief erbitterte und seine Lippen erbeben machte; bald aber war er wieder Herr seiner Bewegung und, indem er seine prächtigen schwarzen Locken keck zurückvarf, sagte er: "Sie haben unser Geheimniß errathen, Myncheer van Geldern! Keine Macht der Erde wird im Stande sein, uns zu trennen, uns auseinander zu reißen! Ihre Doris hängt an mir mit aller Gluth einer unvertilgbaren Leidenschaft! Ueberlegen Sie, wohin es führen könnte, wenn Sie ihr verwehrten, mir für alle Zukunft anzuhören! Ueberlegen Sie's scharf und Mar und . . . geben Sie uns Ihre Bustimmung!"

"Nun, ich will sie geben, aber nicht eher, als bis Er mir die alte Orgel in Haarlems Kirche mit Gold belegen kann!" antwortete van Geldern mit beißendem Hohne.

Ban Dyt blickte ihn verächtlich an und erwiderte: "Sie scheinen Seelen auf derselben Wage zu wiegen, auf welcher Sie den Werth Ihrer Dukaten bestimmen. Sie sind ein reicher Mann, van Geldern, der reichste vielleicht in Haarlem; aber, was will das sagen? Wenn Ihr Lebenstag vorüber, wenn die Papiere, womit Sie Ihren nun so lauttönenden Namen sich erkauft haben, der Wurm vernichtete: wer, srage ich, wer wird dann noch wissen, daß einmal ein van Geldern existirte? Sie haben Ihre Spur in Sand getreten und, selbst wenn es goldener Sand ist, die Wogen der Zeit rollen drüber hinweg und löschen Ihren Namen aus für ewig!"

"Meint Er?" frug van Geldern. "Hm! Er ift wohl beffer dran auf seiner Orgelbant?"

Ban Dit richtete sich in die Höhe und mit einem Lächeln voller Berachtung ents gegnete er:

"Kennen Sie das Geschlecht der van Tyt? Es gab schon ein solches, bevor es ein Gelderland gab und bevor Jemand den Namen der Provinz zu seinem eigenen machen konnte. Sie meinen, daß ein Unterschied zwischen unserm Stande und Range ist! . . . . In der That, Sie haben Recht! . . . . Alls Ihr Vater noch ein armer Weber in Haarlem war, webte er für meinen Vater die Leinwand, worauf Anton van Dyk seine Vilder malte. Sie fennen doch wohl diesen Meister? Er ist Gold werth und Gold verstehen Sie ja zu würdigen. Ich habe zwar nicht das leuchtende Metall, welches in Ihren Taschen klimpert; aber ich besitze anderes Gut . . . Ich habe meine Schähe nicht geizig für mich selbst behalten. Ich habe das Gold des Gesanges über Hohe und Riedere ausgestreut; es hat seinen Weg überall hin gefunden und wenn Sie in die ärmste Hütte treten, so werden Ihnen Niclas van Dyt's fröhliche Lieder entgegen tönen. Licht und Leben habe ich ausgesät, indeß Sie dem Götzen Mammon Ihre Opfer darbrachten, und wenn die alte Orgel in Haarlem ihre Tonwogen zum Himmel wälzt, so ist das nur ein schwacher Wiederklang von hundert anderen, die ich gebant, und die jeden Sonntag meine Hymnen emporbrausen lassen zur Ehre sür Gott und zur Frende sür die Menschen!"

"Ei, das läßt sich hören", bemerkte van Geldern spottend und von einem plöglichen Einfall ergrissen. "Ich muß also wohl meine Forderung etwas herunter schrauben, da ein so geringer Unterschied zwischen uns ist. Gut! . . . Ich verlange nicht, daß Er Haarlems alte Orgel mit Gold belegt, mit Dukaten oder mit Liedergold, woran Er so

reich zu sein sich rühmt. Rein, ich verlange es nicht, ich verlange nur eine Kleinigkeit. Kann er in acht Tagen mir ein Exemplar von dieser Tulpengattung da verschaffen, so ist er meiner Tochter Gemahl, kann er's nicht, dann muß Er sich's gefallen lassen, wenn ich ihn vor die Thür werse, wie einen ganz unverschämten Prahlhans, der sich innerhalb der Grenzen, die seine Stellung ihm anwies, nicht zu halten wußte."

"Rasen Sie?" rief ban Dht mit einem flammenben Blide.

"Er findet vielleicht die Sache zu leicht und den vorgeschlagenen Tausch zu ungleich?" frug van Gelbern ironisch.

"Das durchaus nicht!" antwortete Niclas van Dyk, der bisher "le prince noir" nicht aus den Augen gelassen hatte. "Ich kenne vollkommen den Werth dieser Prachtblumen und weiß, daß es unendlich schwer, ja, daß es vielleicht unmöglich sein wird, sie zur Stelle zu schaffen. Aber hüten Sie sich, Mynheer van Geldern, am Ende halte ich Sie doch beim Wort!"

"Glaubt Er?" fagte van Gelbern. "Run, Er tann ja fein Glud versuchen!"

Niclas van Dyk bengte sich über "le prince noir" nieder und betrachtete sie ausmerksam. Nachher erhob er sich rasch und sagte: "Ich nehme von Ihnen Abschied, Mynheer van Gesbern, und erinnere Sie noch einmal an Ihr Versprechen. Aber ehe ich die Thür ergreise, will ich Ihnen nur Eins noch sagen. Setzen Sie nicht Ihr ganzes Vertrauen in diese Blumen, die wie bunte Lakaien nur an höfen und in den Prachtsälen der Großen gefunden werden. Aller unechte Glanz, aller aufgeblasene Hochmuth hat seine Zeit, und wenn der Frosch zerplatzt, wer, glauben Sie wohl, wird seine Haufen wollen? Nehmen Sie sich in Ucht! Es gährt und glimmt in allen Ecken; überall läust Betrügerei und Schwindel bei diesen Geschäften mit unter, welche Einzelne reich machen, während sie Tausende an den Vettelstab bringen. Die Provinzialstände werden diese Verhältnisse in Erwägung ziehen und Niemand weiß, wie die Sache aussällt. Nehmen Sie sich in Ucht und benken Sie an den Frosch in der Fabel!"

"Ei, ei! Ich wußte bisher nicht, daß Er auch etwas vom Handel verstünde!" sagte van Geldern mit trockenem Lachen. "Ich danke Ihm für seinen Nath; aber besfolgen werde ich ihn nicht! Glaubt Er denn, van Geldern zittert, wenn die Erde unter seinen Füßen bebt?"

"Ich habe Ihnen eine Warnung ertheilt", antwortete van Dyk "und ich will dersselben noch Etwas hinzusügen!.... Wie stolz Sie sich auch emporthürmen, Sie bleiben nur ein Mensch, ein Mensch, der sich dem vergänglichen Loose der Sterblichen nicht zu entzieh'n vermag. Wie hoch Sie heute sliegen, so tief können Sie morgen fallen! Der Abler braucht nur einen Pfeil und er stürzt zur Erde. Fürchten Sie diesen Pfeil, van Gelbern! Er ist vielleicht heimlich schon für Sie geschmiedet und harrt blos des Bogens, der ihn abschießt. Sie sordern mich heraus mit einer "Aleinigkeit", wie Sie sagen. Wohlan denn! Ich sese mein und Ihrer Tochter Glück auf die Karte des Zusals! Nehmen Sie sich aber selbst in Ucht vor den tausend kleinen Zusälligkeiten, wovon manchmal eine einzige einen Mann zu vernichten im Stand ist! Können Sie sich vor ihnen allen schüßen, dann will ich seierlich erklären, daß Sie ein Recht haben, sich zu überheben, wie Sie es thun; denn Der, welcher alles Kleine zu besiegen die Kraft hat, der verdient es wohl, den Namen des "Großen" zu tragen. Aber Sie können sich davor nicht schühen! Sie können es nicht!"

Mit diesen Worten brach Niclas van Dyk plöglich die Blüthe von "le prince noir"

ab, stedte sie in sein Wams und verließ bas dinesische Gemach, indem er dem Matador bes Handels noch zurief: "Wir sehen uns wieder, Monheer van Geldern!"

Ban Gelbern war von Sinnen. Riemals hatte man gewagt, jo gu ihm gu iprechen, niemals hatte man sich ihm gegenüber so frech gezeigt . . . . die kostbare Blume brach man ihm direkt vor der Nase ab . . . . es war unerhört, es überstieg alle Begriffe! . . . . Einige Augenblide blieb er, wie bewußtlos, stehen und blidte nach der Thur; dann ichlug er sich vor die Stirn und klingelte Palembang herbei. Der ichwarze Sklave erschien, lantlos und unterthänig, wie immer; aber kaum hatte van Geldern seine häßliche, demüthige Gestalt erblickt, als er den Stock ergriff und ihn mit so gewaltiger Wucht auf Palembang's Ruden niedersausen ließ, daß dieser auffuhr, wie ein Gummiball, und, lant heulend, den Tisch umwarf, hinter dem er sich zu verbergen suchte. Aber nun kam van Geldern erst recht in Zug. Schlag auf Schlag jolgte und, während Palembang, einem Brummfreifel ähnlich, in dem Zimmer umberschnurrte, flogen die Scherben von einem venetianischen Spiegel, von dinesischen Bajen und oftindischen Bagoden rings umber, bis es Palembang gelang, aus bem Jeuster zu springen und unter langgebehntem Geheul zu verschwinden. Ban Geldern hatte sein Müthchen gefühlt; er klingelte ber alten Haushälterin in der Tiefe und befahl ihr, bas "Fräulein" in den nächsten acht Tagen nicht aus bem Zimmer zu laffen. Als er biefe Vorsichtsmaßregel getroffen hatte, ließ er "le prince noir" von einem Diener auf sein Zimmer bringen und ging an seine Beidiaite.

Die Arbeit gleicht einer Uhr. In ber Regel geht sie von ielbst; aber es gibt gewisse Tage, wo fie nicht von der Stelle ruden will, und das erfuhr nun van Gelbern. Der Parorismus, der sein chinesisches Museum in jo tlägliche Unordnung gebracht hatte, wich allmählig einer fatalen Schlaffheit, über die ber gewaltige van Geldern nicht Berr werden konnte. Bergebens brachte ihn seine prächtige Equipage von den schimmernden Blumenbeeten nachjeinem Comptoir, vergebens ging er vom Comptoir nach ber Fabrit, von ber Fabrik nach ben Bleichplägen; es war, als wenn bas ichneeweiße Leinen ihn wegen seiner Beificheit ärgerte, und als wenn bie raffelnden Spindeln ihn bei jeder Umdrehung, Die fie machten, verspotteten. Selbst ber Mittag, ber sonft ben Glangpunkt in van Welbern's Dafein bildete, ließ ihn gleichgültig; es ichmedte ihm nicht. Ginjam und allein faß er an feinem Tijde, bedient von den ftummen, respektvollen Dienern: Doris' milbes Lächeln mangelte ihm und ihr holder Blick bot ihm fein Willfommen. Gegen Abend, als van Geldern die Zeit theils damit zugebracht hatte, seine Papageien zu drillen, theils damit, in feierlicher Muße das Mufter in den oftindischen Justeppichen zu studiren, ließ er Palembang rufen, damit er ihm die bereits zu seiner Gewohnheit gewordenen Taldenspielerkunftstude vormache. Da erhielt er benn zur Antwort, daß Palembang fortgelaufen sei . . . . wohin? wußte man nicht. Ban Gelbern gundete sich nun mit höchsteigener Band eine Pfeife an und jog eine Spieldose auf, die ebenfalls zu seinen liebsten Rerstreuungen gehörte.

Die Spieldose spielte ein paar Stücke, wie sie nun eben von einem solchen kleinen Alimperkasten gespielt werden konnen, dann gab es einen Knicks, und alle Anstrengungen van Gesdern's, sie wieder in Bewegung zu setzen, erwiesen sich als fruchtlos. Ban Gesdern schlug seine Pfeise in drei Stücken, warf die Stücke dem grünen Papagei an den Kopf und besahl, den Wagen anzuspannen.

Als er Haarlem erreicht hatte, ging er rasch auf sein Comptoir, sah noch schnell vor Thorschluß einige Rechnungen durch und theilte darauf einem alten Buchhalter, seinem Faktotum, in verdrießlichem Tone mit, daß er nach Amsterdam reise und daß man ihn vor acht Tagen nicht zurikk erwarten solle. In einer halben Stunde rollte er denn auch in einer begnemen Postchaise der Hauptstadt zu.

Wie der Wagen so dahin raffelte, durchkreuzten verschiedene Gedanken van Gelbern's Kopf. All die höhnische Berachtung, womit ihn der unverschämte Riclas van Dyk überschüttet hatte, gährte noch auf dem Grunde seiner Seele wie ein Giftstrom; aber neben den Rachegedanken, die wie Pestblumen an der Oberstäche schwammen, wiegten sich andere, die ihn selbst blos angingen und die ihn mehr und mehr aufregten.

Zwar hielt er van Dyk für keinen besonders gefährlichen Feind, außerdem glaubte er auch nicht, daß er in seine Geschäftsgeheimnisse eingeweiht sei und doch äugstigte ihn das räthselhaste Wort von den Provinzialskänden und machte ihn bedenklich. Mit wie großer Verachtung er auch die Warnung van Dyk's abgewiesen hatte, so viel stand fest, daß der Schwindel mit den Vlumenzwiedeln endlich einmal aushören mußte und van Geldern war durchaus nicht so sorglos, um das nicht lebhaft zu fühlen. Die Verpssichtungen, die "auf Vorhand" für den nächsten Haarlemer Markt eingegangen worden, grenzten ans Ungeheure. Sie drehten sich um Millionen und van Geldern sah sehr gut ein, daß damit der Nuin und das Kallissement zahlreicher Firmen verknüpft sein werde.

Er wußte außerdem, daß eine bedentende Anzahl von Kausseuten, welche mehr oder minder in die Geschäfte mit verwickelt waren, sich an die Generalstaaten mit einer Petition gewandt hatte, worin ausgesprochen wurde, daß, da die letten Transactionen sur "auf ganz unhaltbaren Preisen beruhend" angesehen würden und die abgeschlossenen Contracte entschieden zu einem allgemeinen commerciellen Verberben führen müßten, daß, sagen wir, die Verpsclichtungen, die man auf dem letten Harlemer Markt eingegangen, für null und nichtig erklärt werden möchten, ähnlich denen, die man beim Hazardspiel oder bei Gelegenheit einer Wette auf sich genommen.

Die Borte, die Niclas van Opt von einem möglichen Eingreisen der Provinzialsstände in diese Sache hatte sallen lassen, konnten doch mehr Stichhaltigkeit für sich haben, als van Geldern im ersten Moment geglaubt hatte; denn es war ihm ja nicht unbekannt, daß van Opt's schönes Talent ihm häusig auch in solche Arcise Zutritt verschasste, wo es selbst ihm, trop seines Reichthumes, Schwierigkeiten machte, hinein zu kommen. Auch bei van Eichel konnte der "unverfrorne" Organist etwas aufgeschnappt haben; denn van Eichel besaß mächtige Freunde und, wie die Berhältnisse augenblicklich lagen, konnte es ihm nur den weitgehendsten Bortheil gewähren, wenn die eingegangenen Berspslichtungen sür ungültig erklärt wurden. Für van Geldern dagegen kam es darauf an, sie mit aller ihm zu Gebote stehenden Macht aufrecht zu erhalten . . . . und nun kutschirte er nach Amsterdam in der Absicht, eine Liga unter den einslußreichsten Handelsherren der Hauptstadt zu Stande zu bringen und dieselben zu vermögen, mit einer Adresse, worin sie strenge Aufrechterhaltung der Contracte verlangten, bei den Generalstaaten vorstellig zu werden.

Er war kaum eine viertel Meile von Haarlem entfernt, als ihm plötzlich ein Gedanke, oder besser ein Verdacht durch den Kopf schoß. Hatte Diestler auch alle Zwiebeln auf das kleine Magazin gebracht und waren sie dort auch gut verwahrt? Der Gedanke veinigte ihn fast, und er machte sich Vorwürse, daß er so vergestlich gewesen und sie nicht einmal gezählt habe, bevor er sich auf die Neise begeben. Der nächste Gedanke war der, daß Niclas von Opk durch List, Bestechung, oder gar durch Diebstahl sich in den Besitz von einer dieser koktbaren Zwiebeln setzen konnte und dieser Gedanke änderte seinen Fahrplan. Mit einem raschen Ruck riß er das Wagenfenster auf und besahl dem Postillon umzudrehen, und kurz vor Haarlem zu halten. An der bezeichneten Stelle augekommen, stieg er aus und nahm eiligst seinen Weg durch abgelegene Gassen, bis er ein großes Haus auf dem Markte erreicht hatte.

Das fleine Magazin, welches die Etage über den Comptoirlokalen einnahm, im ersten Stockwerk belegen, war van Geldern's Heiligthum. Hier verwahrte er nämlich die seltensten und theuersten Plumenzwiedeln und, wenn er mit dem Einfluß prahlen wollte, den er auf den Blumenmarkt ausübe, so pflegte er die fremden Agenten durch die verschiedenen Näume zu führen, wo auf unzähligen eichenen Negalen all die Zwiedeln bis zu vielen hundert tausend Gulden Werth aufgespeichert lagen. Wollte er indeß recht überraschen und imponiren, so öffnete er mit einer gleichgültigen Miene die Thür zum Magazincomptoir, einem Zimmer, das mit wahrhaft königlicher Pracht ausgestattet war und wo die Proben der edelsten Arten in bunten Marmorschalen aufgestellt worden, welche eine Angabe der Preise und den Namen von gekrönten und fürstlichen Personen enthielten, die sie bei van Geldern gekanft hatten.

Dies Mal freilich kounte er keinem Menschen imponiren; alle Räume erschienen ihm obe und unheimlich in dem duftren Lichte bes Wachsstodes, den er in der hand hielt, und erst, als er sich in dem Magazincomptoir mit seiner komfortablen Traulichkeit befand, wurde er dies Wefühl los. Er gündete die Wachsterzen des ichweren filbernen Armleuchters auf dem Ebenholz-Schreibbureau an und, indem er sich dann auf die Suche begab, sah er, daß der alte Diestler die kostbaren Zwiebeln eine nach der andern auf einem fleinen Tischen außerhalb bes Comptoirs aufgespeichert hatte. Ban Gelbern betrachtete mit stillem, zufriedenen Blid die vielen rothen Bapierhullen, von welchen jede eine so bedeutende Bermehrung seines Bermögens enthielt, und trug endlich das Tischehen in das reizende Prunkgemach, deffen Thur er vorsichtig verschloß. Hierauf gundete er ben anderen Urmleuchter an und begann mit ber gangen Bludfeligkeit eines Beighalfes Die Zwiebeln zu gählen . . . . ihre Zahl ftimmte, ber alte Diestler hatte ihn nicht um eine einzige betrogen. Ban Gelbern zog feine schwere, mit Diamanten befette goldne Uhr und lehnte fich mit einer übermüthigen Miene auf seinem Stuhle gurud. Es war halb Elf und er hatte noch Zeit, denn erft um Mitternacht follte ihn der Postillon an berselben Stelle abholen, wo er ausgestiegen war. Er gundete sich also eine Pfeife an und ruhte nich in aller Gemuthlichfeit von den unbehaglichen Borkommniffen des Tages aus.

Als van Geldern die Pfeife ans Licht hielt, hörte er einen scharfen, klirrenden Klang, wie von einer stählernen Feder, welche zurückspringt.

Ban Gelbern fuhr zusammen.

Ohne zu wissen, weshalb, dachte er an den Pfeil, womit ihm van Dyk gedroht hatte, und eine unwillkürliche beklemmende Augst ergriff ihn. Er schöpfte Verdacht. Es konnte da oder dort irgend Jemand verborgen sein und ohne sich zu bedeuten, ergriff er den Armleuchter, öffnete die Thür und starrte mit unruhigem Blick ins Magazin hinaus.

Das flackernde, im Zugwinde qualmende Licht überzeugte ihn bald von der Ursache des verwunderlichen Klanges, den er gehört hatte. Er rührte nämlich von dem Fallschloß an der Magazinthür her, das nicht hinlänglich eingeschnappt und nun zurückgesprungen

Ban Gelbern ichloß bie Thur und fand gwar, als er wieber guruckging, feine Gemüthsruhe wieder, indeß hatte ihn boch bieser Borsall ausmerksam gemacht und er beschloß, seinen Schatz an einem Orte zu verbergen, wo sich ein verrätherisches Fallschoß nicht so leicht öffnen konnte. Unter dem Flügel, der an das kleine Magazin stieß, hatte van Gelbern ein feuerfestes Gewölbe anlegen lassen, welches burch eine schmale Treppe mit dem Magazincomptoir verbunden war. Ein foldes Gewölbe war damals, bei dem Mangel an Banken und Sparkassen, ein sehr zweckmäßiges Ding. Es kam blos barauf an, seine Existenz mit einer gewissen Beimlichkeit zu umgeben und, was van Gelbern anbetraf, so wußte sonst Niemand etwas bavon, als sein alter Buchhalter. Ban Geldern pacte alle Zwiebeln in einen Korb, öffnete einen eisernen Schrank, nahm einen künstlich gebildeten Schlüffel heraus und schlich sich dann, nachdem er wieder den Wachsstock angezündet, wie ein Dieb nach dem großen Kamin. Dort schob er ein Feld des polirten Cichengetäjels beiseit, froch nicht ohne große Beschwerbe burch bie enge Deffnung, und stieg dann pustend die schmalen Treppenstufen nieder, die sich wanden, wie die Windungen in einem Schneckenhause. Mit einer Sicherheit, die den Beweis lieferte, daß er nicht jelten an diesem Orte einen Besuch abstattete, fand er die Platte, die das Schlüsselloch in der dicken Gisenthur verbarg, und da dieselbe sich ganz lautlos in ihren Angeln drehte, so fühlte van Gelbern eine stille Freude über das tressliche Versteck, wo Alles finster war, kalt und verschlossen, wie er selbst.

Gleichwohl war in der düstren, einsamen Stille der Nacht, in der seuchten, eins gesperrten Luft, in den Schatten, die sich wechselsweise bald da, bald dort abzeichneten, etwas Geisters, etwas Gespensterhaftes, welches bewirkte, daß er mit weit größerer Sorgsamkeit als sonst, die schwerfällige eiserne Thür hinter sich abschloß. Erst als er sich überzeugt hatte, daß Schloß und Niegel in Ordnung, schöpfte er erleichtert Athem und öffnete langsam den großen Gelbschrank, der den ganzen Hintergrund des Gewölbes einnahm. Dieser Geldschrank war van Geldern's Herzblatt. Beutel mit abgezählten Dukaten standen Reihe um Reihe, kalte, fühllose, undarmherzige Dukaten, und doch konnte durch einen von diesen Beuteln mancher Seuszer gedämpst, manche Thräne gestrocknet werden. Aber dergleichen sentimentale Träumereien kamen van Geldern nicht in den Sinn.

Er ließ blos sein Auge vergnügt über die Reihen dahin schweisen, sah nachher, ob sie mit der Zisser stimmten, die inwendig an der Thür augebracht war, und schickte sich endlich an, den obersten Raum auszuräumen, damit der Korb noch Platz sinden könne.

Das war nun keineswegs eine leichte Arbeit; die goldgefüllten Beutel hatten ihr Gewicht und van Geldern mußte sich sputen, um den Wagen noch zu rechter Zeit zu ersreichen. Just, als er den letzten in ein benachbartes Fach zu andern Beuteln legen wollte, zerriß das Band, womit derselbe zugebunden worden, und ein Strom klingender Dukaten rollte über die Fliesen des Gewölbes. Lan Geldern griff nach dem Wachsstock, um sie aufzusammeln; aber ungeduldig, wie er war, warf er ihn auf den Fußboden und eine plöhliche, rabenschwarze Nacht umgab ihn.

Aergerlich fühlte er sich bis zu dem fleinen Tische fort, wo das Feuerzeug stand; leider aber war in der betreffenden Schachtel blos Stahl und Stein und kein Zunder vorhanden. Zornig warf er sie von sich und tastete sich gegen die Thür hin mit dem unsbehaglichen Bewußtsein, daß er zum ersten Mal in seinem Leben das goldreiche Gewölbe in einem Zustande verließ, der durchaus nicht mit seiner sonstigen fühlen Geschäftsmäßigkeit

übereinstimmte. Bertraut mit seiner Umgebung fand er rasch die Thür, stedte ben Schlüssel ins Loch und drehte ihn um; aber es war, als stünde er vor einer Maner . . . . die schwere eiserne Thür machte keine Miene, sich zu öffnen. Ban Geldern kannte das Schloß zu genau, als daß er hätte annehmen können, irgend ein Fehler desselben sei daran Schuld; es mußte an den Niegeln liegen, die in der Finsterniß nicht gehörig zurückgeschoben worden; aber das war nicht der Fall und tropdem ging die Thür nicht auf. Borsichtig zog er den Schlüssel aus der Dessnung, stedte ihn von Neuem wieder hinein und drehte ihn ganz langsam um, indeß griff der Bart zu seinem Entsehen nicht sest. Es war, als drehte er den Schlüssel in der leeren Lust um, als wenn eine unsichts bare Hand das Schloß von seinem Platze entsernt hätte.

Eine qualende Angst, ein geipensterhastes Entsehen ergriff ihn und der kalte Schweiß perkte ihm von der Stirn. Woran lag es, daß das Schloß sich nicht öffnete? Welche dämonische Macht hatte die stählerne Feder schlaff und dieses Meisterstück der Schmiedekunst plöhlich untauglich gemacht? Waren rächende Geister dabei im Spiel, oder war es nur eine Täuschung seiner erhipten Phantasie? Diese Fragen schossen blihartig durch den Kopf van Geldern's, der müde von seiner fruchtlosen Arbeit auf den einzigen Stuhl niedersank, welchen das Gewölbe besaß.

Es war dies ein bequemer, weich ausgepolsterter sammtener Lehnstuhl, und boch jag van Weldern auf ihm wie auf glübenden Kohlen, während er in tiefem Nachdenken feinen Ropf in beide Sande ftutte. Blöglich fuhr er mit freudiger Erregtheit in die Bobe . . . . nun wußte er, woran die Sache lag. Er hatte den Schluffel, einen Sohl= schlüffel, in seiner Bestentasche gehabt. Irgend Etwas nußte in seine Söhlung hineingekommen sein und nun verhindern, daß er fest griff. Lan Geldern riß deßhalb seine diamantenbesette Nadel aus der Busenfrause und fuhr mit ihr in den Schlüssel hinein. Leider erwies fie sich als zu kurg. Er grübelte einen Augenblid nach, dann riß er eine Weidenruthe aus dem Korbe, fuhr damit in den Schluffel und überzeugte fich wirklich, baß ein harter Wegenstand in ber Sohlung faß. Mittags beim Deffert hatte er einige Buderfugeln genommen und ben Papagei bamit gefüttert. Gine bavon mußte in bie Weste und von da in den Schlüffel gekommen sein, sodaß er nun nicht fest greifen konnte. Welch erstannliche und unbegreifliche Aleinigkeiten konnen doch für einen Mann entscheidend sein, der felbst, wie er, van Geldern beißt und Millionen sein Eigenthum nennt . . . . hier war es eine Buderkugel, welche eine Thur schloß, eine Gisenthur, die zwischen einem mit allen Glüdsgutern gesegneten Dasein und - bem hungertobe eine Scheibewand aufstellte. Hungertod! Ban Gelbern erhielt eine bumpie, widerliche Empfindung bavon; er fühlte fich tödtlich frant und fiel mehr, als er fich fette, in ben tweichen Lehnstuhl, auf bem er jo manche Stunden in ftolger Freude über feine gufammengescharrten Schäbe zugebracht hatte. Er, van Gelbern, Sungers gestorben! Gestorben wie ein Bettler, während die gleißenden Goldstüde zu seinen Fugen lagen? Nein, bas war unmöglich! Da mußte es ja keine Unabe mehr geben, keinen himmel, keinen milben und barmherzigen Richter. Hatte er mild gerichtet, war er barmherzig gewesen gegen bie Menichen in ihrer außersten Noth? Der Gebanke trat bligflar und mit unabweisbarer Gewalt vor ihn hin; es war gleichiam als ob Jemand in der Finsterniß ihn darum fragte und er, er mußte autworten "nein!" und "nein!" und ewig "nein!" Und weiter gingen seine Gebanken. Es war ihm peinlich an Gott, ober eine Rettung burch Gottes Hand zu benken. Praktisch, wie er war, stellte er eine Wahrscheinlichkeitsberechnung darüber an, wie lange es wohl dauern würde, ehe man ihn vermißte? Aber diese Berechnung ergab ein ganz hoffnungsloses Resultat. Die Tochter, die zuerst und vor allen Anderen ihn vermissen sonnte, hatte er eingesperrt. Palembang war davon gelausen, weil er von ihm gemißhandelt worden und der alte Buchhalter hielt sich an seine "acht Tage" und frug nicht nach ihm. Acht Tage! Ban Geldern bebte! Er erinnerte sich, gehört zu haben, daß Leute bei einer Hungersnoth wohl allensalls sieben Tage ohne Nahrung gelebt hätten, daß sie aber meist am sünsten Tage schon so ermattet gewesen, daß Hülfe zu spät gesommen wäre. Also füns Tage! Ban Geldern ließ seinen Kopf sinsen, verdarg das Gesicht in seinen Händen und brach in ein krampshaftes Schluchzen aus, welches von den harten Wänden und der Wölbung des Gemäners unheimlich zurückgeworsen wurde. Aber das socht ihn nicht an; er fühlte eine Erleichterung im Weinen und er suhr sort, gleich einem Kinde, zu schluchzen.

Auf einmal fuhr ihm ein Gedanke durch ben Kopf — van Tyk. Wie feltsam hatte Dieser junge Mann mit seiner feurigen Energie auf ihn eingewirkt.

"Nur ber, ber im Stande ift, bas Aleine zu besiegen, ist würdig, ben Namen bes "Großen" zu tragen" . . . .

Das hatte er gesagt. War es nicht möglich, diese unbedeutende Vagatelle zu überwinden, die ihn verhinderte, wieder hinaus, ius Leben, zu kommen, von dem er so ungern,
so schwer sich trennte? Van Geldern besann es hin und her; sein Hirn arbeitete unverdrossen, aber es war ihm nicht möglich, ein Mittel zur Freiheit zu finden. Plöhlich
sprang er empor . . . nun hatte er es! Mit zitternder Hand tastete er nach dem Korbe
und suchte sich eine passende Weidenruthe aus. Dann nahm er seine Busennadel und
brach sie entzwei, um sie in die Weidenruthe hinein zu bohren und so eine Wasse zu gewinnen, womit er sich empor kämpsen konnte zu Licht und Leben. Vorsichtig begann er
sein Werk, aber die Finsternis war so dicht und die Spannung, unter der er arbeitete,
ließ seine ohnedies unbehülflichen Hände unausschätzlich zittern.

Plöblich brach die Beibenruthe mitten auseinander, ein schmerzlicher Stich in ben Daumen ließ ihn eine heftige, unwillfürliche Bewegung machen und mit einem leis klingenden Laute fiel die Nadel auf die Fliesen. Ban Gelbern saß eine Zeit lang wie verstummt. Dann suchte er bas Berlorene, indem er auf Sanden und Sugen friechend über den eiskalten Fußboden des Gewölbes hinfuhr; aber er fand nur Gold, Gold und wieber Gold, nur biese nuplosen Dufaten, womit er sich sein ganges Leben lang geplagt hatte. Die Nadel bagegen war verschwunden. Sie mußte in einen Rit gefallen sein alle Soffnung war auß! Ban Gelbern nahm fein feibenes Tafchentuch und trochnete ben Schweiß vom Gesicht. Er ergriff bann wieder ben Schlüffel, fuhr bamit ins Schloß, prüfte ihn auf's Neue und überzeugte sich wieder und wieder, daß nichts mit ihm angufangen. Er feufzte, suchte den alten Lehnstuhl zu gewinnen und sant in einem Bustande stumpfer Ermattung nieder, welcher ihm faum noch zu denken erlaubte. Er schlief nicht, er wachte nicht, er hatte nur die Empfindung von einem unerträglichen Bustande, welche fich in ber grenzenlosen Große seines Unglude verlor. Wie lange er jo faß, barüber wußte er Nichts. Die Zeit ichien ftille zu ftehen und nicht ein Laut, nicht ein Ton brang burch biese unformlich biden Mauern. Die tiefe Stille, bie obe Finfterniß wurde ihm nach und nach entjeglich; Die feuchte Ralte, Die er bisher nicht beachtet harte, brang ihm burch Mart und Bein und in einem Anfalle von Berzweiflung fprang er auf und tobte mit handen und Fügen gegen die eisenbeschlagene Thur, indem er van

Dyk verstuchte, seine Tochter, sich selbst und die Mutter, die ihn geboren. Aber der Paroxysmus war nur von kurzer Dauer. Ban Geldern fühlte mit einem Male einen gräßlichen schneidenden Schmerz, als wenn Jemand ihm seinen Kopf spalte, und stürzte mit einem Angstichtei rücklings zu Boben.

Wie lange er so lag, was mit ihm geschehen und wie er auf dem harten, eiskalten Steinboden wieder erwacht war, darüber hatte van Geldern schließlich nur eine sehr unklare Borstellung. Es schien ihm, daß ganze Tage, ja ganze Wochen inzwischen hingegangen sein müßten, daß er ein alter Mann ohne Spannkraft und Willen geworden und außerdem fühlte er einen nagenden Hunger, einen brennenden Durst, der ihm bewies, daß die durch den Fall verursachte Gehirnerschütterung nicht ohne Folgen geblieben. Nach einigen Versuchen glückte es ihm, sich aufzurichten, und schwach, sich kaum auf den Füßen haltend, taumelte er auf den Stuhl und sah ein, daß er nun alle Kraft anwenden müsse, um nicht in einen neuen Schlaf zu sinken, welcher leicht sein letzter sein konnte.

Er war gebrochen, gelähmt, vernichtet!

Sein einst jo stolzer Sinn mit den hochstliegenden Plänen richtete sich jest mit der Gier des Thieres nur auf Eins — auf Futter, Nahrung, Erhaltung des Lebens. Seine Hände griffen unsicher in allen Nichtungen umber; plötslich stießen sie auf den Kord, seine Handslächen glitten über die runden, frischen Zwiedeln hin und unwillfürlich schlossen sie sich über ihnen, wie die Arallen des Geiers über einer todten Beute. Was kümmerte es ihn nun, daß jede dieser koftbaren Zwiedeln denselben Preis kostete, den er um seiner Tochter Hand ausgesetht hatte? Was lag ihm daran, daß er in wenigen Minuten Tausende von Gulden verzehrte, wenn er nur die verzehrende Pein, den nagenden Hunger zu stillen vermochte? Wie ein Wolf warf er sich darüber her; eine Zwiedel nach der andern verschwand, die Vertiefung im Korde wurde stets größer und größer und nur mit einem Senizer stellte er ihn wieder hin, indem er überlegte, daß seine Gesangenschaft vielleicht längere Zeit dauern könne und daß es darauf ankomme, das Leben bis zur äußersten Möglichseit zu erhalten.

War nun auch seine Nahrung sehr tostbar, so schien sie ihm doch neue Araft zu geben und mit den Aräften kam wieder die Hoffnung auf baldige Befreiung. Er zog nun wieder Nuthe um Authe aus dem Korbe und indem er in seiner Angst ein Gebet an Gott richtete, der ihm in den Tagen seiner Herrlichkeit wie ein absurder Gebanke vorgekommen war, begann er einen neuen Bersuch, den Schlüssel auszubohren, der Schlüssel zu dem Leben, das er nun und nimmer sahren lassen wollte. Und so saß der reiche van Geldern betend und arbeitend, Ruthe um Ruthe prüsend, dis Alles in Stumpf und Stücke gerissen war, ohne irgend ein Resultat zu ergeben. Endlich siel er auf die Knie, verbarg sein Gesicht in den Lehnstuhl und bat den Himmel, seine Qual furz zu machen.

क क्ष

Inzwischen ging über ihm Alles seinen gewöhnlichen ruhigen Bang.

Der alte Buchhalter strich jeden Morgen einen Tag vom Kalender aus und ging, wenn das besorgt war, mit aller Seelenruhe an seine Arbeit.

Doris dachte mit heimlicher Angst daran, wie der Vater mit ihr ins Gericht gehen würde, wenn er wieder nach Hause käme, betete jeden Abend ein Gebet für sein Wohlergehen und gudte jeden Morgen durch die hellrothen Seidengardinen zum Fenster hinaus, ob nicht etwa doch Niclas van Opt vorbeitäme . . . aber er kam nicht!

Was Palembang anbetraf, so war er vielleicht von Allen am Besten baran, benn ihm blies ein frischer, fräftiger Seewind ins Gesicht und wenn er zeitig in der Frühe sein schwarzes Haupt aus der schwarzen Schiffsküche stedte, aus welcher stets eine so liebliche Eklust emporstieg, so dachte er in seinen Gedanken an Java's Palmenwälder und an das Bambusdach auf seiner Eltern Hütte. Ach, was hätte van Geldern darum gegeben, sein eigener Sklave sein zu können!

Wenn indeh Doris stets vergeblich nach Niclas ausschaute, so beruhte bas feines= wegs auf Burcht von feiner Seite. Niclas van Opt fannte überhaupt feine Furcht und der Conflict, in den er mit van Geldern gerathen, diente nur dazu, ihn zu ganz bejondrer Thätigkeit anzuspornen. Mit der Zanberblume in der hand eilte er nach haarlem zurück und machte mit verzweiselter Haft Alles, was er an Werthsachen besaß, zu baarem Gelde. Nachher bestellte er Courierpferde nach Amsterdam und als er dort angelangt war, wanderte er von Blumenhändler zu Blumenhändler, von Amateur zu Amateur, überall "le prince noir" vorzeigend, ohne indeß eine andre Auskunft zu erhalten, als die, daß dieje wunderbare Blume unbekannt fei und daß man Taujende von Bulden geben wurde, wenn man im Stande mare, fie aufzutreiben. Berzweifelt und abgemattet erreichte van Dut am Abend sein Logis wieder und war beinahe im Begriff sich zur Ruhe zu begeben, als ploblich an seine Thur geflopft murbe. Ban Dut machte auf und vor ihm ftand ein kleiner beweglicher Mann, welchen er, wie er sich dunkel erinnerte, bereits einmal gesehen. Der kleine Mann mit den wunderlichen großen Augen begann zu ergählen, daß er Blumenliebhaber sei, daß er eine große Sammlung ber seltensten Tulpen besitze und zufällig in Erfahrung gebracht habe, daß van Dut im Besitz einer Barietät wäre, durch welche allgemeines Erstaunen in ganz Amsterdam hervorgerufen worden. Müde, wie er war, wünschte er den Neinen Mann zu allen Teufeln, aber gleichwohl öffnete er das kleine Kästchen, worin "le prince noir" sich befand, wie ein Bring in seiner Wiege. Der fleine Mann hatte fie kaum gesehen, als er einen Schrei der Ueberraschung ausstieß; er ging ein paar Mal unruhig auf und nieder und fragte zuletit, sichtlich bewegt, wo van Duk die Blume her habe?

"Beghalb wollen Sie bas wiffen?" antwortete Diefer.

"Sie kennen mich nicht!" sagte der kleine Mann. "Aber ich kenne Sie und besser, als Sie es ahnen. Sie sind Niclas van Dyk, Organist an Haarlems Domkirche. Ich... Sie erlauben, daß ich mich Ihnen bekannt mache! . . . ich bin Jean Mylius, Gärtner bei van Eichel, wo ich Sie mehrmals gesehen habe. Diese Tulpe aber, die Sie mir hier zeigen, ist zugleich mit dreihundert Zwiedeln aus unserm Blumenhause gestohlen worden!"

"Unmöglich," rief van Dut und trat einen Schritt gurud.

"Es ist, wie ich Ihnen sage," entgegnete Mylius ruhig. "Ich kann mich boch wohl bei einer Barietät nicht irren, zu beren Kultur ich so lange Zeit gebraucht habe. Sagen Sie mir, von wem Sie diese abgerissene Tulpe erhielten und ich mache Ihnen sofort eins der schönsten und kostbarsten Exemplare zum Präsent!"

"Nun benn," antwortete van Dyt, "so mögen Sie's erfahren. Diese Tulpe ift aus van Gelbern's Treibhaus."

"Ah! dachte ich's doch!" rief Mylius mit funtelnden Angen, "jo hat also doch der alte Diestler seine Hand dabei im Spiel!"

"Das glaube ich nicht, Diestler ift ein ehrlicher Mann!" bemerfte van Dyf.

"Chrlich, ehrlich! Wen halten Sie für ehrlich bei unferm Geschäft?" fragte Mulius

und zuckte mit den Achseln. "Ich bin es nicht und Diestler ist es noch viel weniger. Er ist nur ein zu geriebener Fuchs und weiß jede Falle zu umgehen. Sehen Sie, Diestler ist mein Gegner, mein Concurrent, und ich lege einen Eid darauf ab, daß er diese Zwiebeln ans der zweiten oder dritten Hand hat, natürlich ohne zu wissen, daß sein guter Freund Niglins sie züchtete."

"Was denken Sie nun zu thun?" frug van Dyk, etwas unruhig über die Wendung, welche die Sache genommen hatte.

"Das will ich Ihnen sagen," erwiderte Mylius mit listigem Blick. "Ich lasse den Bogel ganz ruhig in die Dohnen gehen. Der alte Diestler glaubte sicher, daß die dreishundert Zwiedeln mein ganzer Besit, weil man eben nicht mehr vorgesunden. Er glaubt es, denn er kennt meine Reservesonds nicht. Es wird ihm mehr Zeit kosten als mir, neue Zwiedeln zu ziehen und bevor er "de prince noir" auf den Markt bringt, werde ich alle Agenten van Sichel's damit verschen haben. Er kann seinen Preis so niedrig sehen als er will, ich laufe ihm den Mang ab!" Und Mylius hektete seine klugen, gläusenden Augen scharf auf van Dyk, während ein verächtliches Lächeln um seine Lippen schwebte.

Am andern Morgen zeitig rollte van Tyf und der fleine bewegliche Gärtner nach Haarlem zurück, wo der Postwagen vor van Eichel's prachtvollem Landhause anhielt. Ban Dyt wendete mehrere Male vergebliche Mühe an, sich von dem überredseligen Mylins los zu machen. Derselbe führte ihn von Treibhaus zu Treibhaus und es gab Augenblicke, wo er beinahe glaubte, der koboldhaste Gärtner treibe einen schlechten Scherz mit ihm. Endlich öffnete Mylins die Thür zu dem letzen langen Blumenhause. Sine schwäle, warme Luft und zugleich ein frästiger berauschender Wohlgeruch schlug ihm entgegen und siehe da, plöhlich erblickte der ungeduldige van Dyt "le prince noir" in ihrem sammtschwarzen Gewande, ganz so aristokratisch, so vornehm und gleißend, wie er sie in dem chinesischen Gemach gesehen hatte. Mit strahlenden Augen und mit einem Glücke, das nur der kennt, der geliebt hat, nahm van Dyk die kostbare Gabe, le prince noir, entgegen und in einer Stunde später war er vor van Gesern's Landhaus; aber da wehte ihm eine auffallend kühlere Lust entgegen.

Palembang öffnete nicht wie gewöhnlich, Doris war nicht zu sehen und noch weniger zu sprechen. Sie sei krank, hieß es, und könne Niemanden empfangen. Was endlich van Geldern anbetraf, so wäre er auf unbestimmte Zeit in Geschäften verreist und als van Dyk fragte, wohin, so schlug ihm der Diener die Thür vor der Nase zu und würdigte ihn keiner Antwort mehr.

Aber van Dyt ließ sich nicht so leicht abweisen. Die dampsenden Postpferde mußten umkehren und in einer Stunde darauf stand er in van Geldern's Comptoir, sestentichlossen seinen Willen durchzusetzen. Der alte Buchhalter theilte ihm mit einem geschäftsmäßigen Bücklinge mit, daß Mynheer van Geldern schon vor einigen Tagen nach Amsterdam gereist sei und daß er ihn im Laufe einer Woche zurückerwarten solle. Lan Dyk dankte, bestellte neue Postpferde und jagte strack nach Amsterdam damit. Aber hier begannen die Schwierigkeiten. Niemand wußte etwas von einer Ankunst van Geldern's in der Hauptstadt, Niemand hatte mit ihm gesprochen, oder ihn gesehen und auf der Post erstlärte man, daß er ein Postgefährt von Haarlem nicht benutzt haben könne, da ein solches nicht augekommen wäre.

Ein dumpfer Berdacht stieg in van Dyk auf, als er gegen Abend müde und absgespannt in denselben Gasthof zurücksehrte, wo vor einigen Tagen die Begegnung mit Musius stattgefunden, und da er in der Dämmerung gedankenvoll in dem großen, öden und unheimlichen Zimmer, das ihm augewiesen worden, auf und ab wanderte, so wuchs dieser Berdacht immer mehr und mehr, wie ein Pilz, der im Tunkeln wuchert und sich ausbreitet. Ban Geldern führte in der Negel große Geldsummen bei sich, wenn er sich geschäftlich auf Reisen besand, und die Landstraßen zwischen Haarlem und Amsterdam waren damals ziemlich unsicher. Konnte er nicht ermordet worden sein? Eine peinliche Unruhe, die der Augst ziemlich gleichkam, erfüllte van Dyk; aber im nächsten Augenblick schon war alle Müdigkeit, ja sogar der Gedanke daran verschwunden, und mitten in der Finsterniß der Nacht suhr er wieder zurück nach Haarlem.

Hings vor einigen Abenden eine Courierbeförderung nach Amsterdam bestellt habe, daß er aber bei den "drei Pappeln" umgeschrt und vom Postillon vergeblich erwartet worden sei. Man hatte diese Unregelmäßigseit keiner besonderen Beachtung für werth gehalten, da van Geldern dergleichen launische Bestimmungen öfter traf und in diesem Punkte hinlänglich bekannt war. Hier stockte die Spur, und wieviel Mühe sich auch van Opk gab, sie weiter zu versolgen, er sand keine Fortsehung derselben. Aufgeregt und bestürmt von allerlei Einbildungen wanderte er in der nachtstillen Stadt herum, dis der Tag anbrach. Das in den Straßen allmählig erwachende Leben verwirrte ihn dann: Er schlenderte weit hinaus vor Haarlems Thore.

Ge ist solchen unbestimmten Wanderungen eigenthümlich, daß eine wunderbare Macht der Gedanken uns stets wieder, ohne daß wir selbst es merken, zu der Stelle führt, die den Mittelpunkt unsres Sinnens, unsrer Unruhe, unsrer Gemüthsbewegung bildet. So war es wenigstens bei van Dyt . . . . Nachdem er eine ganze Zeit lang planlos umbergeschweist, stand er mit einem Male vor der bekannten Gartenmauer, öffnete eine kleine Pforte und gelangte dann auf dem Haselnußheckengange an Diestler's Haus. Es machte einen frappirenden Gindruck. Thür und Fenster standen offen . . . van Dyk spionirte überall umher und erblickte nirgend eine Scele . . . selbst nicht einmal den bösen, dicken Mops, der ihn bei seinen heimlichen Spaziergängen ost angeknurrt hatte. Debe und still lag Alles, auf eine eilige, überkürzte Flucht deutend, deren Grund van Dyk allers bings wohl ahnen konnte.

Ban Dut ging die Taxushede entlang, an den Faunen vorüber, an den Numphen und dem plätschernden Springbrunnen. Eudlich stand er vor der Billa; ihre grünen Läden waren geschlossen bis auf ein Fenster, dessen blanke Scheiben roth und golden in der Morgensonne schimmerten, die überaus prächtig aus den Wogen des Haarlemer Meeres hervorgestiegen war. Plöhlich flog das Fenster auf und eine noch lichtere, wärmere und lachendere Sonne strahlte über dem thaufrischen Garten. Doris blickte zu ihm hinab, van Dyk's geliebte, angebetete Doris, und breitete die Arme gegen ihn ans; sie war es, deren sanste jubelnde Stimme in den zwitschernden Morgengruß der Bögel tönte, sie war es, die Bermiste, die Schmerzlich-Erschute, deren blisende Augen die seinen suchten, und ehe er wußte wie? lag er in ihren Armen, an ihrer treuen Brust. Aber im nächsten Augenblick suhr sie ängstlich zurück. Der "Bater", flüsterte sie, als ob sie aus einem Traum ausschrecke und suchte sich, gewaltsam seiner Umarmung zu entreißen.

Dieses eine Wort, so klein und einfach, weckte auf ein Mal van Dyk aus seinen seligen Empfindungen. Er erzählte Doris, welche Bedingung ihm ihr Valer gestellt, über seine Begegnung mit Mylins, über sein Glück mit der schwarzen Blume, über die Hossenung, die er daran knüpste . . . und Doris Wangen glühten. Da er ihr jedoch seinen Verdacht offenbarte und ihr erzählte, wie vergeblich er van Geldern's Spur gesiucht habe, da bleichten sie mehr und mehr, bis sie endlich, einer Ohnmacht nahe, in seine Arme sank.

Zwischen van Geldern und seiner Tochter war nie ein herzliches Berhältniß gewesen. Stolz und gebietend, wie es in seiner Natur lag, den Kopf gefüllt mit kalter Geschäftssklugheit, hatte er niemals einen Gedanken für das zarte Seelenleben übrig behalten, das wunderbar leuchtende Blumen in das Denken und Trachten eines jungen Mädchens einslicht. Er hatte sie wie ein Kind bisher behandelt, sie überhäuft mit Lugus, und dasür stets als ausgleichendes Geschent verlangt, daß sie in einem und allen Dingen ihm geshorche und sich ihm füge, selbst wenn er die leuchtenden Blumen ihres Junern zu zerspflücken Lust bekommen sollte. Und doch hatte sie jetzt eine gnälende Angst um ihn, wie nur ein liebendes Herz sie zu empfinden vermag.

Als Kind besaß sie zwei Freunde, ihre todte, unvergeßliche Mutter und den alten Buchhalter, der nun, mürrisch und wunderlich, sich in ehrerbietigem Neipest von der jungen Dame entsernt hielt, die er als eine Art höheren Besens betrachtete. Und doch hatte er sie auf seinen Knien geschaufelt, er hatte sie eingeführt in die Bunderwelt der Sagen und Märchen, sodaß sie manchmal, wenn ihr gruselig wurde, sich sest an seine Brust drückte. Unter diesen Märchengestalten nun war ein Königssohn, den ein Zauberer in eine goldene Höhle gelockt hatte, wo er sicher vor Hunger in all dem gleißenden Tande gestorben wäre, wenn die Prinzessin, welche sehr viel auf ihn hielt, die Thür nicht mit einer Bunderblume geöffnet und ihn ins Leben zurückgerusen hätte.

Die Mutter hörte damals das Märchen mit an; sie wurde ganz entsett babei und riß das Kind dem alten Buchhalter aus den Armen. Lon diesem Augenblicke an war es tief in des Mädchens Sinn gedrungen, daß in dem sinstren unheimlichen Hause auf dem Markt eine Höhle sein müßte, wo der Zauberer sauere, damit er mit seinem Gelbe die Seele in den Abgrund socke. Einmal hatte sie das der Mutter gesagt, und da hatte diese auf eine sanste, bekümmerte Weise genickt, sie auf den Kopf geklopft und ihr erwiedert, daß Gott, der ja doch mächtiger als der Goldzauberer sei, die Seele wieder erlösen könne. Doris versenkte sich in diesen Kindheitstraum und wie in einem Zustande von Hellsichtigkeit sah sie vor sich die finstre Wölbung, den sterbenden Vater und . . . . . Schrecken übermannte sie; aber im nächsten Augenblick war sie ganz wieder sie selbst, ganz Leben und rasche Thätigkeit.

Sie ließ anspannen und fuhr risch und frisch nach Haarlem, wo die bereits mobilen Nausseute von ihren Comptoirsenstern aus sie bemerkten und es fast für eine Bission hielten, daß van Geldern's vergoldete Equipage mit Fräulein Doris und — dem Organisten durch die Straßen rassele.

Der alte Buchhalter, der sich soeben auf seinem knarrenden Schreibstuhl emporgesschraubt und zu den Arbeiten des Tages vorbereitet hatte, siel sast auf den Nücken vor Neberraschung, als Doris und van Dyk plöhlich in sein Allerheiligstes hereinstürzten. Kaum aber hatte er Doris angehört, als er weiß wie Kalk wurde. Mit zitternden Händen, taumelnd sast, öffnete er einen großen eisernen Geldschrank und nahm aus einem ganz

zu hinterst stehenden Kästchen einen Schlüssel, den er Doris überreichte. Zwei Minuten nachher war man in dem kleinen Magazincomptoir. Die Lichter in den Armleuchtern waren zu ihren Dillen niedergebrannt, die Thür zu der verborgenen Treppe stand offen, eine dumpfige, erdig dustende Luft drang empor und hier, an der Schwelle zur Goldhöhle, sant Doris nieder, nicht im Stande, der fürchterlichen Angst Widerstand zu leisten, welche die Grabesluft in ihr hervorgerufen.

Ban Dyk bat den alten Buchhalter, ihm beizustehen, brannte mit sester Hand ein Licht aus dem Magazin an und stieg dann, ohne zu säumen, in die Tiese nieder. Wenige Augenblicke nachher hatte er sein Ziel erreicht . . . . die eiserne Thür drehte sich in ihren Angeln und das Licht flackerte im Zugwinde auf . . . . Aber Himmel, was war das, was er zu seinen Füßen ausgestreckt liegen sah? Eine bleiche, auscheinend seblose Gestalt auf Haufen von Dukaten, die in wilder Unordnung über den Jußboden hingestreut waren . . . . Ban Duk stürzten die Thränen aus den Augen, seine Anie zitterten und kaum seiner Sinne mächtig, stürzte er die Treppe hinauf, um Hilse zu holen, wenn Hilse noch möglich.

\* \*

Ztraßen. Alle wandten die Köpfe, um ihm nachzusehen, denn sie wußten, darin lag der reiche van Geldern, der trop seines Reichthums und seiner Herrlichkeit schlimmer gestorben war, als der ärmste Bettler in Haarlem. Die Neuigkeit suhr wie ein Lauffeuer durch Straßen und Gassen und bald folgte dem Wagen eine ganze Anzahl Menschen, sodaß schließlich am Thor das Gedränge so groß ward, daß der Autscher kaum noch durchkommen konnte. Dies Mal war, merkwürdig genug, Niemand zu sehen, der den Hutscher halten, sprach einige Worte mit dem Arzte und ging dann mit aufrichtiger Theilnahme wieder von dannen . . . . es war van Eichel!

Die Mittheilungen, die ber im Wagen sitzende Arzt ihm gab, waren ganz andrer Natur, als die, welche in der gassenden Menge von Mund zu Mund gingen. In einer Stadt wie Haarlem, ist man gleich dabei, die Leute todtzuschlagen, und da van Geldern's tragisches Schicksal von der rächenden Nemesis dietirt zu sein schien, so zweiselte man an dem Tage nicht, daß van Geldern todt sei. Und für todt wurde er auch in seiner prächtigen Equipage nach Hanse geschasst, begleitet von einem Arzte und van Dyk. Für todt wurde er die blanke Fapencetreppe zu seiner Villa hinauf und durch das chinesische Gemach hindurchgetragen. Erst Abends, als Doris in stiller, stummer Verzweislung sich über ihn beugte und ihre weichen warmen Lippen auf seine eiskalte Stirn preßte, erst da stieß er einen tiesen Seuszer aus, öffnete seine matten, so lange geschlossenen Augen und starrte auf die Tochter mit dem Ausdruck wilden Entsehens.

Aber im nächsten Augenblick, welch seliges Entzücken strömte über ihn! Das war nicht mehr die unheimliche Finsterniß, nicht mehr die seuchte, eiskalte Nellerlust, nicht mehr des Grabes und des Todes Grauen, was ihn hier umgab . . . . nein, das waren herzliche strahlende Blicke, warme Lippen, freundschaftliche Sändedrücke, milder Blumens dust und die süßen Thränen des Entzückens, die ihn nun ins Leben zurücksührten. Doris kniete vor seinem Bett, hielt seine Hände zwischen den ihrigen und bedeckte sie mit Küssen, während sie ihn mit den zärtlichsten Namen nannte.

An ihrer Seite indeß stand eine hohe, dunkte Gestalt mit einem Federbaret in der Hand und sah auf van Geldern nieder mit einem so theilnahmvollen und besorgt sorschenden Blicke, daß dieser, obgleich er seine Gedanken nicht recht in Zusammenhang bringen konnte, doch immer mehr von dem dumpsen Gesühl erregt wurde, er habe hart, ranh und unrecht gegen den Mann gehandeit. In der Nähe dieses Mannes, auf einem kleinen Tische, stand eine schwarze, dustige Blume, welche van Geldern, wie er sich einbildete, vor langen, langen Jahren gesehen und mit einem hohen, nun ganz unsaßbaren Preise kausen gewollt hatte. Plöplich beugte der junge Mann sich zu ihm nieder, stüsterte einen Namen und zeigte auf die seltsame Blume mit der grabschwarzen Farbe. Da siel es wie Schuppen von van Geldern's Augen; seine bleichen Wangen erhielten Farbe, er stieß einen leichten Schrei aus und erhob sich mit aller Anstrengung, um Doris seidenweiche Hand mit der Hantrengung, um Doris seidenweiche

Sechs Wochen nachher ging ein überraschendes Gerücht durch Haarlem. Ban Geldern, der inzwischen wieder gesund geworden, hatte seine Tochter Doris mit van Opt verlobt. Einzelne glaubten nun ganz bestimmt, daß das auf beginnende Gehirnerweichung bei ihm schließen lasse, Andere indeß fanden die Berlobung ganz vernünstig und rechneten sie van Geldern zur Ehre an. Diese letztere Meinung wurde bald eine ganz allgemeine, als man ersuhr, daß van Dyk ihn nicht allein durch seine energischen Bestrebungen vom Hungertodte geretlet, sondern daß er ihm auch außerordentsich wichtige Ausstlätzungen über die schwarze Bunderblume gegeben haite.

Ein noch weit größeres Anssehen, als die Berlobung, machte die Verheirathung der schönen Doris. An diesem merkwürdigen Tage sah man nämlich van Eichel's Equipage hart neben der van Geldern's halten und die beiden alten Handelsherren im Streit begriffen, wer von ihnen zuerst durch die Kirchenthür treten solle. Was van Geldern betraf, so behaupteten Leute, die ihn ganz genau kannten, daß er nach seiner Kraukheit ein ganz Anderer als vorher war. Das Unglück hatte ihn geläutert, veredelt.

Alls endlich im folgenden Jahr das Defret erschien, womit die Generalstaaten mit einem Schlage bem Tulpenichwindel ein Ende machten, jo beging er eine Reihe von "Dummheiten", welche gang genau bewiesen, "daß er bei feinem Aufenthalt im dunflen Grabesteller einen Theil seines Berstandes eingebüßt." Obgleich diese schicksalbemangre Berordnung bestimmte, daß Alle, die an den Spekulationen Theil genommen, als Debitoren bis zum letten Seller verhaftet sein jollten, jo benahm sich van Geldern doch jo, als ob bieje Berordnung gar nicht exiftirte. Und ba er fo gleichgültig geworden gegen Die Reizungen bes Mammon, fo fand man es gang in der Dronung, daß er feine Firma auflöste und bei seiner Tochter wie ein Mann wohnte, ber durch einen unglücklichen Bufall völlig vergeffen, was Sandel und Weichaft. Da van Gelbern endlich gestorben war und ber große Leichenzug fich burch haarlems Strafen bewegte, ber alten Domfirche gu. war fein Sarg nicht einmal vergoldet und anstatt jenes Kranges von koftbaren Tulpen lagen auf demjelben die duftenden Rojen des Commers. Das Gefolge war nicht fo vornehm und prachtvoll, wie man es hatte erwarten konnen, aber zur Entschädigung bafür ftrömten die Armen der Stadt und Umgegend den ganzen Tag auf den Kirchhof, um an dem Grabe van Gelderns zu beten und ichlichte Wiesenblumenfränze hier nieder zu legen. In Butunft hieß van Geldern auch nicht mehr ber "reiche", fondern der "gute."

## Gedichte.

Bon C. Ferbinand Mager.

I.

Bachend in des Jahres lepter Stunde Fühlt' ich mehr wie sonst mich noch vereinsamt, "Niemand, seusz't ich leis, bescheert mich morgen! Keiner denkt an mich, wenn nicht die Götter Wich mit einem Angebind bedenken."

Mitternacht! Zwölf dumpfe Schläge hallten Her vom nahen Thurm — da glomm ein Lichtstrahl. Durch die helle Kammer sah ich schweben Ein geslügelt leichtgeschürztes Mägdlein, Sie, des jungen Jahres erste Hore — Unter halbgeschlossnen Lidern sauscht' ich Frendevoll hervor, bescheerungslustig! — Auf den Tisch — mit Vüchern lag bedeckt er — Sett sie mir ein Lämpchen — jeht erschrat ich: "Nicht des mitternächt'gen Fleißes Umpel, Etwas Frend'ges schenk mir, sleht' ich, Holde!"

Schon entschwebend wandte sie das Antlit Und ich sach das seine Haupt im Umriß, Freundlich spottend öffnet es die Lippen: "Erst vernimm wozu die Götter schenken Dir die stillen Strahlen dieser Ampel: Mit den stillen Strahlen dieser Ampel Wird dir Eine, die dich liebt von Herzen — Ch' wir unsern neuen Lauf vollenden — Duntle Wendeltreppen oft erhellen, Auf die lette Stuse setzt sie nieder Sacht das Lämpchen, daß sie zärtlich scheide." — So geschah's. Die Götter trügen niemals.

II.

Mit dem Tode schloß ich Kameradschaft: "Gib, so sang ich athme, Krast und Auhe, Sprach ich, gib den unbestochenen Blick mir — Binkst du dann, gleich bin ich reisefertig." Und so standen wir auf gutem Fuße, Dit erschien der Freund, mit mir zu plandern. Da bescheerte mir die Erde plötzlich All' ihr Glück in ungeahnter Fülle, Und, von Lust und Leben stets begleitet, Mied ich meines Freundes weisen Umgang.

Neulich, wie das Liebchen mir am Hals hing In der trauten stillen Dämmerstunde — Ueber ihre Schulter weg erblickt ich Meinen Freund, den Tod, im Abendduntel, Ungehalten schien er, sinsterlannig Und ich hörte den Berstimmten murmeln: "Bin ich dir verleidet? Schöne Trene, Die des alten Freundes schlichten Namen Aberglänbisch von den Lippen sern hält! Ist das hübsch von einem Kameraden?"

In demfelben Augenblick umarmte Liebchen mich und rief: "So möcht' ich sterben! Nahst du jest dich, Tod, du bist willtommen!" Und der Tod, von schwessend warmen Lippen Hober einen Namen ausgesprochen Frendebebend, ohne Hurcht und Schander. Ueber sein geheimnisvolles Autlitz Glitt ein Licht und, sieh, er schied begütigt.

#### III.

Wohnungsnoth! Das lette Blait der Zeitung Ueberlas ich, mit den Angeboten — Das Gemach zu klein, das zu geräumig, Das zu nah der Stodt und das zu stadtsern — "Keines taugt uns!" rief ich nugeduldig.

Aber Liebchen steigt auf einen Seffel. Langt herunter von dem hohen Schrante Ein mit Staub bedecttes altes Raftchen, Definets - o das liebe Kinderspielzeug! Mauern, Thore, Häuser, grüne Pappeln Sammt der Rirche - turg ein ganges Städtchen. Schnell und zierlich baute fie die Stadt auf Und nicht allzusern der Mauer siellt sie Abieits bin ein allerliebstes Landhaus, In die Händchen flatscht fie jest und jubelt: "Alles ift bereit! Gleich lag uns einziehn!" In der Wonne des erworbnen Heimes Prefit' ich alfo ungestüm ans Herz fie, Daß ben Arm fie stredte wie ertrinfend -Sieh, da haicht' fie mit behenden Fingern Ein Gebäud' am Thurm und fest es nieder Meben unser allerliebstes Landhaus — Und! die Kirche mit dem rothen Dach war's!

# Bu Goethe's Geburtstag.

Bon C. Heller.

hundert Jahre mogen es fein, feit aus dem wilden und unabsehbaren Gigantenheere des Sturms und Dranges zuerst bas helle Jovishaupt auftauchte, welches gang Deutschland und zuleht bas ganze geiftige Universum mit einem Meer von Licht übergoß, vom Horizonte immer höher emporrudte und noch heute, ein unwandelbarer Firstern erster Größe, uns immer im Zenith bleibt, die Centralsonne all unsers Denkens und Fühlens, mit geheimnisvoller Influenz auf den Gang unserer Entwickelung, mit magi= ichem Banne auf alle die Wandel- und Fresterne, die wirr und wechselnd unser Firmament durchziehen. Leffing ist für die gewöhnliche Lesewelt zum Theil ungeniegbar geworden und wird felbst von vielen Schriftstellern mehr genannt als gefannt; Schiller, der Abgott der Nation, ist im Munde derselben fast nur zur Phrase geworden, seine bahnbrechenden ästhetischen Arbeiten läßt man liegen, von seinen Dramen wird höchstens die äußere Form nachgeahmt, und unter seinen Gedichten sind gerade die gehaltvollsten und fünstlerisch gediegenen völlig vergessen: nur Goethe steht noch in unnahbarer Jungfräulichkeit vor uns ba. Er wird zwar vielleicht noch weniger gelesen als Schiller und Leffing, ganze Bande seiner sammtlichen Werke prangen in unsern Bucherschränken ohne daß wir jemals barin auch nur geblättert, zudem ift und bleibt Goethe unpopulär für die Menge; allein keine von seinen Ansichten ist ein überwundener Standpunkt, teine ist barnach angethan, es jemals zu werden. Wie an den Bildwerken von Serculanum und Pompeji, als fie nach mehr benn anderthalb Jahrtausenden aus ihrer Berschüttung hervorgezogen wurden, alles noch jo frifd und farbenprächtig glangte, als hatte ber Meister foeben die Staffelei verlaffen, so webt um Alles, was er geichaffen, ein eigener Bauberduft, der Jeden, welcher es in die Hand nimmt, wie mit füßem Grauen durchbebt. Es ift mit Goethe's Schriften wie mit benen bes neuen Testaments: wir können viele davon halb auswendig, und doch überraschen sie uns immer aufs Neue durch ihre Schlichtheit und durch ihren Tieffinn, durch eine gewiffe fittliche Grazie, burch bas Mustergiltige und wie aus der Ewigkeit für die Ewigkeit Geoffenbarte ihrer Ausiprüche.

Auch barin gleichen biese ewigen Genien den ewigen Gestirnen, daß wir an ihnen als an unverrückbaren Leuchten, unsern jeweiligen Abstand von ihnen auf das Genausste bemessen können. Daß dies von Zeit zu Zeit nothwendig ist, wenn nicht das höhere Ziel all unsres Strebens und Arbeitens ins Schwanken gerathen soll, wird wohl Niemand in Abrede stellen. Heutzutage aber dürste es mehr als jemals geboten sein, uns ernstlich von dem Nechenschaft zu geben, was wir wollen und was wir zur Aussührung dieses unsres Willens bisher ins Wert geseth haben. Hier stoßen wir nun aber gleich auf einen höchstbesremblichen Umstand. Seit nämlich die deutsche Literatur den ersten Anslauf zur Selbständigkeit genommen hat, sinden wir jederzeit — sast nachweisbar von je 10 zu 10 Jahren — auf das sorgfältigste verzeichnet, wohin die Gedanken und die Kunstbemühungen der jeweiligen Epoche steuern. Die Leipziger und Schweizer, die Göttinger und Alopstock erließen in ihren Streitschriften und zum Theile in selbstäns digen Werken sörmliche Maniseste: Herder und Leisting fühlten in furzen Zwischenräumen

ihrer Wirffamteit bas Bedürfniß, fich über ben Beg, ben fie nahmen, flar zu werben, und die fritischen Wälder wie ber Laocoon, die hamburgische Tramaturgie wie die Abrastea sind nichts als grandioje Programme mächtiger Herricher im Geisterreiche. Goethe's und Schiller's Arbeiten auf Diesem Gebiete find manniglich fund, und wie ausführlich haben die Romantifer im Athenaum ihre weitaussehenden Plane dargelegt, mit welchem Neberichwall und Neberichwung von Berediankeit hat jelbst noch das junge Deutschland, das im Grunde gar nichts zu jagen hatte, fich bald polemisch und fritisch, bald lehrhaft und in ruhigem Tone über seine Anichanungen und Meinungen ausgefprochen. Nichts von alledem ift bei uns zu bemerten. Jeder thut, was ihm gut dunft; jeder Autor hat seine Manier und sein Bublifum; in den Recensionen wird viel gelobt und getadelt, aber über die Grundiate der Kritit erfährt man in der Negel nicht das Mindeste. So vermöchten wir aus uns selbst heraus kaum zu einem Urtheil über das Ersprickliche oder Berfehlte unserer Thatiafeit zu fommen. Glücklicherweise fteht uns noch ein zweiter Weg offen. Wir konnen, die Principien jener Meister im Auge, vergleichen, welche von den Forderungen, Die fie ftellen, von den Leiftungen unferer Beit erfüllt werden und welche nicht. Ich mochte zu diesem Zwede in diesem Auffațe die schriftstellerische Verfönlichkeit Goethe's zu zeichnen versuchen, bas Unvergängliche und für die Dauerhaftigfeit einer für die große Welt bestimmten Arbeit Unerläßliche seiner Coucevtionen hervorheben, und dabei immer auf die Art Rücksicht nehmen, wie man in unseren Tagen producirt, wie unsere Männer bes Tags "Die dichterischen Geschäfte" betreiben.

Goethe ift Belegenheitsbichter und nur Diefes. Ehe noch Jemand eine Ahnung davon hatte, hat er felbst mit beispiellojer Offenheit das Geständniß abgelegt, und feitdem ist es von ungähligen gedern nachgeschrieben worden. Die Dünger und Conjorten find benn auch nicht mube geworben, in Allem und Jedem nach ber ursprünglichen Beranlassung peinliche Nachforschungen anzustellen und ihre Bemühungen sind auch in der Regel vom glüdlichsten Erfolge gekrönt geweien. In der That, das Driginal ju den Gartenanlagen in den Wahlverwandtichaften hat fich fait Bug für Bug in der Rähe Weimars gefunden, die Scenerie des Spazierganges im Fauft ist richtig die Frankfurter'iche, und die verschiedenen Figuren seiner Gedichte haben gelebt, find zum Theil im innigsten Berkehr mit ihm gewesen; ja ber uriprüngliche Briefwechsel zwischen Goethe, Lotte und Keitner ist fast noch schöner und ergreifender als der später daraus gewordene Moman von den Leiden des jungen Werther. hierin läge jedoch eher eine Schwäche als ein Borgug; hatte Die Thatjache feinen weiteren Sinn, als bag Goethe alles Erlebte und nur das Erlebte in Dichtung verwandelte, jo murde dies einen bedenklichen Mangel an Erfindungsgabe verrathen. Allein nicht was er erlebte, jondern wie er's erlebte, tommt hier in Betracht. In der Erscheinung nicht das Flüchtige und Bornbergehende, sondern das Typische und Bleibende zu sehen, alles Zufällige und Weseulose von den Dingen abzustreifen und bas, mas sie find, nicht mas sie icheinen, in ihnen zu erkennen, das was Spinoza die adaquate Idee nennt, überall ins Ange zu fassen und Alles unter dem Gesichtspunkte der Ewigkeit (sub specie acternitatis) anzuschauen, das war Goethe zu eigen und darin besteht sein Werth als Gelegenheitsbichter. Mit dem Kriegszahlmeister Merd sind Hunderte umgegangen und mogen ihn mit dem Pinjel oder in biographischer Stizze porträtirt haben, aber ben Mephistopheles verftand doch nur ein Goethe aus ihm herauszugestalten. Den Lauf bes Baches von ber Quelle zur Mündung haben gar Viele beschrieben und gefungen, aber nur Goethe fah in ihm das Walten des Beiftes in ber menschlichen Gemeinschaft, ber fein Jahrhundert um einen Schritt vorwärts bringt.

Ueberblicken wir die Tonangebenden unter unsern Seribenten, so möchte zunächst eine gewisse Aehnlichkeit angenehm auffallen. Sie sind so ziemlich sammt und sonders Gelegenheitsdichter; man sieht es ihren Romanen, ihren Dramen u. s. w. an, daß das Meiste dabei persöuliche Ersahrung des Versassers ist, die Hauptcharaktere zum Mindesten sind durchwegs selbsterlebt. Andererseits aber, so frappant, markant, interessant, und wie alle die modernen technischen Ausdrücke lauten, diese Wesen sein mögen, geht ihnen im Allgemeinen die Fähigkeit ab, uns tieser zu bewegen, und jener kostbare Zoll, den

jedes edlere Dichtergemuth uns zu entloden versteht, die heilige Thrane des Mitgefühls, wird ihnen niemals von uns, sie bringen es höchstens zu einer momentanen Rührung, deren wir uns bald schämen. Hier gilt Goethe's Wort vom Dichter, das sie aber nies mals beachtet haben:

Wodurch bewegt er alle Herzen? Bodurch bejiegt er jedes Glement? Ift es der Einklang nicht, der ans dem Bujen dringt, Und in sein Serz die Welt zurücke schlingt? Wenn die Matur des Fadens ew'ge Lange, Gleichgiltig drehend, auf die Spindel zwingt, Wenn aller Wejen unharmon'iche Menge Verdrießlich durch einander klingt: Wer theilt die fließend immer gleiche Neihe Belebend ab, daß fie fich rhythmifch regt? Wer ruft das Einzelne zur allgemeinen Weihe, Wo es in herrlichen Accorden schlägt? Wer läßt den Sturm zu Leidenschaften wüthen? Das Abendroth im ernften Sinne glühn? Wer schüttet alle schönen Frühlingsblüthen Auf der Geliebten Bfade hin? Wer flicht die unbedeutend grünen Blätter Zum Chrenfranz Berdiensten jeder Art? Wer fichert den Dlymp, vereinet Götter? Des Menschen Rraft, im Dichter offenbart."

Nedes Wort dieser herrlichen Stelle ist ein Dolchstoß für unfre Scribenten. Sie haben alle ein scharses Auge, sie sehen viel und zeichnen das Gesehene auf; sie sind geistreich, und manche hübsche Resterion, manche feine Pointe wandert aus ihrem Tagebuche und Notizenheste in ihr gedrucktes Wert, aber der innere Einklang sehlt, es sehlt das Weltbild in ihrem Junern. Darum spinnen sie ihre Fäden so lang wie die Natur, darum klingt bei ihnen alles unrhythmisch und verdrießlich durcheinander, darum ist ihnen jedzwedes Ding eben nur das Ding, nicht aber, was es bedeutet, von photographischer Treue, aber ohne Spur selbständiger Auffassung, darum haben sie Figuren wie das Schach, hundertmal dagewesene Schablonen, aber keine Gestalten, seine Judividuen, die unvergestlich bleiben, wenn man sie einmal gesehen, Zigennermädchen aber keine Mignon, Virtuosen aller Art, aber keinen Harfner, liederliche Frauenzimmer in Hülle und Fülle, aber beileibe keine Philine.

Bas Goethe rein und flar empfangen und in fich bis zur Reife ausgebildet hatte, das hatte er mit allen Fasern seines Gemüthes in sich gesogen, das löste er nur schwer und widerstrebend aus sich los, barein versentte er fich mit ber ganzen Eraft feiner Seele. Hier im tiefsten Dunkel einer fast indischen Beschaulichkeit nährte er jene stille, aber verzehrende Gluth, die dann auch alle feine großen Schöpfungen burchdringt und burchtäutert, jene wundervolle Stimmung, die unfichtbar um alle feine Dichtungen schwebt und ihnen das unsagbare Etwas verleiht, die thanige Frische, welche ihr reizvolles Blumenantlig lieblich anhaucht und fie in unverwelklicher Schönheit erftrahlen täßt. Dier wob sich jener goldene Dammer um fie, den auch die nüchternste Kritit nicht gang zu beseitigen vermag; hier reihre sich Wort an Wort und Reim an Reim, hier entstand jene innere Melodie, die mit memnonischem Klange den Hörer bestrickt. Diesen Berjen von tadellojem Guffe und perlendem Wohllaut merkt man es sofort an, daß sich bas gartefte Traumen und Sinnen bes Sangers in fie verloren hat, weghalb er fich benn auch nur nach langem, oft aufreibendem Kampfe von ihnen trennte, um fie aufs Bapier zu entlaffen und mit noch größerer Selbstverleugnung fich entschloß, fie dem Drude gu übergeben. Jahrelang trug er so die Iphigenie, den Tasso mit sich herum, dem Faust erging es fast wie bem Schüler im ersten Theile beffelben, den die Mutter gar nicht von fich laffen wollte. Die Nausikaa, in welcher vielleicht wie in keinem andern Drama die ganze holde Beiblichkeit von Gvethe's Muje fich abgedrückt hatte, ift nur wegen diefes ichmerzlichen Widerstrebens der Phantafie, ihr Gigenstes preiszugeben, leider gar nicht geworden. War das Buch endlich in die Deffentlichkeit gekommen, das Horazische

nonum prematur in annum buchstäblich erfüllt, dann lag Goethe an dem äußern Erfolge nicht das Mindeste, sein sehnlichster Bunsch ging dann nur dahin, daß das Buch den Freunden gesalle, die er in sein Herz geschlossen hatte und denen er in der italienisichen Reise den köstlichen Traum von der Fasaneninsel erzählt. Hermann und Dorothea war zwei Jahrzehnte schon im Buchhandel, Goethe schon tief in den Sechzigen, als der schreibselige Dr. Töpser in Hamburg, der bekannte Lustipieldichter, der erst vor wenigen Jahren verstorben ist, sich es einfallen ließ, ein Schauspiel auf Grundlage des Goethesichen Epos und unter gleichem Namen an die Bühnen zu versenden. Da ist denn die Zuschrift des greisen Dichters an den armseligen Poetaster gar rührend, worin er ihm

dankt, seinem Hermann zu einiger Anerkennung verholfen zu haben.

Bon dieser Art des dichterischen Hervorbringens wüßte ich aus unsern Männern ber Jeber kaum ein Beispiel anzugeben. Baul Bense in seinen ersten Novellen erquickte burch bas Satte und Ruhevolle der Stimmung, feit vielen Jahren ift es auch ihm weniger um die Ausführung als um das Fertigbringen zu thun: Gottfried Keller in einigen Erzählungen feiner Leute von Seldmpla besitt ben vollausklingenden Ton bes epischen Behagens in der Ausmalung von Begebenheiten und Seelenzuständen; auch in Jordan's fleinem Luftspiele "Durche Dhr" ift alles auf bas Feinste auscifelirt. Solche Exempel stehen indessen gang vereinzelt da. Im Ganzen und Großen will man jest Ruhm und Ehre und vor Allem ein möglichst großes Publikum; die Quelle der Begeisterung sprudelt jest nicht mehr im Poeten, sondern außer ihm in irgend einem praftischen Biele, bas zu erlangen er sich vorgenommen. Gin Stoff muß alfo zunächst ausfindig gemacht werden, der, wie man zu jagen pflegt, den Leuten die Augen aufreißt. Dieser Stoff, nicht seine Gliederung und Durchbildung, ist und bleibt unter allen Umständen die Hauptsache, je auffälliger und sensationeller, besto besser. Daraus erflart fich benn auch das leichte und rasche Produciren unserer Tageslöwen, daraus auch das Massenhafte dieser Produktion. Denn wie der Photograph im Handumbrehen mit feiner Arbeit fertig ift, seine Eristeng aber nur durch vielfache und ausgebreitete Thatigkeit zu gewinnen vermag, jo wird es unsern Modeschriftstellern wunderleicht, ein vierober sechsbändiges Werk rasch zusammenzubringen; da aber der Leser höchstens seine Neugierde darin befriedigt findet, jeclijch aber mit nichten augezogen wird, jo muß der Berfaffer, da er fein Bublifum nicht ergreifen fann, es zu betäuben versuchen, er muß Schlag auf Schlag führen, fein Jahr barf vergeben, ohne daß ber Meßkatalog etwas von ihm ankundigt. Allerdings bleibt ihm noch das dunkle Bewußtsein zuruck, daß Diefes nicht genüge. So wiffen auch alternde Madden, die fich auf ihren Geift nicht verlassen können, daß ihre Reize und Formen nicht mehr bie Glafticität besitzen, ohne Fischbein und tosmetische Mittel fich zu halten. In unserem Falle muß die Unnonce, das Platat jogar, die Kameraderie und leider in höchster Instang die Kritif herhalten.

Aus dem Borangegangenen wird es nicht erft der Ausführung bedürfen, daß in der Goethe'iden Künftlerschaft das lyrische Clement obenan fteht. Dur das Selbstempfundene hat für ihn Werth und Bedeutung. Bis auf Goethe konnte man in ber deutschen Lite: ratur den pompofesten Schilderungen und Gleichniffen begegnen, ohne bag die Berren Boeten bas Ding, von dem fie ichrieben, auch nur jemals zu Befichte befommen hatten. Un der Pleife, im Baterlande der Spapen und Stieglige, beiang man den Abler foder den Mar, wenn man recht groß thun wolltet; allenthalben hörte man von Tigern und Löwen (von Lenen, wenn man noch gewaltiger imponiren wollte). Claudins pries ben Mheinwein als mild und fauft und war entjett, als ein Bäuerlein, von diesem Rhein= weinliede entzückt, ihm ein Fäßchen des kostbaren Saftes ichicke und er zum erstenmale bas Getränk kennen lernte, bas ihm über die Magen fauer schien. Goethe hat biefem Unwesen, wonach unsere ganze Literatur ein erotisches Treibhaus ober eine Menagerie vorstellte, das verdiente Ende gemacht. Go hat er auch bem Roman alles Bunderbare und Abenteuerliche benommen; die Menschen seines Meisters und seiner Wahlverwandt= schaften sind meist von einer verwunderlichen Gewöhnlichkeit, das Wichtigste ist ihm die Darstellung des Lebens, das allmählige Sichentwickeln der Charaftere, die Nothwendigkeit

bes Geschenden, mit einem Worte die innere Wahrheit. Genau jo hat er aus dem Epos die ganze Göttermaschinerie sammt dem heroischen Aufput weggelassen und sich einer Schlichtheit befleißigt, in ber man fast Absichtlichkeit sehen konnte. Wilhelm bon Humboldt mußte eine breite Abhandlung ichreiben, um nachzuweisen, daß Germann und Dorothea überhaupt zu den großen Epen gehöre. In die Kategorie des rasenden Roland und des befreiten Jerusalem kann man es freilich nicht einreihen, benn es ist nichts Gefünsteltes darin, aber es darf fühn neben Homer stehen, es spricht daraus dieselbe Ginfalt, derfelbe Naturgauber, Diefelbe Unmittelbarkeit. 2013 Dramatiker will man wegen eben dieser Natürlichkeit Goethe nicht gelten laffen: Got und Fauft seien wilde regellose Poeme, der Egmont halb opernhaft, die Jphigenie zu kalt, von Taffo fagt segar Lewes: it is a series of poetical lines, but no drama at all. Ich will die Frage hier nicht ausführlich untersuchen, weil die Beantwortung für meinen Zweck gang gleichgiltig ift. Worauf ich, als auf ein unverbrüchliches bramatisches Geset, ausmertsam machen möchte, das Goethe mehr befolgt hat als jelbst Shatespeare, das ift die feine psychologische Begrundung an einer unendlichen Mannigfaltigkeit von Berhältnissen, der strenge Sinn für das Wesentliche und das Weglassen alles Veiwerts, das Charatteristische des Sprachausdruckes und dessen völlige Identität mit Zeit und Ort des jeweiligen Dramas. So sehen wir ihn aus einem einzigen Kunstprincipe heraus, bas hinwiederum aus seinem Urselbst geschöpst ist, unbestrittener Meister in fast allen poetischen Gattungen.

Bas die Literatur der Gegenwart in befonderem Grade kennzeichnet, das ist ihr erichreckender Mangel an Lyrif und an Innerlichkeit überhaupt. Was uns an die Poefie fesselt, das ist durchans nicht ihre Fiktion, sondern im Wegentheile ihre höhere, von keiner Wirklichkeit zu erreichende Wahrheit. Woran ist nun aber die Wahrheit eines Gedichtes zu erkennen? An nichts anderm, als daß es, gleichviel ob Roman ober Theateritud, von einer lyrifchen Aber durchzogen ift, ober wie man noch vor zehn Kahren zu fagen pflegte, daß der Dichter es mit seinem Bergblute geschrieben hat. Auch darf man, ohne Furcht burch ein einziges Beispiel ans ber allgemeinen Literaturgeschichte widerlegt zu werden, zuverlässig behaupten, daß wer kein gutes lyrisches Gedicht machen fönne, unter keinem Falle den Dichtern beizugählen sei. Nur der goldene Faden, der aus ber Seele bes Dichters fich um bessen Dichtung schlingt und die Berbindung zwischen beiden aufrecht hält, ift ber einzige Beweis von der Nothwendigkeit einer folden Dichtung. Wir besiten aber in Deutschland Autoren mit sämmtlichen Werken von 80 bis 100 Bänden, die immer Stümper in der Lyrit geblieben find oder sich lyrisch nie versucht haben. Bon unserer Lyrik ist überhaupt wenig Erfreuliches zu melben, sie ist fast allerorten zur blanken Prosa geworben. Der Roman weist manchen guten Autor auf, ber es versteht, ber Wirklichkeit ben Spiegel vorzuhalten, bagegen fängt bie bei weitem größere Anzahl unserer Romanciers an, ber Erzählung einen pikanten Beigeschmad zu geben burch die Schilberung von erceptionellen Perfonlichteiten, die man gerne für dämonisch ausgeben möchte, hinter welchen aber gewöhnlich nur die platteste Alltäglichfeit ober gar die gemeinste, raffinirteste Sinnlichkeit ftedt. Im Epos bagegen find feit dem letten Jahrzehnt manche Anläufe zum Guten zu verzeichnen; bedauerlich bleibt nur, daß gerade die bedeutenbsten Vertreter auf biesem Gebiete fich beikommen ließen, das allgemein Menschliche aufzugeben und fich in Form wie in Inhalt zu allerlei Seltsamteiten und Bigarrerien zu versteigen. Indeffen verdient diese Richtung beachtet gu werden, ein Keim zum Beffern scheint jedenfalls in ihr verborgen zu liegen und von ber Blafirtheit unferer Romane untericheibet fie fich fehr zu ihrem Bortheile. Defto heilloser sieht es in unserm bramatischen Schriftthum aus. Schriftthum ist nicht bas richtige Wort, denn aus Furcht, ein Buchdrama zu liesern, wird bei uns Alles abscheulich bühnengerecht gemacht. Umsonst sucht man nach einer dichterischen Schönheit, nach einer Stelle, in welcher ber Dichter etwas von feiner Lebensweisheit niedergelegt, nichts als ber nachte Effett wird herausgeflügelt. Da ift teine Spur von einer durchdachten Charafteranlage, von einer psychologischen Begründung, da gilt ce blos bei ben Aftichluffen, ja selbst bei ben einzelnen bedeutenden Abgangen bas donnernde Brouhaha der Galerien zu bekommen — das sind wahrlich beklagenswerthe Zustände!

Freilich reicht bas zarte, jeelische Element allein zum großen Dichterwerke nicht aus, es gehört dazu noch eine mächtige Energie, um das Gegebene in seiner massenhaften Unendlichkeit zu bezwingen und sich geistig anzueignen. Hier ist nun aber ein Zuviel wie ein Zuwenig gleich vom Uebel. Blos im Grafe liegend und in den Aether starrend, darauf hat schon Hegel aufmerksam gemacht, bringt man noch tein gutes Gedicht zu Stande. Andererseits wird allzugroße Gesehrsamkeit den poetischen Genius in den meisten Fällen beeinträchtigen. Hier das rechte Maß zu treffen ist schwer und nicht immer der Einzelne für seinen Bildungsgang verantwortlich zu machen. Goethe besaß mehr als Lernbegierde, sein raftloser Arbeitsdrang ging bei ihm geradezu bis zur Ferocität im unaufhörlichen Studium. Er fagt es und felbft, wie jauer er fich's habe werden laffen, um etwas zu wiffen, wie er fein reiches väterliches Erbe und Alles, mas feine ichriftstellerischen Arbeiten ihm getragen, daran gesetzt, um diesen faustischen Trieb zu befriedigen; es wird kaum zu viel gerechnet sein sund es wundert mich, daß Dünger den Calcul noch nicht augestellt hat), wenn man annimmt, daß Goethe eine halbe Million diesem Zwede geopfert hat, wogegen es eigen absticht, wenn ein Cafanova dem Abnig Friedrich II., der ihn mit einer fleinen Besoldung anstellen wollte, verächtlich zurief: Sire, j'ai mange une million! Go gab es benn auch faum eine Disciplin, wo Goethe nicht zu Hause gewesen wäre; auch sein bescheidenes Ablehnen eines Berhältniffes zur Geschichte, Musik und Mathematik war eben allzubescheiden: freisich aber war es Goethe mehr um ein harmonisches Abrunden seiner Weltanschauung als um irgend ein Fachwiffen zu thun, und trotbem dürften zu ihm in der Naturwiffenichaft auch Fachmänner mit bewundernder Ehrfurcht emporbliden: in der Morphologie war er Tarwin's Vorläufer und was die hohe Intuition dieses Götterblides in der Morphologie und Anatomie anbelangt, wird auch Darwin nie ihm gleich tommen. Dhue Philologe zu fein, bejag Goethe ein reiches Sprachwiffen, von seinen muthologischen Kenntniffen gibt des Sauft zweiter Theil Zeugniß, der allerdings viel an dichterischem Werth eingebüßt hat, aber weniger durch seine Gelehrtheit als durch das Alter Goethe's. Und jo steht denn Goethe auch hier auf ber Sohe seiner Zeit und nichts Menichliches ift ihm fremd geblieben.

Aus der Gegenwart ist Mancher zu nennen, dem ein solides und umfangreiches Wissen nicht abzusprechen ist: ich branche nur einen Gustav Frentag und in allererster Reihe Wilhelm Jordan zu nennen, allerdings Goethe's großartige Universalität findet fich auch bei diesen nicht. Ein anderer Umstand indeß ift zu vermerken. Das Sichherablassen zum Geschmack des Publikums, das Weihrauchstreuen der leidigen Durchschnittes bildung hat so lange gedauert, daß das Publikum nunmehr Alles von sich stößt, was bei seiner Lektüre Rachdenken und Mitdenken beim Leser voraussett. Alles muß so glatt wie möglich fein, Gelehrsamkeit und Dichterbegabung gelten allgemein für unvereinbare Gegenfaße. Daß man feine Zeile im Daute ohne Commentar versteht, daß Byron, wahrlich ein moderner Dichter im besten und fühnsten Sinne des Wortes, seinem Child Harold ein ganzes gelehrtes Notenwerf angefügt hat, wird babei nicht in Erwägung gezogen, ebensowenig, baß es noch keinen wahrhaft großen Dichter gegeben hat, der nicht das gesammte Wissen seiner Zeit inne gehabt hätte, das ist schon bei dem harmlosen Homer nachweisbar, das war bei Pindar der Fall, das ist Shakespeare und Calderon nicht abzusprechen. Schon zu Goethe's Zeiten muß diejes Lorurtheil bestanden haben, denn er lägt sich also vernehmen:

> "Denn bei den alten lieben Todien Braucht man Erklärung, will man Noten; Die Neuen glaubt man blank zu verstehn, Doch ohne Dolmetsch wird's auch nicht gehn."

Ja, diese Denkscheu geht soweit, daß ein Gedicht, ein Aufsat, ein Buch, worin man eine Stelle mehr als einmal lesen muß, um sie völlig zu verstehen, als schwerfällig, als stylistisch uncorrect angesehen wird, so werden denn auch in unserm Sprachgesüge die schwierigern Konstruktionen aufgelockert, ein Satzwonöglich in kleine Sätzelchen zerhackt,

alles foll niedlich und zierlich, alles wasserslar und wasserhell sein und da gibt es ein Tänzeln und Schaukeln, ein Gekripel und Gewipel, daß es seine Art hat. Namentlich kann der sonst ehrenwerthen Journalistit und insbesondere der Feuilletonistik der Borwurf nicht erspart bleiben, diesen ausschließlichen Standpunkt der Liebenswürdigkeit zuerst ausgebracht und sestgehalten zu haben. So ist es gekommen, daß man in deutschen

Landen jest überall nur bem Lefer nach dem Munde reden will.

Alls Goethe feine dichterische Laufbahn begann, war es Mode, um des Beifalls ber Deutschen sicher zu jein, sich nach Möglichkeit jeiner Deutschheit zu rühmen und bas Baterland als bas Beilichste und Erhabenfte zu verherrlichen. Klopftod hatte biefen Ton, ber ihm vom Bergen ging, querft angeschlagen, bas Barbengeheul ber Denis, Berftenberg, Aretichmann folgte nach, felbft Schiller wollte aus Deutichland eine Republit machen, gegen welche Athen und Sparta nur Nonnenflöster gewesen waren. Nur Leffing hatte das Baterlandegefühl viel zu eng und beidränft gefunden, um eine Mannes= bruft gang außgufullen. Auch Goethe hielt es für würdiger, an ber innern Erhebung Deutschlands zu arbeiten, an dem rauhen deutschen Idiom zu meißeln und zu feilen, bis er es zu klassischem Gebankenausdrucke gebändigt. Dit genug hat er baran verzweifelt ("Gin beutscher Dichter mar' ich geworben, hatte bie Sprache fich nicht unüberwindlich gezeigt"), endlich aber ift es ihm im Berein mit ben anbern außerordentlichen Männern, welche damals um die Wette fich die Vervollfommnung unferes Schriftwesens angelegen fein ließen, gelungen, die deutsche Literatur ben andern Literaturen der gebischtsten Nationen Europa's ebenbürtig zu machen. Niemals aber hat er fich auf den Patrioten gespielt, nie ist er in die politische Arena hinabgestiegen, und die Menzel und Borne haben ihn in ihrem thörichten Teuereifer oft genug barüber verkepert. Auch Schiller wurde nach und nach burch Goethe's Beispiel in diese Bahn gelenkt. Und als am Abende seines Lebens die stille Hoffnung und das gewaltige Streben seiner Jugend in vollreife Erfüllung ging, als die deutschen Alaisiter in die fremdländischen Sprachen überset wurden, als Thomas Carlyle von Schottland seine und seiner Landsleute begeisterte Gruße schickte, ba gab benn auch Goethe biesem seinem erreichten Ziele ben weihevollen Namen und fprach das große Wort aus: Weltliteratur. Gine gemeinsame Aufgabe, die Beredlung des Menschengeschlechtes, war für Alle aufgefunden, gegenseitige Anerfennung und Uneignung bes allenthalben geleifteten Bortrefflichen follte Die Grundlage Diejer fich anbahnenden allgemeinen Berbrüderung bilben. Damals war es, wo Goethe woll Glud und Luft, nachdem er bie bichterischen Schate bes Drients dem Abendlande zugeführt, für Manzoni in Deutschland bas Wort ergriff, Byron bei uns einburgerte, aus bem Bohmischen, Neugriechischen 2c. ins Deutsche übertrug und eine heilige Alliang im erhebendsten Sinne bes Wortes ftiftete. Deutschland moge es aber nie vergeffen, und das hentige vor Allem nicht, daß Goethe damals den Ausspruch that, wir würden noch 500 Jahre brauchen, bis wir es zu einer Kultur gebracht haben.

Bon bieser stolzragenden Sohe ist Deutschland — es ist bedauernswerth, bies zugeben zu muffen - feit Goethe's Beimgang tief herabgestiegen. Wenn man gerecht fein will, darf man nicht vergessen, daß gerade unsere literarische Größe den Grund zu unferm literarischen Verfall gelegt hat. Geiftig vielleicht am weitesten vorgeschritten, fühlten wir uns materiell bis zu ichmählicher Bebeutungslofigfeit zurückgesett; es tonnte nicht anders tommen, als daß wir mit aller Macht barnach verlangten, auch im Bölkerrath eine maßgebende Stimme zu bekommen, und insofern find alle Berirrungen ber Momantit mit ihren driftlich-germanischen Belleitäten, alle Tölpeleien bes jungen Deutschlands mit seinem lieberlichen Freiheitsrausche zum Theile wenigstens gerechtfertigt und Gervinus' Rath, sich von der Literatur ab — und der Constituirung Deutsch= lande zuzuwenden, vollfommen erflärlich. Seit einem Luftrum find nun aber die fühnsten Dichterträume Wirklichkeit geworden, Deutschland hat das entscheidende Wort über die Beschicke Europa's, Deutschland fteht geeinigt ba und hat die Feinde nach außen und innen gebemuthigt. Man follte nunmehr erwarten, daß es fich zufrieden geben, daß es den seit mehr als 40 Jahren abgebrochenen Faden seiner geistigen Entwickelung wieder aufnehmen werde. Allein es fieht nirgends barnach aus, als wollte es endlich beffer werden. Die nationale Michtung wird noch energischer betont als je vorher, und doch hat die Literaturgeschichte teine große National-Schöpfung zu verzeichnen. Dem Volke wird in den jüngst erschienen Büchern in einer Weise geschmeichelt, die ganz unerhört ist; in Romanen und Schauspielen, welche ganz allgemein angelegt sind, werden gegen den Schluß Situationen bei den Haaren herbeigezogen, um den Wendepunkt der Handslung durch die glorreichen Ereignisse von 1870—71 eintreten zu lassen, so in Paul Henselse "Im Paradiese", so in Wilbrandt's "Wer sucht, der sindet". Und doch, wen seiert die Nation? Welche sind ihre nationalen Dichter? Es sind die Kosmopoliten. Und haben die deutschen Schriftsteller noch wie vor hundert (nein, wie vor dreißig) Jahren die Führerschaft Deutschlands? Ich fürchte, daß selbst die optimistischesten unserer Antoren die Frage mit keinem herzhaften Ja beantworten werden.

Die Schatten der homerischen Unterwelt müssen erst Blut trinken, bevor sie auf einen kurzen Moment zu einer Art Scheinleben gelangen. Mit den Manen großer Männer ist es anders. Je länger ihre Urbilder dem Neiche des Lichtes entrückt sind, desto tieser, desto unwiderstehlicher sind ihre Wirkungen. Als im Jahre 1849 Goethe's hundertjähriges Jubiläum geseiert wurde, war die Theilnahme Deutschlands, welches damals eben die modernen Geleise betrat, eine auffällig geringsügige. Heute sind wir durch zahllose Enttäuschungen eines Vessern belehrt. Möge Goethe's Geist, der sich am nachhaltigsten der Nation eingeprägt, uns wieder mit milder Klarheit leuchten und der deutschen Kultur aus der wirren Gegenwart in eine verheißungsreiche Zukunft die

Wege zeigen.

## Eine literarische Reise.

Plandereien

bon Sieronnmus Lorm.

Der Anhänger des Propheten will nicht sterben, ohne einmal in seinem Leben in Mekka gebetet zu haben. Ein gebildeter Deutscher will nicht sterben, selbst wenn er kein Poet ist, also nicht auf Unsterblichkeit Anspruch macht, ohne einmal in seinem Leben in

Weimar die klaffische Literatur-Periode angebetet zu haben.

So dachte ich lange schon und harrte des günstigen Augenblicks, der es auch mir vergönnen sollte, die fromme Pilgersahrt anzutreten. Ich prüste Wind und Wetter, Weer und Himmel, sowie das Fahrzeug, das mich tragen sollte, oder, um diesen Ansang einer romantischen Epopöe in die historische Wahrheit des literarischen Realismus zu übersehen: ich zählte meine Barschaft. Sie eignete sich insofern zu dem Unternehmen, als sie das Maß des von deutschen Eisenbahnen zugestandenen Freigewichtes keineswegs

überitieg.

Ich fam mir sehr edel und großartig vor, als ich mit so leichten Schwingen zum Flug ansetze, weil ich nicht im geringsten im Sinne hatte, die Reisemittel durch die Reise selbst zu vermehren d. h. über diese zu schreiben. Eisere ich doch seit Jahren gegen die gewerbsmäßig betriebene Pietät jener Bücherschreiber, die in Goethe und Schiller "machen". Jeder bedeutende Mann häutet sich von Zeit zu Zeit und läßt die abgelegten Lebens-momente in Gestalt von Briefen oder auch nur als die Erinnerung zusälliger Zeugen in irgend einem Winkel zurück. Diese Bälge mit ihrer eigenen werthlosen "Commentaren" auszusstopfen und sie uns dann sur den bedeutenden Mann selbst auszugeben, ist das Geschäft der Herren Dünger und Consorten. Im Naturalien=Cabinet läßt man sich den ausgesstopften Tiger wohl gefallen, weil es einige Schwierigkeiten hätte, dis nach Bengalen zu lausen, um ihn in seiner sebendigen Wirklichkeit kennen zu sernen. Der Verstand einiger Leute ist aber von jenen Wücherschreibern in dem Grade verdünnt und verdünzert worden, um allen Ernstes zu glauben, der Klassister wäre nicht anders mehr als todt und auszestopft und nicht in sebendiger Wirklichkeit im nächsten Buchsaden aufzutreiben.

Auch über Weimar speziell sind Bücher genug vorhanden. Man hat Goethe, Schiller, Herder, Wieland topographisch nicht weniger als ästhetisch ausgebeutet. Abolf Stahr hat zwei Bände "Weimar und Jena" auf dem Gewissen; "Weimar's Musenhof" ist unzähliges male bald selbstständig, bald episodisch in Memoiren, Correspondenzen und Touristensschriften behandelt. Ich war fest entschlossen, nicht mehr über denselben Gegenstand zu schreiben, um nicht in eine Nette unabsehbarer Citate zu gerathen. Wie jeder Zweig literarischer Thätigkeit, ist in Deutschland auch das Citiren zu wuchernder Fruchtbarkeit getrieben worden und hat ganz überslüssige Bücher und zahlreiche unnütze, um nicht zu sagen nichtsuutzige, Feuilletons hervorgebracht. Und doch ist jedes Citat eigentlich das naive

Bekenntniß, daß man ichweigen konnte, weil ichon ein Anderer gesprochen hat.

Ich war also entschlossen zu reisen und zu schweigen. Wenn ich nun, heimgekehrt, bennoch ber Versuchung nicht widerstehe, meine Reise von Dresden nach Weimar zu

beschreiben, nicht blos in Anbetracht des Zwedes, sondern auch der Mittel eine literarische Reise, so hat diese Inkonsequenz denselben Beweggrund wie jede Geschichtsschreibung überhaupt: die Auffassung im Sinne des Augenblicks. Jede Zeit schreitt sich von neuem die schon hundertmal geschriebene Geschichte einer vergangenen Zeit, und was ich heute in Weimar sah, ist gestern noch nicht gesehen worden, weil das Auge, womit es betrachtet wurde, dem gegenwärtigen Moment angehört. Und da ich nur diesen im Gedanken habe, so vermag ich konsequent zu bleiben, d. h. alle Citate aus den Eindrücken früherer Besucher der geweihten Dichterstätten werden sorgfältig vermieden werden.

Wit derselben nachdenklichen Langsamkeit, mit welcher der Entichluß zur Reise gereift war, trat ich sie auch an, indem ich mich von einer Droschke an den Bahnhof bringen ließ. Hätte ich aber ahnen können, daß sich diese nachdenkliche Langsamkeit auf der Eisenbahn selbst fortsetzen werde, so würde ich auch diese Fahrt lieber mit der Droschke gemacht haben. Bei Niesa ist schon seit langer Zeit die Brücke zerstört. Die Reisenden werden gezwungen das Coupé zu verlassen und einen langen Weg dis zur "Dampssähre" und von dieser wieder die zur Haltestelle des Zuges zu Fuße zurückzulegen. Niemand kümmert sich, wie sie, auf die Karavanen-Wanderung nicht vorbereitet, die Last ihres Handgepäckes über die lange Strecke schaffen werden, denn Träger und hilssbereite Schaffner sind nicht zur Hand und lassen sich nicht im Traume einfallen, daß bei dieser Gelegenheit etwas zu verdienen wäre, so wenig, wie es der Eisenbahn-Direktion einfällt, daß sie im modernen Kulturleben auch eine allgemein menschliche Mission hat und nicht blos für couponschneibende Banquiers, sondern auch im Gegentheil sür die Humanität sorgen muß! Ik es aber nicht unmenschlich, Frauen und Kindern, alten schwachen Männern ungewohnte

Bürden aufzunöthigen?

In Leipzig hatte ich die Reise abermals zu Fuße fortzuseben, um mich erst auf dem thüringischen Bahnhof wieder in einem Waggon niederzulassen. Nach der Fahrt von faum einer Stunde mußte auch dieser Ruhesit wieder verlassen werden; der aus Halle zu erwartende Zug war zu besteigen. Dieser dreimalige Waggonwechsel mit inzwischen zurückulegenden Fußwanderungen zwischen Dresden und Weimar, also auf einer Strecke von funf Gifenbahnstunden, in einer Zeit, in der man in Benedig das Coupe besteigen fann, um es erst in Paris wieber zu verlassen, ift eine Borbereitung auf bas tleinstädtische und kleinstaakliche Ziel der Reise. Bevor es erreicht wird, hat man noch im Preußischen herzerquidende Ginbrude. Naumburg fieht fich vom Bahnhof aus fo hubsch an, Kofen wird vom Nimbus der Borstellung umgeben, daß es ein modernes Bad sei und Weißenfels, das seine reizenden Gärten und romantischen Flußpfade bis an die Bahn vorschiebt, erweckt literarische Meminiscenzen an Abolph Müllner, der dort als grimmiger kritischer Höllenrichter hauste und so stolz war auf seinen Doktortitel, daß er einst dem Buchhändler Lieweg in Braunschweig, der in einem Briefe an Müllner jenen Titel vergessen hatte, ganz entrüstet autwortete: "Ich verlange mit allen meinen Würden angesprochen zu werden, ich lasse, wenn ich Ihnen schreibe, auch niemals das Bieh weg."

Nun aber famen wir ins Weimarische. Symbolisch für die Kleinheit der Verhältnisse war mir das Gespräch einer mitreisenden Frau, die überall den Diminutiv anwendete. Sie hatte in Leipzig ein "Droschken" bestiegen, sie wäre gerne in Kösen geblieben, um ein altes "Krankheitchen" loszu werden, allein sie hatte im Weimarischen ein "Cousinchen". Ich hatte nicht Zeit, darüber nachzudenken, wie sie die schon vom Sprachgebranch in diese Liebkosungsform eingesügten Substantive behandeln würde, z. B. Mädchen oder Märchen denn bald nahm mich die reale Wirklichkeit der Umstände in Beschlag, unter welchen ich vom Bahnhof in Weimar bis in das Hotel "zum Erdprinzen" gelangte. Hier, wo alles Kleinliche in der Größe der Preise überwunden ist, genoß ich vor Allem "die beste Speise an des Lebens Tisch", den Schlaf, glücklich im Bewustiein, das die Athemzüge nicht

auf die Rechnung kommen.

Menschenleer und benkmalsvoll ist es auf den schönen großen Plagen Weimars. Ueberall erheben sich wie Phramiden in der Buste die hehren Gebilde aus Stein und

Erz und nicht selten ist man der Meinung, daß es besser gewesen wäre, hier und dort statt eines Denkmals einen Menschen zu sehen! Einst hieß es von Weimar, es hätte 10,000 Poeten und einige Einwohner. Jeht hat es die Poeten nicht mehr, aber wie es icheint auch die wenigen Einwohner nicht. Früher hatte ich keine Ahnung, daß solche Einsamkeit, die sonst nur versteckte Thäler und Gebirgsbörfer aussucht, auch in einer Haupt- und Residenzstadt wohnen könne. Ein Englander könnte hier auf den Gedanken kommen, ein Verbrechen auf öffentlicher Straße zu begehen, um es vor der ganzen Welt verborgen zu halten. Einem poetisch gesinnten Fremden ist jedoch diese Stille und Verslassen und den Straßen und Plähen Weimars nichts weniger als unangenehm. Die Stadt wird dadurch aus dem Verkehrsleben und Markttreiben der realen Gegenwart hinansgehoben und ein durch und durch stimmungsvoller Nahmen für die Gedenkbilder

der hingeschiedenen Dichtergeister.

Einen andren Vortheil gewährt diese Vereinsamung dadurch, daß sie die wenigen Gestalten, die dennoch auftauchen, in ihrer Bereinzelung die Anmuth und Kraft des thüring'schen Menschenschlages um so beutlicher erkennen lassen. Wer namentlich aus Sachsen kommt, dem nur eine zufällig zur Tradition gewordene Bosheit den Reim ansachhan haben kann, daß dort "die schönen Mädchen wachsen" — aus Dresden, wo sedes weibliche Wesen über die Eristenz dessen, der es gerade betrachtet, unversöhnlich pikirt zu iein scheint, dem lacht hier die Frische und Fröhlichkeit der Frauen und Mädchen aus dem Bolke, ihr elastischer Gang, ihr kräftiger Gliederbau gewinnend in das Herz. Ja, in Weimar ist es seicht und ist es auch gut, sich zu verlieben. Denn man hat es überall so bequem, mit der Geliebten einsam und allein zu bleiben. Wenn ich nur wüßte, was hier die Spahen auf den Tächern zwitschern! Wo nehmen sie Stoff dazu her? Beharrlich fliegen sie um die Nasen der steinernen Dichtergestalten und ich zweisse nicht, daß sie sich noch heute von den Geheimnissen des Versehrs zwischen Goethe und Frau von Stein als vom Allerneuesten unterhalten . . . .

Bei so totalem Mangel an Lärm und Leben der Gegenwart schien es mir "wunderlich", daß hier doch auch nach dem Erlöschen der klassischen Beriode und bis in unsere Tage hinein Dichter leben und wirken mochten. Dies ist nicht die Einsamkeit, welche den Dichter berauscht und beslügelt, weil er neue Gestalten in sie hinein schafft; dies ist die Einsamkeit, die ihn ernüchtern und lähmen muß, weil sich die alten, längst überkommenen Gestalten wie Gespenster in ihr bewegen. Ist man täglich an die Weltbedeutung und die Welterfolge der klassischen Schöpfungen erinnert, wie kann man den Muth haben, nach Gleichem zu streben — und besonders in einer Zeit, die sich an den Lesetisch setzt, wie sich ein Monarch nach aufgehobener Hoftsel bei einem Besuch in der Kaserne an den Tisch der Soldaten setzt, um ihr Commissbrot zu verkosten. Es geschieht mit demselben Appetit, den das Publitum in Deutschland den meisten neuen Erscheinungen in der Literatur entzgegen bringt, nachdem die klassische Hostasel aufgehoben ist. Wenn es dennoch seitdem Dichtungen genug gegeben hat, die "Glück" machten, so muß man bedenken, daß in der Welt der Eleganz und der Mode auch sehr häusig — ohne Appetit gegessen wird.

Was ich mir in Weimar mit Lust und Liebe geschrieben benten könnte, wären oben nur dichterische Berherrlichungen unserer Alassiter. Hier könnte Gupkow seinen "Aönigslieutenant", obgleich der Schauplatz Franksurt, Laube seine "Aarlsichüler", obgleich der Schauplatz Stuttgart ist, gedichtet haben. Und die Stoffe, zu denen ein Dichter die richtige Stimmung von einem Wohnsitz in Weimar empfangen könnte, sind keiness wegs erschöpft. Vor einem Jahre etwa, und wie geschassen, um bei der Säcularseier des Goethe'schen Eintritts in Weimar gelesen zu werden, erschienen Familiens und Geschäftsbriese des ehemaligen Ministers von Friesen, mit Unterstützung des großherzogslichen Archivs von einem Freiherrn von Beaulieu herausgegeben, dessen Gattin, wie ich ersuhr, direkt von jenem Minister abstammt. Für den aufmerksamen Leser entwickelt sich der Hergang, wie Goethe endlich unangesochten in Weimar bleiben konnte, fast von selbst in dramatischer Gestalt.

Da ist ber junge Herzog Karl August, energisch und hochgefinnt, den Geist verschrend und die Welt verachtend. Er hat eben erst die Zügel der Herzschaft aus ben

Sanden feiner Mutter empfangen, die bis ju feiner Mündigkeit die Regentschaft geführt hat. Gerne legt fie die Last und die Verantwortlichkeit der Staatsleitung nieder und zieht sich auf ihren Wittwensit zurud, weil — "ber Doktor Goethe" am Hose mächtig zu werden droht. Ihre Gefinnung theilt und vertritt dem Bergog gegenüber der langjährige und verdienstvolle Minister v. Friesen, der seinen ganzen Abschen vor dem hergelaufenen Genie in die Betrachtung zusammendrängt, daß der Mensch, den der Fürst ohne weiteres dem "Conseil" beizieht, bisher noch nicht einmal Amtmann gewesen ist. Horreur! Bas fann v. Friesen Anderes thun, als seine Demission einreichen? Der Herzog möchte um feinen Preis dem Lande einen so nüplichen Staatsdiener entzogen wiffen, andererseits ebensowenig den jungen Freund aufgeben. In diesem Zwiespalt entwickelt der junge Regent eine sonst bei Fürsten ungewöhnliche Ginsicht, Charakterstärke und geiftige Kraft. Allein der betagte Minister besteht hartnäckig auf Entlassung, womit er ja insgeheim weiß, im Sinne seiner alten Gönnerin, der Herzogin-Mutter, zu handeln. Eine lette Erklärung dem Herzog gegenüber foll diesem keinen Zweifel darüber laffen und v. Friesen ist dazu um jo mehr entschlossen, als die Herzogin wieder einmal in Beimar erschien und ihn dabei unterstützen wird. Allein sie hat bei dieser Gelegenheit den Doktor Goethe kennen gelernt — und nun sieht sich der Minister mit Eins auch von ihr verlaffen. Sie will nicht mehr, daß ber junge Freund bes Herzogs ausscheibe. Friesen bleibt, Goethe bleibt. Jenen hat nicht lange barauf bas Alter beseitigt; biefer - wird feine Stelle niemals verlieren.

An Dieje Geschichte bachte ich bei meinem ersten Ausgang in Weimar, während ich noch ziellos umherwanderte, um die Physiognomie der Stadt fennen zu lernen, ohne einen bestimmten Gegenstand seiner Bedeutung nach ins Auge zu fassen. Die Inschriften an den Häusern aber sorgen für rechtzeitige Erinnerung an das Einzelne. Um bequemsten hat es sich der todte Serder eingerichtet, um dem Gedächtniß der Nachwelt, den Wanderfüßen des aus Pietat Reisenden nicht beschwerlich zu fallen: jeine Bohnftatte, fein Grab und fein Denkmal stehen dicht beisammen. Die Wohnung ist noch bis heute die seiner Amtsnachfolger, ber Oberhofprediger und Superintendenten: das Grab ist in ber. Stadtfirche und hinter berjelben bas Standbild. Es ift ein weiter Weg zwischen Weimar und Königsberg, bennoch stellt die Phantasie dem Denkmal Herder's das Maut's gegenüber, dem Traum nachhängend, daß sich die Gebilde der großen Feinde über ihre gegenseitige Existeng-Berechtigung unterhielten. Könnte ihr Beift in diese Form ihrer Leiblichkeit fahren, die beiden Denkmäler würden sich jeht die Hände reichen und der fleine lebendige Mann der Gegenwart, der zu diesem Akt verspäteter Freundschaft empor= fahe, hatte baran ein Bahrzeichen für die Ginseitigkeit und Sinfalligkeit ber Meinungen. Urtheile und Richtersprüche auch in den Größten des Menschengeschlechtes.

Ein Haus, ein Plat und ein Denkmal tragen den Namen Wieland's, der gewiß jedem sinnigen Deutschen theuer ift, jo lange er der lateinischen und französischen Sprache nicht mächtig ist. Wenn man einmal zum Horaz keine Uebersetzung mehr braucht und einige Franzosen des 18. Jahrhunderts gelesen hat, dann bleibt von Wieland wenig mehr übrig als ber "Oberon", ber König ber Elfen ohne Weber'iche Mufit. Un diesem aber mahrlich genug! Der literarische Himmel scheint einige Gerechtigkeit in fich zu ichließen. Er gab ben Deutschen zur Entschädigung für das langweilige Ungeheuer, die "Weisiade", den "Oberon", und wenn es mahr ift, mas Ginige behaupten, daß Wicland dadurch der dentschen Poesie den Reim gerettet hat, indem er ihn den vernichtenden Händen Klopstod's noch glücklich entrift, so hat er uns im Grunde ein deutsches Epos überhaupt erst geschaffen. Wenn die deutschen Literaturzeitungen den Muth hätten, statt ausschließlich ben Novitäten bes Buchhandels zu dienen, die meist ichon gestorben jind, wenn der Aritiker erst ihr Leben anzeigt, dem Publikum in jedem Quartal die alten Sachen in Erinnerung zu bringen, die es wieder lesen foll, so würden Tausende, die "Dberon" nur literaturgeichichtlich fennen, mit herzinnigem Behogen das Gedicht Wieland's in den Arcis ihrer lebendigften Unterhaltung ziehen. Wie entzückt von dem Gedicht war nicht Goethe, der unter seinen mannichsachen großen Eigenschaften auch die hatte, lefen zu fonnen, was, um einen Borzug auszumachen, weber ein Blättern noch ein fritisches Prufen sein barf, sondern vorerft nur eine naive, findliche Singebung an

ben Gegenstand.

Mich faßte bei diesen Gedanken Sehnsucht nach den Weimarischen Goethe-Erinnerungen. Dennoch brachte ich es nicht über mich, um ben Gintritt in bas Goethehaus mich zu bewerben, das nicht wie das Schillerhaus Jedermann zu jeder Zeit offen steht. Scham und Stolz halten die mahre Pietat ab, zu ber hulbigung, die fie leiften möchte, erst die Erlaubniß nachzusuchen. Wer wurde bei der gestrengen Gouvernante der Geliebten erft "Bermiffion" erbitten, der lettern einen Liebesbrief ichreiben gu durfen? 3ch begnügte mich alfo mit bem äußern Unblid bes im Berhältniß zu ber gangen Straße, in der es liegt, der Schillerstraße, recht stattlich anzuschenden Saujes. Ich konnte mich auch mit den Empfindungen vollauf begnügen, die bei hinreichender Kenntnig von Goethe's Leben und Berkehr, der äußere Anblid bes Saufes allein ichon erweckt. hier war er Greellenz, Dichter, Leser, Aritiker, Theaterdirektor, Gesellschafter und Freund und hier ift er geftorben. Ueber diese Schwelle traten Schiller und die beiden humboldt zu ihm heran; jener hat hier auch einige Wochen gewohnt. Sinter diefen Genftern tobte ein swölfighriger Anabe, ber jogter Menbelssohn-Bartholdy hieß, bem die Stille über Alles liebenden Goethe eine feiner ihn entzudenden Ideen vor. Sier murben unter Anberem "Bermann und Dorothea" und "die Bahlverwandtichaften" gefchrieben. Bie oft ftieg er vor diefem Saufe in ben Wagen, um in Begleitung Edermann's bie Erfurter Strafe entlang zu fahren! Um aber erft vor biefem Hause all ber Frauen zu gedenken, die hier ande und eingingen, hatte ich von einem der Denkmäler Weimars die Geduld und die Dauer des Stehens entlehnen müffen.

Des braven Edermann freute ich mich besonders, als ich vom Park aus Goethe's Gartenhaus erreichte. Edermann hat die Lage, die Umgebung, die eigenthümliche Natureinsamkeit dieses tief zu Gemüthe sprechenden Erinnerungspunktes so vortresslich geschildert, daß nur mein Vorsak, nicht zu eitiren, mich abhalten kann, mit seinen Worten zu sprechen. Sie würden aber auch nicht ausreichen. Denn der seltsame Ruhegenuß, der Wahn völliger Weltabgeschiedenheit an einer eigentlich noch zur Stadt gehörenden Stelle, sie lassen sich erst in der Gegenwart recht empfinden und begreisen, die der Dichtersieele ein früher nie so heißes und intensives Bedürfniß nach der Flucht von Welt und

Menschen zuführt.

In Bald, Biese, Fluß und himmlisch reiner Luft stellt sich hier die Goethe'sche Lyrik gleichsam als Gestalt realer Elemente vor, wie nur wenige Minuten von dieser Stelle entsternt, die allen Reichthumirdischer und poetischer Lebensfülle spiegelt, ein kleines Plätzchen, die sogenannte Schillerbank, zum Schloßpark gehörend, vom erhabenen Pathos der Entsganng erfüllt zu sein scheint. Der Sitz aus Baumrinden ist so unbehaglich wie es das Dichterleben selbst war, an das er erinnert. Auf diesem Sitz hat man rechtst ief unten, so entsernt wie den reichen Strom des Lebens selbst, die Ilm, im Angesicht aber die untergehende Sonne. Hier ist teine Zuslucht bei plötzlich eintretendem Unwetter zu sehen und wie ein solches, vom Schicksal herbeigesührt, konnte der lange Heinweg erscheinen in das unansehnliche Häuschen mit den kleinen Vorstadt-Fenstern, in welchem Schiller wohnte. An der Schwelle dieses Hauses standen Goethe und Schiller im Aprill 1805 zum letzten Male im Gespräch beisammen.

Ich stieg mit seltsamen Gesühlen die schmalen Treppen empor, über die man vor 71 Jahren die Leiche Schiller's bei Nacht und Nebel hinabgetragen hatte. Im ersten Stockwerk haust jetzt ein Zweig-Verein der deutschen Schillerstiftung; eine Treppe höher liegt das Arbeits- und Sterbezimmer des Dichters. Im düstern Winkel hinter dem Schreibtische steht noch dasselbe schmale Bett, auf welchem er den letzten Seuszer ausgesstoßen, nachdem er erst noch ein Glas Champagner getrunken hatte, ein stillschweigendes Eingeständniß, daß für einen deutschen Dichter der Abschluß des Lebens ein Frenden-

feit ist!

Eine Frau, die hier den Fremden umherführt, ging über die gewöhnliche Ciceronensunde hinaus. Zufällig angeregt, von ihren perfönlichen Schickfalen zu sprechen, nannte sie die Stätte, an der sie jett felbst wohnte, ein Unglückshaus.

In der That, die seltsamen Gesühle, deren ich oben erwähnte, bilden sich hier wesentlich zu solchen der Trauer heraus. Dürstig, klein und elend ist diese Behausung mit der niederen Decke, die über einem so hohen Haupte ruhte, mit den Fensterchen, durch die ein weltumsassender Blick hinausdrang. Es war nicht Geld genug zu einem anständigen Begräbnis im Hause. Lautlose Stille herrschte an dem Abende, als man den Hingeschiedenen von dannen trug, als hätte man eine üble That zu verbergen. Keine Trauermusik, keine Leichenrede, nichts sieß sich vernehmen, nicht einmal das Gewissen Teutschlands pochte. Aber drei Tage nach dieser Bestattung kam die Großherzogin in das Haus der Wittwe und weinte.

Ich gestehe, daß mir unter dem Eindrucke dieser Reminiscenzen der Sartophag Schiller's in der Fürstengruft nicht mehr am rechten Platze zu sein schien. Im Tode ruht er neben den Betitelten, warum durfte er neben den viel Geruhenden nicht auch einmal im Leben ruhen, statt sich frank zu arbeiten, oder, wie Johannes Scherr sagt, der Küche das Geld zu entziehen, das er für die Apothete brauchte. Ich hätte lieber den Holzsarg gesehen, aus dem man gerade vor fünfzig Jahren, 1826, seine Gebeine genommen hat, um sie in den Sartophag der Fürstengruft zu legen. Sein Kopf wollte auch bei diesem Aft nicht mehr gegenwärtig sein. Man kennt die Geschichte von Schiller's Schädel. Der Dichter hätte volksthümlich würdiger, herzansprechender auf dem allgemeinen Weimarer Kirchhof neben Lucas Cranach und dem Märchendichter Musäus geruht.

Neberhaupt wollte mir der Anblid der Dichtersärge in der Fürstengruft eine tragisomische Inschrift nicht aus dem Sinne bringen, die ich einst auf dem Grabstein eines Wiener Friedhoses las. In Wien waren bis zum Jahre 1848 die Juden im allgemeinen nicht geduldet. Nach dem Gesetse dursten sie in dieser Stadt sein Haus besitzen und nicht einmal eine Wohnung zu bleibendem Aufenthalte miethen. Eine Ausuahme wurde jedoch mit einigen durch Reichthum oder Verbindungen bevorzugten Judensamilien gemacht, sie dursten in Wien ansässig sein. Diese Ausgezeichneten hießen die — Tol erirten. Und dieses demüttigende Wort, welches das ursprünglichste aller Menschenrechte, das zu eristiren, als abhängig von gnädiger Duldung bezeichnet, das Schmachwort Toleranz war für die Wiener Juden ein Ziel des Ehrgeizes geworden, sie waren stolz wie auf einen Orden oder Adelsbrief, wenn man sie — Tolerirte nannte. Und so las ich denn auf einem Grabstein des Wiener Juden-Friedhoses unter dem Namen des Todten statt anderer Titel die merkwürdigen Worte: "Allhier tolerirt".

Auf dem Friedhof tolerirt: Wahrlich, man tann nicht bescheidener in seinen Aussprüchen an die Ehren der Welt sein. Und "Allhier tolerirt" fam mir auch bei dem Dichtersänger in der Fürstengruft nicht aus dem Sinne. Sie liegen nicht in gleicher Reihe mit den Särgen der großherzoglichen Dynastie, sondern in einer gewissen Abssonderung. Gleichviel! Wer wird rechten darüber, wie sich Staub zu Staub gesellichastelich verhält. Ich dachte vor diesen Särgen an eine geistreiche Leußerung (Brillparzer's,

ber ich auch dort in meinen Gebanken Bers und Reim gab:

"Meinen zieh dem Andern vor, Beide find zu loben: Schiller hob uns hoch empor, Goethe kam von oben."

Bin ich bisher ben verlodendsten Citaten aus der reichen Literatur über Weimar sorgfältig aus dem Wege gegangen, so müßte ich bei Mittheilungen über die Dichterzimmer im großherzoglichen Schlosse, über das Karl-August-Tenkmal, das erst seit einem Jahre sich, erhebt, über den Theaterplatz mit dem Doppelstandbild aus Meister Mietschel's Hand zu Citaten aus dem "Fremdenführer" herabsinken. Das Theater hatte bereits seine Sommer-Ferien begonnen und der äußere Anblick des Hauses ist unansehnstich genug. Es ist nicht mehr dasselbe Hans, in welchem Goethe dem "Hund des Auben" wich und das 1825 abbrannte. Allein es steht an derselben Stelle. Aus der Geschichte des abgebrannten Hauses ist ein kleiner Charafterzug Goethe's wenig bekannt geworden, denn der Jug gehört zu den Kinder-Erlebnissen eines alten Schauspielers, der seinen aufgezeichneten Erinnerungen keine große Verbreitung zu geben wußte. Als Junge von

zehn Jahren wohnte er der Aufführung eines Ritterschauspiels im Weimarer Theater bei und im hintergrund des Parterre stehend bemühte er sich vergebens, die Herrlichkeiten auf der Bühne genau zu sehen. Er stieg endlich auf die letzte Bank, den Kopf an die Wand unterhalb der Mittel-Loge sehnend. Diese war für Se. Ercellenz, den Staatsminister v. Goethe bestimmt, der auch im Laufe des Abends in Begleitung seines Sekretärs in die Loge trat und mit all der feierlichen Grandezza, die er in seine äußere Erscheinung zu segen wußte, Platz nahm. Als er aber den Jungen unter der Loge gewahrte, der noch immer halsvervenkende Anstrengungen machte, damit ihm von den Dingen auf der Scene nichts verloren gehe, da übermannte der Dichter den Minister. Goethe hog sich hinad, zog den Jungen an den Armen in die Höhe und setzte ihn auf die Brüstung der Loge, daß die Beine hinunterbaumelten. So saß der Junge den ganzen Abend, aller staatsministerlicher Würde zum Trope, amüsirte sich prächtig und Goethe hatte daran sein Vergnügen.

Beimar hat, so viel ich in mehreren Tagen meines Aufenthaltes entnehmen konnte nur drei Droschken. Der Fremde muß sich zur Fahrt in die Umgebung eine besondere Equipage miethen. Man ist aber froh, zu dieser Bornehmheit gezwungen zu sein, denn vornehm ist auch der Eindruck, den man von Belvedere, Ettersburg und Tiesurt empfängt, diese Namen sagen dem Kenner Goethe'schen Lebens und Dichtens schon unsendlich viel und die Gärten sind überall so seierlich schön, als wollten sie die Dekoration zu Goethe's "Tasso" vilden. Besonders bewegt die Fahrt über Oberweimar nach Tiesurt das Gemüth, das hier die Schönheiten lebendiger Natur und unsterblicher Poesie in einander verschwimmen zu sehen wähnt. Man wird sich aber bewußt, daß die Augen, die der Poet nach Weimar bringt, nicht die der übrigen Welt sind, wenn man ersährt, daß der russische Tager, als er im vorigen Jahre den großherzoglichen Hof besuchte, nichts

Besseres wußte, als im Vark von Tiefurt — Tauben zu schießen.

# Bayreuther Tagebuchblätter.

#### Bon Decar Blumenthal.

Es ift boch recht bedauernswerth, daß die Gisenbahn-Direttionen nicht im Interesse bes Bublifums die Berfügung getroffen haben:

"Den nach Bayreuth fahrenden Paffagieren ist es strengstens verboten, Stode, Handluffel und andre Waffen in ben Waggon mitzunehmen."

Mir ist es nämlich trot meiner glühenden Bagner Begeisterung auf ber Fahrt recht übel ergangen. Im Gesbräch mit zwei Patronen ließ ich die Bemerkung sallen:

"Richard Wagner ist nach meiner Ausicht neben Beethoven ber größte Musiker, ben Dentschland gehabt hat."

"Bas — Sie stellen Beethoven ihm gleich?" schrien darauf die Latrone wie aus einem Munde und ehe ich mich wehren konnte, ließen sie ihre Stöcke bermaßen auf meinen armen Rücken niedersausen, daß mir zu Muthe war, als hörte ich die Balfüren im Theater singen.

"Wie nennen Sie ein berartiges Berfahren?" rief ich emport, als ich endlich zu mir kam.

"Eine Uebung im Stabreim", war die ruhige Antwort.

Das befänftigte mich. Mein Körper allerdings war voll blauer Flede, aber meine Begeisterung blieb ungetrübt: Ich erlitt ja auch bas für Wagner und Vaterland!

Mein erster Gang in Bayreuth galt dem Wirthshaus zur "Sonne", wo sich mir eine merkwürdige Scene darbot. Ein Gast hatte sich nämlich ein Stück Braten und einen Schoppen Wein bestellt, aber da ihm Beides nicht mundete, schalt er in grimmigen Worten den Kellner aus.

"Alberner Alp!" schrie er ihn an . . . "Deinen Sudel sauf' selber! . . . Schwarzes, schwielichtes Schwefelgezwerg! . . . Fort mit dem Brei: Ich brauch' ihn nicht! . . . Wit Bappe back' ich fein Schwert! . . . Nändiger Kerl! . . . . Was bist Du denn anders, als meines Willens blind wählende Kür!"

"Aber verzeihen Sie!" unterbrach der Kellner. "Es ist guter Rheinwein — Rübesheimer Gewächs" —

"Das lügst Du, garstiger Gauch!" fuhr ber Gast fort. "Du sprichst wie ein zullendes Kind! . . . Garstiger Zwicker! . . . Spähne briet'st Du im Tigel! . . . Den Nachttrunk richte mir drin und harre zur Ruh'! . . . Feuchtes Gezücht! . . . Kalter, grätiger Fisch! . . . Deinen Duark zergreis' ich mit einem Griff!"

Endlich nahm mich der Wirth zur Seite und frug: "Sie verzeihen — ber Herr ift wohl ein Serbe oder ein Estimo, ber Sprache nach zu urtheilen?"

"Aber, Herr Wirth!" erwiderte ich mit überlegenem Lächeln. "Er citirt ja nur wörtlich aus dem "Ring des Nibelungen!"

\*

Die Herrenmode des nächsten Jahres werden wohl Hüte à la Tarnhelm sein. Man traut sich nur noch nicht recht heraus, weil sich das so verhängnisvoll auf Narr'nhelm reimt.

ojic aj

Wie man sich nur darüber wundern konnte, daß ein Erscheinen im Frack allgemein gewünscht wurde! Hat doch schon Anastasius Grün die Nothwendigkeit dieser Aleiderordnung für die Bapreuther Tage vorausgesehen, als er sein Buch schrieb:

"Die Nibelungen im Frad."

\* \*

Gestern machte ich schon in früher Morgenstunde eine Wanderung nach dem Hause "Wahnfried", wo bekanntlich Wagner's "Wähnen Frieden fand". Zu meinem Erstaunen fand ich vor der Thür zwölf Patronatsherren in seierlichem Gala-Anzug.

"Worauf warien die Herren?" frug ich.

"Wir find gefommen", antworteten sie, "um dem Meister . . . . bie Stiefeln zu puten!"

"Welch entzückender Gebanke!" rief ich begeistert. "Ich darf mich doch zu Ihnen gesellen?"

"Wie Sie wollen."

Und so standen wir denn einige Stunden lang in seliger Erwartung. Leider stellte sich später heraus, daß das Dienstmädchen bereits die heiligen Stiefeln gereinigt hatte, und so mußten wir tiefaufscufzend mit trockner Bürste wieder abziehen.

水水水

Von den Reisebegleitern, die mich durchgeprügelt haben, hat den Einen bereits die Nemesis ereilt: Er hat sich gestern den "Ning des Nibelungen" laut vorgelesen und dabei die Zunge gebrochen.

Neuester Beschluß der Wagnervereine:

"Wir befinden uns nicht mehr im Jahre 1876 nach Christi —, sondern im Jahre 63 nach Wagner's Geburt und also sei fortan die Zeitrechnung von Geschlecht zu Geschlecht."

\* \*

Es ist mir nun doch flar geworden, daß man sich in Bahreuth gar nicht vorsichtig genug ausdrücken kann. Als der Meister nämlich in seiner offnen Equipage aus dem Theater suhr, sagte ich zu einem neben mir stehenden Patron:

"Bic herrlich boch in diesem Augenblick der Bollmond auf Wagner herunter fieht!"
"Sie wollen wohl sagen: Zu ihm herauf!" entgegnete der Angeredete und besgleitete seine Worte mit einem schmerzhaften Nippenstoß . . .

Aber ich fanns nicht leugnen. Er hatte Recht!

Wie man hört, wird ber Bahreuther Magistrat bei den Wiederholungen der Fest- spiele im nächsten Jahr ans Stadtthor schreiben lassen:

"Wagnerianer ohne Begleitung eines Wärters haben feinen Gintritt!" So schmäht man die Jünger bes Meisters.

3fc 34

Ein tiefsinniger Erklärer hat herausgefunden, daß Wotan in Wagner's Dichtung eigentlich "den Willen zum Leben" und Erda "die Schopenhauer'sche Vorstellung" bebeutet. Hat je ein Dichter solche verkleideten Begriffe aufs Theater gebracht? — Nein! Aber Wagner hat's gethan und ich werde in seine Fußstapsen treten. Ich lasse als Opernheld nächstens den "Saß vom zureichenden Grunde" auftreten — die zehn Katesgorien empfangen ihn mit einem Chorgesang — mit der dritten logischen Figur singt er dann ein Liebesduett — und im Zweisamps mit dem trauscendentalen Mealismus lasse ich ihn tragisch enden! Möge die Kritif auch dann behaupten, daß ich den Wagner noch überwagnert habe: Der Segen des Meisters wird über mir schweben.

ok \_ ok

Mit der musikalischen Bildung der hiesigen Berichterstatter schien es zum Theil übel auszusehen, und wenn es auch schon längst das anerkannte Vorrecht aller Bewunderer Wagner's ist, von der Musik nichts zu verstehen, so hat doch Mancher von diesem Vorrecht einen zu ausgedehnten Gebrauch gemacht. So hatte ich z. B. mit dem Berichtserstatter eines Berliner Börsenblattes solgendes Gespräch:

"Was verstehen Sie unter einem schönen Accord?"

"Wenn Einer 50 Procent gibt."

"Wie umfangreich ist wohl Niemann's Stimm-Register?"

"Da müffen Sie einen Registrator fragen."

"In der mir vorliegenden Partitur sind mir übrigens einige falsche Noten aufgefallen."

"Ja, es curfiren jest viele."

"Bie benten Gie über Wagner's Berwerthung ber Baffe?"

"Ich habe auf Hausse speculiri!" . . . . .

Und das ist ein Apostel des Meisters! — Uch, es haben sich Unwürdige in die elensinischen Mysterien eingedrängt.

\* \*

Unter den Patronatsherren befindet sich ein Banquier Meyersohn, den ich hoch verehre. Er hat nämlich seinen acht Töchtern — von welchen eine bereits an einen Herrn Abrahamsohn verheirathet ist — die Namen der acht Walküren beigelegt. Welch ent zückender Zusammenklang in diesen Namen: Grimmgerde Meyersohn — Roßweiße Weyersohn — Schwerkleite Abrahamsohn, geborene Meyersohn . . . Das ist nicht Judenthum in der Minst, das ist Musik im Judenthum!

No.

Ein hämischer Wigling behauptete jüngst, daß Wagner auch seine Berühmtheit selbst instrumentirt und babei besonders — die Posaunen beschäftigt habe. Verfide Verleumbung!

Ich habe die seligsten Augenblicke meines Lebens genossen — der Meister hat mich empfangen! Mein Herz klopste wie Siegfried's Schmiedehammer, als ich in sein Zimmer trat.

"Bas wünschen Sie?" frug er und reichte mir huldvoll den Pantoffel zum Kuß. "Nur wenige Augenblicke in Ew. Heiligkeit Nähe zu athmen!" antwortete ich mit Schauern der Ehrfurcht.

"Dann bitte — knien Sie Plat!" erwiderte er und bot mir wohlwollend eine Fußbank an.

Und da kniete ich denn! kniete in sprachlosem Entzücken! kniete mit enthusiastischer Junigkeit und meine Beine widmeten so dem Meister aus voller Aniekehle ein Hallelujah, wie es in keiner hörbaren Sprache so beredt möglich wäre!

Ein Wort wurde nicht weiter gewechselt, aber trunfen schweiste mein Blick über die Grammatiken und die Lexika, aus welchen Wagner's Nibelungentext — ein Regenstrom aus Felsenrissen — unaufhaltsam hervorgequollen ist. Als ich mich satt gesehen, machte ich sieben Verbeugungen und rutschte dann bäuchlings zur Thür hinaus. Ich weiß jetzt, daß ich nicht vergebens gelebt habe.

\* \*\* \*\*\*

. . . Soweit gehen die Bahreuther Tagebuchblätter, die mir mein Freund Cosimanticus Wagneroforax zur Veröffentlichung anvertraut hat. Ich komme seinem Bunsche nach, ohne die weihevolle Wirkung seiner Zeilen durch profane Zufätze zu beeinträchtigen.

## Wie englische Leitartikel entstehen.

Bon &. Beta.

(Aus feinem Radilaß.)

Mitten in unserem modernen Leben, welches uns täglich eine Menge von Luxusbedürfnissen so zu sagen frei ins Haus und auf den Tisch liesert, als könne es gar nicht anders sein, thun und beantworten wir wohl selten die Frage: wie die Menschen wohl gelebt und sogar Luxus getrieben haben mögen, als es noch keine Cigarren, keinen Kassee, kein Bairisch Bier, keine Kartosseln, keine Streichhölzchen und keine Leitartikel gab? Abgesehen von unzähligen anderen jetzt täglich verbrauchten Luxusgegenständen, wollen wir uns bloß an den letztgenannten halten. Bei uns in Deutschland ist der Leitartikel noch ein unentwickeltes und ziemlich unerzogenes, in die spanischen Stieseln der Preßegesetz und der Polizeiaussicht eingeschnürtes Kind der Zeit. Aber er macht auch noch nicht einmal von der ihm gestatteten Freiheit den richtigen Gebrauch und bewegt sich ziemlich lehrsam und trocken in Fesseln, die er sich selbst angeschmiedet. Wir müssen ihn wenigstens von letzteren zu besveien suchen und ihm dadurch zugleich die Kraft verleiben, sich die Freiheit vom Staatsanwalt und von gar zu demüthigenden Preßgesetzen zu erobern. Für diesen Zweck ist es gut sich den Leitartikel in dem Lande anzusehen, wo er

in der größten Lollfommenheit producirt wird, in England.

Der "leader", wie er jest in ber "Times" täglich in voller Glorie auf den besten Spalten in typographischer und sprachlicher Bollendung erscheint, ift auch dort noch eine wesentlich moderne Schöpfung. Wer etwa ein Exemplar ber "Times" oder des "Morning Chronicle" aus dem Anfange dieses Jahrhunderts in die Sand nimmt, wird vergebens nach biefen ftolgen Spalten fuchen, bie ihm jest jeden Morgen fo maffenhaft gum Fruhftud aufgetischt ober jogar für einen Benny im Omnibus, auf allen Gijenbahn- und Dampfichiff- Stationen fed angeboten ober jogar aufgedrängt werden. In biejen alten Beitungen, fleinen, bunnen, loschpapiernen Zwergen im Bergleich zu ben jegigen Giganten, findet man an Stelle ber Leitartikel nur ein paar fahle Zeilen übersichtlichen Inhalts, die sich erft während des letten Menschenalters zu den jett täglich in jeder großen Zeitung vierfach ericheinenden "Effans" ausgewachsen haben, die bei allen Rehlern doch fast immer mit großer literarischer Fähigkeit, mit Araft, Alarheit und Glegang geschrieben find. Und hier wollen wir gleich den wesentlichen Borgug ber englischen Leitartikel vor den deutschen verrathen; lettere find oft gründlicher, aber es fehlt ihnen der Reig und die Leseappetitlichkeit der ersteren. Worin liegt das Geheimniß? Wesentlich darin, daß durch die englischen Leitartikel fast immer ein belletristischer Geist mit graciösem Humor spielt. Wir haben uns noch nicht aus dem Gröbsten berausgehauen, um mit Segel zu reden; wir können es noch nicht magen, und in ben ichweren politischen Rampfen mit den feinen Cavalierwaffen ber Elegang und Schöngeiftigfeit zu ichlagen; wir haben auch feine Beit und feinen Ginn, um politische, sociale und jogenannte fleinere Tagesinterefien zum Gegenstand von Leitartifeln zu machen, wie es die engliichen Blätter, namentlich die "Times", mit dem unerläßlichen vierten fast täglich thun.

Sehen wir uns nun das Geheimniß diefer merkwürdigen täglichen Produktion

von je vier Leitartikeln in jeder großen englischen Zeitung etwas naber an.

Wer ist das majestätische "Wir" darin? Nur wenige werden glauben, daß der gesteinnißvolle Redacteur immer dahinter stecke. Nein, dieses "Wir" ist eine literarische Thatsache und nicht bloß eine majestätische Phrase. Diese leaders sind nicht das Werk einer einzelnen Person, sondern Produkte einer oft ziemlich zahlreichen Association von allen möglichen Federn. Diese werden von Männern der verschiedensten Beruse und Stände geführt. Sie gehören nicht zu den Nedacteurs, sondern süllen eine eigenthümsliche Kluft zwischen dem Ches-Nedacteur und dem sub-editor aus; lehterer nach englischer Manier, wo Alles möglichst kurz klingen muß, bloß "sub" genannt, wird von den Leitzartikelschreibern als ein bloßer Mann des Ausschneidens und der Scheere, also als ein ziemlich untergeordnetes Wesen siber die Achsel angesehen.

Sie haben nichts mit der Redaction zu thun und bekümmern sich selten barum, was bieser "sub" aus allen möglichen Zeitungen der Welt für den nächsten Morgen herausschneidet oder zum Uebersetzen anstreicht. Die Leitartikelschreiber haben fast gar keinen Einfluß auf die sonstige Haltung und den Geist ihrer Zeitung und sind sogar nicht selten

politische Geaner.

Run worin besteht also ihre eigentliche Arbeit?

Diese Frage beantwortet sich wohl am besten burch Schilderung ber Urt und Weise, in welcher die täglichen leaders entstehen. Die erste Scene zu diesem Drama eröffnet jich in dem Confultationszimmer der Redaction, die sich natürlich irgendwo in der City verstedt. Dort versammeln sich um die Zeit zwischen 1 und 2 Uhr Mittags etwa ein halbes Dugend Gentlemen verschiedenen Alters und Berufes; ein Poet, beffen Berie Nicmand kaufen wollte, ein Romanschreiber, dessen neucstes Manuscript kein Verleger haben will, der Sohn eines Lords, früher in einem Cavallerie-Regimente, ein Zurist ohne Praxis, ein literarischer Herumtreiber, Verfasser mehrerer touristischer Werke, ein Leitartikelschreiber von Brofession, dessen Namen sonst Niemand kennt und der gleichwohl alle Tage Taujenden von Lesern gewissermaßen vorschreibt, was sie über dieses ober jenes Tagesereigniß denken sollen. Sie fißen um einen runden Tisch und discutiren unter dem Borfige des geheimnisvollen, nie öffentlich genannten Chef-Redacteurs über die Wahl von Gegenständen des Tagesinteresses, über welche das Urtheil des Publikums am nächsten Morgen zum Frühstück ober auf dem Wege in die City unter und über der Erde, auf dem "top" eines Omnibus oder auf dem Deck eines Themse=Dampiers zur Wahrheit geleitet werden joll. Nur die, welche Tag für Tag, Monate und vielleicht Jahre lang alle vierundzwanzig Stunden über immer neue Tagesfragen ein leitendes Urtheil im besten Stile und nicht fürzer als eine Foliospalte niederschreiben muffen, fönnen ein Liedchen davon singen, wie schwer eine solche Aufgabe ist, besonders nach dem Schluffe des Parlaments und während der dull-season, die oft vom August bis zu Weihnachten bauert. Das find bie Tage ber Berzweifelung und muthenden Setigad nach gutem Bild auf leeren Felbern. Wie fie die Spalten ber verachteten Provinzialblätter mit wölfisch-hungrigen Augen durchlausen, mit welchem Gifer fie die fleinsten Satchen über eine ber Berühmtheit fähige Polizeiverhandlung paden und in jeder Silbe untersuchen, ob sich daraus nicht wenigstens ein socialer "Leiter", humoristischer ober pathetischer Art fabriciren lasse!

Einmal befam ein solcher Jäger von dem verzweiselten Chef den mürrischen Rath, er möge über "Nichts" schreiben, denn man wisse Nichts. Und er machte es richtig wie der Candidat bei Friedrich dem Großen, dem der König aufgab, er möge auf die Kanzel steigen und über das Thema predigen, welches er dort auf einem Blatt Papier sinden würde. Das Blatt war auf beiden Seiten weiß. Der Candidat besah es sich und ries muthig aus: "Hier ist Nichts und da ist Nichts — aus Nichts hat Gott die Welt geschaffen!" — und hielt nun sosort eine wirkungsvolle Rede über die erhabene Idee, daß Gott diese schoof, große, wundervolle Welt ohne alle Mittel und Fonds geschaffen habe. Mein Freund, der Leitartikelschreiber, rasselte sosort einen der humoristischsten Artikel über die schläfrigen Tage zu Ende des August und über deren nichtigen Inhalt auf das

Papier, der am folgenden Morgen so viel Aufsehen machte, daß er noch jett nicht ganz vergessen ist.

Aber wir nehmen an, daß die Herren während einer Zeit der besten Leitartifelfülle um ihren Tisch siten und sechs ganz herrliche Themata heraussinden, alle von gleicher Wichtigkeit. Da aber nur vier gebraucht werden, beginnt jett ein Kampf, in welchem nothwendig zwei, obgleich alle mit gleicher Tapserkeit vertheidigt, fallen muffen, so daß der Ches in der Regel schließlich selbst zwei Stoffe hors de combat seten muß.

Nun muffen die sechs Herren allerdings bloß vier Leitartikel liesern, so daß zwei von ihnen in die Lage kommen einen freien Nachmittag zu feiern und nichts zu verdienen, wenn sie nicht zu den Festbesoldeten gehören. Die vier zurückschiebenen beginnen nun sosort ihre Arbeit, die um 5, spätestens um 6 Uhr für den Druckerburschen six und fertig sein muß. Bei wichtigen Debatten im Unterhause oder wenn Bright oder sonst eine berühmte Persönlichkeit in einer Provinzialskadt eine Rede hält, welche sosort frisch Wort sür Wort an elektrischen Drähten in das Nedactionszimmer zu London zucht, nuß immer ein besonderer Virtuose des Leitartikels bis nach Mitternacht sitzen und die Nede schon Zeile für Zeile, während sie noch gesprochen wird, in einem Leiter sür den nächsten Morgen dem Publikum je nach politischer Partei mundgerecht oder unausstehlich machen. Es ist der Mühe werth, uns eine solche complicirte, halsbrechende, kostspielige und an Geschwindigkeit und Heren Deutschland schwerlich begreisen oder nur für möglich wir sie deshalb im lieben, bequemen Deutschland schwerlich begreisen oder nur für möglich und glaubhast halten werden.

Die "Times" hat ihre vier Stenographen zum Neform-Meeting nach Manchester geschickt, um Bright's Rede aufzusangen. Zwei schreiben abwechselnd stenographisch nach, die anderen Beiden übersetzen die Stenographie ins Telegraphische, das nun sofort an den Drähten nach London läuft, während Bright immer weiter spricht. In der versteckten Times-Office setzen die ankommenden telegraphischen Worte sosort mehrere Setzer in Bewegung, welche die Lettern der Neihenfolge nach blipschnell an einander schleudern und kleine Theile der Nede, ost bloß je zehn dis zwölf Zeilen, zum Abzug abliesern. Diese Abzüge sliegen immer sosort in die Hände der Correctoren und unter die Augen des Leitartitelschreibers. Während dessen kebet Bright in Manchester immer weiter, und wenn er nicht dis Mitternacht spricht, sinden am nächsten Morgen um 8 Uhr Hundertstausende von Lesern dis Hunderts von Meilen um London herum nicht nur die Nede wörtlich abgedruckt, sondern auch den etwas spöttischen und vornehmsmalitiösen Leitzartikel darüber, vorn auf der mittelsten Spalte, mit großen, scharsen Lettern, drucksehlersseit und mit pikanter Würze, so daß er ein gutes Nebengericht auf dem substantiellen Frühstückstische des kahlköpsigen Gentlemen in der heiteren, gartenumgebenen Lilla bildet.

Die gewöhnlichen Leitartifel muffen, wie ich jagte, spätestens um 6 Uhr fertig sein, aber nur im Rohbau. Ehe der leader vor das Auge der Welt tritt, wird er fehr oft durch ein Fegfeuer getrieben, das nicht viel von seiner ursprünglichen Gestalt übrig läßt. Gesett und abgezogen, unterliegt er einer ersten Correctur, wobei es bloß auf Ausmersung von wirklichen Buchstabensehlern ankommt. Bon diesen Tehlern gereinigt und nochmals auf eine fehr breite Fahne abgezogen, fliegt er auf den Tijch des Revisors, eines würdigen Mannes von vielseitiger wiffenschaftlicher und literarischer Bilbung und bemahrter Stilvirtuofität. Diefer pruft, corrigirt und feilt ben Sinn und Stil und ichlägt sorgiältig nach, ob in etwaigen klassischen und historischen Citaten und Anspielungen auch keine Fehler und Ungenauigkeiten vorkommen. Außerdem markirt er folche Stellen und Perioden, die ihm nicht flar ober elegant genug ericheinen. Darnach aufs Rene gefett und auf eine Jahne abgezogen, die auf jeder Seite mindeftene fieben Boll weißes Papier enthält, wandert er nach 8 Uhr in das Allerheiligste des Zimmers, in welchem ber Chef-Redacteur einem Manne gegenüber fitt, den wir noch nicht kennen und der in deutschen Redactionen entweder gang unbefannt ift oder in dem Chej-Redacteur jelbst stedt. Dies ist der revising-editor (ber Revisions-Redacteur). Diese beiden figen am Schreibtifche einander gegenüber und arbeiten nun mindestens brei volle Stunden, um die vier Leitartifel gereinigt und geläutert nach dem feinsten Weichmad ber höheren

Tagesstimmung und gewürzt mit mehr ober weniger eleganten und versteckten, nur dem Eingeweihten fühlbaren Anspielungen und vornehmen Malicen, noch einmal dem Seher, Corrector u. s. w. und endlich der riesigen Form zu übergeben, welche etwa um 2 Uhr des Nachts geschlossen werden muß, um an langen Aetten hinunter zu rasseln in die unsgeduldig brausende und zischende Hoe'sche Drehdompsmaschinenpresse: diese riesige Areuzspinne, die nun nach allen Seiten hin in mehreren Etagen mit je einer Umdrehung zehn wie Scheunthorslügel große Bogen verschlingt, bedruckt, wieder von sich gibt und glatt und gerade über einander legt. Dies thut sie unter den geübten Händen der Be-

dienung und mit voller Dampffraft in jeber Minute zwanzig bis dreißig Mal. Doch gurud zur letten Redaction ber Leitartifel. Gie werden von den beiden Potentaten sorgfältig gelesen, miteinander und mit früheren Artikeln über denselben Gegenstand verglichen, danach geändert, remodellirt, umgeformt und gefeilt, welche Arbeit nicht selten bis zu einer vollständigen Umgestaltung in allen Theilen ausgedehnt wird, so daß ber ursprüngliche Berfaffer am nächsten Morgen taum einen einzigen Gebanten und Sat als jein Eigenthum wieder erkennt. Junge Autoren gerathen barüber meift in Buth und Verzweiflung und revoltiven gegen folche Schlächtereien, wie weiland egyptische Mütter gegen den Mord ihrer erstgebornen Kinder; aber die beiden Potentaten find dies schon gewohnt und antworten dem wüthenden Revolutionär, daß er für seine Arbeit bezahlt werde und das ihm abgefaufte Eigenthum ber Zeitung, nicht mehr ihm gehore. Die Zeitung, bas geheimnisvolle "Wir" in ben Leitartifeln, ift ber Beift ber Beit und der Tradition vieler Jahre, ja mehrerer Menschenalter, der von den beiden Potentaten vertreten, feine andere Rücksicht kennt, als in Uebereinstimmung mit dieser Tradition und den etwaigen geheimnisvollen Ginflussen einer Partei und zugleich der öffentlichen Meinung, an jedem Morgen mit neuer Araft vor das Bublikum zu treten.

Wie viel ben Eigenthümern und Chef-Redacteurs baran gelegen ift, geht schon ans ber Thatsache hervor, daß bie "Times" für biese letten Aenderungen ber Leitartikel

jährlich allein 15-20,000 Thaler an die Seber bezahlt.

Man wird nun eine Vorstellung bavon haben, durch welche Processe und Fegfeuer ber täglich in jeder großen englischen Zeitung in vier Exemplaren erscheinende Leitartikel hindurchgetrieben wird, ehe er an jedem Morgen in sachlicher und formeller Vollendung srisch in alle Welt geht. Diese Arbeiten müssen durchweg vom Rachmittag bis etwa eine Stunde nach Mitternacht durchgemacht werden. Da nun daneben eine uns fast unmöglich erscheinende Masse von schriftstellerischen, typographischen und redactionellen Arbeiten erledigt werden müssen, um jeden Morgen eine frische Zeitung für unzählige Tausende von Lesern sig und fertig zu haben, so müssen wir, um dies zu begreisen, die betressenden Redactionen und Druckereien, die kleinen Armeen von Spediteurs, sliegenden Buch-händlern, Speditionswagen, Eisenbahneinrichtungen u. s. w. schilbern. Aber dies liegt über unser jetiges Thema hinaus, und wir schließen mit der genau zurechtgezählten und ermittelten Thatsache, daß die "Times" in ihren, jeden Morgen frisch erscheinenden schsundneunzig Foliospalten so viel Buchstaben und Worte enthält, wie sie, ins Deutsche übersetzt und im Leihbibliotheksformat gedruckt, sieben bis acht Bände füllen würden.

Doch vor dieser Menge und Masse brauchen wir nicht zu erstaunen. Hier war uns bloß daran gelegen, auf die Masse von materieller und geistiger Arbeit hinzuweisen, welche die englischen Zeitungen auf die im höchsten Grade ausgebildete Industrie und Virtuosität der Leitartikelsabrikation verwenden. Vielleicht lassen sich dadurch deutsche Redactionen bewegen, ebenfalls etwas mehr Capital und Capacität für diese Produktion zu gewinnen und dadurch unserer Presse etwas mehr Frische und Araft zuzusühren. Diese wird uns Allen zu Gute kommen, denn der echte Leitartikel hat mindestens die Krast des Tropsens, dem es durch immer wiederholtes Fallen gelingt, endlich sogar den Stein auszuhöhlen, wenn er nicht überhaupt sogleich auf fruchtbaren Boden gleitet, um neues Leben hervorzurusen und das bereits vorhandene immer wieder zu erfrischen und

zu stärken.

# Parifer Cheaterbriefe.

Bon Gottlieb Mitter.

XI. Aristotratische Theaterbichter.

Die Saison morte ift für Niemand tödtlicher, als für bas Theater, was wohl ein Beweis dafür fein dürfte, daß fie feineswegs fo todt ift, als ihr Rame befagt. Sie producirt nicht nur faure Gurken und Seefchlangen, sondern bringt auch — und bas ift ber Uebel größtes - die griftokratischen Theaterdichter an bas Tages- und Lampenlicht. Ihrem Erscheinen geht eine ausgedehnte Regjamkeit voraus, die alle blaublütigen Areise ber frangofifden Sauptstadt in Mitleidenfchaft gieht. Erft läuft es wie ein behutsames Bifcheln burch die Salons und Boudoirs bes Faubourg Saint : Germain und wird bort entweder mit neidischem Rasenrumpsen, weil ein Anderer oder eine Andere sich in den Borbergrund ber allgemeinen Aufmerksamkeit brangt, ober mit freudigem Stolz aufgenommen, weil nun die burgerliche Canaille ber Theaterdichter von einem ber "Unfrigen" in ben Schatten gestellt werben foll. Dann wird eines Abends ein Glas Budermaffer auf den Tifch eines Salons gestellt; ein herr ober eine Dame, von dem hochfeinen Auditorium mit bewunderndem Ah, voilà le poëte! begrüßt, pflanzt sich dahinter auf und jest ben Geladenen eine fünfaktige Tragodie in Bersen oder eine Komodie aus der Gesellichaft des Faubourg meuchlings auf die Brust. Ist die Lesung beendigt, so folgt die nachgerabe fehr wohlbefannte Gluth landläufiger Rebensarten, Gludwünsche und Schmeichel = Upoftrophen. Mit bem Bewußtsein, ben Beften ber focialen Gefellschaft genug angethan zu haben, und in ber gehobenen Stimmung eines Correggio, ber fein: Anch' io! jubelt, wird hierauf ein Theaterdirettor aufgesucht, bem man bas fostbare Manuscript triumphirend überreicht. Nach einigen Bochen äußert sich ber Bühnenleiter auf das Schmeichelhaftefte über das Stud und erflart fich bereit, die faure Gurfenzeit durch die Aufführung diefes großen Erfolg versprechenden Werfes zu versugen. Abermals durchzieht es freudig bas Parifer Abelsviertel, bas fich eben aufchickt, die Sommerwohnungen aufzusuchen, aber bem glücklichen Dichter verspricht, ber Bremiere ielbstverftandlich beizuwohnen. Schiller's eble Runft bes "weisen Berschweigens" wird natürlich von Seiten bes Direktors wie bes Dichters über die Bedingungen ber Annahme aufs Discreteste geübt; um so verwunderlicher ift es, bag am Tage ber erften Aufführung halb Baris — die eine Sälfte übersommert in der Ferne — gang bestimmt und aus der beften Quelle wiffen will, es finde die Aufführung des Meifterstücks auf alleinige Rechnung und Gefahr bes ebenjo mit Gelb, als mit Talent begabten Befaffers ftatt. Während der Bremière bemerken die Schabenfrohen mit Bergnugen, daß kaum ein Wiertheil des Hauses besett ift und rechnen es ihren Radbarn vor, wie hoch fich die Forderung bes Direftors für eine Borftellung belaufen werbe. Wieder Undere haben in Erfahrung gebracht, daß der Berfaffer die Darfteller ber Sauptrollen mit Schmudgegenständen bedacht habe, daß er ferner bei den Hauptvertretern der Journalfritit vorgefahren

sei, um dieselben durch Geld und gute Worte günstig zu stimmen; daß er ferner die Claque um zwanzig Mann aus den handsestesten Areisen verstärkt und eine große Menge Freibillets verschenkt habe, daß er im Weiteren das gesammte Personal zu einem großartigen Souper nach der Vorstellung geladen und daß er sich auf der Generalprobe in Fräulein X. — wenn er ein Mann ist — oder in Herrn P. — wenn er eine Dame ist — so unsterblich verliebt habe, daß sich das ehrenwerthe Faubourg auf eine neue Messalliance gesaßt machen müsse. Und so medisiren Neid, Bosheit, Haß und Dummheit, indessen der arme reiche Dichter dem Aufgehen des Vorhangs und seines Gestirns entzgegensiebert.

Biermal genossen die Pariser in diesem Sommer das fragwürdige Schauspiel einer solchen aristokratischen Première, und die Mißerfolge des Theaterjahres bereicherten sich naturgemäß um die gleiche Zahl. Zuerst erhob sich eine hohe Dame mit der Prätension, eine neue Kunstsorm entdeckt zu haben, von der sich unsere Zukunstsmusikdramatiker nichts träumen ließen, nämlich den Musikroman. "Le Mariage de Tadarin" nannte sich dies musikalischenvellistische Unding, das im Borlesen einer dreitheiligen Erzählung bestand, welche ab und zu vom Vortrag von Solis und Chören unterbrochen wurde. Es war wie in einem Konzert, nur langweiliger. Der musikalische Theil sprach leiblich an, den "Roman" verschlief man selig, und den Borleser wünschte man ins Pfesserland.

Einige Wochen barauf öffneten sich sogar die Pforten der komischen Oper zu einem solchen Versuch. Gin geschwisterliches Verfasserpaar, welches zusammen keine vierzig Jahre zählte, brachte eine Episode des kaum verdauten "Bellum Gallicum" in Form eines dreiaktigen dramatischen Gedichts auf die Bretter; an den Versen war der Herr

Bruber, an der Musit die Fräulein Schwester schuld.

Ein Baron de Langsdorff aber beging nicht nur einen fünsaktigen "Spartacus", ber die römischen Heere mit hinkenden Alexandrinern bekämpfte — er machte sich zudem subtilen Menschenmordes schuldig, indem er den strässlichen Gedanken ausführte, die Pariser bei sengender Hite in die schlechtgelüsteten Käume des Ambigu-Comique zu locken, um sie allda mit seiner Tragödie zu Tode zu langweilen. Er war und blieb der einzige Bewunderer seines Erstlings; einem unverbürgten Gerücht zufolge, soll er schon

bei der dritten Aufführung auch der einzige Zuschauer gewesen sein.

Der vierte aristofratische Theaterdichter dieses Sommers ist einer jener Streber, auf denen der Fluch eines großen Namens lastet. Mögen sie schaffen, was sie wollen: der Glanz, der von ihrem berühmten Namensvetter ausstrahlt, verdunkelt die besten Thaten ihres Geistes, weil man sich bei den Epigonen unwilkürlich des Meisters ersinnert und zu Vergleichen angeregt fühlt, die schon vorweg zu Ungunsten des Nachgebornen aussallen müssen. Der Dichterin des dreiaktigen Dramas: "Châteausort" ist es ähnlich ergangen. Sie ist eine Enkelin Mirabeau's, und obwohl ihr glorreicher Ahn auf ganz anderem Gediete thätig war, so schien es doch dem Publikum gewiß, daß der Name des Volkstribuns nicht zum zweitenmal berühmt werden könne. Ueberlegenes Lächeln, mitleidiges Uchselzucken und jene entnüchternde Jronie, welche der sicherste Tod eines Theaterstücks ist, wurden von Seiten des sogenannten "tout Paris", das im Theater und in Konzerten eine sürchterliche Kritikerrolle spielt, dem Erstling der Gräfin de Miras beau entgegengebracht.

Ein Zwischensall brachte die Novität noch vor der Aufführung in aller Leute Mund und machte eine erwünschte Reklame dafür. Fräulein Anastasie, wie man in Paris die Theatercensur nennt, die dort ebenso verbohrt ist als anderswo, nahm das Drama unter die Loupe und rasselte unwirsch mit der Scheere. Bald ging es durch alle Blätter, daß "Châteausort" beaustandet worden sei, da der Titelheld sein Schurkenthum nicht nur hinter einem hochangesehenen Wappen, sondern — und dies war das Bedenkliche — hinter dem Mandat eines Abgeordneten und dem Accreditiv eines Gesandten verberge. Obwohl der staatsmännische Beruf in keiner Weise durch das Gebahren Châteausort's berührt wurde, mußte sich die Versasserin, welche das ursprünglich fünsaktige Stück besreits um die Hälfte zusammengestrichen hatte, noch zu einer lehten Aenderung verstehen. Der Held wurde ein zusunstkövoller Diplomat ohne seste Anstellung, ein Gesandter

in spe, ber vorläufig in diplomatischer Sendung ins Ausland geschickt werden foll. Hier-

auf bewilligte Dame Anastasie Die Aufführung.

Bohl selten hatte das Opmnase Dramatique je eine so distinguirte Buhörerschaft in feinen Räumen versammelt, als bei ber Première bes "Chateaufort". Dumas fils und Sardou, diese Hausdramatifer des Musentempels am Boulevard Bonne Nouvelle, vermochten fonft freilich mit Leichtigkeit, bas Theater bis auf ben letten Sit mit neugierigem Bolt zu füllen, sobald fie eiwas Meues brachten, aber eine jo feine Wesellschaft hatten fie faum jemals zusammengelodt. Gin ariftofratischer Sautgout machte fich bemerkbar. Reine blauen Blousen, fast teine Salbwelt; die britte Galerie stand gur Sälfte, die vierte gang leer; einzig in den Orchestersautenils fah man projanes Bolf, das meist aus Journalisten und Fremden bestand. Aber oben im ersten Range wiegten sich Abel, Reichthum und Schönheit auf ben rothsammtnen Politern und beherrichten mit fouberanem Blid bas haus. Die ftarke Claque im zweiten Rang wagte es taum, in biefer ungewohnten Gesellschaft ihres lärmenden Umtes zu walten. Aus dem Salbbunkel ber unter ben weit hervorspringenden Avant-scenes des ersten Ranges versteckten Baignoire-Logen, wo gewöhnlich nur icheue Liebespaare hinter aufgestecktem Holzgitter mehr auf fich selbst als auf die Borftellung hören, zudten helle Blibe von diamantenbesetten Fächern auf, welche schöne, bis zum Elbogen behandschuhte Arme in Schwingung septen. Ging eine Logenthure auf, so beleuchteten die Waslichter des Corridors seidenumrauschte Damen mit blendenden Buften, befradte Berren mit wohlfrisirten Glagen. Es war wie in einer Galavoritellung, wo fogar Plebejer fich leuchtender Baiche und herablaffender Mienen befleißen.

Jedenfalls ist die mit Kronen und Bappen gezeichnete Bajche bes Faubourg Saint-Bermain, welche bie Grafin Mirabeau in ihrem Stud zur Schau ausstellt, nicht sehr "reinlich und zweifelsohne". Wenn diefes dramatische Sittenbild eine jo correcte Reproduction ber Wirklichkeit ift, wie die Berfafferin behauptet, dann muß man freilich gegen bie Studien aus Barifer griftofratifchen Kreifen entichiedene Ginfprache einlegen. Sold' focialer Schmut gehört hinter Die geschloffenen Thuren bes Gerichtssaals, nic und nimmer aber auf die Buhne. Bir wollen zwar für die Ehre des Fanbourg annehmen, daß die gräfliche Berfasserin entweder zu schwarz gesehen oder bloge Ausnahmsauftände geschildert hat; bann aber wird entweder Die Richtigfeit des Bildes aufgehoben, oder verdient die Autorin den Vorwurf, daß sie die typische Wahrheit außer Acht gelassen hat, und bas Gine ift gerade fo ichlimm, wie bas Andere. Es ist überhaupt etwas Gigenes um die aristofratischen Schriftseller. Man fieht es gewöhnlich nicht ungern, wenn Personen aus der großen Welt die Feder ergreifen, denn einmal involvirt es ein Compliment für bas Schriftstellerthum, beffen Lorbeeren auch jene begehrenswerth halten, die es - um mit dem judischen Baukier zu reden - "nicht nothig haben"; dann aber freut man sich zumeist, einen Habitue bes Salons, den unsere Dichter meist nur vom Hörensagen kennen, seine exclusive Umgebung nach ber Matur schildern zu seben. Nun ereignet es fich jedoch fast durchgängig, daß folch' legitime Bhotographen ber boben Beiellschaft Bilder produciren, die Einem durch ihre abschreckende Säßlichkeit den Ausruf abnothigen: "Ift es benn wirklich io faul ba oben?" Die Gingigen, welche eine Controlle ausüben konnten, nämlich die Rameraben und Bafen des Autors, find ielbit Bartei und haben ein Intereffe, ihre Belt fur fo ideal wie möglich auszugeben; fie schreien immer am Meisten über ben Ausplauderer, mag er Recht haben ober nicht. Wie hohl und oberfaul ist nicht die Gesellschaft Belhams, der noch immer und gewiß mit Recht als Mustertypus bes highlife bis auf ben heutigen Tag gilt und fast allen ariftotratischen Roman- und Theaterhelben Modell fist! Sainte-Benve machte fich vor Jahren mit Jug über einen andern Abkömmling eines französischen Staatsmannes, den Grafen Walewski, luftig, der auch einmal theatralisch bilettirte und im Theatre français ein Luftspiel: "L'Ecole du Monde" aufführen ließ, beffen Beltmanner und Damen an Lumpenhaftigkeit nichts zu wünschen übrig ließen. Ich selbst habe früher einmal an dieser Stelle ben jungern Dumas angegriffen, weil mir bie Sittenichilderung in seiner "Etrangere" unwahr und unmöglich schien. Da glaubte ich nimmermehr für Portraits aus der Aristofratie acceptiren zu können und fragte mid), wo in aller Welt der Berfasser eine solche Welt studirt haben möchte. Nachdem nun freilich die Autorin des "Châteaufort" mit dem Familienbisd aus ihrem Faubourg hervortritt, bleibt mir nichts Anderes übrig, als die Wahrheit ihrer Studien dahingestellt sein zu lassen und gegen die Ablagerung

einer solchen socialen Cloate auf dem Theater zu protestiren.

In aller Nachtheit verfinden ichon die ersten Worte des gräslichen Stückes, daß die Versasserin es versucht, in den Fußstapsen von Fenillet und Dumas fils zu wandeln, welche es wenigstens oft verstanden haben, schiefe Situationen annehmbar und selbst packend zu machen, abstoßende Figuren interessant aufzuputen und in einer widerlichen Handlung mehr oder weniger sesselnde Streitsragen zu beleuchten. Von den Meistern verrieth der Erste Araft und Driginalität, der Zweite Gewandtheit und Geist und Beide einen gewissen Grad Ersindungsgabe und fast durchgängig den Ernst der Ueberzeugung: sehen wir zu, wie einer ihrer Schüler — im Interesse der Verfasserin wollen wir ihr Geschlecht ignoriren — die Nachahmung nicht weit genug treibt und bei ofsenbarem Mangel an Talent, Araft, Phantasse und Ideen den abschreckenden Stossfreis in ganzer

Säßlichkeit enthüllt.

Comtesse Châteaufort hat ihren Mann jchon seit Monaten im Berdacht, der Geliebte ber Marquise be Ponteville, seiner - Schwiegermutter, zu fein. Gin ihr in die Sande gefallener Brief der Marquise an ihren Mann bestätigt nicht nur die Richtigkeit dieses Argwohns, sondern entdeckt ihr zugleich den Plan des sauberen Paares, die Erbschaft der Domane Ponteville, das angestammte Besithtum der Familie, und fast das gange väterliche Vermögen dem einzigen Sohne des Hauses zu entziehen. Die Comtesse will Diese Erbschleicherei ftoren. Sie läßt ben Motar ber Familie, ben Maître Belval, rufen, welcher nach dem Tode ihrer Mutter, der ersten Frau des Marquis de Ponteville, ihr und ihres Bruders Bormund gewesen, Sie zeigt ihm ben compromittirenden Brief und verlangt seinen Rath. Er ift ber Meinung, fie foll fich bes Briefes bedienen, um eine Scheidung zu erwirken. Sie weist es von sich, benn fie fürchtet zu fehr den Schlag, der ihren bejahrten Bater durch die Entdedung bes doppelten Berraths von Frau und Schwiegersohn treffen würde. Sie will ben Brief ber Stiefmutter vorläufig aufbewahren, um die beiden Chebrecher in Respect und von dem Erbraub an ihrem in Algier weilenden Bruder gurud zu halten. Der Notar versichert fie seiner Hingebung und wird von einem andern Bertrauten abgelöft, bem Berrn be la Barenne, der ein Jugendfreund der Comtesse ift und erft neulich von einer langen Reise heimkehrte. Bei der Erinnerung an die Kindheit werden sie weich, und Varenne drückt eben einen Kuß auf der Gräfin Hand, als die boje Stiefmutter eintritt und sehr spiß bemertt, fie follte fich body bor Ueberraschung fichern, wenn fie fich bie Sand fuffen laffe. Die Gräfin gibt zum Bescheid, fie habe weder ihre Borte, noch ihre Sandlungen gu verheimlichen, und ihre Stiefmutter, welche die Maitresse ihres Gatten sei, konne jedenfalls das Nämliche nicht von sich fagen. Die Marquise protestirt gegen eine solche Berleumdung, worauf die Comtesse die Behauptung aufstellt, fie habe einen Beweis in Händen, mit welchem fie die unwürdige Stiefmutter fofort aus dem Schlosse könne jagen lassen. "Wagen Sie es!" ruft die Marquise brohend und geht ab. Welch' seltsame Welt, wo man über eine Rußhand so in Harnisch geräth, und Mutter und Tochter sich vor Fremben die größten Gemeinheiten entgegen schleubern. Aber jo etwas kommt vor, fagt ber aristotratische Dichter, und wir muffen es ihm aufs Wort glauben: wir seufzen aber gleich= wohl mit bem Notar der Barrière'schen Posse: "Quelle famille! mon Dieu! quelle famille!"

Herr de la Barenne bietet der Jugendfreundin seine Dienste an, aber sie will erst die Hülfe ihres Bruders in Anspruch nehmen. Unterdessen vernimmt man, daß der Graf Châteaufort, der in die Zeitungen schreibt und das Ministerium unterstützt, zum Dank für seine guten Dienste mit einer diplomatischen Mission betraut worden ist. Der alte Marquis de Bonteville ist darob so entzückt über seinen Schwiegersohn, daß er sofort den Notar kommen läßt und dem Ehepaar Châteausort die Domäne Ponteville unter der Bedingung vermacht, daß der Sohn, der ohne Zweisel ihrer Berbindung entsprießen wird, den Namen Châteausort-Bonteville annehme. Umsonst legt die Comtesse Ber-

wahrung dagegen ein, als just ihr Bruder als flotter Hauptmann der Chasseurs b'Afrique aus Algerien eintrisst. Während die Musik den Aktschluß begleitet, empfängt der alte Marquis seinen Sohn sehr kühl, wirft sich die Schwester dem unzweiselhaften Retter in der Noth an die Brust, und bezeugen ihm Schwiegermutter und Schwager

eine heuchlerische Freude.

Die Gräfin beeilt sich, ihren Bruder über die väterlichen Verfügungen aufzuklären. Der brave Sauptmann aber ift der Meinung, daß ber Bater über sein Bermögen nach Belieben disponiren konne. Auch die Marquise entfaltet eine gewisse Rührigkeit, sie hat eine Unterredung mit einem zweiten Notar, der in Chateaufort's Intereffe agirt. Diefer fagt ihr, er habe ein nächtliches Stellbichein zwijchen ber Gräfin und Barenne belauscht. Schon triumphirt die Marquise. Hastig frägt sie: "Und was ging dabei vor?" — "Er war zu Fuß und sie zu Pferde." — "Das ist ungenügend", meint die Marquise, die bessere Beweise braucht. Darauf theilt sie Châteaufort mit, seine Frau wisse Alles und behaupte sogar, Beweise ihres fträflichen Berhältniffes zu haben, ohne Zweifel ben letten Brief ber Marquife, ben er ungeschickter Weise verloren habe. Sie jagt ihm auch, bag fie den Herrn de la Barrenne für den — Tröfter jeiner Frau halte, aber Châteaufort weist diesen Berdacht zurud, denn er hegt eine zu gute Meinung von seiner Gemahlin, als daß er sie des Ehebruchs fähig hielte. Ja, er sucht sie sogar zu bewegen, ihn auf seiner diplomatischen Neise zu begleiten. Sie schlägt es aus. Weiß er denn nicht, daß sie den Beweis seiner Untreue besitt? Chateaufort zeigt sich entruftet ob so schwerer Beschnldigung, tropdem seine Univeue noch größer ist, als seine Fran ahnt. Er unterhalt nämlich, ba er ohne Zweifel von der Anficht ausgeht, aller guten Dinge feien drei, noch ein drittes Verhältniß. Um fich barüber zu tröften, daß er seine Frau unglücklich gemacht und seine Schwiegermama als Maitresse beibehalten hat, nimmt er eine zweite Geliebte, bringt sie in ber Nachbarschaft bes Schlosses unter und stellt fic jogar ber Marquise vor. Was ist da weiter? Ein so gewaltiger Unterschied zwischen den beiden Gefellschaften, die eine jede dieser Damen repräsentirt, existirt ja keineswegs, wenn wir ber bichtenden Gräfin Mirabeau Glauben ichenken bürfen.

Der Marquis hat Freunde und Bermandte zur Feier ber Miffion feines Schwiegersohns zu sich aufs Schloß geladen. Auch de la Barenne ist babei. Die Gräfin nimmt ihn sofort bei Seite und sagt ihm, sie fürchte, ihre Schwiegermutter stehle ihr einen Brief von großer Wichtigkeit, benn sie habe entdeckt, daß man bas Schloß ihres Sekretärs mit Dietrichen zu öffnen versuchte. "Quelle famille!" Sie wolle also diesen Brief ihm in Berwahrung geben und werde ihn zu diesem Zweck in ihr Arbeitskörbchen legen, das auf einem Tifch mitten im Zimmer steht, wo alle Leute circuliren. Dort wird ber Freund ben Brief finden. So ungefähr geschieht denn auch bas finnreiche Experiment, nur etwas anders. Die Gesellichaft versammelt sich um jenen Tisch mit dem Arbeitskörbchen. Der Marquis ist wieder einmal außer sich vor Wonne und beglückwünscht seine Tochter, daß sie einen mit so viel Ehren ausgezeichneten Diplomaten zum Gemahl habe. Die Gräfin gibt zur Antwort: "Ich will mich scheiben laffen!" -"Bon Ihrem Mann?" fragt naiv ber geladene Notar. Der Marquis ift versteinert. Die Marquije fart ihn auf, indem sie coram notariis et testibus behauptet, ihre Stief= tochter wolle sich nur deßhalb scheiden lassen, um mehr Freiheit in ihren Verbindungen mit Beren de la Barenne, ihrem Geliebten, zu haben. Letterer, fowie ber Sauptmann, ber boch am wenigsten competent ist, erklären es für eine Berleumdung. Diefen fritischen Augenblick erachtet ber schaue Barenne für den geeignetsten, um den Brief aus dem Körbchen zu escamotiren. Die Marquise, die Barenne beobachtet und glaubt, es sei ein Billet der Gräfin an ihren Freund, kommt ihm zuvor, entreißt den Brief und gibt ihn bann bem Marquis: "Hier ift ber Beweis, daß die Comtesse Chateaufort die Geliebte des Herrn de la Barenne ift! Lefen Gie!" Die Grafin erbleicht, ber Marquis bebt vor Aufregung. "Lefen Sie nicht, mein Bater!" ruft flehentlich die Gräfin. Aber der Marquis und sein Sohn lesen. Der Alte sieht, daß er von seiner Frau und seinem Schwiegersohn betrogen wurde, ruft wörtlich aus: "Endlich sehe ich klar, aber es ift vielleicht ein wenig spät!" und finkt ohnmächtig nieber.

Drei Tage gehen vorüber. Der Marguis ift bei der liebevollen Pflege seines Sohnes und feiner Tochter wieder hergestellt worden. Chateaufort ift nach Paris geflohen, nur die Marquise hat die eiserne Stirn, auf dem Schlosse zu bleiben. Sie bedeutet sogar dem Marquis, daß fie mit der nämlichen Achtung wie früher behandelt werben wolle. Sie fürchtet nichts. Sie hat ben Brief, der bem Dhumächtigen aus der Sand fiel, verbrannt, wie fie felbst mit wunderlichem Chnismus eingesteht. Marquis ift soviel Spigbuberei gegenüber wie auf ben Mund geschlagen. beschäftigt auch noch ein anderer Gedante: er hat seinem Schwiegersohn vor der Ratastrophe baare fünfzehnhunderttausend Francs zum Anlegen übergeben und natürlich feine Quittung verlangt. Sein Notar beruhigt ihn, benn er hat bereits ein Mittel angewendet, um den durchgebrannten Edelmann mit dem Gelbe nach Ponteville gurud= auführen: er hat ihm auf bem Drahtmeg ben Tob seines Schwiegervaters anzeigen laffen. Er halt es für gewiß, bag Chateaufort fich beeilen werbe, augenblicklich gur Eröffnung bes Testamentes einzutreffen und die anderthalb Millionen mitzubringen, Die er im Moment seiner diplomatischen Reise wohl nicht in Paris zurücklassen dürste. Die Boraussicht bes geniereichen Natars wird verwirklicht. Chateaufort tehrt freudig gurud, gibt bem Notar bas gange Deposit ohne Schwierigfeiten in bie Sanbe, benn er ift ja Universalerbe und wird also obige Summe und das Uebrige dazu von Rechtes wegen bald erhalten. Da tritt der Marquis ein. Der Todtgeglaubte erschreckt den Herrn Sohn nicht wenig durch feine Lebendigfeit: morgen foll bas ftereotype Duell ftattfinden, wozu der Hauptmann bemerkt, es verstehe sich von selbst, daß er sich nicht mit dem Bater, sondern mit ihm schlagen werbe. Der arme Don Juan von Chateaufort ift gang bamit einverstanden und verlaugt eine lette Unterredung mit feiner Frau. Er hat eine eigenthumlide Logit, um feinen Chebrud, fein breifaches Liebesverhältniß zu motiviren, es geschieht nicht sensualistisch, wie bei Lovelace ober Juan Tenorio, nicht spiritualistisch, wie es Trenmor und andere Selden ber George Sand versuchen, sondern gang nach ben Regeln bes ungesunden Menschenverstandes. Indem er seine Frau liebte und zugleich genöthigt war, die Rärtlichkeiten ber Schwiegermutter zu ertragen, die als seine Wohlthäterin die Beirath mit ihrer Stieftochter ermöglicht hat, bedurfte er nothwendig noch einer britten Bergensneigung, um fich bafür zu entschädigen, daß er in seinen legitimften Gefühlen der Liebe und Dankbarkeit auf hinderniffe ftoft. Es ift nur zu verwundern, daß diefer Widerstreit der Gefühle nicht eine vierte, fünfte, sechste Entschädigung, einen ganzen Harem erfordert. Die Gräfin beweift übrigens für die Spitzindigkeiten des ehe= männlichen Herzens ein sehr geringes Verständniß; sie verzeiht ihm zwar, aber erklärt rund heraus, baß fie ihm weder ihre langft verwirkte Liebe, noch ihre Achtung gurudgeben könne. Gleichzeitig erhält ber eble Graf eine Depesche, welche die Nachricht bringt, daß ihm seine Mission entzogen worden sei. Wahrscheinlich hat die Regierung von den Borgangen auf Schloß Ponteville Wind befommen. Bas foll jest aus ihm werben? Da ift die Marquise vielweniger in Berlegenheit, benn sie ift jung, icon, vorurtheilsfrei. Wenn man ihr nicht ein Jahrgeld von mindestens fünfzigtausend Francs ausbezahlt, so wird sie fich andere Reffourcen schaffen, und da man ihr ben Ramen einer Marquise de Bonteville nicht nehmen kann, fo racht fie fich, indem fie diefen ichonen Ramen entehrt und wieder zum Gewerbe ber Galanterie gurudkehrt, dem fie ber alte Narr auf Ponteville entzog, um fie mit bem Marquifat zu beehren. Chateaufort, ber boch fein Mufter von Teinsinnigfeit ift', schämt fich über ben Cynismus seiner Belfershelferin und grämt sich über sein eigenes Unglück so sehr, daß er erklärt, sich eine Rugel durch den Robf schießen zu wollen. Weber die Marquije noch irgendwer glaubt baran; aber ba sie ihn verzweiflungsvoll abstürzen fieht, ruft fie um Gulfe. Man tommt; man hort einen Schuß; ber hauptmann verfündet ben Tob Chateaufort's. Alle Belt ift zufrieden, benn ber Ebelmann mit ben brei Frauen hat bas Beste gethan, was sich unter solchen Um= ftänden thun ließ; vielleicht bachte er an ben Corneille'schen Bers:

— Que vouliez-vous qu'il fit contre trois? — Qu'il mourut!

Er hatte allerdings füglich auch bie Marquise mitnehmen konnen. So ift ihr Be-

mahl genöthigt, vor Attichlug der Hohnlachenden die Thur zu weisen. Die Gräfin Châteaufort wird ihren Jugendfreund heirathen, ber Sohn bes Saufes wird Erbe fein, und der alte Marquis bereut umionst, seinen Namen der Abenteurerin gegeben zu haben, Die aus feiner Welt bald in die Halbwelt übergeben durfte. "D Gott, der Name meiner Abnen!" ruft er, indem er in den Lehnstuhl finft und das Stück beendet. Ich weiß ein

Schlufivert: "Quelle famille! mon Dieu! quelle famille!" —

Bon jeher ist mir nichts unangenehmer, als das Froufron in der Literatur, mag ce burch die Schleppen bramatifirter Halbwelthelbinnen oder aristofratischer Schriftstellerinnen hervorgerusen sein. Ich empfinde Mitleid mit den Blaustrümpfen aus Noth, welche die Woche durch blaue Strümpfe tragen, um Sonntags weiße anziehen zu können, aber fein Erbarmen übe ich gegen jene Hochwohlgeborenen, denen weder die Noth, die fo oft Dichter schuf, noch ein innerer Drang die Feder in die Hand brudte, sondern nur Laune ober die Langeweile oder der Ehrgeiz oder die Mode. Zu diesen gehört die Enfelin Mirabeau's, und barum sei es ihr um so weniger verziehen, daß sie ben "Chateaufort" fündigte, der nicht nur von ganzlichem Talentmangel, sondern auch von einem burchaus unweiblichem Sinn ber Autorin ipricht. An Gefühlsrohheit läßt "Chateaufort" bie berüchtigten Chebruchedramen der frangofischen Literatur weit hinter sich. Unbeholfen in der Mache, verschwommen in der Charafterzeichnung, findisch in den Motiven, geschmacklos im Dialog, bietet dieses Stud auch nicht das fleinste Anteresse und wurde vom Bublifum entschieden abgewiesen; aber nicht nur die ungenbte Sand und der wenig wählerische Geschmack der Verfasserin sind an diesem Migersolg schuld, er muß auf zwei tiefer liegende Ursachen zurückgeführt werden. Der Chebruch im Drama ist mißliebig geworden. Die betrogenen Chemanner find heute bem Bublifum vollfommen gleichgultig. Es hat mit der Komodie des fiebzehnten Jahrhunders zu viel über fie gelacht, mit dem Drama von 1830 zu viel geweint und mit den Sittenbildern des zweiten Kaiserreichs zuviel beides zugleich gethan. Der betrogene Spanarelle macht vielleicht noch lachen, aber er erschüttert nicht und ruft feine Thränen mehr hervor.

Endlich protestirte ber Buichauer gegen dieje Mufterkarte jocialer Berkommenheit, Dieje Marquise gehört nicht auf die Bühne und nicht vor das Publikum; sie mag im Spital beffer am Plat und ein Object für barmherzige Schwestern, Aerzte und Philanthropen fein. Also fort mit ihr und ihrer schnutzigen Gesellschaft! Schließen wir eher das Theater oder wenn unsere Nerven denn doch gekipelt sein jollen, führen wir lieber

gleich die als roh verschrienen Stierkämpfe ein! Besser Blut als Eiter.

Die einzige Person, welche diese Ansicht der Kritik und des Bublikums nicht zu theilen icheint, ift die Gräfin Mirabeau. Ich febe die Berfafferin noch, wie fie in der Gefellichaft bes Tirectors mit dem Ausbruck größten Bewunderns der britten Aufführung ihres Dramas zusah. Ich will hier eine turze Probejcene, nicht aus "Chateaufort" glücklicherweise, sondern aus der gräflichen Loge mittheilen, wie sie sich dort in jedem Zwischenafte mutatis mutandis abipielte, fie ift typijch für alle Aufführungen von Studen ariftotratischer Theaterdichter.

Director (fovald Der Zwifchenafte-Borhang gefallen ift. | Weftatten Gie mir, Frau Grafin, Ihnen von Bergen Glud zu munichen. Gin vortrefflicher Aft! (Man gifcht. Mit Rachbrud): Gin vortreff-

licher Aft!

dicterin. Ich glaube, man hat gezischt.

Director. Gott bemahre! Wo benten Gie bin! Dan applaudirt ja. (Dit einem Blid auf Die Ciaque.) 3a, Runftverftandige konnen ein Bert bon fo eminent literarifchem Berthe ichaben. Die

Dichterin. Bah, fäusliche Plebejer. Nur wir Blaublutigen konnen bies wurdigen.

Director. D, auch ein Director von literarischer Bildung! . .

Dichterin. Wie Sie, aber Sie find einzig. Sie haben mein Bert gleich verstanden. Director. Dein Grundfat heißt: das Genie muß unterftutt fein. Und dann imponirte mir Ihr persönliches Auftreten, Ihre siegesgewisse Rühnheit, Ihre liebenswürdige Energie, Die ein Erbiheil ihrer erlauchten Familie ift. Wie ihr berühmter Ahn, so traten Sie in mein Bureau mit ben Borten: Geht hin und jagt dem Director, daß ich hier bin aus eigenem Willen, um mein Stück spielen zu lassen, und daß ich von hier weichen werde nur vor der Gewalt der Bureaudiener! Dichterin. Bie geistreich Sie sind! Der reine Chateaufort! Director. Hm, hm . . . Erlauben Sie . . . das heißt . . .

Dichterin. Ich bin sehr mit Ihnen zufrieden! . . Director. Ich schente auch feine Kosten. Die Salon-Dekoration ist ganz neu, — und

Dichterin. Die Frau Präsidentin der Nepublit — fidonc die Frau Marichallin Mac Mahon,

wollte ich fagen, geruhte meinen Dialog wirffam gu finden.

Director. Ja, ber Pistolenschuft am Ende wird großen Effett machen. Dichterin. Die Fürfein Schubiatoff meinte, der Part der Marquije werde ohne Zweisel eine beliebte Birtuvjen-Rolle abgeben.

Director. Ja, die Darstellerin hat auch bereits einen Extra-Buichuß für ihre Robe verlangt. Dichterin. Die Herzogin Mirliton ist der Ansicht, mein Wert werde auch über die Grenzen Franfreichs hinausbringen.

Director. Ja, deutsche Buhnen werden es jedenfalls faufen! Dichterin. Daß es ein Zugstüd sei, wettete . . . . Director. Zweihundert Freibillets habe ich ausgetheilt. Ich wendete aber unseren befannten Aniff an und ließ auf jedem Freibillet als Entree fünfzig Centimes angeblich für Control-Gebühren fordern. So schaut wenigstens noch ein Minimum heraus. Das Genie muß unterstützt sein. Dichterin. Ich danke Ihnen. Auch die Marquise . . . Director. Es klopft. Der Akt beginnt gleich. Ich will hinter die Coulissen und Alles

überwachen.

Dichterin. Sie opfern sich ja auf, mein Director. Director. Ach, es ist unsere Pflicht! (Die Musit beginnt. Er thut, als wollte er geben, wendet fich aber gleich wieder.) Ach, ich habe vergeffen . . . Konnen Sie mir nicht . . . Francs vorstreden . . . Roften . Inscenirung . . . Das Genie . . .

Dichterin (nachdem fie ihm entiprocen, für fich). Roch ein Dupend Borftellungen, und ich bin

ruinirt! Die theuer ift doch die Berühmtheit! (Der Borbang geht auf.)

## Kritische Rundblicke.

### Der Lortschritt.

Der Fortschritt. Bom Standpunkt Dars win's und Schopenhauer's. Bon Emmes rich du Mont. (Leipig 1876, F. A. Brockhaus).

Die Frage, ob die Geschichte der Menscheit ben Fortichritt bedeutet, oder ob im Gangen Alles auf bem alten Flede bleibt und nur bie äußeren Formen wechseln, ist aufs Berichiedenste beantwortet worden. Bahrend bie Ginen an einer endlosen Bervolltommnungsfähigteit des Menschen festhielten, tonnten andere fein Ideal in der Bufunft erbliden, ja suchten das Ihrige jogar in der Bergangenheit. Um bie Frage zu beantworten, mußte man fürs Erste über ihre Bedeutung selbst flar werden und genau feststellen, worauf sich benn jener Fortschritt eigentlich beziehen folle, ob damit die Zunahme der Civilisation, d. h. die Berftartung der Herrichaft des Menschen über die Natur, die Bunahme seines Wissens, oder das Wachsthum feiner inneren Menichlichkeit, feiner moralischen Fähigkeiten und die Bergrößerung feines subjectiven Wohlbefindens, seines Gludes gemeint fei. Dieje Unterscheidung vollzog Rouffeau in schneidendster Beije, indem er im Fortschritte der Civilization, dem er eine weitere Beschränkung nicht zusprach, den Rückschritt bes Menschen sowohl in Bezug auf Moralität wie Glud fah. Wenn wir die Gegenwart um ihre Meinung fragen, fo dürfte diejenige Ansicht die popularfte fein, welche einen Fortichritt ber Civilisation annimmt, soweit überhaupt die Arafte der Natur (des Erdballs und der lebenspendenden Sonne) reichen und in diesem Fortschritt auch den der Moral und des Glückes sieht. Die moderne Philosophie dagegen gibt wohl einen Fortschritt der Civilisation, aber feinen bes menichlichen Gludes zu. Die lepten Biele der Moralität sind ihr aber so sehr Thatsachen der Erfenntniß, daß sie sich sowohl mit dem Ursprunge wie mit dem Wachsthume des moralischen Ideals wenig befaßt hat.

Es ist dehhalb ein unläugbares Berdienst des Herrn Emmerich du Mont, einmal den Begriff des Fortschritts vom philosophischen Standpunkte aus untersucht zu haben, und zwar im Lichte der Lehren Schopenhauer's und Darwin's.

Der Berfasser beginnt mit einer historischen Einleitung, in welcher er aussührt, daß die Borstellung eines Fortschreitens der Menschheit erstseit Luther und Bacon datire. Er sommt dann zu dem Ergebnisse, daß die moderne Tivilisation nothwendigerweise als immer fortschreitend ausgliehen sei. "Die Bissenschaft, welche wir als die immer fließende Quelle der modernen Tivilisation betrachten, ist insofern unzerstörbar, als ihre letten und fortgeschrittensten Resultate sich immer im Besitze der letten Generation bessinden und aus die nächste vererbt werden."

herr du Mont fteht in feinem Philosophiren, auch als Darwinift, durchaus auf bem Standpunfte der Deduction und macht deffen fein Behl. Ich theile biefen Standpunft burchaus; für mich find die Grundanschauungen Darwin's deshalb wahr, weil ich keine andre Möglichkeit sehe, die Geschichte der Ratur überhaupt denkbar gu machen. Aber die Deduction bezieht fich ftets auf bas Bange, fie fagt nichts über bas Einzelne que. Go ift auch der Fortichritt der intellectus ellen Macht des Menschen vom Anbeginn jeines Menichseins im Ganzen unbestreitbar, aber allen empirischen Thatsachen wideripricht es, ihm jest auf einmal einen grablinigten Charafter zuzuschreiben, mahrend er bisher, wie alle Bewegung, Wellenbewegung war und im Auf- und Niedertatte weiterging. Go berhaßt mir jene decrepide Schwachmüthigkeit ist, welche bereits bas Greifenalter der Menschheit vor der Thure stehn sieht, so fehr ist mir auch der moderne Dünkel verhaßt, der da glaubt das perpetuum mobile menschlicher Civilisation gefunden gu haben. Auch ich glaube an einen Fortschritt bes Menfchen und wir muffen an ihn glauben, ebe wir nicht an unferm gangen Geschlechte phylisch und intellectuell einen Ruchtitbungsprozef fonflatiren fonnen. Aber wenn diefer Prozeß allfeitig fein foll, jo tann ber Fortichritt ber Civilization fein gradlinigter fein, jo muffen mit den Epochen der Civilisation Mittelalter abwechseln, wie ein solches die altasiatische Kulfur ablösse und dann wieder die griechisch- römische und wie wir es auch augenblicklich auf einigen Theilen ber Erde finden. Denn nicht für alle Nationen gilt dieselbe historische Beitrechnung und deßhalb fallen unsere Uriheile oft so schief aus, weil wir vergessen, das man bei dieser oder jener Nation im Berhältniß zu uns eine gang andere Jahresgahl ichreibt. -Dag die Resultate der Wissenichaft nicht verloren gehen können, tann man freilich zugeben, das schließt aber nicht die Möglichkeit aus, daß man Jahrhunderte lang von ihnen feinen Wes branch macht. Auch bin ich überzeugt, daß die moderne Civilisation noch gar nicht so weit gerudt ist, wie wir meist glauben; aber bas Bewußtsein, daß wir vor der Hand viel ichon erreicht haben, erzeugt jenen Traum des ununterbrochenen Fortichritts, wie in analoger Beise unjere Demofraten an den ununterbrochenen Fortichritt Ameritas glaubten, als diefer ein vaar Jahrzehnte lang so unbestreitbar gewesen war. Es ist jedoch wahrhaftig nicht jo schwer, sich Eventualitäten eines Dahinsinkens unferer Civilisation auszudenken, daß man fie als nicht existirend betrachten dürfte. In sich selbst birgt die Civilisation Reime bes Berberbens genug. Es sei nur auf bas Arbeiterproletariat hingewiesen. Aber fannihr nicht auch von außen Berderben drohen? Grade das, mas die Schwärmer fo lebhaft munichen, der ewige Frieden, tonnte ihr ben Untergang am erften bringen. Denn im Sandumdreben tann ein Winkel ber Erbe, der vergessen dalag, sich plöplich als Bulkan erweisen, der die blühenden Fluren der Rultur verwüstet. Wer hat an die Araber vor Mohamed gebacht, auch nur die leifeste Ahnung geaußert, daß von hier aus die halbe Welt erobert werden würde? Wenn wir die Dauer unserer Civilisation an der griechisch-römischen meisen, so find wir ungefähr im Zeitalter der Bluthe Athens, und in der That entspricht auch die beispiellose Glanzepoche der Musik in den letien Jahrhunderien dem Aufschwungder Plastik in Griechenland zu jener Zeit, zumal beide

Epochen fünstlerisch von diesen beiden Künsten ihren unterscheidenden Charafter empsingen. Run denke man sich die Jahrhunderte vom Alterthum dis zum Pabst Gregor dem Großen und stelle sich vor, welche Bölkersormationen und Ereignisse in einem gleichen Zeitraume auch die moderne Civilization ersahren kann. Was mag indessen aus Amerika, Rußland, Indien, China geworden sein? Aber um dies nochmals zu wiederholen, das Alles kann unser Bettrauen nicht beeinträchtigen, daß dem unvermeidlichen Wellenthale auch wieder ein Bellenberg solgt, und daß die vom Neuen aufstrebende Civilization alsdann höher klimmt, als es der unsern vergönnt sein mag.

Somit find Diese Ginwurfe feine Ginwurfe gegen die weiteren Ausführungen des Berfaffers, ber nunmehr voran geht, zu unterjuchen, ob bei einem folden Fortidritte ber Civilisation auch von einem Fortschritte ber Aunst die Rede sein tonne. Der Berfasser faßt zuerst die bildenden Künfte ins Auge und ftellt für dieje folgenbedrei Berioden auf: 1) biejenige, wo man unter Kunft gewiß nicht mehr verstand, "als mit mehr oder weniger unzulänglichen Mitteln Götterbilder gu ichnigen, welche als fragenhafte Gebilde, an Schönheit jogar noch weit hinter der Menschenfigur gurndstanden. Die Kunst icheint demnach mit dem Wegensate bes Ibeals, mit der Karifatur angefangen zu haben." Da wir jederzeit Halbwilde oder Halbbarbaren nicht erst in fernen himmelsstrichen aufzusuchen brauchen, sondern beren auch in genügender Menge unter uns finden, fo tonnen wir unfere Untersuchungen auch auf Zeitgenoffen und Landsleute ausdehnen, was viel bequemer und ebenso lehrreich ift. Es unterliegt faum einem Zweifel, daß, wie Karifaturen leichter zu zeichnen find als Porträts, jene auch noch auf solche wirken und bei solchen Gefallen finden werden, welche an Werten der wirflichen Kunft falt und ftumm vorübergehen. Auch ift befannt, daß schauerliche Geschichten, Gespenster- und Räuberromane ein großes Publifum haben, welches nur bie Aesthetik bes Säglichen kennt. Es ist vielleicht feine zu fühne Behauptung, daß der ungebitdetere, robere Theil der Bevolterung, jowie Kinder, welche gleichfalls den Wilden beizuzählen find, mit weit größerem Bergnugen ein Monstrositätenmuseum voll der abscheulichsten und etelerregendfien Miggeburien besuchen werden als die herrlichfte Gemäldegallerie. -2) Die zweite ober Uebergangsperiode umfaßt die Zeit da man anfing, der Natur getreutich

nachzubilden, da an Stelle bes häßlichen ichon das Natürliche trat. Hauptzwed nufte es fein, ber Natur möglichst nahe zu fommen. Diese Periode ragt noch in die dritte und lepte hinüber, welche die Periode des Ideals genannt werden foll. Hier handelt es sich darum, die Natur zu überireffen, an die Stelle des natürlichen das Schöne zu setzen, nach Schopenhauer "eine Anticipation beffen, was die Natur sich darzustellen bemüht". Weiter heißt es dann: "Mit Buhülfenahme ber Darwin'schen Theorie kann der Forischritt der Kunft auf zweisache Art extlärt werden: indem sich sowohl der Mensch als Subject ber Annst sortichreitend entwidelt, als auch der Borwurf, die dargestellte 3dec, als Object ber Kunft fortschreiten muß." Das gegen muß man einwenden, daß die Kunft eine Neußerung des Subjectes ist und daß es daher fie allein interessirt, wie dieses Subject sich zum Objecte stellt; auch das vollendeiste Kunstobject wird zur Karifatur migbraucht werden tonnen. Aber ich kann mich auch nicht der Schopenhauer'schen Definition des Schönen anschließen. Das Schöne ift keine Anticipation; die Natur wird es nun und nimmer verwirklichen, auch in der Buchtung der einzelnen Gattungen herricht fein gradlinigter Fortidritt; bas Schone tann defihalb höchstens eine Darstellung beffen fein, was die Ratur machen möchte und jene Ideale, welche die Ratur übertreffen, bestehen entweder darin, daß der Künftler fich baffelbe aus den Realitäten zusammensuchte, wie bie griechischen Rünftler bies naiv eingestanden, ober daß er die Ratur in irgend einer Beife aniplificirte. Auch liegt auf ber Sand, daß du Mont's Anschauung genau nur auf die Plastit pagt und felbft für diefe nimmt er fich ein Beifpiel vom Löwen. Warum? Beil die menschliche Gestalt in der von ihm geschilderten Beziehung erschöpft ift, weil tein Anzeichen barauf hindeutet, daß der menschliche Leib sich in Butunft noch idealer gestalten wird. Die Malerei berührt herr bu Mont eigentlich gar nicht. Wie steht es in ihr mit ben Idealen? Bie bei dem modernsten und malerischsten aller Genres der Malerei, der Landschaft? Außer der Schonheit wird freilich als Aufgabe der Aunst ferner die Wahrheit und drittens die ethische Bedeutung hingefiellt. "Wie wir auf ben unterften Stufen der Willensobjectivationen nur einem Willen ohne Motiv, d. h. einem Willen begegneten, ber fich nur dem Auge durch die Form verfündet, fo tonnen wir in einer Aunft, welche nur ben Willen im Unorganischen oder auf den niedrigften

Stufen bes Organischen ausdrückt, auch nur die Schönheit in der blogen Form, im richtigen Berhältniß der einzelnen Theile erkennen. Erst auf der hochsten Stufe der Runft, welcher ber Menich als Vorwurf dient, tonnen wir das ethisch Bedentende im Gewande bes Schönen erwarten, weil eben erst im Menschen ber Begriff der Schuld und mithin der Moral erwacht. Auf dieser Stufe muß uns aber jogar ein ethisch Bedeutendes aus der Formschönheit entgegenleuchten, weil das Bewußtsein der Schuld, der Begriff von Recht und Unrecht, furz die Moral des Menschen, ihn vom Thiere hauptsächlich unterscheidet, gur Idee bes Menschen deghalb gehört." Aber wie foll die Moral in die Plastif hinein, die sich doch in erster Linie mit dem Menschen beschäftigt? Du Mont fann sich das Dilemma nicht anders lofen, als burch bas Argument, daß wir uns den Schurten fast immer häßlich, den Guten schön vorstellten. Das ist indessen einsach nicht wahr; Formenschönheit, und von dieser spricht er hier, verlangen wir durchaus nicht vom Guten. Es ift in diefer hinficht fonderbar bezeichnend, daß fich die ersten Chriften den Heiland im Gegenjape zu den schönen Leibern griechischer Berven unansehnlich, ja ein wenig verwachsen vorzustellen pflegten. Wie sollen wir aber auch in einem plastischen Kunftwerke die Begriffe von Recht und Unrecht entdecken? Leidet Laotoon schuldig oder unschuldig? Wenn wir die Geichichte eines Märtyrers fennen, bessen Gestalt der Bildhauer uns in seinem Schmerze vorführt, jo wissen wir freilich, daß er unschuldig duldet, aber felbst der Christus der Baifion fonnte ichließlich der Schneider Johann Bodhold von Leiden sein, deffen Gesicht die größte Achnlichfeit mit dem inpischen Christustopfe befag und ber seine Thorheiten genugsam büßen mußte.

Judem nun der Verfasser dem Kunstwerte auf seiner höchsten Stuse die moralische Schönheit zur Kslicht macht, kommt er zum zweiten Absichnitt seiner Untersuchungen. Er bewegt sich hier auf weit festerem Voden und hätte vielleicht gut gethan, diese Kapitel zuleht auszuarbeiten; von hier aus hätte sich das Gebiet der Kunst leichter überschauen und eintheilen lassen. Ueber das Verhältniß von Civilisation und Moral spricht er sich solgendermaßen aus: "Das Gesagte zusammensassen behaupten wir also, daß, obwohl eine gewisse Stuse der Civilisation erzreicht sein müsse, bevor der Vegriss der Moral sich zu entwideln vermag, also als Lebensbedingung derselben erscheint, die Civilisation doch

im weiteren Berlauf immer mehr und mehr an wohlthätigem Einfluß auf die Moral abzunehmen scheine, daß endlich bort, wo wir die Civilisation in üppigster Blüthe steben seben, es fast ben Unichein gewinnt, als ob dieselbe in ein feind. liches Berhältniß zur Moral treten muffe." Dies wird alsdann näher begründet; ohne Schen geht du Mont jenen Gagen gu Leibe, die der Civilisation und dem Forifommen des Menidien alfo feinem Egoismus entfprechend, von Leuten, die über die bumpfe Atmosphäre des Tages nicht hinausbliden fonnen, halb und halb mit moralischen Axiomen verwechselt werden. Denn wie oft haben fich nicht Religionen und Philosophica als numoralisch verschreien laffen muffen, die eben nur jenen vermeintlichen Ariomen wideriprachen. Die empirische Biffenschaft vernichtet den religiösen Glauben und bejeitigt im Eiser des Kampfes auch die Moral, die ihm zu Grunde lag. Es ist ein Unding, Glauben und Biffen verfohnen zu wollen, nur wenn die Wissenschaft Philosophie geworden, tann fie dies thun, und zwar mit ber höchften Bluthe des Glaubens, der Moral. Aber dieje Moral hat nichts mit den bürgerlichen Tugenden der Civilisation zu thun, wie auch Christus und Buddha nicht auf die Welt tamen, um bieje gu lehren. Denn was ist der Civilization die Tugend? Da ift vor Allem die aristofratische Definition der Tugend als eines Maakhaltens beliebt. "Die Tugend trägt jonft in den meiften Religionen und Moralinstemen ein gar rauhes härenes Gewand, während es außerft bequem erscheint, dieselbe im weisen Maaghalten gu üben, da ja unser eigenes bestochenes Urtheil une die Mitte bezeichnet!" "Wenn wir die einzige wirkliche Tugend, die aus dem Mitgefühl entipringende Rächftenliebe als folche anerkennen, jo muß uns flar werden, bag wir in diefer niemals zu weit geben konnen und nicht zu fürchien brauchen, und durch ein Uebermaaß von Menschenliebe ploglich in ein Lafter gu perirren." Diejer einzig mahren Tugend gegenüber nun fonnen die beiben vorzüglichften. bürgerlichen Tugenden, Fleiß und Sparfamfeit, nicht als folde bestehen. Es liegt bies auf ber Hand, fo oft man auch versucht, ihnen eine moralische Bedeutung beizumessen; mit dems selben Rechte könnte man die Biene ein moras lisches Thier nennen. Fleiß und Sparjamfeit forgen für fich selbst; darin etwas bewundernswürdiges zu erbliden, beweift, daß ber Betreffende für die wirklichen Wunder ber Welt feine Augen hat. Gewiß wird man nicht bie

blofe Abwesenheit von Fleiß und Sparsamfeit als einen Borzug hinstellen können, aber ebensowenig ihre bloke Anwesenheit.

Bas du Mont über die Baterlandsliebe sagt, ift ungenügend. Ich halte den Berfasser sür einen Deutsch- Desterreicher und sinde dies des halb begreislich; so lange der österreichische Kaiserstaat besteht, können sich die Deutschen in Desterreich den Begriff des Patriotismus nur in abstracto klar machen.

Bortrefflich find auch die Bemerkungen über die sogenannten natürlichen Pflichten und die Berbrechen gegen die Natur. Die geringen Fortidritte, welche ber Mensch feit Rahrtausenden im philosophischen Denkengemacht, haben diefen an fich lächerlichen Rategorien bas Leben erhalten. Es gibt weder Pflichten noch Berbrechen gegen die Natur. Das Berbrechen ist vielmehr das wahrhaft natürliche, weil es auf dem Egvismus, auf ber Mengerung ber natürlichen Arafte beruht. Nun tommt freilich folgendes hingu, was herr du Mont leider nicht flar genug auseinander geseht hat. Die Roth, das Elend des Daseins, mit andern Worten der Kampf ums Dasein ist sozujagen eine Art Astese, welche die Natur an fich felbst übt. Ihr verdantt nicht nur der Intellett feine Eniftehung, fondern weiter heraus aus diesem der Begriff der Moral. Nur auf die Beiterguchtung diefes Besigthums fann fich die Weiterguchtung des Menichen, jo weit wir die empirisch möglichen Eventualitäten überfeben können, beziehen. Gehr ichon und richtig fagt ber Berfaffer, daß ber hochfte moralifche Begriff ein dem fünstlerischen zu vergleichendes Ideal sei, daß die Berwirklichung beider sowohl bas Leben wie die Runft aufheben muffe. Bir dürfen fogar hinzusepen, daß diese Ideale identisch sind; wie die verschiedenen Richtungen des Beiftes von einem gemeinsamen Buntte ausgegangen find, fo munden fie auch in einen: Wiffen, Können, Bollen haben als Leptes das eine muralische Ideal; das Wissen ahnt es als Philofophie, das Können ftellt es im Runftwert dar, bas Wollen sucht fich im religiösen Glauben mit ihm zu verschmelgen. Aber wie ein gewisser Grad von Civilifation erreicht fein mußte, d. h. wie die Menschheit erft eine gewisse Beriode ihrer Selbstzüchtung und Selbstzucht hinter sich haben mußte, ehe überhaupt der Begriff der Moral entstehen konnte, so mußie in ihr dasjenige, was damals Ideal war, gewissermaßen ichon verforvert sein, ehe sie dies lette moralische Ideal überhaupt nur träumen konnte. So wenig wie man baber Lafter und Schlechtigkeit

unnatürlich nennen fann, so wird man es innerhalb eines gewissen Umfanges racenwidrig nennen durfen. hierauf beruht ber geheininifvolle Zusammenhang zwischen Berbrechen und physischer Entartung, um beffen Aufhellung fich vor Allem Maudsley fo großes Berdienst erworben hat. hierauf beruht aber auch die unumstößliche Thatsache, daß das höchste Ideal auch nur für die höchsten Racen fagbar ift. Richts ift in diefer Sinsicht lehrreicher als die Geschichte des Buddhismus, bessen Ideal unter arischer Race entstand und heuizuiage nur noch von Mongolen und Halbmalahen cultivirt wird. Indem wir nun aber jo eine Frequenz eines gewissen moralischen Besitiftandes innerhalb der Race, eine Fortentwidelung des moralischen Ideals durch ben Kampf ums Dafein confiatiren, mit diefem Fortschritt aber wiederum eine Steigerung des Selbstbewußtseins, des Ichgefühlsverbunden ist, zeigt sich, daß die Philosophie eigentlich diesen Begriff noch niemals gehörig und unbefangen untersucht hat. Zum Schaden der Wahrheit werfen wir in den Topf des Egoismus oft jowohl das intellectuelle Celbstbewußtsein, sowie das hinein, was man das Selbsiwollen nennen tonnte. Die deutsche Sprache verbindet fehr fein mit bem Borte "Selbstbewußtsein" einen Doppelfinn. Das Selbstbewußtsein eines großen Mannes werden, wie Schovenhauer derb genug bemerkt, nur Tröpfe tadeln. Die beiden großen Religionen des Erdtreises legen auch ihren mo= ralifchen Identen, ihren Stiftern, bas bentbarite Maximum diefes Ichgefühls bei. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, fagt nicht nur Chriftus, sondern auch, wenn ichon mit andern Worten, Bubdha. Bas wir aber fier in feiner letten Spite por und feben, muß eine Nategorie fein, die, wenn auch in schwächerer Abstufung, auf alles moralisch Exiftirende, b. b. Alles, für welches ber Begriff ber Moral egiftirt, Anwendung findet. Ein Staatsmann 3. B., ber im Bemugtfein feines großen Riels, feiner geschichtlichen Aufgabe, das Leben Taufender ohne Bedenten aufs Spiel fest, wird uns erft von diesem Standpuntte aus begreislich. Mit Recht schreiben bie Religionen auch ihren Stiftern den Muth ber Berantwortlichfeit zu, die Welten opfert, um eine iconere aufzubauen. Wie weit übrigens das Ideal, welches der Mythus aus Buddha und Christus gemacht hat, ber Wirklichkeit entspricht, ift eine andere Frage. Ebenjo, ob wir hier bereits das legte denfbare 3beal vor uns haben. Das läßt fich

indessen behaupten: beide Personlichteiten stehen, wie die Tradition sie schildert, hoch über fast Allem, was ihre Lehre hervorgerusen. Bir sinden nämlichweder bei Buddhanoch bei Christus Asketit . . .

Sehr icon hebt du Mont ben Gegenfat zwischen Raine und Moral bervor. Er jagt: "Daß Natur und Moral einander enigegengefest feien, jo daß mit unerbitilicher Logit alles Natürliche als unmoralisch, alles Moralische als unnatürlich zu betrachten fei, ift einer jener Cape, welche vielen als Baradora, manchen hingegen als Gemeinplage ericheinen." Astese nun soll den Kampf gegen die Natur unterstüten. Der Astet verhält fich zum mahren moralischen Genie, wie zum wahren Künftler der Stümper, der durch Champagner gum Beisviel sich begeistern muß. Die Astetit ift nur da zur völligen Ausbildung gelangt, und fajt zum Wahnsinn gediehen, wo das moralische Ideal der Berneinung zu Bölfern fam, die start mit äthiopischem Blute versest war. Die Bramanen suchten mittels ihrer den dunkeln Mischkaiten und den Ureingebornen Indiens zu imponiren; bann wieder fand fie eine Stätte in den Büsten der Thebais, nicht weit von der Urheimat der schwarzen Race. Bon da ist sie wie eine Krantheit aufs Christenthum übertragen. Bu diefer Astetif rechne ich natürlich nicht das Colibat. Wohl ist es ein widersinniger Gedanke, daß jeder feiste Pfaffe, der soviel vom moralischen Genie wie vom Göthe oder Cajar hat, ehelos bleiben foll; wer fich aber einen Chriftus als Chemann benten tonnte ober als Liebhaber, den beneide ich um seine Philistrosität und Galanterie. "Die Astese", jagt du Mont, "gilt als übertrieben, unanständig und gehört nicht in den Galon, sondern in die Tonne zu Diogenes oder in den Schweinekoben jum heiligen Frang von Affifi!" Das moralifche Ideal gehört jedoch ebenfalls nicht in den Salon, wer daffelbe verwirflichen wollte (d. h. könnte, denn wenn er es könnte, wollte er es auch), würde vermuthlich ebenso bald aus dem Salon ins - Arrenhaus geworfen, wie ihrer Reit die heilige Elijabeth von der Wartburg in Die Bauernhütte herunter. Bei diejer Gelegenheit möchte ich die Berehrer Schopenhauer's und feiner Lehre auf die Lebensbeschreibung der heiligen Elisabeth von Montalembert aufmerksam machen. QBenn wir auch nicht Moutas fembert's Bunberglauben theilen, fo werden wir doch fast in jedem der von ihm erzählten Wunder eine tiefe Bedeutung erkennen und vor

Allem an dem größten Wunder, der heiligen Elisabeth selbst, nicht zweifeln konnen. hier haben wir allerdings eine verheirathete Heilige! Indessen einmal spielt das Weib doch unter Geschlechtsverhältnissen nur die passive Rolle und zweitens buft es feine Schuld in ben Schmerzen der Geburt ab. Weil eine Mutter nuch heiliger ist, als eine Jungfrau, lassen die Meligionen das Unmögliche geschehen und die Jungfrau Mutter merben. Das Leben ber heiligen Elisabeth zeigt, daß das moralische Ideal am Reinsten strahlt, wenn feine unnüße Selbstqualerei hinzutritt. Wo von dieser erzählt wird, scheinen sich gleichsam Schatten über bas fonft fo fonnenhaft glanzende Bild zu verbreiten. Und ift man benn nicht befugt, ben Sat "Liebe deinen Rächsten wie bich selbst", umzudreben und zu fagen: "Liebe auch dich, wie beinen Nächsten!" Die Asketik ist ein gegen sich selbst gerichteter Egvismus. "Gin folder Beiliger gleiche dem Wucherer, welcher sein ganges Bermögen auf riefige Rinfen verleiht und nur in der Hoffnung auf übermäßigen Gewinn leidet und darbt. Die lächerliche Seite an der Asteje ift biele berechnende, gleichfam geschäftliche, ohne diese ware sie erhaben". Schopenhauer hat das eingesehen. In der erften Freude über die Ents dedung seines Verneinungs-Begriffes nahm er die phantastische Selbstmarterung exaltirter Schwärmer manchmal in Schutz, an andern Stellen ipricht er jedoch deutlich aus, bag es Asteje genug fei, wenn Jemand das moralische Ideal verwirklichen wollte. Ich habe ichon eben darauf hingewiesen. Man braucht fich das nur anschaulich vorzustellen, allerdings darf man Keiner von Jenen fein, Die ben bon Jehova, feiner Schöpfung gespendeten Beifall in erster Linie auf fich felbft beziehen, vielmehr bas "Erkenne dich felbst" mit du Mont überseben: "Ertenne, wie ichlecht du bist!"

Daß wir somit einen Fortschritt der Moral auf Erden annehmen dürsen, ergibt sich von selbst. Es ist nicht abzuschen, weßhalb nicht Jahrtausende des Kampses ums Dasein eine Race schaffen sollen, die moralisch so hoch über der unseren steht, als wir über den Eingebornen von Reuseeland oder über jenem Indianer, der einem Missionar, welcher ihm den Begriss des Guten zu erklären versucht hatte, antwortete: "Ich verstehe dich, gut ist, wenn ich einem Andern seine Frau sortnehme, schlecht, wenn er die meine mir sortnimmt." Ich will bei dieser Gelegenheit auf einen gewaltigen historischen Forzichritt hindeuten, der aber feineswegs be-

reits den letten Schritt gemacht hat, den Fortschritt nämlich in ber Stellung des Beibes, In Bezug auf die geschlechtliche Moral find bem Menschen besonders einige Gattungen der Bögel hoch überlegen, bei welchen die Monogamie do facto besteht, mahrend fie dies beim Menschen erst de jure, als staatliche Einrichtung thut, weßhalb auch das fatholische Dogma von der Che noch nicht für die Menschheit, wie fie jest ift, paßt. Die Monogamie ist nun aber bas höchste Interesse bes Weibes, ihre Berwirtlichung (Die eine maffenhafte Broftitution ebenso bei ben Menschen unmöglich machen würde, wie etwa bei Störchen und Adlern) seine einzig mahrhafte Emancipation. Die Durchfepung diefer Emancipation ift vielleicht das Bichtigste an der ganzen Kulturgeschichte.

Wie steht es nun aber mit dem Glude des Menichen? Du Mont widmet dieser Frage einen gangen Abschnitt, in welchem er über Optimismus und Beifimismus, über bas afthetijche Glud, in welchem die Religionen, die als Leptes ein ewiges Anschauen Gottes versprechen, ihre lette Befriedigung finden, fo wie über das ethifche Glud redet. Er meint, bas ethische Glud muffe vom Leiben unferes Willens, unferer Ratur, begleitet fein und das ungetrübte Glud tonne deßhalb ebensowenig im Leben liegen, wie ber Tod, von welchem auch nur der Todestampf auf biesseitigem Ufer liege. "Wir behaupten, daß es fein angenehmeres Blud, fein bauerhafteres und befeligenderes geben fonne, als dasjenige, welches wir aus bem Bewußtsein einer moralischen Sandlung im Gelbstvergeffen genießen. Richt als Leiden wird das ethische Glud empfunden, jondern nur vermöge des Kampfes zwischen Natur und Moral, verbunden mit dem Leiden der Erfteren." Es braucht taum gesagt zu werden, daß wir bei ber Frage nach bem Fortichritte bes Gludes nicht die Menichheit ins Auge faffen fonnen. Die Summe des Glückes von 999 schaffte das Elend des Taufenoften nicht aus ber Welt, ihr Schmerg tann nicht fein Glud vernichten. Wir betrachten es auch als felbstverständlich, daß die normale Fähigfeit des Menfchen, gludlich zu fein, machfen wird, je mehr seine moralische Fähigfeit zunimmt. Bas ift benn nun aber das Summum bonum, das höchfte Blud? Die alte Philosophie hat sich abgequält, diese Frage zu ergründen, die neue lächelt über diefe Bemühungen. Dies ist begreiflich: die alte Philosophie wollte Relis gion werden, die neue will aufhören, es zu sein, jede Religion verspricht aber ihren Unhangern

ein solches Summum bonum. Auch Schopenhauer, der innerlich Religiofeste aller Philojophen, thut es. Und was ift das höchste Glück, das demjenigen lächelt, der Allem entjagt? Das Richts, antwortet Schopenhauer. Aber, fügt er an einer andern Stelle hinzu, das relative Richts, es ift eben nur dieser Welt des Wollens gegenüber das Nichts. Man hat diefem fich felbft wiedersprechenden Minfticismus vielfach verspottet, aber grade barin, daß Schopenhauer ungenirt diesen Widerspruch niederschrieb, zeigt fich wiederum feine bewundernswürdige Naivetät und Aufrichtigkeit. Ueber biejen Widerjpruch tann weder eine Philojophie noch eine Religion hinaus. Die Religionen verfprechen das ewige Leben, diefes emige Leben foll aber bann wieder ein Aufgehen in die Gottheit fein. Die Santhna= Lehre der Inder verlangt vom Menschen, daß er fich gänglich von der Ratur icheide, bann werdeer eins mit Brama werden. Dieje Selbftunterscheidung von der Ratur aber ift die höchfte Musübung der individuellen Kraft, das Einswerden mit Brama, bas vollständige Berichwinden derjelben. Wer fann fich bas ewige Leben anders als eine individuelle Fortdauer benten? Ber aber mit der Gottheit eins geworden ift, der lebt ebenfo wenig fort, wie der Tropfen sugen Baffers, der im Dzeane zerronnen ift. Dieser Widerfpruch liegt in den Thatsachen selbst. Der Fortschritt der Moral liegt in einer immer höheren Entwicklung bes Selbstbewußtseins, in einer Steigerung der Individualität, die Moral jelber aber in einem Bergichten auf das Selbit, jo zu fagen in einem Sichfelbstausgeben. Diefer Biederfpruch bezeichnet in der Betrachtung bes moralischen Problems eben die Grengen der Philosophie, es ift eine Antinomie, über welche das logische Denken ebensowenig hinaus fann, wie über die von Kant aufgestellten Antinomien. Jenjeit liegt nur der Glaube, der in Rirche und Rammerlein, aber nicht in die Wiffen-Sans Herrig. schaft hinein gehört.

#### Miscellen.

Bon Paul Hense ist, wie uns von befreunbeter Hand mitgetheilt wird, für die nächste Saison ein neues Drama zu erwarten.

Auf dem deutschen Journalistentag in Wiesbaden hat sich Emil Rittershaus auch diesmal wieder als ein Improvisator ersten Ranges bewährt. Es ist bewundernswerth, wie diesem weinsrohen rheinischen Sanger die Berse mühelos von der Lippe flattern. Wir hossen, demnächst einige Beiträge aus der Feder des liebenswürdigen Boeten zu veröffentlichen.

Zwischen einem Freunde und einem Gegner Richard Wagner's entspann sich jüngst folgendes Gesprach:

Der Wegner. Also wie nennst du Wagner's Musit?

Der Freund. Die Musit der Zukuuft. Der Gegner. Ach, ich befürchte, daß man sie immer jo nennen wird, immer!...

#### Schwere Worte.

Das Wort geht hart einher, Wenn sich Gedanken drängen: So sind die Zweige schwer, An welchen Früchte hängen.

Bilhelm Buchner leistete in Gottschall's Journal: "Unjere Zeit" (XII, 825) jüngst folgenden Satz: "Der betrübte (!) Zustand der deutschen Rechtschreibung ist seit Jahrzehnten die stete Klage der deutschen Grammatiker.

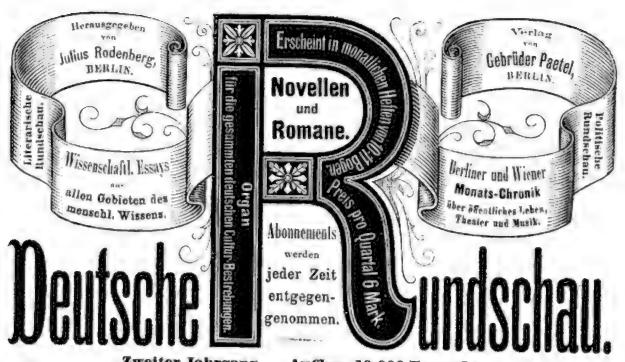

Zweiter Jahrgang. — Auflage 10,000 Exemplare.

Inhalt des sochen ausgegebenen elften Heftes:

- Rudolf Lindau, Das Glückspendel. Novelle.
- II. G. Nachtigal, Araber în Central-Afrika und Nomadenleben.
- III. Louis Ehlert, F. Mendelsohn-Bartholdy und die Gesammtausgabe seiner Werke.
- IV. M. Jutrosinsky, Die englischen Reviews.
- V. Heinrich von Brandt, Die Märztage des Jahres 1848 in Posen. Aus seinen bisher unveröffentlichten Denkwürdigkeiten. III.
- VI. Briefe von Schiller an Herzog Friedrich
  Christian von Schleswig-HolsteinAugustenburg über fisthetische Erziehung. In ihrem ungedruckten Urtexte

herausgegeben von A. L. J. Michels en. IV. (Schluss.)

- VII. \*\*\*\*, Lord Russels Denkwürdigkeiten.
- VIII Wilhelm Scherer, Deutsche Puppenkomödien.
  - IV. Albert M. Selss, Ein Engländer über Heinrich Heine.
  - X. Rudolf Elcho, Die Centennial-Ausstellung in Philadelphia.
- XI. R. Schleiden, Sociale und politische Zustände in den Vereinigten Staaten von Amerika. I.
- XII. A. Lammers, Die Gesellschaft für Verbreitung von Volksbildung.
- XIII. Literarische Neuigkeiten.

Im Berlage von Ernft Julius Gunther in Leipzig erfcbien:

Allerhand

# Ungezogenheiten.

Von

### Oscar Blumenthal.

Vierte Anffaot.

16 Bogen in elegantem Buntbruckumschlag Breis 3 Mart, elegant geb 4 Mart 50 Pfennige. Unter ber Devise:

Burnt, Freunde, nicht, wenn Spötter Euch verlachen? — Erwidert läckelnd ihren Spott und wißt: Der Spötter Wig fann Nichts verächtlich machen, Bas felber nicht verächtlich ift! —

bat ber Verfasser in bem obigen übermüthigen Buchlein, bas er "seinen lieben Gegnern feindschaftlichst" queignet, seine besten polemischen und fatirischen Auffäte, Aphorismen und Epigramme, gesammelt. In ber Abtheilung "Bunte Dentzettel" gibt er einen literarischen Kenienkranz, ber allseitiges Aufsehen erregen burfte.

# Rene Romane

aus dem Verlage

nod

# Ernft Julius Günther in Ceip;ig.

#### Erschienen 1875.

Bu haben in jeder Buchhandlung und Seifbibliothek.

Braddon, M. C., Verbredjen und Liebe. Aus dem Englischen von A. v. Winter-feld. 3 Bände. 10 Mark.

Bulwer, Edward, Kenelm Chillingly. Aus bem Englischen von E. Lehmann. Billige Ausgabe. 3 Bande. 6 Mark.

Bur, Robert, Anatuor. Novellen. 4 Banbe. 12 Mark.

Collins, Wilkie, Die frau in Weiß. Dritte billige Auflage. Preis 3 Mark.

Collins, Wilkie, Gin tiefes Geheimniß. Zweite Auflage. 6 Darf.

Emilie Flygare-Carlen, Schattenbilder. Novellen. 4 Bande. 12 Mark.

Frenzel, Rarl, Silvia. Roman in 4 Budhern. 12 Mark.

Seigel, Rarl, Neue Novellen. 2 Bande. 5 Mark.

Leben, ein edles, Bon ber Verfasserin von John Halifag. Zweite Auflage. 1 Band. 4. Mark.

Mels, A., Unsichtbare Mächte. Historischer Roman aus ber Gegenwart. Zwei Abtheilungen. 9 Bände. Preis 22 Mark.

Dliva. Bon ber Verfasserin von John Halifax. 3 Bände. 9 Mark.

Raabe, Wilhelm, Christoph Pochlin. Eine internationale Liebesgeschichte. Zweite billige Ausgabe. 2 Bände. 4 Mark.

Raabe, Wilhelm, Meister Autor, oder die Geschichten vom versunkenen Garten. Zweite billige Ausgabe. 1 Band. 2 Mark.

Sacher-Majoch, Galigische Geschichten. Erfter Band. 3 Marf.

Schlägel, Max von, Graf Ketlan der Rebell. Roman aus dem ungarischen Tieflande. 2 Bände. 6 Mark.

Scherr, Johannes, Die Pilger der Wildniff. Hiftor. Novelle. 2 Banbe. 9 Marf.

Scherr, Johannes, Blatter im Winde. 1 Band. 5 Mark.

Schwart, Sophie, Novellen. Aus dem Schwedischen von E. Jonas. 3 Bände. Preis 9 Mark.

Schwart, Sophie, Das Mädden von Korsika. Aus dem Schwedischen von E. Jonas. 1 Band. 4 Mark.

Vacano, E. M., Am Wege aufgelesen. Novelle. 3 Mart.

Im Verlage von Ernst Julius Günther in Leipzig erschien soeben:

# Vom Hundertsten in's Tausendste.

## Skizzen

von

### Oscar Blumenthal.

Britte Buflage.

Preis: Elegant broschirt in Buntdruckumschlag 3 Mark; elegant gebunden 4 Mark 50 Pfge.

#### Inhalt:

Ein Neujahrsgedanke.

An der Thürspalte.

Ein gutes Gedicht und eine schlechte Parodie.

Der Tartüffe des Unglaubens.

Literarische Kammerjäger.

Der Notizenbettel.

Kleine Hiebe (Epigramme).

Witz über Witz. — Politische Demimonde. — Den Empfindlichen. — Vom Theater. — Einem Vielschreiber. — Poetenschicksal. — Einem Possendichter. — Ein Briefwechsel mit Karl Braun. — Einem Lyriker. — Verleger-Geständnisse. — Die Trauermode. — Nationalliberal. — Epigonenfluch. — Ein deutscher Bühnenleiter. — Den Erfolgjägern. — Der Weg zum Ruhme.

Der Vormund der Berliner.

Letzte Wünsche.

Aus dem Tagebuch eines Grillenfängers,

Vom Literaturhan'del.

Probeblatt einer "Literarischen Börse"nzeitung," — Leitartikel: "Was wir wollen," — Courszettel. — Marktberichte. — Bekanntmachungen. — Firmenregister. — Versicherungswesen. — Anleihen. — Offerten. — Kritisches. — Zollwesen. — Kleine Mittheilungen. — Schlusswort.

Was die Menge belustigt.

Stegreifeinfälle deutscher Dichter.

"Tci, Médor!"

Stosssoufzer aus dem Milliardenland.

Liebesgaben im Frieden.

Aus der Kinderstube.

### Zur Nachricht!

Von den "Allerhand Ungezogenheiten" desselben Verfassers ist bereits die vierte Auslage in Vorbereitung, nachdem die ersten drei Auslagen von zusammen sechstausend Exemplaren im Lauf eines Jahres vergrissen worden sind. Tind
"Nordlinger Lageblaten erhbeim täglich ere Meyring, mit Andnahme Montags, und ih durch die Expekiften Fermankemorater. An, fowie 
kurch alle Aritingskebelierte und SoftMiniatrie des Religes zu beziehen.

Bekartiett Jerunalemeride, 48.



Der Ahnunementa-Peels hertigt incloser der Tomertin Tomer: Ter "Cik" und "Somutageblatt" vertrijärich 3 Met. 20Ch das, Getenlade, mossif. 1 Dirt. IS Ch., dorch der Dog begigte 5 Met. 25 Cj. pc. Quariel.

Tuserata pr. Pelil-Zelfe 40 Pf.

# Berliner Tageblatt.

Die großen Erfolge, welche das "Berliner Tageblatt" in fo robiber Weife wie teln zweites Blatt in Dentichland erzielt hat, fprecen am deutlichften für die Geblegenheit des Inhalts. Dafielbe ift nunmehr

### Deutschlande gelesenfte und verbreitetfte Zeitung.

Je größer der Leferfreis einer Zeitung, umsoniehr ift dieselbe verbflichtet, und zugleich in der Lage, den weitgebenbften Unsprüchen des Bublicums zu genigen. Diesen Standpunft fat das "Berliner Tageblatt" burch die außerordentliche Reichbaltigeeit jeines Inhalts, bei leicht überfichtlicher Gruppirung, fteis gewahrt.

Das illuftrirte humoriftifch-fatirifche Wochenblatt:



bat durch feinen frifden aungefünftelten humor, durch die draftifche Schlagfertigleit feines Wites und durch die meifterhaften Iluftrationen von D. Scherenberg eine große Popularität und Beliebtheit fich ju erwerben gewußt.

### Die fenilletonistische Beilage:



redigirt von Dr. Docar Blumenthal, enthalt Novelletten, intereffante Artifel aus allen Gebieten, Reifes und Culturbilder, Biographien, humoresten, Mittheilungen aus hauswirthschaft und Gewerbe, Miscellen ic. 3m taglichen Teutletonbes "Berliner Tageblatt" ericheinen Driginal-Nomane und Novellen berühmter Schriftsteller. Ueberhaupt wird biefem Unterhaltungstheile bes Blattes die größte Sorgfalt gewidmet und nur ber gediegenblie und werthvollte Lefeftoff ausgewahlt.

der gediegenbfte und weritvollte Lefeftoff ausgewahlt.
Abonnements auf das "Berliner Tageblatt" nebft der Feuilleton-Beilage "Sonntageblatt" und dem humoriftisch-fatirischen Bochenblatt "ult" nehmen alle Poftanter pro Quartal entgegen, jum Preise von

# unr 5 Mark 25 Pfge. = 13/4 Thir.

für alle drei Blätter zusammen.

Mit der rabiden Junahme des Lefertreifes hat der Umfang des Inferatentheits gleichen Schritt gehalten und bietet derfelbe ein reiches Bild des fich in öffentlichen Anzeigen abiviegelnden Glefchafte- und Bertehre Levens. Der Infertionsbreis von 40 Pfge. pr. Zeile (Arbeitsmarft 30 Pfg.) ift im Berhaltniß zu der großen Bers breitung von

38,000 Exemplaren

wie folde feine zweite beutide Beitung befitt, ein fehr bifliger gu nennen.

Die Expedition des "Berliner Engeblatt" 48. Jerusalemerstraße 48. Sochen ericbien:

# Leidvoll und Freudvoll.

Gedichte

von Elara Seld-Marlach.

791

Elegant geheftet Mt. 2.50., gebunden Mt. 3-

Breslau.

Joseph Max & Comp.

Im Verlage von Ernst Julius Günther in Leipzig erschien und ist in allen Buchhandlungen zu haben:

# Beethoven's Leben.

Von

#### LUDWIG NOHL.

3 starke Bände. Preis 30 Mark; eleg. in 4 Ganzleinwandbde. geb. 34 M.

Dieses auf der breitesten Basis angelegte Werk, die Frucht eines mehr als fünfzehnjährigen Schaffens, kann mit vollem Recht die erste wirkliche Biographie

Beethovens genannt werden,

Der Herr Verfasser hat keine Mühe und Opfer gescheut, um — oft aus den weitesten Fernen — das erforderliche Material herbeizuschaffen. Quellenmässig und erschöpfend zugleich steht hier ein wirkliches mit begeisterter Hingebung und Liebe gezeichnetes Bild Beethoven's vor uns, neu durch die Fülle bisher ungekannter Thatsachen, wahr und getreu durch die überzeugende Darstellung des inneren Zusammenhanges zwischen den äusseren Lebensumständen und dem Schaffen des grossen Meisters.

Das Werk kann auch nach und nach in 30 Lieferungen à 1 Mark bezogen werden.

In meinem Verlage erschien:

Heber

# Die Nachahmung der Natur in der Kunst.

Aesthetische Studie

yon

Dr. phil. Edm. Veckenstedt.

Preis Mark 0.50 Pfennige.

Cottbus.

H. Differt.

Im Berlag von Ernft Julius Gunther in Leipzig ericbien:

# Für alle Wagen- und Menschen-Klassen.

Plaudereien von Station zu Station.

Oscar Blumenthal.

3 Banden von 7-8 Bogen in illustrirtem Buntbrudumschlag. Preis pro Band Mark 1. -.

lleber bies Buch find Wis und Laune verschwenderisch ausgegossen. "Die Montagszeitung" nennt es "einen bunten Baedeker durch die weite Republik des Wiges", und sügt binzu: "die drei Klassen des lustigen Trains sind mit Humor und Geist bis auf den letten Prat gefüllt."

### Fr Fur Haus und Schule!

In Julius Imme's Berlag (G. Bichteler) in Berlin, Koniggrager Strafe 30, ift foeben erfchienen und bireft, fowie burch jebe Buchhandlung und Postanstalt zu beziehen:

# "Allgemeine pädagogische Rundschau."

Popularspädagogische Zeitschrift für die Interessen des gesammten Lehrerstandes nach Innen und Ausen und bessen Bertretung im Bolle nebst Gratisbeilage "Blatter für Sans und Schule" mit Illustrationen.

einfer Mitwirkung bon Inforitaten ber Schule und Gelissenschaft

berausgegeben von Tosclowski.

Jährlich 24 Nummern von 2-3 Bogen. Preis vierteljährlich nur 2 Mart 25 Bige.

# "Blätter für Haus und Schule"

mit Illustrationen,

welche im 1. Quartal eine höchst interessante Erzählung: "Der Pistonar", aus dem Norwegischen übersetzt von Emil J. Jonas, bringen, auch apart zu beziehen. Preis vierteljährlich nur 1 Mark.

Probenummern franco und gratis von der Expedition, sowie durch jede Buchhandlung ju beziehen.



Im Berlage von Guftav Sedenaft in Breftburg und Leipzig in erschienen und burch alle Buchbaublungen zu beziehen:

# Sonderlinge aus dem Holke der Alpen

3. R. Mosegger.

3 Banbe 8º (1, 245 S. II. 256 S. III. 260 S.)

Prein: Eleg. gebeft. 12 Mark.

Wir verweisen auf die in diesem Bande auf Seite 82 befindliche Besprechung über biefes neueste Wert bes beliebten steierischen Dichters.

3m Berlag von Ernft Julius Gunther in Leipzig erfchien:

# Gedichte.

Bon Joseph Freiherrn von Sichendorff.

neunte Auflage.

Miniatur-Ansgabe. Elegant gebunden in Golbichnitt. Preis 6 Mart.

# Deutsche Rundschau.

Erfcheint in Monatsheften von 160-176 Seiten gr. 8. jum Preife von 6 Mart pro Quartal.

Diese von Int. Robenberg redigirte Zeitschrift, überall im Inhalte wie im gesammten Auslande auerkannt als

### repräsentatives Centralorgan der gesammten deutschen Culturinteressen

bringt Novellen und Romane, wissenschaftliche Essaus aus allen Gebieten bes geiftigen Lebens, eine literarische Rundschan, eine Berliner und Biener Monatschronit über Theater, Musit und öffentliches Leben, sowie politische und vollswirtbichaftliche Artitel. Sämmtliche Beiträge von ben ersten Männern ber bentischen Schriftseller- und Gesehrtenwelt.

Die Berbreitung der "Deutschen Aundschan" — die gegenwärtige Auflage beträgt 10,000 Erpl. — in Deutschland, Desterreich-Ungarn, Rußland, England, den Niederlanden, dem standinavischen Morden, Amerika, bis zu den sernsten übersceischen Plätzen, wo Deutsche leben, wird von keiner zweiten

Beitschrift gleicher Tendenz erreicht.
Der Leserkreis gehört ausschließlich ben gebildeten und wohlhabenden Ständen an. Da die Inserate einen integrirenden Bestandtheil des Heftes bilden und dauernd in den Handen des Publikums bleiben, ist allen Anzeigen neben weitester Verbreitung auch nachhaltigster und Iohnendster Erfolg gesichert.

Insertionspreis: 40 Pfg. pro einmal gespattene Beite.

Normal-Inferatenzeile (circa 45 Buchflaben):

Liesbadens altbewährte altalifce Rochjaly-Thermen

3m Berlage ber Unterzeichneten ift foeben erschienen und burch alle Buchhandlungen zu beziehen:

# Cbenbürtig.

Roman in Versen

### von Adolf Friedrich von Schack.

Brofch. Mf. 8. - Elegant gebunden Mil. 4. -

173

Reiche komische Ersindung und scharfe Sature, burch welche boch oft ein voller Mang höherer Poeffe hindurchtont, zeichnen diese humorisische Dichtung aus.

Stuttgart, Mai 1876.

3. G. Cotta'iche Buchhandlung.

### Gin neues Werf von Johannes Scherr.

Soeben erschien bei Ernft Julius Gunther in Leipzig und ift in jeder Buchandlung vorräthig:

# Größenwahn.

Dier Napitel aus der Geschichte menschlicher Nurrheit.

Mit Zwischensätzen.

Kon

### Johannes Scherr.

Ein fiarter Band von 30 Bogen groß 8°. Preis 71/2 Mark; elegant gebunden 9 Mark.

#### Inbult:

Prälubium. — Mutter Eva. — Jan Bodelson, ber Schneiberkönig. — Die Gekrenzigte. Geschichte einer Heilandin. — Das rothe Quartal. Zwischensähe: Die Geschichte von Ambrosins Gigax, bem Ordnungssanatiker. — Die frohe Botschaft aus Zora-Zibe. — Ein literarischer Dialog.

# Kenelm Chillingly.

Roman

### Edward Bulmer.

Mind bem Englischen von Emit Lebmann.

Gillige Ansgabe.

3 Banbe. Preis 6 Mark.

# Das Geschlecht der Zukunft.

Moman

non

#### Edward Bulmer.

Mus bem Englischen von Jenny Biorfowela. 1 Band. Preis 3 Mark.

### Gin werthvolles Familien:Geschenf.



3m Berlage von A. Podwig in Ctabe ift foeben erschienen und burch alle Buch handlungen zu beziehen:

Sophie Armster's

to ch b u ch

für die bürgerliche, wie für die feinere Rüche.

Elfte vermehrte und verbefferte Auflage.

Gebunden in eleg. Dede mit Goldpreffung 4 Mark.

Nachbent eine überaus günftige Anfnahme biefem Rochbuche von feinem erften Ericheinen an ftete tren geblieben, fo ift ber Werth befielben in ber nunmehr veranftalteten elften Auflage noch gan; besonders gehoben burch manche Bermehrung mit ben an-wendbarften neueren Recepten, sowie forgialtige Revision ber biefes Buch zu so gutem Rufe verholfenen älteren Amveifungen von einer routinirten Rochin und namentlich burch hinzuffigung aller Quantitäte Angaben nach bem neuen Maag und Gewicht, unter Beibehaltung ber früheren Angaben in Parenthefe.

Die zahlreiche Berbreitung, welche bieses Kochbuch bereits gefinnden, verdankt es nach mancher freundlichen Beurtheilung vor Allem seiner vielseitigen Branchbarkeit sowohl ihr die seinere herrschaftliche und Hoteltüche, wie ebensalls für die schlichte burgerliche nüche; aber anch auf tie außere Ansflattung ift turch Berftellung bes Ginbandes in eleganter Dede mit Goldpreffung bei Diefer neuen Auflage gang befonbere Müdsicht genommen und burfte basselbe somit zugleich als ein werthvolles und ichones

Festgeschent zu empfehlen sein.

Jungfrauen bester Rathgeber.



Für jebe Hausfrau berechnet.

# König Werbul.

Novelle

von Sugo Alein.

Es mochte wohl fünf Uhr Morgens sein. In leuchtender Majestät stieg die Sonne im Osten empor. Sie färbte mit ihren glänzenden Strahlen das vertrocknete röthliche Gras der Haide gelb und hüllte die weißen, zerrissenen Wölken in goldigen Schein; der Aether wogte wie ein Flammenmeer und leuchtete wie in purpurne, blutige Tinten getaucht. Der Morgenwind strich über die Pußten und durch das Laub der alten Bäume hinter dem Kastell von Kerestó, daß es leise rauschte, wie zum Morgengruße; und ein frohes Willsommen! riesen auch helle Vogelstimmen dem wiederkehrenden Tagesgestirne zu, selbst die steise Blume der Sonnenwende nickte still und verständniß- voll zu den alten Bekannten hinüber.

Bur linken Seite von Kerektó zog sich die weite, unbebaute Haibe hin, die Pusta, öde und kahl; nur in der Ferne hoben sich einige verkrüppelte Bäume als dunkle Silhouetten von dem glänzend beleuchteten Horizonte ab, sonst war keinerlei Baum oder Strauch auf der weiten, sandigen Ebene zu entdeden; nur vertrodnete Blümchen fanden sich da, und Disteln und Dornen, bedeckt vom schweren Staub der Haibe, zogen sich längst der Landstraße dahin. Wie eine Wüste liegt es da, das weite Haibeland, und eine Wüste ist es, wenn die Sonne Mittags mit ihren versengenden Strahlen den Boden durchglüht, wenn der Wirbelwind seine Sandhosen weht und die Fata morgana dem müden Auge ihre blendenden Vilder zeigt.

Bur rechten Seite des Kastells von Kerekto zogen sich die Aecker des Gutes hin, setter schwarzer Boden, voll reicher Frucht. Den stropenden Getreideselbern schloß sich der grüne Klee, schlossen sich Maiswälder an mit den sederartig nickenden Goldkronen ihrer Stauden, in deren Schatten die sastige Melone, auf weicher Erde gebettet, reiste. Zwischen den Feldern schlich sich eine Wasserleitung hin, welche die nahe Theiß speiste, damit sie ihr erquickendes Naß dem glühenden Boden, der halbvertrockneten Pslanze mittheile. Die Leitung war erst jüngst durch den neuen Gutsherrn gebaut worden.

Das Kastell von Kerektó war ein altes, burgartiges Gebäude mit grauen Manern und hohen Thüren und Fenstern; ein alter unfreundlicher Ban, verstaubt, grausschimmernd, wie von Spinnennehen umzogen. Grüne Jasousien und rosige Hyazinthenstöcke lachten indessen von den Fenstern herüber, wie von Jugendgluth sprühende Augen aus einem alten, mit Aunzeln bedeckten Antlitz; wie ein frohes Lächeln auf welten Lippen; wie das Sträußchen im Knopfloch des alt gewordenen Bonvivants.

Es war eine halbe Anine, das alte Schloß mit seinen weiten Hallen, seinen langen dunklen Gängen, die der Erbauer angelegt zu haben schien, damit einst gespenstischen Burgfräuleins der Promenadengang nicht sehle. Verstaubte Familiengemälde der Barone von Kerektó und Pathsalu, deren Sigenthum das Gut Jahrhundertelang gewesen, hingen an den schmutziggrauen Wänden des großen Vorridors und warteten, daß sie der noch lebende, letzte Sprößling des alten Geschlechts von hier fortschaffen und in irgend einer geräumigen Rumpelkammer unterbringen lasse. Er hatte das Besitzthum seiner Ahnen ohne viel Ueberwindung verkauft und deren lebensgetrene Portraits, die er bewahren zu wollen die Absicht äußerte, — wie es schien, abzuholen vergessen. Die halbe ungarische Aristokratie hat ihre Güter verschleudert, verspielt und vertrunken; der Baron von Kerestó hat auch so gethan; was sollten ihm noch die alten Ahnenbilder? Die todten Blicke der alten Helden schienen ihm einen Vorwurf zuzurusen. . . Gr wollte es vergessen, das Heldengesindel . . .

Der gegenwartige Besitzer des Gutes, ein alter Studiengenosse von mir, hatte die alten Gemälde an ihrem Platze gelassen. Er änderte überhaupt nichts an der inneren Einrichtung des Schlosses; nichts an dem wurmstichtigen Holzgetäfel und den mottenzerfressenen Teppichen, nichts an den verblaßten Borhängen, an den schweren Tischen und Armstühlen und Schränken. Man war in eine andere Welt, in eine Welt längstentschwunz dener Zeitenversetz, wenn man in die hohen Gemächer trat, in welche das Tageslicht nurspärzlich durch die verstaubten Borhänge siel, mit seinem Dämmerlichte geisterhaft die verrosteten Wassen und zerbrochenen Panzer beleuchtend, die in beschaulicher Einsamkeit an dem Nagel hingen: die Wolfsselle, die als Teppiche dienten, die Hirschgeweihe und Adlerschwingen, Trophäen glücklicher Jagden glücklicherer Zeiten. Man erwartete in diesem Naume, daß sich die schwere Thüre krächzend in ihren Angeln drehe und ein grauer Ritter mit schweren Schritten in den Saal trete, um den srechen Eindringling, der dies Heiligthum entweiht, mit der Kuochenhand zu zerschmettern . . . Es wehte Moderdust durch diese Hallen.

Nur einige wenige Zimmer ließ mein Freund restauriren, darunter ein kleines Gemach, das nun seinem Frauchen als Boudoir diente und mit allem Comfort ausgestattet war, den unser raffinirtes Jahrhundert ersonnen, um schönen Frauen einen glänzenden Nahmen zu bieten. Und aus diesen Fenstern winkten auch die grünen Jasousien und duftigen Blumenstöcke einen freundlichen Gruß dem Wanderer zu, der beklommen zu dem grauen Gemäuer auf dem platien Erdhügel aufblickte.

Um das Schloß rauschten Jahrhunderte alte Buchen, in welchem ein Heer von Raben nistete, das vom frühen Morgen dis zum späten Abend kreischend das alte Haus umflog. Das seltsame Konzert war wenig geeignet, den düstern Eindruck des Kastells von Kerektó zu mildern. Die Buchen strebten in einer schattigen Alee den Hügel hinab und führten weit weg zu einem kleinen Wäldchen niederer Bäume, das nur da zu sein schien, um den Bauernjungen eine bequeme Stätte für ihre Purzelbaum-Exercitien zu bieten. Hinter dem Kastell lag ein alter, romantischer Park. Seit undenklichen Beiten hatte hier die pslegende Hand eines Gärtners nicht gewaltet; die Spur der einst rein und nett gezogenen Pfade war fast verwischt, sie waren bedeckt mit dem Gras der Haide; die einst so herrlichen Blumenbeete boten jedem möglichen Unkraute Raum; nur ab und zu traf das Auge auf eine gelbe Rose zwischen den Gistblüthen der Herbstzeitlose oder

glühten dunkle Beeren im Grün, halb verdeckt durch die weiße, glockenförmige Blume bes Stechapfels. Die Holzbänke waren morsch und wurmstichig, die Moosbänke halb zerfallen. Ucberall Berwahrlosung, überall die Wildniß der Bußta . . .

Eine dornige, weißblüthige Jasminhecke bildete die Umzäunung des Parkes. Neben dem Parke führte ein breiter Fußpfad den Hügel hinab und verlor sich zwischen den Tabatseldern; der Pfad diente manchmal auch für den Wagenversehr. Un dieser kleinen Straße, umwogt vom würzigen Duste der Tabakpslauzen stand ein einstöckiger Nohbau, auch ein altes, sehr altes Hand. Es war aber herausgeputzt, wie eine ewig jung scheinen wollende, alte Kokette; die Ziegeln waren roth, das Manerwerk weiß getüncht und diese Tünche war entschieden frischen Datums; wilder Wein rankte sich an dem Hause empor und zu beiden Seiten des Thores befanden sich Epheu-Veete, an welchen dünne Vindsäden an der Mauer emporgezogen waren, damit sich die Winde leichter in die Hohe ranken könne . . . Es war kein Herschaußt denn armlich war seine Ausschmückung, und auch keine Bauernwohnung, denn diese kennt eine solche überhaupt nicht . . . Es war herausgeputzt wie eine alte Kokette . . . Wem gehörte dieses Hans? Wessen sonnenschein gesichlossen, über dem kleinen Fenster nicht? . . .

Es ist eine lange, dunkle Geschichte. Die blaue Blume weiß gewiß mehr davon. Lom Fenster des Schlosses blickt man gerade auf dieses Haus. Bei der Cigarre erzählte mir mein Freund die Geschichte. Keine Geschichte. Nur einzelne lose Falten einer solchen; zerstreute Steinchen sinds eines großen Baues, der verschwunden ist im Uebel der Zeiten; einzelne grelle Momente einer erschütternden Tragödie; einzelne grelle Motive der alten Komödie des Elends . . . .

Vor zwanzig Jahren wars, da gab es auf Aerektó ein Mädchen, das Jeden, der ihm in die Angen blickte, mit dem Glanz seiner Schönheit bezauberte; es waren grün schimmernde Augen, bekanntlich die für Männerherzen gefährlichsten. Sie richteten auch ein gut Stück Unheil an, diese Augen.

So Mancher war in diese Nigenaugen verliebt, so Manchem brachten sie um seine Ruhe, doch Keiner wagte sich an die Schöne heran. Denn sie hatte ihr Herz bereits versschenkt und zwar an einen gefährlichen Patron, der in diesem Punkt keinen Scherz versstand: sie war Betko's Liebste, Petko, des Räubers.

Es war ein wilder Geselle. Nachdem er das kleine Vermögen seines alten Vaters verspielt hatte, ging er unter die Käuber. In der Schänke des rothen Berebély Marczi auf der Pußta draußen hatte er sein Quartier. Nach Kerekto kam er selten. Nur ab und zu, am Abend, wenn kein Mondschein war, wenn ihn Niemand sehen konnte; da verrieth manchmal das Wiehern seines weißen Rosses, daß er seiner Liebsten einen Besuch abstattete, der grünäugigen Mariska, die hier in einem vereinsamten Häuschen mit ihrer Mutter sebte.

Die Liebe datirte von lange her; aus frohen Tagen der Kindheit, wo harmlose Spiele und unschuldige Tändeleien die Kleinen zusammenführten. Sie hielten's damals schon immer miteinander; und die zarten Reime hatten sich entwickelt und es stieg eine rothe Blume aus ihnen empor, die Blume der Liebe.

Bu jener Beit lebte noch der Baron von Kerests auf diesem Gute. Es war ein schöner Herr mit feinen Manieren und einer sußen Stimme, die zu Herzen drang; diese Stimme war eben so unwiderstehlich, wie die schönen Augen der Näubersbraut. Im

Uebrigen war er wie Seinesgleichen. Hart und gefühllos gegen die Bauern, die in seinem Dienste standen. In diesem Kastelle hier gab es nichts wie tolle Gelage; der Baron that sein Möglichstes, sein Bermögen zu vergeuben, mit tollen Gefährten, beim Spieletisch und bei leichtsinnigen Dirnen.

Der Baron machte die Bekanntschaft Petko's; wie, das kann ich nicht sagen, denn ich weiß es nicht. Der Ränder gesiel dem Herrn und er versprach ihm, für seine Raudsthaten Straslosigkeit zu erwirken, wenn er in seine Dienste trete. Petko wurde sein Leidiger und der Baron beschützte ihn in der That so, daß man ihm nichts anhaben konnte. Zu jener Zeit galt das Wort großer Herren viel, namentsich, wenn sie "ichwarzsgelb" waren, wie der Baron von Kerekto; die deutschen Panduren, mit welchen damals Ungarn überschwemmt war, gehorchten ihm, wie einem Vorgesetzten. Uebrigens nimmt man es selbst heute mit Räubern in Ungarn nicht zu genau.

Petto heirathete seine Jugendgeliebie; und nun lernte der Varon auch die schöne Marista kennen, er war immer ein Freund der Frauen gewesen und man erzählte es sich, daß seinem Schmeichelwort kein Weib widerstehen könne. Er verführte Petto, des Räubers Frau.

In dem alten Parke hier, zwischen verschlungenen, undurchdringlichen Jasminsträuchen und mannshohem Unkraut soll es eine versteckte Laube gegeben haben, in der das Paar so manche verschwiegene Nacht verbrecherischer Liebe fröhnte. Lange im Gesheimen. Als ein Zufall die Geschichte entdeckte, brachte man es dem Gatten natürlich zu Chren, weil man den Herru haßte, der hart war und österreichisch. Petkó, der wilde Petkó, zuckte aber gleichgiltig die Achseln . . .

Er that wenigstens, als ob ihm die Sache gleichgiltig ware. Denn man wußte ja, wie er dieses Weib geliebt hatte, mit all' der Gluth eines echten Pußtasohns, mit all' der Macht einer Leidenschaft, die in seinem Herzen Wurzel geschlagen hatte, die es ganz und gar erfüllte; man wußte, daß ihm dieses Weib Alles war, Leben, Licht, Seligkeit.

Er zuckte nur die Achieln und that, als ware ihm die Geschichte gleichgiltig. Finstere Wolfen lagen aber auf seiner Stirne und sein Blick wurde matt und umschleiert. Er wurde ein Melancholiter, der wilde Petko.

Die Bauern erzählten sich, er habe seine schöne Frau im Kartenspiel an seinen Herrn verloren. Ich weiß nicht, ob es wahr. Der Baron soll es erzählt haben. So viel ist gewiß, daß er seine Frau beginnen ließ, was sie wollte.

Und er wurde täglich stiller und stiller, und als Marista bei Geburt ihres Kindes starb, wurde er halb verrückt.

Er lebt seitdem in dem Häuschen drüben am Wege, still und ruhig, entsetzlich still . . . . Man sagt, er spreche Jahrelang kein Wort, auch zu seiner Tochter nicht, die beinahe so seltsam ist wie er, und welche ihn seit einer Neihe von Jahren pslegt. Entsetzlich still . . . . Nur manchmal nimmt er Nachts seine Geige hervor und spielt wilde, schmerzliche Melodien, die er draußen auf der Pußta, in des rothen Veredely Marczi wüster Schenke gelernt, spielt die seltsamen Weisen — von welchen jede Note eine Mage und ein Seuszer — bei offenem Fenster in die glühende Nacht hinaus. Dann bringt der Wind die bizarren Töne herüber nach Kerestó und dann treten die Bauern vor ihre Thüren und sauschen dem "kranken Spiel", wie sie sagen, dis der letzte Ton verklungen, und dann sagen sie erust: "Der alte Pettő hat heute wieder eine böse Stunde . . ."

Das ist die Geschichte bes Häuschens dort am Wege. Ist sie damit zu Ende? Noch lange nicht . . .

\* \*

Auf einem freien Plat in einem fleinen Wäldchen bichtbelaubter Bäume, das in der Nähe des Herrenhauses von Kerektó, lagerte eine Zigeunerschaar. Der Plat war völlig verwüstet von den braunen Nomaden. Das lange Gras, das hier überall den Boden bedeckte, war niedergetreten, verkümmert. Der Boden selbst war an manchen Stellen vom Feuer geschwärzt. An diesem Abend brannte das Lagerseuer in der Mitte des Naumes; ein großes Feuer, dessen rother Schein in die dunkle Nacht des Wäldchens hineinfiel, hie und da auf einem glänzenden Blatte wiederstrahlend, beinahe überall erssterbend in dem Dunkel des Laubes, im sinstern Schatten der Bäume.

Ein Wolfshund lag schlafend in nächster Nähe des Feuers; ein grauer Hund mit spiher Schnauze, der manchmal im Schlafe knurrte. Am Feuer hockten auch zwei braune Frauen, damit beschäftigt, Hasen am Spieße zu braten, welchem Beginnen drei, vier Zigeuner, die nebenan im Grase hingestreckt ruhten, mit gleichgiltigem Blicke zusahen. Er war seltsam umschleiert, dieser Blick, wie wenn man die Objekte der Wirklichkeit hinter einem Schleier sieht und die Gedanken anderswo weilen, dei holden Traumgebilden. Sie blickten starr auf die Frauen und dann ins Feuer und träumten. Träumten? ... Wovon? ... Vielleicht von den fetten Ferkeln des neuen Herrn von Kerektó, die man in einer stillen Nacht erbeuten wollte, vielleicht von einem andern "Glücke" . . .

Es gibt kein glücklicheres Volk auf dieser Erbe, als die Zigeuner, bei aller Erniedrigung, die sie erdulden müssen. Sie haben dafür nur ein überlegenes Lächeln und man fühlt es heraus, daß diese Ueberlegenheit eine wirkliche sei . . Lächelnd starrten die Zigeuner ins Feuer, lächelnd und froh . . .

Auch die Zigennermutter faß da, eine Alte mit schrecklich abgebranntem Geficht, bas unzählige feine Runzeln durchzogen. Es war das Gesicht einer Mumie . . . Nur die fleinen verschmitten Augen hatten ihren Glang bewahrt. Sie warmte fich bie ftarren Sande am Feuer. Um ihre vertrodneten Lippen flog es mandymal wie ein Lächeln, wie ein Lächeln teuflischen Spottes, wenn sie ein Baar betrachtete, das rechts ab vom Feuer tanzte nach Farkas Jani's verführerischen Weisen. Es war ein prächtiges Laar. Er groß und start, mit dunkelm Haar und Bart und kräftigen Zügen; sie schlank und fein, ichon wie ein Traum; das Gesicht von seltener Weichheit, von wollustiger Hingebung, die Augen voll ftiller Gluth, die an suge Sunden benken ließ. Rothe Korallen lagen in vier=, fünffacher Schnur um ben ftolgen Naden. Ein rothes, mit Metallplatten ge= ichmudtes Leibchen zeigte eine feine Taille, und ein hemb von feltsamer Weife, das verführerisch von der dunkeln Haut des Weibes abstach, verhüllte den vollen, wogenden Busen, falbe Blumen lagen ihr im Haare. Das Baar verzehrte fich mit den Bliden. Und fie gehörten nicht zusammen. Warum lächelte die alte Zigennermutter fo fpöttisch? . . . Dachte fie etwa auch an die Ferkel best neuen Herrn von Kerekto, dachte fie etwa, der große Junge, ber eifrige Tanger, ber schwarze Sas Pizta fei ju ungeschickt, um Ferfel zu stehlen? Drei ber Ferkel, ber Preis, um den beiläufig dem krummen Karikas Hyula seine Frau feil sein dürfte, seine schöne Frau mit den still glühenden Augen, die an fuße Sunden erinnern, mit den gelben Blumen im haar? . . . Sie find alle ungeichict, die Berliebten . . .

Farkas Jani spielte mit zwei Geigerkollegen zum Tanze auf. Es war eine wilde, ausschweisende Melodie mit tieftraurigem, melancholischem Tonfall; ein echter Chardas; jener Chardas, in dem sich die ungarische Nationalmusit erschöpft hat, wie sich in den süßen Liedern Petösis die ungarische Poesie erschöpfte . . . Ein echter Chardas. Sie tanzten mit Animo, die brannen Mädchen und Frauen . . . Mit Animo! Es war die sleischgewordene Gluth, welche die brannen Burichen an sich drückten, sich mit ihr im sinnverlorenen Tanze wiegend . . .

Ich stand im Dunkel der Bäume und sah dem bunten Treiben wortlos zu. Sie war doch entzückend, die sinnvergessene Hingebung an die Frende des Angenblick, diese gluthvolle Scenerie und diese Schaar urfräftiger Gestalten, die sie belebten! Ich hätte sie Stunden lang still bewundern können.

Ein leichtes Geräusch weckte mich aus meinen Träumen. Ich wandte mich um und sah nicht ferne von mir ein Mädchen an einen Baum gelehnt. Es war eine märchenhast zarte Gestalt, klein und sein, vornehm, wenn sie auch den Bauernkittel trug. Ein Tuch bedeckte ihr Haupt, wie es die Bäuerinnen der Gegend tragen, doch guckten von allen Seiten necksiche, verführerische blonde Löckchen darunter hervor. Sie hatte grüne Augen . . .

Grüne Augen. Sie riefen mir die Geschichte der schönen Marista in die Erinnerung zurück. Das mußte ihre Tochter sein, wenn sich die Annuth und die Vornehmheit auf sie vererbten. Im rothen Fenerschein nahm ich die zarten, delikaten Contouren eines sein geschnittenen Mundes wahr und ein Näschen, so hübsch gesormt, als hätte es Canova gemeißelt. Ich glaubte die Mutter zu verstehen, indem ich die Tochter sah — sie mochte von zu seiner Empfindung sein für ihre grobe Existenz...

Sie blidte auf, da ich mich ihr näherte; sie erbebte, wie ein scheues Neh, das man überraschte.

"Wer bist Du?" fragte sie rasch. "Was willst Du? Ich habe Dich hier noch nicht gesehen —"

"Beruhige Dich, Kind!" sagte ich freundlich. "Ich bin Jemand, der Dir gut gessinnt ist und Dich fragen will, warum Du weinst."

Es waren ihre Augen noch feucht.

Sie blidte mich noch immer ichen an.

"Müssen Sie es wissen?" fragte sie mit findlichem Trop, den sie aber sofort zu bes reuen schien. "Ich weinte — ich weinte —"

Sie hielt inne und sah mich wieder an, prüsend an, als fragte sie, ob sie mir Bertrauen schenken durfe.

Ich ersparte mir jede Betheuerung. Ich fühlte, sie wäre vergebens gewesen, wenn ihr meine Miene nicht vertrauenerweckend erschienen ware.

"Ich weinte," hub sie wieder an, "weil mich das Spiel ber Zigeuner an ein anderes Spiel erinnerte, bas mich immer zu Thränen erschüttert."

"Ein anderes Spiel?"

"Ein anderes Spiel. Ein Spiel, das mich verrückt machen könnte; ein wirklich verrücktes Spiel!"

Sie ichanderte zusammen.

"Romm fort von hier," jagte ich janft, "es ist dann nicht gut für Dich, das zu hören." Ich schlang meinen Urm um sie und zog sie fort.

Sie blidte wieder erschredt, mit fragendem Blide auf. Dann ließ fie das schöne Haupt auf die Bruft herabsinken und ließ sich willenlos leiten, wie ein Rind.

Wir gingen durch den stillen veröbeten Hain. Das Mondlicht fiel manchmal durch das dichte Laub auf unsern Pfad und überströmte das Kind, das ich führte, mit seinem Glanze. Der Wind riß ab und zu ein Blatt vom Baume und wehte es vor unsere Füße. Vereinzelte Töne der Zigeunermusik drangen uns als schrille Klänge nach — sonit störte fein Laut die tiefe Stille um uns.

Am Ende des Balddens feste fie fich auf einen großen Stein, der da lag und vielleicht einmal als Bant gedient haben mochte.

"Bist Ihr," begann sie langsam, jedoch immer schneller im Laufe der Rede sprechend, "wist Ihr, ich pslege nicht mit Jedermann Arm in Arm zu gehen. Auch wenn er seine Aleider trägt, wie Ihr, und vornehm blickt. Aber Ihr habt gute Augen . . . Ich halte was auf die Augen . . . Ich glaube durch die Augen ins Herz sehen zu können. Ich mag mich oft irren, denn ich din unersahren und ein dummes Mädchen . . . Ich wohne ganz allein mit meinem Bater, ich sehe kaum Menschen . . . Seht, da denke ich mir halt besonders die Leute und die Welt . . . Sie sind immer anders, als ich sie mir denke, immer anders, und das thut mir weh . . . Aber Eure Augen, seht, von Euren Augen habe ich geträumt, Euere Augen habe ich mir gedacht, — jo gute Augen . . . "

"Für Dich bliden fie nur gut, Mädchen," fagte ich, "benn ich bin Dir herzlich zugethan."

"Das ist gut. Denn mich liebt Niemand. Mein Bater sollte mich wohl lieben, der aber versteht nichts davon . . . er ist krank, sehr krank . . . . die Uebrigen können mich nicht lieben, ich weiß es wohl, denn sie denken so ganz anders, als ich, und man muß sich verstehen, wenn man sich lieben soll, nicht wahr?"

Ich nickte lächelnd mit dem Kopfe. Das arme Kind dachte in ihrer naiven Schüchterns heit richtig. Es ist aber nicht gut, richtig zu denken, das thut weh . . . Freilich war sie immer allein und mußte immer denken . . .

"Und liebst Du auch Niemanben?" fragte ich.

"Ich habe Dich auch lieb, mein Rind!" fagte ich leife.

"Das ist gut — ich sagte schon. Denn mich liebt Riemand und — und —"

"Und?" fragte ich.

"Und ich fürchte mich, " fagte fie, fich ängstlich an mich schmiegend. "Ich fürchte mich . . . "

"Und warum?"

"Ich habe König Werbul gesehen."

"König Werbul?"

"Ja wohl, König Werbull"

"Wer ist bas?"

Sie blidte mich an, als verftunde sie mich nicht. "Wer bas ift? Habt Ihr noch nichts gehört vom König Werbul, bem Geist ber Haibe, bem Feinde aller Liebenden . . . "

"Der Mann ift mir fremd."

"Er ist mir heute Abend erschienen. Ich sah ihn deutlich mit seiner vielzackigen Krone auf dem Haupte, sein langer, weißer Bart und sein Haar flatterten im Winde . . . . Er schwebte über dem Walbe, den Arm drohend erhoben . . . "

"Du haft Dich getäuscht, mein Kind, Du bist zu viel allein und der Kopf glüht Dir ..."
"Ich sage Guch, ich habe ihn gesehen ... Er bringt Jedem Unglück, der ihn sieht ..."
Sie blickte starr vor sich hin.

"Ihr habt wirklich nie etwas von ihm gehört?" begann fie wieder. "Ich will Euch die Geschichte erzählen . . . aber nicht jett . . . jett fürchte ich mich . . . es ist eine böse Sage . . . nicht jett . . . morgen . . . "

Sie legte ihr Haupt auf meine Schulter. Sie war verführerisch ichön. Ihre kleine zarte Hand, die ich in der meinen hielt, glühte wie Feuer und durchströmte mich mit ihrer Gluth. Ich war dreiundzwanzig Jahre alt und ich drückte einen Kuß auf ihre Lippen.

Sie gog fich haftig gurud.

"Nein — nicht so —" sagte sie erschreckt, und dann fügte sie weich hinzu: "Du barist Marista nicht so küssen — sieh, wie mein Herz pocht — und das ist nicht gut . . ."

Sie hatte Recht. Das ist nicht gut . . .

"Es ist so still" — slüfterte sie — "es ist so dunkel — gehst Du nicht heim? Du barfft mich aber jest nicht allein lassen — willst Du mich nach Hause führen?"

Sie stützte sich auf mich, während wir am Waldesiaum dahingingen. Der Mond hatte sich hinter Wolfen verborgen und die Bäume streckten ihre knorrigen Burzeln über ben Weg. Sie stützte sich auf mich, während wir bahingingen.

Wir famen fo in die Nahe ihres Häuschens.

"Komm' morgen um diese Beit hierher," sagte Mariska sinnend — "ich werde Dich dann zu meinem Lieblingsplätichen führen, wo ich ganze Tage bleibe . . . Du mußt es kennen lernen . . . Wirst Du kommen?" fragte sie äugstlich.

"Ich werde kommen, Marista."

Sie legte ihre fleinen Hände auf meine Schultern, bog das Haupt zurück und iah mich einen Augenblick mit ihren gelbfunkelnden Augen an. Dann schlang sie plöhlich die Arme um meinen Nacken, drückte einen heißen Kuß auf meine Lippen und mit dem Rus: "Auf Morgen!" war sie mir entschwebt.

Mein Herz pochte laut. Welche magische Kraft besitzt boch ein Frauenkuß... Ober war der schwere, würzige Dust der Blüthen rings umher Schuld daran, daß es sich bedrückend auf meine Brust legte? Es war jedenfalls ein berauschender sinnverwirrender Blüthendust...

ale ale

Der Himmel hatte sein Wolkenheer zur Aktion kommandirt und drohend marschirten die dunkeln Colonnen aus. Ferne Blipe leuchteren geisterhaft herüber, von dumpfem Donnerrollen begleitet. Es war eine unheimliche Nacht, eine Nacht, da man nicht gerne ins Freie geht. Unheimlich rauschten die Pappeln des Parkes von Nerestó und unheimslich pfiss der Wind durch ihre hohen Wipsel. Vom Sturm aufgeschreckt krächzten die Naben, deren Nester die wilde Windsbraut herabriß ins Dunkel des Parkes.

Ich stand unweit besselben, lauschend und spähend, benn es war wohl hier auf bem einsamen Haibesleck nicht anders wie draußen, auf der weiten, lärmenden Heerstraße bes Lebens — hat je das Grollen des Himmels eine Schöne abgehalten, beim Neudezvous pünktlich einzutressen?

Sie schwebte mehr über ben Boden, als sie ging, ein leichtes Anistern des Rasens verrieth mir aber doch ihr Nahen. Sie schmiegte sich zitternd und ängstlich an mich.

"Ich habe nie den Sturm gefürchtet," flüsterte fie, "ich fürchte ihn auch heute nicht, wir find ba braußen baran gewöhnt — boch ich fürchte König Werbul!"

"Rommt er mit bem Sturm?"

"Mit dem Sturm. Du mußt nicht lachen. Es ist ein boser Geist. Komm, komm! Ich habe Dir ja versprochen, Dich zu meinem Lieblingsplätichen zu führen. Dort sind wir auch geborgen, wenn es regnen sollte."

Sie erfaste meine Hand und führte mich direkt auf ben Park zu, den eine mächtige, undurchdringliche Jasminhecke einsäumte. Ihre kleine Hand schien aber Zauberkraft zu besiten. Sie bog die dornigen Zweige geschickt zur Seite und wir schritten auf einem, grasbewachsenen engen Pfad bahin.

Bas war bas für ein Bfab und wohin führte er?

Es war still in dem Parke. Das Toben der Elemente schien sich an der mächtigen Jasminmauer zu brechen; nur leicht bewegten sich hier die Zweige der Trauerweiden und durch die vielverschlungenen Büsche ging es nur wie ein Flüstern. Blindschleichen schlüpften über den Boden und verschwanden in ihren Erdlöchern. Wir gingen quer durchs Gebüsch, dem Pfade solgend, bald ohne Psad.

Plöplich standen wir vor einer toketten Laube mit geschnistem Holzwerk und einem anmuthigen Schweizerbache. Sie lag recht verstedt, diese Laube, halb verhüllt von Schmaroperpilanzen, die sich an ihr emporrankten, halb verdeckt von dem hohen Gebüsch rings umher.

Ich erbebte. War das nicht jene Laube, von der mir der Freund erzählt hatte, in der der Baron von Kerektó mit seines Jägers Frau gekost so manche Nacht? Wie oft mußte das liebeberauschte Weib auf diesem Psade dahingeeilt sein, wie oft saß sie auf dieser Moosbank, trunken vor Seligkeit, sinnvergessen?! . . .

"Was ist Dir?" fragte die Tochter, "Deine Hand ist kalt."

"Michts, - nichts, mein Rind."

Sie zog mich nieder auf die Bant.

"Bei einem gleichen Sturm kam ich zum ersten Mal in die Laube da. Der Regen siel in Strömen und ich drückte mich zum Schutze an den Jasmin. So sand ich den Weg daher. Durch Zufall, aber durch einen lieben Zufall. Denn es ist hier so schön! . . . Es dustet so wohl rings umher! . . . Manche Nacht schlief ich hier auf dieser Bank — man hat da so liebe Träume — von Feen in lichten Kleidern, von guten Geistern und guten Menschen . . . Hier muß ich auch Deine Augen gesehen haben im Traum — ich glaube so . . . Man ist hier geschüht vor der Sonne, vor dem Sturm, vor dem Negen und vor . . . vor . . . König Werbul . . . "

"Du wolltest mir bie Sage erzählen -"

"Wenn Du gut bist! Du bist es aber, benn Du haft ja die arme kleine Mariska nicht vergessen und bist zu ihr gekommen. So höre benn.

Bor langer, langer Zeit — es muß schon sehr lange sein — da lebte eine Prinzessin in dieser Gegend, die war bezaubernd schön. Schön, wie die Feen — weißt Du? Sie hatte goldgelbes Haar, das ging ihr bis zu den Anieen und war so dicht, daß sie sich in dasselbe einhüllen konnte, wie in einen Schleier. Ihre Augen glänzten immer wie Feuer . . . Sie hieß Delibab.\*) Man erzählte von ihrer Schönheit überall im Lande,

<sup>\*)</sup> Bu deutsch: Faia morgana.

und noch weiter . . . Es kamen Prinzen herbei aus allen Ländern der Erde, um um fie zu werben, sie aber wollte keinen zum Mann nehmen . . .

Ihr Bater war König Werbul, König der Longobarden, sagt man. Kennst Du das Volt? Hast Du schon gehört davon? Sie kamen immer in dies Land, um Vieh zu rauben und Frauen... Es muß ein böses Volk gewesen sein, böse und schlecht, wie ihr König Werbul. Man sagt, daß er jeden Morgen Blut trank aus seinem Helmt der Unglücklichen, die er besiegt hatte. Der Helm war so schwer, daß ihn außer ihm kein Mensch tragen konnte. Die Axt, mit der der fürchterliche Niese die armen Leute erschlug, konnten drei Männer kaum heben.

Er lebte mit aller Welt in Feindschaft, denn Jeder haßte ihn. Gegen einen Menschen erfüllte ihn aber ganz besonderer Grimm, das war König Ráb, ein König der Avaren, auch ein Volk, das da nicht weit gewohnt haben soll. Ráb hatte ihm, als sie noch Knaben waren, in einem kindischen Kampfe zufällig zwei Finger der linken Hand herabgeschlagen, und das konnte ihm Werbul nie verzeihen, das wollte er noch rächen...

Die Longobarden brangen erobernd immer weiter vorwärts in diesem Laube und Schreck und Entsetzen schof überall aus dem Boden, wohin sie ihren Fuß setzen; denn sie raubten und mordeten, branuten die Zelte ab und schonten kein Leben.

Da trieb die Verzweiflung die unglücklichen Bölfer zu einer entscheidenden That. Einzeln schwach, vereinigten sie sich und traten so dem schrecklichen König entgegen.

Einzeln schwach, waren sie vereinigt stark. König Werbul war klug und die Gesahr entging ihm nicht. Trot seines Heldenmuths und der kräftigen Arme seiner Krieger fürchtete er die Entscheidung. Er sandte daher zu König Ráb, versprach ihm Theilung der Beute und sorderte ihn zur Hilfe auf. Und Ráb versprach zu kommen. Náb verließ die grünen User der Theiß und kam mit seinen Kriegern ins Donautiesland herab, König Werbul zu Hilfe.

Zwei Helben kämpften neben einander, konnte da der Sieg fehlen? Und doch war es ein schwerer Nampf und das Blut der Erschlagenen färbte die Wellen der Donau roth. Als aber die Sonne im Westen niedersant, war der Sieg erkämpft . . .

Man brachte Opfer den grausen Göttern des Kampfes — Menschenopfer, Menschenherzen. König Werbul wollte seinen Verbündeten bezahlen, so reich dieser bezahlt sein wollte — denn er haßte ihn nach wie vor, tropdem ihm Ráb Hilse gebracht hatte — er haßte ihn und wollte ihm nicht dankbar sein.

Rab wies alle Schätze zurück, die ihm König Werbul bot — er hatte nur ein Verslangen, das Verlangen nach des Königs süßäugiger Tochter, nach Prinzessin Delibab mit dem goldgelben Haar . . .

Manche Prinzessin mag Rab zum Gemahl ersehnt haben in ihren Träumen . . . auch Delibab liebte ihn und hob bittend die Hände zum Bater empor, das Begehren des Freiers zu erfüllen.

Alles, nur nicht das . . . Es lag das Wort dem König Werbul auf der Lippe . . . Er sprach es aber nicht aus und sagte: "Es sei — unter einer Bedingung. Hole Dir die Braut auf dem fürzesten Wege zu Wasser — sie sei Dein . . . "

Weit behnen sich die ungarischen Bußten, öbe und kahl, eine Sandwüste . . . Ein Weg zu Wasser über diese Pußten war ein Wahnsinn . . . Alte Märchen erzählen aber, baß Liebende selbst die Sterne vom himmel holen wollten, wenn der Preis ihre Vereinigung war . . . Alte Märchen erzählen, daß sie den himmel gestürmt, um ihr

Paradies des Glückes zu suchen . . . Ach, der Muth der Liebe . . . Haft Du noch nicht bavon gehört? . . .

Es arbeiteten Kinder und Greise für das Glück ihres Häuptlings. Sie gruben die Erde auf und ihr Werk war der gewaltige Rab-Graben, der sich beinahe bis zur Donau erstreckt, den das Wasser der Theiß speist . . . Beinahe erstreckt . . . das Riesenwerk wurde nicht fertig . . .

Wie es tam, wie es wurde, man fann es nicht sagen . . . Es ertrank der Häuptling in dem Graben. Seine Krieger sahen ihn eine Nacht mit dunkeln Schatten kämpfen, die ihn immer weiter zum Wasser hindrängten. Es waren die Geister der Haide, sagten sie, die das tollkühne Werk rächen wollten an seinem Schöpfer — er ertrank in dem Graben . . .

Prinzessin Delibab legte täglich die Goldringe an und die Pupurkleider, um festlich geschmüdt zu sein, wenn der Geliebte kame . . Prinzessin Delibab bestieg im Purpursmantel täglich die Spipen der Verge, um hinauszuschauen ins Land, ob der Geliebte noch immer zögere . . . Er zögerte — denn er weilte schon im Lande der Todten und kam nimmermehr . . .

Fahrelang blickte sie hinaus ins Land, ob der Geliebte noch zögere . . . Und als er nicht kam, verglühte sie auf den Höhen, wie das Abendroth . . . Und man sieht sie noch oft im Haideland, am fernen Horizont, flüssige Gluth . . .

Sie leuchtet ihm herüber, um ihm zu sagen, daß sie noch warte . . . Sie hofft noch immer, daß er komme, denn wann hat Liebe zu hoffen aufgehört . . . Und da er nicht kommen will, weint sie bittere Thränen, und wenn man ihren Schatten auf den fernen Bergen gesehen — man sieht ihn manchmal — füllt sich der Graben Ráb's mit Wasser — sie weint, um ihm den Weg zu ihr zu ebnen . . .

König Werbul tödteten auch die Schatten der Haide. Er haßt seine Tochter, er haßt alle Liebenden seitdem, er kennt noch im Tod die Reue nicht, obwohl er von Schuld gedrückt, nicht Ruhe sinden kann... In dunkler Nacht sieht man ihn durch die Lüste jagen, das Haar im Winde flatternd, die goldige Krone auf dem Haupte... Und das Menschensherz, das ihn sieht, wird nimmer glücklich durch die Liebe, das Menschenherz, das ihn sieht, wartet vergebens auf das Glück, wie Prinzessin Delibab...

Und ich habe ihn gesehen . . . "

Marista ichwieg, ihre Sand zitierte in ber Meinen . . .

"Glaubst Du an die Liebe, wie an König Werbul?" fragte ich, "fennst Du die Liebe?"

"Seitdem ich Dich tenne," fagte fie einfach . . .

Es war ein Geständniß voll Flammengluthen, die mein Herz berauschten. — "Oh! Marista!"

Es lagen meine Lippen auf ben ihren und erbebten in einem langen, wonnevollem Kuffe . . .

"Dh. Marista!"

Sie wehrte mir nicht, fie weinte nur . . .

Da erschütterte ein heftiger Windstoß ben Garten und die Lattenthur ber Laube flog weit auf.

Marista war entsett aufgesprungen . . .

"König Werbul!"

"Wo?"

"Dort! Siehst Du seine Augen nicht drohend leuchten in der Nacht . . . . Grbarmen!" "Marisfa!"

"Fort! fort! Lag mich! Es barf nicht fein!"

Sie stürzte aus der Laube, den Pfad dahin zu ihrem Heim. Der Sturm schüttelte noch die Bäume und suhr rauschend durchs Laub. War er der Schatten, den sie zu ahnen wähnte?

Der Sturm suhr rauschend durchs Laub . . . Ich hörte die Thüre ihres Häuschens ins Schloß fallen . . . sie war mir entschwunden . . . Ch, König Werbul, ich habe dich nicht gesehen, doch beinen Bann habe ich gefühlt! . . .

\* \*

Sie war gestohen, sie kam aber wieder; ich ging am nächsten Abend nach ihrem verstedten Lieblingsplätichen und ich fand sie bort.

Sie war traurig und betrübt.

"Der Bater ist frank," sagte sie, "sehr frank. Er sprach die ganze Nacht zu Leuten, die nicht da waren, und verlangte Antwort von ihnen. Und wenn sie sie nicht gaben, gerieth er in großen Zorn — oh, er ist schrecklich, mein Bater, im Zorn. Er sprach mit Bulgaren und mit einem Baron — bunte Dinge — ich verstand nichts davon.

Erst gegen Morgen beruhigte er sich. Er rief mich dann an sein Vett und fragte: Beißt Du, wer Deine Mutter war?

Ich sagte: Dh ja! Sie hieß wie ich, Marista und war die schönste in ber ganzen Gegend, so weit man die Pappeln von Kerektó sieht."

"Und weiter?" fragte er.

"Und weiter hattet Ihr einen guten Herrn," fuhr ich fort. "Er baute Euch dieses schöne Haus und versorgte Guch mit Allem. Und meine Mutter liebte Dich sehr."

Er lachte so seltsam, dann rief er ein boses Wort — er beschimpfte meine Mutter. Meine Augen füllten sich mit Thränen und ich wiederholte nur: Meine Mutter liebte Dich sehr . . . "

"Und bann?" fragte ich.

"Dann ichwieg er lange Zeit. Später rief er mich wieder an sein Bett, sah mich mit seinen großen, schwarzen Augen so ernst an, daß ich mich fürchtete, und fragte ruhig:

"Sonst weißt Du nichts von Deiner Mutter?"

"Nichts," antworte ich.

"Es ist gut," sagte er. Und gegen Morgen schlief er ein und schlief bis Mittag." "Blieb er bann ruhig?"

"Zeitweisig. Er sprach aber wieder mit seinen Leuten, die nicht da waren. Daran bin ich aber schon gewöhnt — wenn er nicht zornig würde über sie — wäre ich ganz zusrieden."

Ich lachte. Sie jagte bas mit einem naiv-komischen Ausdruck, der ihr aller- liebst stand.

"Ruffe mich, mein Engel," fagte ich.

"Küffen —" flüsterte fie — "bas ist nicht gut."

Ich zog sie an mich und sie legte ihre Lippen auf die Meinen. Es war ein zarter, schüchterner Auß, es war wie ber Hauch eines Engels.

"Kuffe mich anders," sagte ich leise.

Sie gitterte.

"Das ift nicht gut," wiederholte sie. "Und ich muß doch Alles thun, was Du ver- langst — Du haft mich bezaubert, fremder Mann."

Sie schlang ihre Arme um meinen Nacken und wir legten unsere Seelen in einen sangen, glühenden Ruß, in einen Auß echter Liebe, in einen Auß, wie man ihn felten füßt, wie man ihn oft füssen möchte, wenn das junge Blut noch feurig in den Abern rollt.

Wir lagen uns von dieser Stunde wie berauscht in den Armen — da drang plötslich ein schriller, fremder Ton bis zu uns; er riß uns aus unserm seligen Vergessen, er wirkte wie mit Zauberkraft . . .

Dem ersten Ton folgte ein zweiter, ein dritter. Sie drangen durch die stille Nacht zu uns, die weichen Töne, wie eine himmlische Sprache. Es war Musik, eine melanscholische Pußtenweise, die eine geübte Hand auf der Geige spielte . . .

Um gangen Körper bebend entrang fich Marista meinen Armen.

"Mein Bater fpielt," murmelte fie.

Ich ließ sie meinen Armen entgleiten. Ich horchte auf das Spiel der Weige, das jeden Augenblick die Färbung wechselte. Tiestraurigen Rythmen folgten tolle Staccati, einer süchen Melodie ein wüstes Tönechaos, doch ein flagender Grundton zog sich durch das ganze Spiel — es war nur eine, eine einzige Note, die immer wiederkehrte, sie machte aber das Herz erzittern, sie machte die Seele krank.

Als der lette Ton verflungen war, führte ich das weinende Kind zum Sause seines Baters. "Auf Morgen!" flüsterte ich ihr zu, sie antwortere aber nicht, sie weinte nur.

Warum weinte sie? Verstand sie die Sprache der bunten Weisen ihres Vaters und hatten ihr diese gesagt, was sie mir mit klagendem Tone zugeflüstert hatten? Sie sprachen für dieses weinende Kind . . .

Ich habe fie nicht wieder gesehen.

Ich suchte vergebens die kleine verborgene Laube im Parke auf, ich umkreiste vergeblich ihr Haus — sie ließ sich nimmer sehen. Ich pochte an die Thüre des Häuschens und rief ihren Namen — es wurde mir nicht geöffnet . . .

Nun sah ich, daß ich bieses Mädchen wirklich liebte — mit all' der Gluth eines jungen Herzens. Und ich hatte sie verloren — ich begriff es.

Sie hatte das klagende Lied ihres Baters verstanden, den Schmerz, den es verrieth, die Warnung, die es enthielt . . . Sie wollte mich nicht mehr sehen — und sie hatte Recht. Wohin sollte diese Liebe führen? . . .

Bu einem kurzen Glücke — aber boch zu einem Glücke — warum es verschmähen in diesem Leben von Kümmernissen? . . . .

Sie hatte vielleicht Mecht und ich wollte es nun felbst nicht anders . . .

Es war ein trüber Herbsttag, als ich Kerefts verließ; ein scharfer Wind jagte über bie öde, fahle, ausgestorbene Haide und die welfen Blätter der Bäume des Parks rauschten mir einen lieben Abschiedsgruß nach.

Bei ber Brude ber fleinen störrigen Berettgó wandte ich bas Haupt um — ich wollte noch einen Blid werfen auf bas verlorene Larabies . . .

War es Täuschung, war es Wahrheit, mir schien, als stünde eine lichte Gestalt am äußersten Ende des alten, wüsten Parkes und als winkte eine kleine Hand mit einem Tücklein einen letzten Gruß zu . . . Einen Gruß für die Ewigkeit . . .

Zwei Jahre waren seitdem verslossen und an einem kalten Winterabende saß ich allein in der Redattionsstube. Der Seperjunge hatte das letzte Manuscript sortgetragen und müde sehnte ich mich auf meinem Stuhle zurück. Der matte Schein der Lampe auf dem Tische beseuchtete phantastisch die schlichten Möbel des Gemachs, die Karte Ungarns an der Wand, die Sophoklesbüste in der Oseunische. Auf dem Tische sag ein Brief, den mir die setzte Post gebracht, und er rief in mir halbeingeschlummerte Geister wach. Kam er doch aus Kerektó und mein Freund erzählte mir in demielben die letzte, traurige Spanne eines verlorenen Menschenlebens...

"... Schließlich habe ich Fhuen noch ein Geschichtchen zu erzählen, ein Geschichtschen in dämmerhaftem Clairobseur, das Sie um so mehr interessiren dürste, als Sie die Heldin im vollen Lichtglanz geschen und bewundert haben ... Sie erinnern sich wohl noch an die schöne grünäugige Mariska — von ihr ist hier die Rede.

Der Baron von Kerektó hatte merkwürdigerweise sie nicht vergessen. Er gab ihr eine Aussteuer und verheirathete sie in einem kleinen Törschen in der Nähe, in Fás-Atol. Der Mann der Schönen war zwar wohlhabend, aber ein Trunkenbold und nach den ersten Wochen der Ehe nahm er sein von lustigen Aumpanen und Weinflaschen bevölkertes Leben wieder auf. Sein heim war das Gasthaus und sah man ihn einmal nüchtern, schüttelte man im Dörschen verwundert den Kopf. Die junge Frau mag viel gelitten haben, wenn man auch sagt, sie habe ihren Mann nicht geliebt. Sie sand Trost bei einem Kinde, einem Töchterchen, das ihr der himmel schenkte, der bei allem Leid, das er bescheert, doch auch für eine Herzensfrende sorgt.

Da geschah es, daß der rohe Geselle in einer Nacht nach Hause kehrte und in seinem Mausche das Würmchen schlug. Die Liebe der Mutter war in ihrem Heiligsten verletzt und man sagt, die sanste Mariska hätte ihren Mann geprügelt. Dann aber nahm sie ihr Kind auf den Arm und verließ das Haus, das ihr ein Haus des Kummers gewesen, das sie so viele Thränen weinen gesehen.

Es war eine kalte Dezembernacht und es schneite braußen in großen Floden und der Sturmwind raste über Pußta und Dorf. Das arme Beib hatte sich in Fás-Akol, wie hier in Kerektó, von aller Welt abgesondert und hatte keinen Freund, der sie nun führen sollte. Genug, am nächsten Morgen fand man sie weich im Schnee gebettet, kalt und todt — das Kind an ihrer Brust, seine Wange an das Gesicht der Mutter gedrückt — zwei Leichen, sanst eingeschlummert in der Winternacht . . . . "

Ich konnte nicht weiter lesen, ich legte den Brief auf den Tisch und trat ans Fenster. Die Gasslammen auf der Straße flackerten trübe in ihren Laternen und der Wind segte das Pslaster rein, das die dichten Flocken immer wieder mit ihrem weißen Todtenschleier bebeckten. So mag es gewesen sein in jener kalten Dezembernacht . . .

\* \*

Ich besuchte ihr Grab, als die junge Natur wieder ihre ersten Blüthen trieb. Es ist ein kleines, ödes Dorf, Fás-Akol, mit melancholischen Weidenbäumen am Straßen-saum, mit kleinen Häusern, die kleine Fenster haben, die schläfrig in die Frühlingssonne hinaus zwinkerten.

Es ift ein kleiner, öder Friedhof, der Friedhof von Fas-Atol. Keine Mauer schließt ihn ein, eine Allee von Beiden mit wogenden Aesten führt hin. Dort lag ihr Grab.

Ein kleines Grab, gang abseits. Langes Gras bededt es und ein kleines, schwarzes

Areuz steht zu seinen Häupten; ein kleines Areuz, auf dem ihr Name stand, halb verwischt vom Regen; in einem Jahre wohl ganz verlöscht — ich würde das Grab nimmer wiedersinden, sagte mir das kleine Areuz.

Ein Rosenzweiglein rankt sich am Kreuze empor und ein wildes Haidenröschen nickt darüber hin. Es fußt in ihrem Grabe und schlägt seine Wurzel vielleicht in ihrer Asche — vielleicht ist sie es selber, die schöne Fee der Haide, zu einem Röslein geworden.

War es das Liebesverhängniß, das aus jenem Ammenmärchen sprach, welches ihre Sinne bethört hatte, war es wirklich das dilftere Verhängniß, das sie ins Grab gezogen? Hatte sie "König Werbul" nimmer froh werden lassen in der Liebe? Waren es die wüsten Sitten der Großen ihres Landes, denen sie zum Opfer siel, war es das Unheil, das allen Kindern der Liebe droht? War es der verhängnisvolle Zauber des Liebestraums, den sie geträumt, der nur ein Traum gewesen und dessen die nüchterne Wirklichkeit spottete? . . .

Wer sie verstünde die Sprache bes Rösleins, das in Duften spricht, des Rösleins, das ihrem Grab entsprossen! . . .

## Durch die Blume.

### Luftipiel in einem Aufzug

#### von Erneft Legouvé.

Deutsch von Gottlieb Ritter.

(Ginzige vom Verfaller autorilirte deutliche Busgabe. Hachdruck wird verfolgt. Anflührungsrecht borbehalten.)

#### Berfonen.

Marquise de Montrichard. Intie, ihre Tochter. Oberst de Zaqueville. Miß Jackson, Gouvernante. Bevin, Sefretar ber Marquise.

Die Sandlung fpielt in einem Candhans bei Paris.

Scene : Gin eleganter Calon eines Landhaufee.

#### Erfter Auftritt.

Die Marquije (allein. Toilette einer vierzigiahrigen Dame).

Marquife. Oberft de Saqueville fommt gurud! ... Er kommt heute gurudt! Ich werde ihn wiedersehen! . . . Als er vor zehn Jahren in Berzweiflung und mir fluchend zu seinem Regiment nach Algier verreiste, dachte er wohl faum, daß dieses Herz mehr litt, als das seinige. Aber ich war nicht frei; mein Gemahl, der Marguis de Montrichard, lebte noch. Ich hatte die Kraft, dem Marquis Alles, jelbst meinen Schmerg gu verbergen. Aber heute, - heute findet er mich als Wittwe wieder! D, heute aber . . . ichmerglich bewegt; es ift gehn Jahre ipäter! Damals waren wir vom nämlichen Alter. Jest . . . ist er noch jung, ich bin es nicht mehr. Die Zeit ber Romane ift fur mich porbei; besonders jest, wo ich im Begriffe stehe, meine Tochter mit jeinem Reffen zu verheirathen. Bormarts, benfen wir nur noch baran, Großmama zu fein. Berbergen wir unter diejem Häubchen Alles, was von Jugend auf meinem Weficht übrig blieb? ... Stürzen wir uns in die Berte der Wohlthätigkeit und in die nüplichen Bücher! Wenn eine Frau von vierzig Jahren wohlthatig wird, jeid überzeugt, daß auch diese Barmbergigfeit eine Art Liebe ift.

#### 3weiter Auftritt.

Borige. Sevin, Mig 3adjon, Julie.

Sevin. Frau Marquise, hier find die letten Statuten der Stiftung.

Marquife. Wohlan, nehmen Gie Plat, Herr Sevin. Ich hore. (Alle feben fich. Marquife und Sevin linte, Julie und Diff rechte, arbeitenb).

Zevin (11eft). "Artitel 71. Jede Benfivnäri'i unseres Aiple, welche zweimal beim Morgensober Abendgebete sehlt, welche die Ordnung durch prosanc Lieder stört oder welche der Fran Oberin oder den vorstehenden Damen nicht Gehorsam leistet, welche Briese schreibt oder empfängt von ihrem Verführer . . . ."

Marquise Teifet. lleberschlagen Sie bas, Berr Sevin!

Sevin. Brr . . . brrr . . . "Der welche einen Roman in das Haus bringt, wird unverzüglich davon geschickt und unwürdig erfaunt, die Wohlthaten unseres Uhls zu genießen."

Marquife. Gut, namentlich die lette Claufet. Julie, was fagst Du ju dem Roman-Berbot?

Julie. Was wollen Sie, Mama: Ich würde forigeschickt!

Marquisc. Pfui, Inlie!

Sevin. Wie, Fräulein, was muß ich hören?! Miß (mit engtischem Accent). Ch, Wiß Julia! Julie. Ich möchte doch wissen, warum es ein so großes Berbrechen ist, einen Roman zu lesen! Ich habe es nie verstanden.

Marquife. Julie, mein Rind, man muß nie von Dingen sprechen, die man nicht fennt.

Julie. Einverstanden, ich kann aber über i Romane sprechen, da ich solche gelesen habe. Und ich werde noch andere lesen.

Mis. Dh ja, englische Romane, das ist ein Unterschied!

Julie. Englische und frangösische! Ich las zum Beispiel . . .

Marquisc (fie unterbrechend). Julie! . . . Herr Sebin, Sie fennen fie viel zu gut, um ein Wort von alledem zu glauben.

Sevin. Ich bin fest überzeugt, daß Fraulein Julie . . .

Julie. Herr Sevin, Herr Sevin! Wenn Sie noch ein Wort sagen, so brodire ich statt dieser arabischen Schnörfel, die ich auf meiner Stickerei copire, in gutem Französisch: Ich habe Romane gelesen, und zeichne achtungsvollst Julie de Montrichard.

Marquife. Herr Sevin, heben Sie gefälligst meine Scheere auft (Leise zu ibm.) Reizen Sie sie nicht, ich bitte Sie barum.

Sevin. Das würde eine etwas romantische Tapisserie abgeben. (Bause.) Ich übergehe die letten Artitel unserer Statuten über die Unissorm, die Aussteuer; Sie haben das Alles vortresslich angeordnet. Graues Kleid, weißer Schleier, Schürze von Zwilch . . .

Julic. O pful, Zwilch! Ich will seidene Schürzen und die Taschen mit blauen Bandern eingefaßt.

Marquise Rein, Zwilch ist gut. Es ist ichlicht und schiedt sich fur jo arme Geschöpfe.

Julie. Dann sehen sie ja aus wie Aschenbrödels. Geben Sie ihnen doch noch grüne Bantoffeln!

Sevin (11en). "Nachdem die Artifel der Constitution vorgelesen," denn, gnädige Frau, es ist eine wahre Constitution, eine Bersassungsurtunde, die Sie da unserem Ajul geben . . . "werden die Benssonärinen aufgenommen und desiliren vor der Frau Oberin und den vorstehenden Damen."

Julie. Welcher Marich wird bazu gespielt? Der aus "Semiramis?" Tra la la la.

Sevin. Wirklich, Fraulein Julie hat einen guten Gedanken: ein wenig Musik würde nichts ichaden. (Bur Marquise.) Wenn man Ihren schönen Hunnus wählte: "Himmelstönigin, Dein Wolkenthron!"...

Julie (gest zur Marquise). Mama, wissen Sie, was das Finale sein sollte? Eine rasende Polsa. Ach, Herr Sevin, ich möchte Sie tanzen sehen!

Marquise. Julia!

Mig. Oh! Miß Julie!

Marquise. Ich begreise nicht, wie sich meine Tochter solcher Ausbrücke bedient! (Zu Julie.) Gewiß, damit Du Dich von aller Welt närrisch nennen hörst.

Julie. Das ist fein großes Unglud närrisch zu sein. Nur um diesen Preis hat man die Freiheit zu thun was uns beliebt.

Mig. Oh! Miß Julie!

Marquise (emft). Julie, Du machst mir viel Krunmer.

Zevin. Nein, Fräulein, man wird niemals sagen: die närrische Fräulein Julia!... Sie fönnen es aufangen, wie Sie wollen, immer wird es heißen: die liebenswürdige, die muthwillige Fräulein Julie!

Julie. Schnell, den Roiar und Beugen! herr Sebin hat mir eine Schmeichelei gejagt.

Sevin. Was ift da Außergewöhnliches?

Marquise. Sie haben viel Geduld, Herr Sevin. Ja, was ich jagen wollte, wissen Sie etwas Neues über die Candidatur meines zustünstigen Schwiegersohns? Dem armen Louis de Saqueville ist soviel an seinem Abgeordnetensstuhl gelegen!...

Juic. Dem armen Louis de Saqueville! Sie bemitleiden ihn, weil er mein Brautigam ift. Sie haben vielleicht nicht Unrecht.

Marquise. Im Uebrigen werden wir es bald aus seinem eigenen Munde hören, denn ich erwarie ihn heute mit seinem Ontel, dem Oberst, der von Afrika zurücksehrt.

Cevin (lachend). Ach ja, dem Don Quichotte, wie man ihn nannte.

Julie (jutibrer Mutter). Barum Don Quischotte, Mama?

Marquise. Wegen seines heldischen und ritterlichen Muthes. Gines Tages rettete er sein Regiment, indem er ganz allein einen . Hohlweg gegen eine Wolfe von Arabern verstheidigte.

Sevin (wichtig). Bie Hornting Cocles!

Julie. Ach Gott, hat er nur noch ein Auge? Marquife (fireng). Nein, er fam davon mit sechs Wunden.

Bulie. Cechs Wunden! . . .

Marquise. Ein andermal fiel auf dem Hückzug der Sohn der Marketenderin, ein Junge von zwölf Jahren und Trompeter-Ajpirant, von einer Augel getrossen zur Erde und rief: "D meine Multer!" Der Oberst hört es, eilt herzu, hebt ihn unter einem Augelregen zu sich auf das Pserd und bringt ihn seiner Mutter.

Julie. Und der Junge war gerettet?

Marquije. Ja, aber ber Oberft mare beinah ums Leben gefommen.

Julie (tebhaft). Er war bermundet?

Cevin. So fehr, daß, als die Soldaten feinen Rock öffneten, fie auf feiner Bruft ein Medaillon fanden mit einer Lode.

Marquise. Gewiß ein Andenten seiner Mintter. Julie. Dh, ich bin sicher, daß es nicht so ift! . . .

Marquife. Julie!

Mig. Dh! Miß Julia!

Julic. Sieh da, der Wagen des Herrn Louis. Wer ist denn der Herr neben ihm?

Marquife (bewegt). Ohne Zweifel fein Onfel!...

Sebin. Herr Louis bleibt gurud, um mit bem Bachter gu plaubern.

Julie. Beil er ein Wähler ift. Bir werden ihn lange nicht sehen.

Cevin. Da fommt ber Oberft!

Marquise. Schon! (Burnd.) D, ich habe nicht den Minth, ihn gleich zu sehen. (Laut.) Julie ... Miß Jackon! ... Empfangen Sie den Oberst statt meiner. Es ist die Poststunde, und ich habe noch zwanzig Billets sür unser Comité zu schreiben. (Mit Sevin ab.)

Mig. Sepen Sie jich, Miß Julia.

#### Dritter Auftritt.

Borige. Der Oberft.

Dberft (noch hinter ben Conliffen). In diesem Salon, nicht wahr? Ich danke sehr, bemühen Sie sich nicht weiter! (Trin auf, für sich.) Das Herz schlägt mir. Sie ist nicht da. (Röbert sich Julie und der Mis.) Entschuldigung! meine Damen, man hat mir gesagt, die Frau Marquise...

Julie (arbeitend). Die Frau Marquise war noch vor fünf Minuten hier, aber sie ist fort, als sie Sie anmelden hörte, herr Oberst

Dberft. Sie flieht mich!

Julie. Beruhigen Sie sich, gewiß um Ihnen zu Ehren eine andere Coiffüre aufzuseten.

Dberft. Glauben Gie?

Julie. Ich hoffe es; benn stellen Sie sich vor, fie hat die Gewohnheit, ihre schönen haare unter einem abschenlichen Handchen zu versbergen.

Dberft. Bie, fie trägt Hauben?

Julie. Ich gable auf Sie, Herr Oberft, um das Mues zu andern.

Dberft (blidt fie an). Ich! Aber taufche ich mich nicht? Diefer Blid, diefe Stimme! . . .

Julie. Gollte mich der Herr Oberft de Saqueville nicht wieder erkennen?

Oberft. Julie! Fräulein Julie! ... (Mit Rüßrung.) Wenn ich Sie ansche und höre, versichwinden diese zehn Jahre auf einmal. Estommt mir vor, als wäre ich wieder in jenen Reiten ...

Julie. Wo Sie mich auf den Armen in die Oper trugen . . .

Mig. Oh! Miß Julia! . . . For shame!

Julie. Bernsigen Sie sich, meine Liebe; ich war damals acht Jahre . . . (Borfieuend.) Miss Jackjon, meine Erzicherin, mein Schukengel . . . cin vielbeschäftigter Engel, glauben Sie mir!

Oberst (siehtste an). Wie! Das ist also bat schöne junge Mädchen, das meine Richte werden soll!... Denn das ist gar teine Frage: mir wird das Recht zustehn, Sie meine Nichte zu nennen ... und Sie sogar zu umarmen ... iroh meinem Herrn Nessen!

Julie. D, Ihr Reffel . . . Wissen Sie, was das Beste an Ihrem Reffen ist? Sein Ontel.

Dberft. Borwarts, verwöhnen Sie mich nicht! Julie. Ach, Sie haben mich jo sehr verwöhnt, als ich ein Kind war. Aller Welt stößten Sie mit Ihrem großen Schnurrbart Furcht ein, aber ich . . .

Dberft (ladend). Gie gupften mich daran.

Julie. Ja, es ist wahr. Sie famen auch immer mit allen Taschen voll Puppen und Bonbons, und da ich schon damals folett war und gern naschte . . . Fragen Sie nur Miß Jachon, die mich gebildet hat.

Mie. Oh! Mif Julia!

Julie. Erinnern Sie sich, daß ich nur durch Ihre Vermittlung in die Oper fam vor . . . dem gesetzlichen Alter.

Dberft. Ja, und baß Sie eingeschlasen waren bor bem Ende . . . und baß ich Sie in Ihren Wagen irna!

Julie. Da sehen Sie, wie schlau ich schon damals war! Mun, ich schlase auch heute noch in der Oper ein, aber ich habe keinen patentirten Träger mehr.

Dberft. Und mein Neise?

Julie. Herr Oberft, sehen Sie sich einmal diese Stiderei an . . . und bewundern Siel Richt wahr, ich bin geschidt geworden?

Dberft. Ein Bers aus dem Roran. Wer hat Ihnen diese Zeichnung geschickt?

Julie. Mama hat fle aus Algier fommen laffen.

Dberft (bewegt). Wirklich?

Julic. Stellen Sie sich vor, seit zwei Jahren . . . seit dem Tobe meines armen Baters ist bei uns Alles nach arabischem Geschnack.

Dbetft. Go?

Julic. Arabische Dessins! Arabische Stoffel Arabische Ansichten! Ich weiß nicht, ist es Ihnen zu Ehren . . . aber wir leben hier wie die Ainder der Wiste. Nicht wahr, Miß Jackson?

Mig. Dhi Miğ Zulia!

Julie. Sagen Sie nicht: "Oh! Miß Julia!" bas ist nicht shoking! . . . Borwärts, Herr Oberst, da meine Mutter noch nicht kommt, so ersauben Sie mir, daß ich ihre Rolle spiele und seben Sie sich zu mir. (Unterbricht sich plöstlich.) Wissen Sie eine komische Sache?

Dberft. Run?

Julie. Sie schienen mir vor zehn Jahren viel alter, als heute.

Dberft. Wirflich?

Mift. Das ift gang einfach, meine Liebe, weil Sie gehn Jahre alter find.

Julie (ladend). Und er ... Miß Jadjon ... ift er denn nicht auch zehn Jahre alter?

Miß. Doch.

Julie (ladend). Das mein' ich schon! (Ernft.) Und doch ist es wahr. Bor zehn Jahren machten Sie mir den Eindruckeines Ahnherrn, Sie hatten für mich etwas wie von einem lieben Gott!

Oberft, Und heute etwas von einem guten Teufel!

Julic (ladend). Ja, das ists; von einem guten Tenfel, der Eroberungen, Razzias macht! . . . Herr Oberst, sind Sie schon verwundet gewesen?

Dberft. Hier und ba, wie Jedermann.

Julie. Und ohne Zweisel in romantischen, ergreisenden Situationen?

Oberft. Ach, nichts ift prosaischer und banaler! Anonyme Sabelhiebe! Angeln, die sich in der Adresse irren . . . ein kleiner Stoß in die Brust . . . ein kleines Frösteln im Junern . . . dann dreht sich Alles um uns . . . Weiter nichts!

Julie (nach einer Pause). Ach, Herr Oberst . . . in welchem Alter tritt man bei den Trompetern ein?

Dberft (tadend). Sie haben es überschritten... also brauche ich Ihnen nicht zu antworten. Sie sagen mir also, daß Alles in diesem Hause arabisch ist?

Julie (zeigt ihm ein Wild an ber Wand). Da sehen Siel Eine Ansicht von Algier, die meine Mutter gestern laufte,

Dberft. Sie hat eine Anficht von Algier ge- fauft! ... (Betrachtet fie mit Rührung.) Diefes fleine

Häuschen mit der Terrasse... dort habe ich gewohnt, als ich aus dem Spital kam.

Julie (Rohaft). Ja, ale Sie ben fleinen Troms peter gereitet haiten.

Dberft. Wie, Sie wissen? . . .

Julie, Ja.

Sberft. Run benn, ich werde ihn Ihnen zeigen, wenn Sie nach Afrika kommen, denn ich entführe Sie mit Abrer Frau Mutter.

Julie. Ich verlange nichts Befferes. Sie laffen uns dann, ich weiß nicht wie viele Beduinenstämme kommen, die uns Straußensedern, Datteln bringen und Exercitien vormachen. Wir nehmen herrn Sevin mit.

Dherft. Wer ift Berr Cevin?

Julie. Der Helfershelfer meiner Mutter in allen wohlthätigen Berfen . . . ein sehr frommer Mann . . . die Tugend ist sein Fach.

Dberft. 216!

Julie. Ein tleiner Tartüffe, den ich nicht ausstehen kann. Wir nehmen ihn mit, damit er den Arabern predigen kann; Ihr Nesse studirt die Frage der Colonisation; Sie und ich, wir schleisen einige Dörser und verkausen Miß Jackson an Abd-el-Kader.

Mig. Dhi Miß Julial For shame! Julie (bricht in übermütbiges Lachen aus).

#### Vierter Auftritt.

Borige Gevin.

Cebin. Berr Dberft! . . .

Julie (leife jum Oberft). Befagter Gebin.

Cevin. Her Oberft, die Frau Marquise muß noch einen Brief vollenden und bittet Sie, unterbessen einen Spaziergang im Garten zu machen.

Dberft (empfindlich). Go?

Julie (wie oben). Ich hatte Recht, nicht mahr? Unausstehlich!

Dherft. Gin fehr wichtiger Brief, wie es icheint . . Es ift gut.

Julie. Wohlan, herr Oberst, dann entsühre ich Sie und lasse Sie eine Spaziersahrt im Kahn machen . . . auf einem Froschieich, den wir einen Kanal nennen. Sie werden sehen, welch fühne Schifferin ich bin!

Miß. Miß Julia, die Frau Marquise hat

Julie. Sie wissen wohl, Miß Jadson, daßt Miß Julia sich Alles erlaubt, was die Frau Marquise ihr verbietet. Borwarts! Wer mich liebt, folgt mir! (Singend mit bem Oberft ab.)

Miß Julia! Oh! my dear! . . . Sie ist verrudt . . .

#### Eunfter Auftritt.

Zevin. Die Marquife.

Marquije (mit Papieren in der Sand). Ich habe meinen Entwurf beinahe gang verbeffert.

Sevin. Ich hoffe aber, daß Sie im Rapltel über die Wittwen nichts geändert haben.

Marquife. Nein, dort nichts . . . aber hier . . . Laffen Sie mich einen Augenblick, ich möchte biefeStelle vollenden. (Ziefestellchan den Schreibtisch-)

Cevin. Aendern Gie nur nicht gu viel. (215-)

#### Sechfter Auftritt.

Die Marquife jallein. Gie wirft bie Papiere uns wirsch auf den Tifch. Ad), was fümmern mich die Bücher! die Statuten! Wohl fann ich diese Blatier lefen und wieder lefen, mein Ange fieht nicht, was ba geichrieben fieht. (Legt bie Band aufe Serg.) Rur was hier geschrieben fieht, feje ich! Ide fürchte mich. Ide fliehe vor diefem Wiederieben! Ich mage es nicht, diesen erften Blid gu ertragen, der mir Alles fagen wird: mein Alter . . . meinen Wechsel . . . seine gerftorte Liebe, meine verlorenen Hoffnungen! D, ich bin feig! Ich ließ ihn bitten, mich im Park zu erwarten ... Barum? ... Um ihn an meinem Tenfter vorübergeben zu seben, ohne daß er mich bemertet ... Ich habe ihn gesehn! Diese zehn Jahre laften auch auf seinem Haupte und haben ihre Spuren zurückgelaffen! Sein Gang ist weniger gebieterijch, fein Gesicht weniger blühend, aber . . . aber ich hätte mehr graue Saare zu finden gewünscht! . . . Kaum ein paar weiße Kaben, die feine Schlafe verfilbern! Es ift mahr, daß ich ... gar feine weißen Saare habe. (Enightoffen.) Wenn ich versuchen wurde, mich zu vertheidigen? . . . Ich habe noch meinen ingendlichen Hagrichmuck . . . Wenn ich ihm die Mufgabe ertheilte, diefes Beficht gu beichuten, ju verbergen, welches ach! ich fürchte fehr, das Alter meines Geburtsicheines verräth! Hun, umio mehr habe ich Grund, um die Runft, ben But zu Hulfe zu rusen! Borwarts, es ist ausgemacht! . . . Aber wenn ich besiegt werbe? . . . Wohlan, fo bin ich besiegt, aber ich werde boch nicht ohne Kampf auf das Glück verzichten.

#### Siebenter Auftritt.

Borige Jutte. Weiß Jadjon.

Miğ (anber fich). Dh! Miß Julia! Oh! my dear! Dh! Frau Marquisc! Wird sehr bose sein! Marquisc (the entgegen). Was gibt es denn? Miß. Dh! Da ift sie! Wenn Sie ertrunten

Julie (lacht laut).

wären! ...

Marquife. Ertrunten? Was ist geschehen? Julie. Atchts, nichts, liebe Mutter! . . . Cs ist mir tein Unglud begegnet! . . . (Lachend.) Blos der herr Oberst ist pudelnaß.

Marquije. Der Oberft!

Julie (ladend). Er fah aus wie ein Neptun: mit seinem hangenden Schnurrbart! . . .

Marquise (ungeduldig). Bas ist denn eigentlich begegnet, unglückliches Rind?

Julie. Dh, das ist sehr einsach! Höre, liebe Mutter! Sie haben mir den Oberst mitgegeben, um ihn zu zerstreuen . . . Ich wollte ihn eine Kahnsahrt machen lassen.

Marquise. Aber Du weißt ja, daß ich es Dir verboten habe . . .

Mis. Ich habe es ihr gesagt, Frau Marquise. Julie. Oh, ich bezenge es, — sie hat ihre Pflicht geihan! Aber nun saßen wir einmal, tres Miß Jacson, im Rahu! . . . Wirklich, Mama, es war ein lächerliches Schauspiel! Am User Miß Jacson ganz verktört und in Thränen, wie eine Henne, die eine Ente ausgebrütet hat und sie ins Wasser springen sieht. Im Schiff: Herr Louis de Sagneville junior, mein läustiger Herr Comahl, . . . zitternd vor Furcht umsgufippen und . . . seine gelben Handschuse und zu Der Oberst: ebenfalls zitternd . . .

#### Marguije. Er?

Julie. Ja, ja ... zitternd! ... aber für mich! Und er sagte mir: Fräulein, Fräulein, halten Sie sich nicht aufrecht! — Herr Oberst, halten zu Unaden, wo wäre sonst die Grazie? — Fräulein! Fräulein! rief darauf Herr de Saque-ville junior... Sie werden und 'reinfallen lassen! — Ach, was sind die Männer für Memmen! — Und ich belustigte mich, indem ich den Kahn hestig schaufelte, um ihn noch bleicher zu machen. Marquise. Aber ...

Julie. Warten Sie doch aufs Ende, Mama! Plötlich mache ich solch eine heftige Bewegung, daß der Kahn sich neigt . . . Wir fallen . . . . Was ihnt der Oberft? Er springt ins Wasser!

Marquise. Himmel!

Julie. Der Kahn, dieses Gewichts entledigt, erhebt sich wieder ... und er ... gleich einem Gott des Weeres ... wie ein Triton ... oh, es war reizend! ... es war mythologisch! er sties schwimmend das Schiff bis aus User, wo wir mit heiler Haut aus User stiegen und — unserem Lebensretter dantten!

Mtarquise. Aber ert . . . er! . . .

Julie (lachend). Er spie Waffer wie ein Ballfijch.

Marquife. Aber was ift aus ihm geworden? Das fann ihn trant machen!

Julie. D, das ist ihm ganz gleich! Er wollte ja nicht einmal mit seinem Reffen zurud, und herr Sevin brachte ihn in seine Wohnung, um ihn auszutroduen.

Marquife. Ach, das beruhigt mich!

Julic. D, welche Idec! Ich möchte, er würde gar nicht troden. Wir würden ihm dann unfer Othello-Costum von unsern legtjährigen Charaden geben! . . . Das wäre föstlich.

Marquife. Inlie!

Julie. Und wenn der Pfarrer fame, würde man ihm fagen, daß es ein Beduine ist. O Gott! mich trifft der Schlag, wenn man ihm nicht das Dihello-Costum gibt!

Marquife. Wirklich, Du wirft mit jedem Tage narrischer. Statt dem Oberst ein Othello-Costum zu schicken, lasse ich ihm gleich Malaga, Ihm und Thee bringen.

Julie. Bernhigen Sie sich, liebe Mutter! Er ist bei Herrn Sevin, der sich nie etwas fehlen läßt.

Marquife. Geh, es gibt Tage, wo man glauben tann, Du habeit gar fein Herz.

Julie (plöplich ernft). Ich, liebe Mutter?! (mir Gefüht.) Wissen Sie benn nicht, wie fehr ich Sie liebe?!

Marquise (38x1116). Das ist ein Wort, das mir wohl thut. Ich filrchte immer, daß man Dichschlechtbeurtheilt. (umarmt sie.) Rein Wildsfang, ich will thun, was Du versäumt hast (Im Atgehen, für sich.) Und mich auf einen schweren Kampf vorbereiten!

#### Achter Auftritt.

Julie. Dif Jadfon.

Miß (nimut ihre Arbeit und fest fich linte).

Julie (für fich). Afrika! Die Wüfte! (Singt.) "Die Liebe wacht, o mein Geliebter!" . . . . Ift ce so recht?

Mig. Gang recht, Miß Julia. Aber warum immer das Lied von der Bufte? Ein wenig Bellini jest! . . .

Julic. Ich liebe diese hinsterbende Beise. Das muß herrlich sein, Nachts bei Mondschein im Lager! . . .

Mif (fentimental). Ja, aber Bellini! . . .

Julie. Dif Jadjon!

Mis. Was, Mik Julia?

Julic. Dif Jadfon, haben Gie auch icon geliebt?

Mig. Oh! Wiß Julia! For shame! . . .

Julie. Vorwarts, fagen Gie es offen! es ift

unmöglich, daß man mit fo blauen Augen keine Leidenschaft einflößen und felbst empfinden fann. Gestehen Sie es, daß Sie geliebt haben?

Miß. Pfui, Miß Julia! Wenn die Fran Marquise Sie hörtel . . .

Julie. Ich möchte wiffen, woran man erkennt, ob man liebt.

Mis. Die Kennzeichen ber Liebe hat Shaleipeare fo beschrieben: "Das Bamme schlecht zugefnöpft, feinen hut auf dem Ropf, die Strumpfe auf die Fersen niederhängend . . ."

Julie. Ach, pini, Miß Jacion! Wenn ich die Angen schließe, so sehe ich große Kameele mit goldenem Geschirr, schnanbende Araberspierde, Flintenschüsse, haushohe Cachemires Ballen, Teppiche mit Bögeln darauf, und hunderttausend sonnenverbrannte Menschensgesichter, welche schreien: Hoch die Frau Marsichallin! Hoch die Frau Gouverneurin!

Mig. Dh, wie feben Gie fo viele Cachen?

Julie. In meines Geistes Auge, wie hamlet fagt. Nicht mahr, das muß schon sein?

Mis. Oh! Miß Julia! Möchten Sie wirklich nach Mgier?

Julie. Ja, meine Liebe! Konnen Sie Karten ichlagen?

Dig. Mein.

Inlie. Ich muß eine Wahrsagerin sprechen, um zu wissen, ob ich nach Algier komme.

Mis. Sie werden mit Herrn Louis de Saqueville dahin reisen, um seinen Onfel in Algier zu besuchen.

Julie. D, ich möchte feine zehn Meilen mit Herrn Louis reifen.

Miğ. Oh! Miß Zulia! Ein fo liebens: würdiger junger Mann!

Julic. Liebenswürdig? Ja, für seine Wähler. Aber wird seine Frau sich langweisen! . . .

Mig. Mein, Mig Julia; Gie werden sich nicht langweilen!

Julie. Rein, ich werde mich nicht langweilen, ich schwöre es. Miß Jadson, ohne Spaß, ich bin leidenschaftlich vertiebt. Wenn Sie sortsfahren, Ihre Augen aufzusperren und so Ihren Mund zu öffnen, wie ein Brieftasten, so begehe ich Tollheiten und schiedemeinem gestebten Gegenstand eine vierseitige Liebeserklärung. Trauen Sie mir das nicht zu?

Miß. Oh! Wiß Julia! Ift es möglich! Wie, Sie lieben Herrn Louis de Saqueville nicht mehr? Wen denn?

Julic. Wen benn! wen benn? Das ist furchtbar schwer zu errathen. Wollen Sie jest bie Dumme spielen? Borwarts, wagen Sie es zu fagen, daß der Onfel nicht mehr werth ist, als der Neffe! Wagen Sie es nur, und ich frape Ihnen die Augen aus! Sagen Sie, wenn Sie es wagen, Uebles vom Onfel!

Mig (erichroden). Dh! Mig Julia!

Julie. Ich will wiffen, was Sie gegen meine Wahl einzuwenden haben.

Mig. Erftens, Gie find nicht mehr frei.

Julie. Zweitens, ich mache mich frei.

Mig. Und dann, er hat fünfundvierzig Jahre.

Julie. Erscheint nicht mehr als vierund vierzig ein halb. Ich liebe die Männer so. Und dann ... Er hat einen schnen Schnerbart, den ich ihm mit Papilloten wickeln werde, und er hat noch ganz schwarze Augen. Eine solide Farbe!

Mig. Aber bald wird er gran werden.

Julie. Vald! Vald ist niemals. Ich weiß nicht wann er grau wird . . . nächstes Jahr vielleicht . . . nach der Saison . . . im Angenblick, wo wir in die Väder reisen. Was liegt daran? Wir reisen nach Algier. Er wird General. Großer Triumph-Cinmarich . . . man gibt mir gestickte Schärpen, arabische Pserde, Armbänder und Sie — verheirathen wir an einen Scheik.

Mig. Gin Scheit!

Julie. Ja, ein Scheik. (Reicht ihr einen Shawl.) Machen Sie mir einen Turban damit. (Während Mis Jadson sie damit coissiet.) Dann kommt der Augenblick, wo man in den Krieg zieht. Herzszerreißender Abschied! Ich erwarte die Depeschen vom Kriegsschauplatz mit banger Ungeduld. Sie lesen mir dann den "Moniteur" vor. Ich lagere mich auf einem Divan in einem kleinen Salon, mit blangeblümtem Satin, auf dessen Kand Koransprüche stehen. Dort darf kein Prossand Koransprüche stehen. Dort darf kein Prossand Koransprüche stehen. Mutter wird ihren langweiligen Herrn Sevin mit den Regenzichirmen vor der Thüre lassen ... Seven Stemir doch den Turban besser auf! eiwas schief! verwegen!

Miß. Und dann wird eine Depesche fommen und wir werden lejen: "Der Herr General ift getödiet."

Julie. Uch was, — wie könnte das uns besgegnen! — Ich sehe wirklich gut aus mit diesem Turban. Ist man denn je eine Wittwe mit zwanzig Jahren?! Aber da sehen Sie mich an und sagen Sie mir, ob ich nicht geboren bin, um die Frau eines Paschas oder eines Generals in Algier zu sein!... Wirklich, ich will nur noch Turbane tragen!

Mis. Dh! Miß Julia! Es ist die Stunde, wo herr Louis de Saqueville tommt. Legen Sie das ab.

Julie. Oh! Miß Jadjon! Und wenn sogar ber Onkel auf seinem großen Schlachtroß hergaloppiet käme, mein Chrenwort! Ich würde mich hinausschwingen und mit ihm galoppien! In die Büste! in die Büste! — Ich höre jemand.

Mis. Dh! Miß Julia! Ach, er ist es selbst! Um Golteswillen, legen Sie den Turban weg! Mein Golt, was wird er denten.

#### Neunter Auftritt.

Borige. Der Oberft.

Julie (falutirend). Salamalect!

Oberst. Aleitum Salam! Sie sind reizend in diesem Costum. Ist Ihre Frau Mutter nicht da?

Julie. Mein, wie Gie fehen.

Dberft. Sie gleicht der Borsehung, denn sie zeigt die Wohlthat und verbirgt die Wohlthaterin. Sie hatzu Herrn Sevin Speisen und Stärkungen geschickt, um zehn Ertrunkene zu retten, und wenn ich sie suchen und ihr danken will . . . Woisselie denn?

Julie. Sie ist in ihrem Zimmer und corrigirt mit Herrn Sevin einen Entwurf. Bescheiden Sie sich; Sie gehören mir.

Oberft. Ich bescheide mich ohne Schwierigfeiten, denn ich komme vornehmlich, um Sie zu sehen und zu sprechen. Aber was thaten Sie denn vorhin? Spielten Sie mit Miß Jackson Charaden?

Julie. Fragen Sie sie, was wir thaten und iprachen.

Min (für fich). For shame!

Dberft. Ich fürchte, ich tomme als Störensfried. Und doch muß ich mir fünf Minuten für eine Unterredung erbitten, denn ich muß Sie sprechen — und zwar allen Ernstes.

Julie. In der That, Sie machen da eine Miene, wie zu einer Razzia. Miß Jachjon, haben Sie die Freundlichkeit und übernehmen Sie meine Stickerei. Nehmen Sie Platz, Herr Oberft.

Dberft. Ich bedaure jo alt zu fein, wenn ich die Fröhlichleit Ihres Allers fehe. Sagen Sie mir, haben Sie gestern Louis gesehn?

Julie. Ob ich ihn gesehen habe? . . . Warten Sie . . .

Dberft. Wie, bas wiffen Gie nicht?

Julie. D ja, ich besinne mich . . . Er ritt jeinen Braunen, ber die Ohren fo schlecht tragt.

Dberft. Wornber iprachen Gic?

Julie. Das ift ja ein formliches Berhor.

Dberft. Sie plauderten zusammen?

Julie. Wahrscheinlich. Aber worüber? . . .

Ich habe es vergeffen. Ohne Zweisel über die Bahlen.

Dberft. Er hat Unrecht, davon auch mit Andern, als seinen Bahlern zu iprechen; aber ich fürchte, Sie haben sich vielleicht ein wenig mit ihm gezanft.

Julie. Ich, mit ihm zanken? D, mein Gott, nein! Ein Zank mit ihm!... Ich zanke mich nur mit Leuten, die ... Sehen Sie, vielleicht mit Ihnen würde ich mich zanken.

Dberft. D, ich hoffe, niemals Ihren gorn zu verdienen. Hören Sie mich an, mein liebes Kind . . . Erlauben Sie, daß ich Sie so nenne? Wir Männer wersen den Frauen vor, sie seien anspruchsvoll und empfindlich, und wir sind hundertmal anspruchsvoller und empfindlicher als sie. Sehen Sie, für einen Mann ist es ein sehr grausamer Schmerz . . . zu lieben, eine Neigung zu hegen, die wir nicht getheilt fühlen. Sie behandeln meinen armen Louis zu grausam.

Julie. Bie jo?

Dberft. Ich habe es felbst ertannt. Sie haben für ihn nicht . . .

Julie. Bas foll ich benn haben?

Dberft. Das Alles ist sehr heitlich zu sagen ... aber Sie entschuldigen die Indiscretion eines Wannes, der so lange unter den Bilden gelebt hat... Sie scheinen für ihn nicht diesenige Juneigung zu haben, worauf eine Person, die Ihnen bestimmt ist, Ansbruch erheben darf.

Julie. Er findet, ich liebe ihn zu wenig?

Dberst. Er ist deswegen in Aufregung und Verzweislung, statt zu trachten, diese Zusneigung in Ihnen zu erweden . . . Vorwärts, meine liebe Julie, sprechen Sie zu mir mit offenem Herzen . . In meinem Alter kann man diese Offenheit schon fordern . . Obwohl ich alt bin, liebe ich doch die Jugend . . Nun denn, daß Sie Louis nicht lieben, siegt vielleicht an zwei Ursachen: entweder lieben Sie noch Niemand . . das ist es ohne Zweisel . . Sie sind ja so jung . . . und Ihre Erziehung . . .

Julie. Wirflich ja, im Alofter verbot man uns das und — an den Rägeln zu beißen.

Dberft. Sie sagen das so eigen... Sehen Sie mich an, ich bin ein bischen Physiognom. In diesem hübschen Lächelnseheich ein verzogenes Räulchen, das mich erschrecht ... Schließlich tann man ja seinem Herzen nicht besehlen... Bielleicht haben Sie geglaubt, anderweit suchen zumüssen, was Louissehlt... Diese gewinnende Lebhaftigkeit, diese Schwärmerei, welche man in Ihren Jahren für den Beweis einer wahren Neigung hält. (Sie nicht zustimmend.) Dasbefürchtete

ich! Hören Sie mich, Sie find fehr jung, fehr hübsch... ohne Erfahrung. Das sind Alles große Gesahren, um eine Zuneigung übel ansuwenden; aber Sie haben ja neben sich eine gute Mutter, die Sie liebt und die nur für Sie lebt!

Julie. Gie ift meine beite Freundin.

Dberft. Sie follen Ihre Mutter um Rath fragen.

Julic. Gie corrigirt aber ihre Entwürfe.

Dberft (nach einer Pause.) Ah, Sie lieben also!... Und zwar nicht den armen Louis, welcher... Ich will Ihnen nicht mehr davon sprechen... Fragen Siesich, ob so viel Reiz, einso edles Herzchen einem Dummtopf angehören soll.

Julie. Dein, nie!

Dberft. Ihre Bestimmtheit macht mich ruhig. Ich glaube, er ift Ihrer würdig . . . Weiß Ihre Mutter, daß Sie ihn lieben?

Julie. Mein, fie corrigirt! . . .

Oberft. Ach, laffen Sie diefe Scherze. Wir reden über das Glück und Unglück Ihres ganzen Lebens, mein liebes Kind. Ich zittere, wenn ich dente, daß ein Mann ein armes junges Mädchen bezaubern fann, weil er gut tanzt.

Julie (luftig.) D, ich wette, er tangt fehr schlecht. Oberft. Um so beifer, wenn Sie ihn nach empfehlenswertheren Borgugen beurtheilen; aber warum spricht er nicht mit Ihrer Frau Mutter?

Julie. Ach, ich weiß ja nicht, ob er an mich bentt.

Oberst. Ob er an sie benft? ... Ach, Julie, Julie! ... Das ist so ein Roman, wie man sie mit zwanzig Jahren hat! Sie lieben einen Unsbefannten, der Sie bei Wondschein vor einer Gesahr errettet haben wird.

Julie. Bielleicht.

Dberft. Narreteien, mein Rind, beweinenswerthe Rarreteien! Da ware der Contretauz noch tausendmal besser! Wie, er weiß nicht, daß Sie ihn lieben? Ift er denn ein Dummtops?

Julie (lacend.) Ja . . . oder vielleicht bentt er nicht daran,

Oberst. Sie sind nicht recht gescheidt, mein armes Kind; aber da sind Sie ja mit einem Mal ganz ernst und wechseln die Farbe! Jit es eine Thräne, was ich da in Ihren großen Augen sehe? . . . Arme Jugend! arme Jugend! Biewiel Leid bereitet sie sich in einem einzigen Augenblick der Unbesonnenheit! Nun denn, dieser schöne Unbekannte? . . .

Jacfon (erhebt fich von Unrube.) Miß Julia, die Frau Marquise wird fertig sein. Ich will ihr sagen, daß der Herr Oberst hier ist . . .

Julie. Rein, ich will es ihr felbst iagen ... Sagen Sie mir, Herr Oberft, in Algier ... wo die France verschleiert sind, da ist es ja, wie wenn die Männer blind wären. Wie sangt es eine Fran an, um eine Ertlärung zu machen?

Dberft. Gie benten wohl, ich habe beren viele empfangen?

Julie. Aber Andere, die glücklicher find als Sie und weniger bescheiben.

Dberft. Sie erinnern mich an eine lächerliche Geschichte... Als ich mit meinem Regiment in die Stadt Hamsan in der Provinz Dran einmarschirte, ritt mir zur Seite mein Abjutant, ein braver Offizier, schön wie ein Egel. Ans der Straße ergriss plöglich eine verschleierte Frau die Zügel seines Pserdes und wirst ihm eine Blume in selnen Mantel...

Buie (wirft ihm idmell eine Blume gu, bie fie am Mieder trug und eilt ab, fich bas Geficht verbecend).

Dberft. Ah! (Zu Mid Jacion.) Franlein, wollen Sie der Fran Marquife fagen, daß ich nach Afrika zurudreife! (Durch bie Mitte ab.

### Jehnier Austritt.

Mig Badfon, Cevin

Miß (teftinmi.) Guter himmel!... I havo!...

Cevin (der schon früher aufgetreten.) Was hat benn der Herr Oberst, daß er so außer sich und ohne Jemand zu schen, davoneilt.

Mig. Dh! Mister Sevin!... wenn Sie!... if you!... Ich weiß nicht!... Oh! mylord!... Ein junges Miadchen!

Sevin (tadend). Ach, Gott! Ra, Miß Jadjon, was haben Sie denn? Sie reden ja in allen Sprachen!

Miß. Dh! still! . . . Die Frau Marquise!

### Elfter Auftritt.

Borige. Die Marquije.

Marquise in eleganter Toilette und mit Bändern in den hauren). Mein lieber Herr Sevin, wollen Sie den Herrn Oberst suchen und ihm sagen, daß ich ihn vor seiner Abreise nothwendig sprechen muß.

Sevin. Ich eile, Fran Margnife. (Ab.) Marquife. Miß Jaction, wenn Sie Julie finden, so möge sie zu mir kommen.

Mig. Yes, Fran Marquife. (Ab.)

#### Bwölfter Auftritt.

Die Marquife (allein. Gie geht borthin, wo Juliens Blume liegt und hebt fie auf. Rade einer Banfe).

Liebt fie ihn? Bit es cinfache Fröhlichfeit biefes narrifden Köpfchens? . . . Die jungen Mabchen jind so kindisch! Dieses da besonders! . . . Rar es ein jäher Ausbruch ihrer Seele? So vielt Musterien hat ein zwanzigfähriges Herz!. Ihm dieje Blume guzmverfen, als ware fie bie Pointefeiner Erzählung!... Eine Liebe Berflärung durch die Blume! . . . Und er! er! nicht einmal aufgehoben hat er sie ... und er entstoh!... Entiliehen? Warum? Ift fie es, die er flieht? Warum? ... Bin ich es, die er fürchtet? Tanjend Gefühle fampfen in mir. Die Eisersucht zuerst ... ja, ich bin eifersüchtig, daß fie ihn liebt! Die Freude! Ich bin glücklich, baf er bieje Blume verschmäht hat. Dann ber Mitter schmerz! Wenn bieses Kind leidet, wenn es leiden muß, jo gibt es fein Glud für mich, selbst wenn er mich lieben würde. Wenn sie ihn liebt ... jo tann ich ihr Den nicht gum Bater geben den fie liebt. D, um jeden Breis . . . ein Ende mit dieser Bangigfeit! . . . Da fommt fie! . . . Fragen wir fie!

### Dreizehnter Auftritt.

Porige. Bulie.

Julie (fröhlich). Sie ließen mich rufen, Mutter? (Bemertt ihre Tollette.) Dh, wie schön sind Sie fo!

Marquije (lebhaft). Finbeft Du?

Julie. So lobe ich mirs, so liebe ich Sie! . . . Sie sind um zehn Jahre jünger! . . . Oh, die schwen Haare!

Marquife (gerührt.) Birflich?

Julie. Oh! und wie! Wenn Sie so fortfahren, so find Sie bald schöner, als wir Alle. Das verbiete ich Ihnen. (Bemertt ibre Blume in ihrer gand, verwirrt für fich.) Meine Blume!

Marquise. Was ist Dir? Du scheinst ver-

Julie. 36?

Marquife. Ja, man könnte meinen beim Anblid biefer Blume.

Julie. Diefer Blume?

Marquise. Ja, scheint sie Dir nicht sehr nett? Julie. Gewiß ... sehr nett! ... Sagen Sie mir doch, Mutter, — war der Oberst nicht soeben bier?

Marquife. Als ich eintrat?... In der That. Julie. Ah! ... hat er Sie gesprochen?

Marquife. Geiprodien? wovon?

Julie. Bas weiß ich! von seinem Neffen vielleicht? Hat er Ihnen diese Blume gegeben?

Marquife. Dein, ich fant fie bort - am Boden.

Julie (lebhaft). Am Boden! . . . (Har fich.) Er hat fie nicht einmal aufgehoben!

Marquife. Gi, was hast Du denn mit dieser Blume? Interessirt fie Dich fo fehr?

Julie (in Laden ansbrechend). Alles ist möglich! die Männer jind jo dumm!

Marquife. Bas willft Du fagen?

Julie. Daß ich wohl sehe, daß Sie Alles wissen! ... Der Oberst hat Ihnen Alles erzählt ... und an Ihrer strengen Miene und an Ihrem Wesicht eines grollenden Mütterchens ... sehe ich leicht, daß Sie glauben, Ihre Tochter ... (Lacht.) Hat er vielleicht nicht verstanden ...

Marquife. Berftanben? mas?

Julie. Daß ich Lotalfarbe machte . . . daß ich eine algierische Komödie spielte . . .

Marquife. Go?

Julie (farter lachend). Hat er vielleicht meine Blume für eine Liebeserklärung gehalten? . . . . Das wäre schönt (Unterbrickt ihr Gelüchter plöglick.) Nun, es fei, ich kann nicht lügen . . . Ich warf ihm die Blume zu, weil ich ihn liebe.

Marquise. Du liebst ihn?

Julic. Ja.

Marquife. In feinem Alter!

Julie. Die Helden haben tein Alter.

Marquife. Ein Mann, den Du geftern noch nicht famiteft.

Julie. Es gibt Seelen, die man in einer Stunde kennt, wie es andere gibt, die uns ewig fremd bleiben.

Marquife. Du bift närrisch.

Julie. Närrisch! närrisch!... im Kops? cs sei! In der Einbitdung! ja! aber im Herzen? nein! denn das Herz habe ich von Ihnen und es ist start und ernst, wie das Ihrige. (Bewegung der Marquise.) Diese Sprache in meinem Mund erstaunt Sie? Mich auch. Mir ist, als ob Alles, was ich Ihnen sage, in meiner Seele entstehe, jobald ich es ausdrücke... Und doch ... es ist meine Seele selbsit! Ja, in diesem kleinen, tollen samischen, phantastischen Mädchen ist eine Frauenseele!

Marquife. Eine Frau, die einen Unbefannten zu lieben glaubt!

Julie. Ich kenne ihn ichon seit mehr als drei Jahren, denn schon drei Jahre erwarte ich ihn!

Marquife. Du erwarteteft ihn?

Julie. Ja, ich habe es voraus gefühlt, errathen in der zornigen Berachtung, die mir alle jungen Männer um mich einflößen! ... Wenn Sie wüßten, wie ärgerlich ich werde beim

Anblid diefer wohlpomabilirten, fleinen Cigarrenträger, dieser kleinen, wohlgewichsten Schnurrbarte, diefer fleinen, wohl behands fduhten Bande und diefer fleinen, jo übel angebrachten Herzent . . . Ihr Berr Gevin fo heuchlerisch! Berr Louis de Saqueville fo furchtjam!... Sie waren vorhin nicht mit uns im Schiff, - wenn Gie ihn gesehen hatten, wie er todtenbleich, fich fo fomisch an die Planken bes Kahnes flammerte, wie er fich Furcht einjagen lick von einem Meinen Madchen, wie er fich jchämte, neben ber Frau, die er liebt, sich zu fürchten! . . . aber er, er! das nenne ich ein Berg! Ich spreche nicht von seinem Muth . . . das heißt nicht Muth für ihn, sich ins Lagier zu werfen, um ein Weib zu retten! . . . aber mit wie viel Geistesgegenwart sprang er in die Wellen, um den Kahn aufzurichten! mit wieviel jugendlicher und graziöser Gewandtheit stieß er das schwache Fahrzeug ans Usert Und vor einem Augenblick . . . dort . . . als er mir von seinem Reffen sprach, welch liebevoller, gütiger Blid! Wie fonnte bieje Stimme, Die aus Commandiren gewöhnt ift, so fanft und füß werden . . . doch nein, fie befanftigte fich gang natürlich um mit einem jungen Mädchen zu fprechen ... Er hatte fast Thränen in den Augen! ... ich bins gewiß, daß er geliebt hat! was ich geliebt nenne! Ich bin fiberzengt, bag er gelitten hat! Ja, ich fühlte in ihm eine verborgene Traurigfeit, ein schmerzliches Gebenken, bas mich noch mehr zu ihm hinzieht! (Dit Barticfeit) Es muß fo füß fein, ein großes Berg zu tröften! Ich glaube ich würde ihn sehr gut trösten! . . . Ich sehe klar in mein Herz, Mutter! Wein erstes Bedüriniß ift, daß ich ftolg fein tann auf den Mann, dessen Ramen ich annehme. Ich muß diesen Ramen mit Achtung aussprechen tonnen! Ich muß, wenn mein Gemahl abwesend ist, an all' das Gute und Schone denten fonnen, das er gethan hat! Ich muß, wenn ich mit ihm ausgehe, mich beneidende Blide feben fonnen! . . . Ich bin stolz, — ich fann nur einen Mann von höherem Werth wählen ... mit welchem Recht und mit welchem Anspruch, ich weiß es nicht, aber ich fann feinen Geringeren lieben!

Marquise (nach einer Pause). Aber wenn er Dich nicht lieben würde?

Julie. Es ift unmöglich!

Marquife. Unmöglich? Und dieje Blume, die er nicht einmal aufhob?

Julie (ichmerglich). Diese Blume? meine Blume!... D, ich Unglückliche, ich hatte es vergessen. (Wit festem Enticlus). Wohlan, ich will es

wissen! Diesevergessene Blume vedentet vielleicht nichts... Ein Ged hätte sich beisen gerühmt, ein Dummtopf hätte darüber gelacht, — ein Ehrenmann kann sich stellen, als hätte er nichts verstanden. Ich bin jünger und reicher, als er, — vielleicht ist dieses Berschmähen nichts als Delikatesse, — auf jeden Fall, ob Burüchhaltung oder Berzicht, ich will es wissen!... Ich will, daß Sie ihm meine Hand antragen, und wenn er sie ansschlägt, so weiß ich, was mir zu thun bleibi!... (Die Maranise klingelt). Basthun Sie?

Marquise. Bringen Sie mir meine Haube und meinen Ueberwurf, den ich dort in meinem Bimmer liegen ließ . . . . .

Julie. Wie, Mutter, Sie wollen die abschenliche Haube wieder auffehen?

Marquise (lächeind). Ja. D man will vergeblich seinem Alter entgehen! Alls ich Dich anshörte, war ich gerührt, verwirrt... jest bin ich wieder falt und seit. (Das Kammermädchentrittwies der auf. Die Marquise sest ihr Bäubchen auf ben Kopf und hüut fich in den Neberwarf. Der Oberst tritt ein).

#### Vierzehnter Auftritt.

Borige. Der Oberft.

Julie (zur Marquije). Er! . . .

Marquife. Ich dante Ihnen, Berr Dberft, daß Sie getommen find.

Dberft (macht ein Zelden ber Ueberrafdjung, als er fie fiebt).

Marquise (tächelub). Ich sehe mit Vergnügen, baß Sie sich nicht verändert haben . . . immer die alte Aufrichtigseit!

Dberft. Bie, Madame!

Marquise. Ja! Wie Sie mich wiedersahen, tonnten Sie den Ausdend ihres Erstannens nicht unterdrücken, mich so . . . so gealtert zu finden.

Dberft. Ich, Madame!

Marquise (seigt auf Julie). Glädlicherweise... haben Sie mich da... eine Zwanziglährige... jo wie Sie mich gekannt haben! Sie gleicht mir ... nicht wohr?

Dherft. In ber That! . . .

Marquise (ihm die Rume reichend). Beweisen Sie es mir! . . . indem Sie von meiner Hand diese Blume annehmen! . . .

Dberft. Bie, Madame?! . . . (Ergreift die Blunte.)

Marquije. Ich bante.

Julie (bededt ihre Sand mit Auffen). Meine Mutter! . . .

Marquise ifie anblitends. Armes Kind, welche Frende! Nein, es ist weniger schwer, als ich geglandt habe.

(Der Borhang fällt).

### Nachwort.

Auf den vorstehenden dramarischen Beitrag, wollen wir in mehrsacher Funsicht unsere Leser ganz besonders ausmerksam machen. "Durch die Blume" ist die llebertragung eines ungedruckten Theaterstücks von Ernest Legouve, dem berühmten Conserencier der Academie française, dem Mitarbeiter Seribe's und Mitversasser den weltbekannten Komödien: "Adrienne Lecouvreur," "Bataille des Dames," "Les Contes de la Reine de Navarre," dem betiebtekten Antor einaktiger Lustipiele des gegenwärtigen Frankreichs und dem gemüth- und geistvollen Urheber der dreibändigen Plandereien: "Les Pères et les Enfants au XIX. Siècle", die schon ein Dupend Auslagen ersteht haben. Das Original der Gottlieb Aitter'schen Bearbeitung sührt den Titel: La fleur de Tlemeen und ist einer Sammlung reizender Einakter von verschiedenen Autoren entnommen, welche demnächst als "Theatre de Campagne" bei Paul Ollendorf in Paris, dem Sohn des bekannten Grammatilers, in einem Bande erscheinen soll und worauf wir seiner Zeit zurücklommen werden. Wir sreuen und sedenfalls, eine so liebenswürdige Schöpfung des berühmten Autors zuer st veröffentlicht zu haben.

Auf den ausdrücklichen Bunich des bescheidenen Berfassers, mussen wir hier mittheilen, daß die Jdee des graziosen Lustipiels von keinem Geringeren, als von Prosper Merimee entnommen ist. Wir sind jo glücklich, die mehrsach interessante Entstehungsgeschichte des Studs den Berfasser selbst erzählen zu lassen. Ernest Legouve schreibt darüber:

"Die obsentsten Dinge haben hier und da eine Biographie. Dieses tleine Stud hat eine. Der Name von Merimee, der darin verwidelt ist, wird ihr vielleicht einiges Interesse verleihen. — Es sind viele Jahre her, daß Merimee von einigen Freunden start gedrängt wurde, für die Bühne zu schreiben. "Sie haben," sagten sie ihm, "alle Eigenschaften eines dramatischen Dichters: Ersindung, Charatterschöpfung, Bragnanz des Dialogs, Geist, pacende Worte, die eine ganze Situation

zusammenfassen; warum also verwenden Sie nicht so viele tostbare Gaben zur Composition einer hübichen Komödie? Ihnen fehlt nur der Bille dazu." — "Ihr täuscht Euch," antwortete Mérimée mit jenem ruhigen Scharfblid, der ihn auszeichnete, "mir fehlt etwas Anderes". - "Bas denn?" -"Die Gabe ber theatralifchen Optit, Die Runft, Die Dinge gu malen und fie von Beitem feben gu laffen. Die Entfernung, in der man das Objekt aufstellt, verändert alle feine Berhaltniffe. Ich ichreibe, um gelesen, um langsam gelesen zu werben; ich vermag Dramatisches auf dem Papier zu ichaffen, aber auf der Bühne . . . " — "Auf der Bühne?" fiel lachend einer seiner Freunde ein, "aber zehn von Ihren Berten gingen ja ichon über die Bretter: Zampa, Saidee, die Sugenotten, Pre aux Clercs!" - "Schlechter Beweis: Wohl find dieje Operntegte aus meinen Romanen dramatifirt, aber dies geichah durch wirkliche bramatische Autoren, das heißt, fie arrangirten und derangirten, verlängerten und strichen zusammen vom Standpunkt des seenischen Gjects. Seien Sie sicher, es gibt in der Composition eines theatralischen Berkes nothwendige Concessionen und Uebereinkommen, Bergröberungen und Abichwächungen ber Bahrheit, besondere Bedingungen des jogenannten dramatischen Interesses, endlich eine zugleich höhere und niedrigere Kunft, eine Biffenichaft bes Effects, ber ich weder nachftreben, noch mich fügen fonnte. Aurg," - fügte er hingu, als er die zweiselnden Mienen seiner Freunde jah, "es ist leicht zu bestimmen, wer da Recht hat, ob 3hr oder ich; ich will einen für das Theater passenden Stoff juden, will ihn im theatralijden Ginn ichreiben und, ift bas Stud fertig, will ich es Guch lefen". -- Sechs Monate fpater versammelte Merimee in seinem Studierzimmer einige Freunde und den vortrefflichen Schausvieler Provost von der Comedie française und las ihnen vor: Zwei Erbichaften oder der neue Don Quichotte, Luftspiel in brei Aufzügen. - Die Lejung, oft vom Beifall bes fleinen Buborerfreifes unterbrochen, endete inmitten allgemeinen Applauses; aber Merimee unterbrach turg bie Complimente und jagte: "Meine Freunde, nicht für Gud habe ich bas Stud gelejen, nicht für Euch habe ich es geschrieben, sondern für Berru Provoft, und die Deinung bes herrn Provoft ift es, mas ich will. Bohlan, Berr Provoft, was denten Sie davon?" — Provoft gogerte einen Augenblick, bann erwiederte er: "Nun, ich bente, daß in diesem Stud viel Talent und Beift, gut gezeichnete Charaftere, trefflich gemachte Scenen find, aber . . . " - "Aber . . . . fagte Merimée, indem er ihn unterbrach, "daß es nicht geeignet ift, um auf der Buhne zu gefallen?" - "Ich befürchte es," verfeste Provojt. - "Habe ich's nicht gejagt!" rief Merimee fast triumphirend, "das ist eine abgemachte Sache." Und vierzehn Tage barauf erichienen bie zwei Erbichaften in der Rovue des Doux Mondes. - Seltsam, ber Erfolg mar mittelmäßig. Das Stud ging unbeachtet vorüber. Gei es, bag bie neue Form, die der Berfasser gesucht, ihn in der freien Entwicklung seiner natürlichen Gaben gehindert hatte, furg, feine Arbeit ichien duntel, intereffelog und verichwand bald aus dem Gedachtniß fajt aller ihrer Lejer.

Sie blieb in dem meinigen. Immitten biefer brei confusen und erzwungenen Aufzuge hatte ich zwei wirktich allerliebste Scenen bemerkt. Als ich mich nun eines Tages bei einigen Freunden auf bem Lande befand, welche Komodie fpielen wollten, erinnerte ich mich biefer zwei Scenen, jog jie aus dem Stud, fügte einige Worte als Exposition, ein Stud Einrahmung hinzu, und bieses Bruchstud, vor einem gewählten Bublifum gespielt, errang einen vollständigen Erfolg: jo vollftändig, daß ich nach meiner Rückehr nach Paris diese Borstellung noch einmal reorganisirte und als erfte Ruborer Merimee, Propost und seinen Collegen Samson bagu einlud. Erfolg für den Autor und für die Darsteller. 3ch follte eigentlich sagen für die Darstellerinnen, denn die Frauen ipielten die erfte Rolle. Merimee ftrahlte bor Freude, fich fo fein und geiftreich interpretirt gu jeben. Namentlich die englische Gouvernante entzudte ihn. Er, der das Englische so bewundernswürdig sprach, kounte nicht glauben, daß die junge Dame, die diese Rolle gab, eine Französin sei. Alle riefen: "Bie ichabe, daß man diese brei Scenen nicht auf bem Theater jeben fann!" -"Gemif," meinte Provoft, "aber bagu mußte man eine formliche Exposition, eine Berwidlung, eine Löfung beifügen, furg ein Theaterstud baraus machen". Es blieb beim Bedauern. - Ein Jahr įpäter bat mich die überaus talentvolle Liebhaberin vom Chmnaje Melle. Delaporte, die nach Rugland reifen wollte, ich möchte doch mit drei ober vier Perfonen ein fleines Stud für fie ichreiben oder einrichten, das die Rolle einer jugendlichen Liebhaberin enthalte. — Ich dachte gleich an die zwei Erbichaften für fie und wie ich fo das Stud gang wieder burchlas, bie Rolle des jungen Maddens findirte und an bas feine Talent der Runftlerin bachte, ichien es mir möglich, bag man eine Fortsetzung und Lösung in ber Entwidlung dieser einzigen Rolle finden tonnte; daß man den

Charafter durch den Contrajt vervollständigen, auf naturliche Beise aus dem Backfisch eine fleine Heldin fich entwickeln laffen, die eine dem andern hinzuffigen und beide verschmelzen, furz, nus eine jener Charafterwaudlungen zeigen fonnte, wie fie im Leben jo baufig und auf der Buhne fo portheilhaft find, wo mit einem Schlag auf dem namtiden Weficht die Ruhrung nach bem Ladien und die Energie nach ber Unmuth gur Ericheinung fommen. Rachbem die Idee gejunden, war ber Blan ichnell gemacht, und ich eilte gu Merimee, um ihm Alles gu leien. Bor der Lefture plauderten wir gujammen ein wenig über bas Stud und jeine Berjon. - Nan gestand er mir, bag bieje Rolle nichts anderes fei, als bas Portrait einer febr hoben Dame, Die er mir nannte und Die ich nicht nennen werbe. Ich fühlte auch aus einer gewiffen Burudhaltung von feiner Seite heraus, bag jenem Luftspiel ein Andenten zu Grunde lag, eine ichmerzliche Erinnerung, die mir den Mangel an Reig in feiner Arbeit erflärlich machte. Ich werde Diefe Erinnerung nicht nennen, weil ich fie errathen habe und weil er nie mir nicht vertraut hat. Nach der Unterhaltung fam die Letture, und hier mögen Merimee's Borte folgen: "Mein lieber Freund, es ift jehr anmuthig und Delaporte wird viel Erfolg haben, aber Sie thaten just bas Wegentheil von dem, was ich mir vorgestellt habe. Wenn ich Julie verheirathet hatte, jo wurde ich ihr nach einem Jahr der Ehe einen Geziebten gegeben haben! Run feben Gie wohl ein," feste er ladend bingu, "daß ich nicht jähig bin, fur bie Bühnen zu ichreiben!"

La Pleur de Tlomcen war eine der glücklichsten Schöpfungen von Melle. Delavorte in St. Betersburg. Dennoch veröffentliche ich das Stück nicht ohne eine gewisse Scheu. Die Nahe von Merimée's Prosa läßt mich ein wenig für die meinige bange iein: aber die Scenen, die ich von ihm nahm, sind so reizend, daß man mir hossentlich verzeiht, was ich Eigenes hinzugeseut, zu Gunsten dessen, was ich von ihm behalten habe." — —

Soweit Legonvé.

Fügen wir noch hinzu, daß ...La Fleur de Tlemeen" noch auf teiner frangösischen Buhne aufgeführt worden und also vollfommene Novität ist, daß aber das Theatre francais das aller-liebste Stuck bereits zur Aussührung bestimmt hat. Es durste schon in wenigen Monaten über die Bretter schreiten.

### Der Wittwer.

Humoreste

von Otto Girndt.

In einem berühmten Beigbier-Lotal Berlins fanden fich unter andern Stammguften täglich um fünf Uhr Radmittags zwei Besucher ein, die nicht an dem großen runden Tisch in der hintersten Ede des Hauptzimmers, dem sogenannten "Politifirtisch", Plat nahmen, sondern einen fleinen Fenstertisch vorzogen, um dort ihr mehrstündiges Sechsundsechszig zu spielen. Wehe dem durstgeplagten Frembling, der zufällig zwischen Bier und Fünf in den leeren Raum trat und sich an dem Fenster niederlassen wollte! Mus ber Schentstube, die nach dem Sofe hinauslag, schoß ein Kellner wie ein Stofbogel auf ihn zu, webelte abwehrend mit ber niemals reinen Serviette und rief: "Mein Herr, Die Stühle find belegt!" Jeder Ginwand wurde unterbrochen, ber Rellner bulbete feine einstweilige Besihergreifung, nöthigte den Passanten in einen andern Winkel und schützte die heiligen Stuhle durch eiliges Umlegen vor Entweihung; benn er war feiner Sache sicher, daß nach Kurzem auf der Straße — das Lokal lag zu ebener Erde — ein Kopf crichien, sich an die Scheibe drückte und den kleinen Tisch musterte, ob der Partner zum Sechsundsechezig icon baran Bofto gefaßt. Der Aufwarter hatte fich einen ftrengen Berweis zugezogen, ja wohl gar das übliche Trinfgeld verscherzt, wenn Berr Lippold von draußen statt des Herrn Fijchbach, oder wenn Herr Fischbach statt des Herrn Lippold einen Unbefannten wahrgenommen. Der Augenblick, in dem die alte Schwarzwälderin an der verräucherten Wand aushob, um Fünf zu schlagen, war der späteste Termin für bas Auftauchen eines ber beiben Säupter vor dem Fenfter, und es handelte sich stets nur um wenige Minuten, ob herr Lippold ober herr Fischbach der Erste war der kam.

Heut zeigte sich Fischbach früher, als der Spielgenosse, und wunderte sich, als er erwartend die Karten zurechtlegte, im Stillen, daß Lippold plötzlich draußen vorübersschwebte, ohne den gewohnten Späherblick nach ihm hereinzuwersen. Das müsse eine eigne Bewandtniß haben, schloß er sosort. Noch auffälliger war, was weiter geschah. Lippold öffnete die Thür, begrüßte den langjährigen Freund nur ganz flüchtig und verslangte das Intelligenzblatt. Der Kellner erklärte, es komme erst in einer Viertelstunde.

"Was haft denn Du mit dem Intelligenzblatt?" fragte Fischbach.

Lipvold antwortete nicht, sondern that einen langen Zug aus der blumentopfförmigen Weißen, die im Nu wie hingezaubert vor ihm stand, dann griff er nach den Karten und mischte. Das Spiel, das von Kennern als höchst interessant gerühmt wird, nahm seinen

Anjang, Lippold war jedoch so unaufmerksam bei der Partie, daßlFischbach sich gemüßigt sah, ihm eine ernste Rüge zu eribeilen.

"Ad, hol's der Teufel!" murrte er verdrießlich, die Karten zusammenwerfend. Inzwischen nahte der Nellner: "Hier ist das Intelligenzblatt!"

Ohne Dank ergriff es Lippold und überflog hastig die Spalken, bis er gesunden zu haben schien, was er suchte. Eine Falte bildete sich zwischen seinen Augen. Er las, ließ bas Blatt auf die Anice sinken und skarrte vor sich hin.

So lange ichaute Fischbach dem regelwidrigen Benehmen schweigend zu. Doch jede Geduld erreicht ihre Grenze. "Jeht will ich aber wissen, was Du hast!" begann er mit verhaltenem Unmuth.

"Morgen tomme ich vielleicht gar nicht her," versette ber Andre.

"Und warum nicht?"

"Lies!" damit reichte Lippold das Intelligenzblatt hinüber und deutete auf ein Inserat. Filchbach studirte den Inhalt und schüttelte ben Kopf: "Ein Heirathegesuch? Gin

Mann in den besten Jahren, angehender Fünfziger, seit zehn Jahren Wittwer, wünscht sich mit einem wohlerzogenen, wenn auch vermögenslosen Mädchen wieder zu verheirathen. Adressen mit Angabe der näheren Verhältnisse nimmt das Intelligenzeomtoir an unter der Chissre — hier brach der Leser ab: "was hast Du damit zu schaffen?"

Der Gefragte lehnte fich vorwärts über den Tifch: "Mertft Du denn Richts?"

Bögernd entgegnete Fischbach: "Du felber bijt ber Einsender?"

"Was meinst Du dazu?" forschte Lippold schnell und bemühte sich, in der Miene bes Freundes die Antwort zu entdecken, die nach geringem Bedenken erfolgte:

"Ich finde Deine Idee eigentlich ganz vernünftig."

"Wirklich?" Und Lippold athmete lächelnd auf.

"Warum," fuhr der Borige fort, "follst Du nicht noch einmal heirathen? Dein Gesschäft hat Dir so viel eingetragen, daß Du von Deinen Zinsen leben kannst, selbst wenn noch Familie kommt. Freilich —" er hielt überlegend inne,

"Mun? Bas freilich?" brängte ber Wittwer.

Der Freund stellte ihn zusrieden: "ba Deine Tochter inmittelst erwachsen ist und Dir ben Hausstand führt, dachte ich, Du sehntest Dich nach keinen andern Leben mehr, Du wolltest, wenn Du einmal einen Schwiegersohn bekämst, mit deinen Kindern zussammenwohnen —"

"Das thut nicht gut!" fiel Lippold haftig ein.

"Wieso?" opponirte Fischbach. "Es kommt nur auf die Persönlichkeiten an. Ich, wenn ich keine Frau mehr hätte, könnte mirs gar nicht anders vorstellen, als daß ich zu meinem Jungen zöge."

Der Andre ergriff aufs Neue lebhaft bas Wort: "Du hast einen Sohn, Männer kommen immer miteinander aus, aber ich möchte nie bei meiner Tochter —"

"Höre, Lippold," ward er unterbrochen, "nimms mir einmal nicht übel: wenn Du mit Deiner Tochter nicht gut stehst, bist Du allein Schuld. Deine Marie ist ein freuzbraves Kind, aber gute Tage gönnst Du ihr nicht."

"Was?"

"Laß mich ausreden! Du behandelst das achtzehnjährige Mädchen, als ob sie noch in die Schule ginge und auf Tritt und Schritt Zurechtweisungen brauchte. Du hältst sie knapp —"

"Damit sie sparen lernt!"

"Du verschaffst ihr fein Bergnügen. Das arme Ding hat noch feinen Ball mitgemacht."

"Sie foll ihr Bergnugen im Saufe finden lernen!" vertheidigte der ftrenge Bater feine Erziehungsmethobe.

"Necht ichon," gab Fischbach zu, "boch dann bereite ihr eben Benuffe im Hause! Sie barf ja kaum eine Freundin bei fich seben."

"Dat fie Dir geflagt?" rief Lippold eiwas heftig.

"Nein," beschwichtigte Jener, "ich weiß es von andrer Seite. Was sagt sie benn übrigens zu Deinem Entschluß?"

Der Bater des Mädchens schlug den Blick nieder: "Ich habe ihr Nichts davon mitgetheilt. Du bist der Erste, den ich einweihe, Fischbacht"

"Mein Lieber," erwiderte bieser, "dann ist die Sache nicht recht richtig; Du haft heimliche Bedenken gegen den Schritt, ben Du thun willst."

"Ich will erst sehen, ob er gludt," motivirte der Autor des Heirathsgesuchs seine Burudhaltung, "und ich möchte Dich fast bitten, alter Freund, mir beizustehen."

"Wie das?"

"Ich meine, wenn Du für mich morgen im Intelligenz-Comtoir recherchirtest, ob Abressen eingegangen find —"

"Und wenn," schmunzelte Fischbach, "ich wo möglich nachher zum Nendezvous ginge und mir die betreffenden Damen erst ansähe, bevor Du Dich mit ihnen bekannt machst?"

"Ja, ja, so mein' ichs," sagte ber Wittwer eifrig.

"Nun, den Dienst kann ich Dir schon leisten," willigte Fischbach ein. "Daß ich's nicht bin, der auf Freiersfüßen geht, wird mir bei meiner weißen Verrücke Jede glauben, aber Du mußt mir dann hinsichtlich der Wahl — wenn sich überhaupt unversorgte Mädchen melben — freie Hand lassen.

"Gewiß, Du weißt ja wie kein Andrer, was ungefähr für mich paßt!"

Der gedungene Unterhändler hob seine Weiße mit beiden Sänden an den Kopf: "Abgemacht!"

Indem er trank, bemerkte Lippold: "Laufen keine Abressen ein, oder erhalte ich auf meine Annonce etwa spöttische Abfertigungen, so lasse ich die Geschichte fallen, und Du hältst sowohl bei Dir zu Hause wie gegen meine Marie reinen Mund barüber, Alter!"

"Beriteht sich!" verpstichtete sich ber Bertrauensmann. "Doch fage mir noch Eins: ist Dir der Gedanke plöglich in die Krone gesahren, oder hast Du Dich schon länger damit getragen, ohne etwas merken zu lassen?"

"Ich muß Dir nur gestehen," beichtete Lippold, "daß ich bereits mehrere Wochen damit umging, aber immer wurde ich wieder schwankend, bis ich gestern, um dem unbehaglichen Zustand ein Ende zu machen, mich kurz resolvirte: Du probirst es und läßt cs auf den Zusall ankommen. Das Inserat bindet mich ja nicht. Selbst wenn Du Etwas einfädelst, bleibt mir noch jederzeit die Freiheit, zurückzutreten."

"D bitte," widersprach der Hörer, "unnüt meine Mühe verlieren will ich auch nicht! Fügt sichs, daß ich Dir mit gutem Gewissen zu einer Berbindung rathen konn, so darf nicht gespaßt werden!"

Lippold legte ihm die Hand auf ben Arm: "Geh nur vor allen Dingen morgen aufs Comtvir!"

Die Forderung wurde mit gedämpfter Stimme gestellt; denn die Thür hatte gefnarrt, und ein halbes Dupend Stammgäste suchte gleichzeitig den mächtigen Politisirtisch aus, schon beim Eintritt in Disput verwickelt, ob die neue Geldwährung dem deutschen Reich Bortheil bringen werde, oder ob die Bundesregierung sie unkluger Beise eingeführt und besser gethan hätte, vorher in dem Beisbierlokal um Rath zu fragen. Die beiden Sechsundsechziger nahmen ihre Karren wieder auf, indeß Lippold blieb so zerstreut beim Spiel, daß sein Gegner ihn Schlag auf Schlag besiegte, dis endlich die Zeit des Aufsbruchs für die Freunde kam, an welcher das Paar mit gleicher Genauigkeit sesthielt, wie an den Zusammenkünsten selbst. Unter der Laterne am Portal trennten sie sich, wie stets, so auch heut, weil ihre Heibst. Unter der Laterne am Portal trennten sie sich, wie stets, so auch heut, weil ihre Heibst. Unter der Laterne am Portal trennten sie sich, wie stets, so auch heut, weil ihre Heibst. Unter der Laterne am Portal trennten sie sich, wie stets, so auch heut, weil ihre Heibst. Unter der Laterne am Portal trennten sie sich, wie stets, so auch heut, weil ihre Heibst. Unter der Laterne am Portal trennten sie sich, wie stets, so auch heut, weil ihre Heibst. Unter der Laterne am Portal trennten sie sich, wie stets, so auch heut, weil ihre Heibst. Unter der Laterne am Portal trennten sie sich, wie stets, so auch heut, weil ihre Heibst.

Unterdessen hatte sich eine Scene andrer Art in Lippold's Behausung abgespielt. Marie jaß nach Ersüllung ihrer wirthschaftlichen Aufgaben am offenen Fenster ihres Parterrezimmers mit einer Handarbeit. Sie trug ein so einsaches Kleid, daß kein Fremder sie für die Tochter eines twohlhabenden Mannes halten kounte, sondern eher für eine arme Näherin, die emsig um ihr tägliches Brod stichelte; denn auch von Schmuckgegenständen war nicht das Geringste an ihr sichtbar, in den Chren sehlten die Ninge, der schmale weiße Halstragen wurde durch keine Broche, nur durch eine gewöhnliche Stecknadel zusammengehalten. Auf dem Fensterbret blühten ein paar Nelkentöpse, die dem etwa neugierigen Borübergehenden den Kopf des Mädchens zur Hälfte verbargen. Tropdem erhielt sie plöplich einen lauten Gruß vom Trottvir. Sie zuckt auf, sah indeß nur noch eine Hand an einem schwarzen Chlinderhut und hörte rasch verhallende Mannessschritte. Es war nicht mehr nöthig, den "guten Tag", der ihr geboten worden, zu erwidern. Marie hätte es auch kaum verwocht. Die Stimme von der Straße preste ihr den Athem ein, sie drückte die Zähne in die Unterlippe, und ihre Augen trübten sich. Hastig sette sie ihre Arbeit fort.

Nach fleiner Beile hörte fie fich abermals angerufen: "Marie, bist Du zu Hause?" Ein Mädchen ihres Alters hob sich vor dem Tenster auf die Fußipigen.

Die Gefragte ließ zwischen den Nelken hindurch ein Gesicht blicken, das weder hübsch noch häßlich zu nennen war, aber dennoch wohlthuend berührte, da in allen Zugen der Ausdruck großer Gutmüthigkeit lag. "Ja, Pauline," versetzte sie ausstehend, "komm nur herein!" Sie verschwand vom Fenster wie die Andre vom Steinpslaster, und gleich darauf füßten sich die Schulfreundinnen hinter den dustenden Blumen.

"Du," begann Pauline, "war Rudolph Fischbach bei Dir? Ich traf ihn an der Ecke."
"Nein, er ging nur vorüber und grüßte," antwortete Marie gesensten Blick.

"Schändlich, wie der Mensch sich benimmt!" gurnte Jene.

"Was machst Du ihm Vorwürse?" entgegnete Marie mit möglichster Fassung. "Da er seit Monaten keinen Juß mehr zu uns gesetzt, wie sollte er plötlich wieder dazu kommen?"

Pauline schüttelte ärgerlich den Kopf: "Ich dachte immer noch, er —" hier brach sie ab: "aber wenn er nicht einmal stehen bleibt, während ihn sein Weg vorübersührt, ists klar, daß ich mich in ihm verrechnet habe. Um so mehr freut mich, was ich für Dich gethan!"

"Für mich gethan? Du?" fragte Marie befrembet. Auf der Stelle ward ihr der Bescheid :

"Ich bin schon wochenlang aufmerksam, um Dir zu helfen, und heut bin ich endlich glücklich gewesen."

Mariens Verwunderung stieg: "Bas meinft Du denn?"

Sogleich explicirte sich die Andre: "Bon Deinem Bater mußt Du fort, darüber sind einmal alle Deine Bekannten einig. Das Leben, das Du hier führst, geht übers Aloster, und will Dich der abscheuliche Fischbach nicht besreien, so zeigst Du ihm, daß Du ihn auch nicht willst, und heirathest einen Andern! Hier ist die Gelegenheit!" Sie griff in die Tasche.

"Pauline!" Mehr brachte Marie vor leberraschung nicht heraus.

Die Freundin zog ein Stud bedruckten Papiers aus Licht: "Deinetwegen habe ich in lepter Zeit regelmäßig das Intelligenzblatt durchstöbert, wo sich täglich Heirathsgesuche finden. Manchmal merkt man, daß die Leute sich damit blos einen ichlechten Wit machen, heut aber steht eins darin — ich hab's Dir ausgeschnitten — das entschieden den Stempel der Meellität trägt. Sieh her: ein angehender Fünfziger, seit zehn Jahren Wittwer, sucht ein wohlerzogenes, wenn auch vermögensloses Mädchen."

"Aber Pauline -- "

Diese ließ sich nicht unterbrechen: "Abressen mit Angabe der näheren Berhältnisse nimmt das Intelligenz-Comtoir an unter der Chiffre, die Du hier siehst."

Marie brudte die Sand an die Bruft: "Und barauf foll ich eingehen?"

"Wenn Du vernünftig bift, ja! So wirst Du Deine eigne Herrin! Daß Du ihn seidenschaftlich lieben follst, verlangt der Mann gewiß nicht; das hab' ich ihm auch gefagt."

"Du ihm gesagt?" fragte Marie in höchster Betroffenheit.

Pauline griff von Neuem in die Tasche: "Ich habe Dir in aller Gile vorgearbeitet, um Dir die Einleitung zu erleichtern. Hier ist der Brief, den ich in Deinem Namen gesichrieben, er braucht nur geschlossen zu werden." Sie nahm ihn aus dem Umschlag, auf dem eine rothe Marke leuchtete: "Hörel"

Marie versuchte, abzulehnen: "Pauline, ich thue das nicht! Mag meine Jugend auch traurig sein, und mag ich nirgend auf Liebe zu hoffen haben —" hier drängte sich eine Thräne leise durch ihre Wimpern — "wenn mein Bater erführe, daß ich zu solchem Mittel gegriffen —"

Panline fiel ihr ins Wort: "Er erfährts doch erft, wenn Etwas aus der Sache wird! Und dann bist Du geborgen! Der Wittwer kann Dir ja über Erwarten gefallen! Es spricht schon für ihn, daß er erst nach zehn Jahren an Wiederverheirathung denkt. Und hast Du Furcht, sobald er auf meinen Brief antwortet, ein Stellbichein zu wagen, iv gehe ich für Dich hin und sehe ihn mir zunächst an. Das kostet Nichts."

Marie antwortete nicht unverzüglich, sondern blickte in ihren Schooß nieder. Die Freundin merkte, daß ihr Vorschlag Boden gewann, lächelte pfiffig und sprach weiter: "Zest gieb Acht, wie ich geschrieben! Oder willst Du allein lesen?"

"Mein, lies Du nur!" sagte Jene halb flufternd.

Pauline hob langiam an, um ihrer Zuhörerin Sylbe für Sylbe einzuprägen: "Mein Herr!

Auf Ihr Inserat im Intelligenzblatt, das mir durch eine Freundin zu Gesicht gekommen, theile ich Ihnen mit, was mich veranlaßt, Ihnen zu schreiben. Es ist nicht die Sucht nach einem Mann; denn ich könnte wohl noch warten, ich bin erst achtzehn Jahre, aber mein Later hält mich so streng, daß ich keine Lebensfreude habe. Sie 18.3.

fagen, das Mädchen, welches sie suchen, dürste arm sein. Wahrscheinlich bekomme ich anch teine Mitgist, obgleich ich, wenn mein Later einmal stirbt, vielleicht iogar ein bedeutendes Vermögen erbe, da ich das einzige Kind bin. Ich könnte Ihnen, salls wir einander zusagten, zwar teine große Zärtlichkeit versprechen, doch wollte ich eine fügsame und daufbare Frau sein, wenn nur der Druck aufhörte, der seht auf mir lastet. Liegt Ihnen nach diesen Angaben daran, daß wir uns gegenseitig kennen kernen, so bestimmen Sie unter der Chiffre Ihres Inserats einen Ort in den Nachmittagesstunden zwischen Funf und Sieben! In dieser Zeit hat mein Later täglich eine Spielspartie außer dem Hause, und ich kann ohne Controle sort, muß aber pünktlich zurück sein, da ich ihm die Wirthschaft sühre.

Die Vorleserin schloß mit dem Selbstlob: "So ist Alles gesagt und doch Nichts verrathen!" Zu ihrer Freude nahm sie eine Urt von Heiterkeit in Mariens Miene wahr.

Die arme Unterbrückte gab ihr die Hand: "Ginen jo guten Brief hatte ich nie gu Stande gebracht, Pauline!"

"Das glanb' ich," lachte biese, "er ist mir wirklich nicht schlecht gerathen, weil ich ihn eben für Dich abgesaßt. In fremden Angelegenheiten ist man immer geschickter, als in seinen eigenen. Also ich kann den Brief zukleben und in den Kasten werken?"

"Thu's!" gestattete Marie mit schnellem Entschluß. "Ich weiß nicht, warum ich nicht länger widerstrebe."

Die Briefstellerin aber wußte es und fniff ihr in beide Wangen: "Weil Du ein verständiger Schat bist."

Das Wort "Schat "ftimmte Marien sofort wieder traurig. Sie jenfzte: "Heirathen ohne Liebe, es ist doch schrecklich!"

Ohne Besinnen versetzte Pauline altklug: "Wein Kind, die ohne Liebe geheirathet haben, sollen mitunter viel besser gesahren sein, als die den Mann getriegt, nach dem sie geschmachtet."

Die junge Philosophin wollte das Thema breiter ausspinnen, jedoch Marie drängte sie von sich: "Geh' geschwind, Pauline, eh' mir's leid wird!"

"Abien, Abien!" klang es im Ru zurück. "Morgen um diese Zeit können wir schon Antwort haben. Ich frage gleich nach Tische im Intelligenz Comtoir nach und bringe Dir Bescheid." Sie huschte hinaus. Die Zurückbleibende drückte ihre Angen in die Hände und sing an, bitterlich zu weinen. Der Schmerz, den verloren geben zu müssen, nach dem sie sich heimtlich gesehnt, hatte es ihrem gekräukten Herzen wie eine bestiedigende Rache erscheinen lassen, wenn sie den Nath der Freundin besolgte. Doch kaum war die überredende Junge verschwunden, so besiel Marien Neue. Sie hatte Mühe, die Wogen ihrer Empfindungen niederzukämpsen, bevor der Bater von seinem Sechsundsechzigsviel nach Hause kam, und ängstigte sich, er könne ihr ansehen, daß Etwas mit ihr vorgegangen. In ihrem Glück war Lippold aber mit sich selbst zu beschäftigt, um auf ihr besangenes Wesen zu achten. Er monirte es auch nicht, daß sie ihm zeitiger, als sonst, gute Nacht bot.

游 典

Um folgenden Vormittag, als das Intelligenz-Comtoir nach Fischbachs Verechnung im Besit von Adressen sein tonnte, begab sich die weiße Verrücke auf die Wanderung. Der Comtoirbeamte erklärte, unter der Chiffre, die Fischbach genannt, sei vorläufig nur eine einzige Zuschrift vorhanden. Diese überreichte er ihm. Der Empfänger marschirte

ipornstreichs zu Lippold. Der Freund gab ihm Einlaß, ehe er noch die Thürglode gesogen; denn Lippold hatte ihn über die Straße kommen sehen. So entging Marien, die in der Küche thätig war, die Anwesenheit des Besuchs. "Hier naht Dein Berhängniß!" sagte Fischbach, statt zu grüßen, und hielt den Brief vor Lippold's Angen. Der Bittwer nahm sich nicht die Zeit, den Umschlag aufzuschneiden, er riß ihn vielmehr voll Begierde nach dem verborgenen Inhalt auseinander. "Billst Du nicht laut lesen?" stagte der Neberbringer. "Ich denke, das hab' ich verdient."

Da wechselte Lippold ploplich die Farbe und ftotterte: "Beiliges Wetter!"

"Wieso?" erfundigte ber Andre sich ruhig.

"Lies felber!" fagte Lippold, und feine Hand zitterte.

Fischbach ließ sich nicht zweimal auffordern, er trat mit dem entsalteten Blatt näher ans Fenster, unterzog sich der Lekture ebenso still, wie sein Vorgänger und sprach am Schluß nur ein Wort Wort aus, nämlich die Unterschrift: "Marie!"

"Meine eigne!" fuhr jett Lippold auf.

"Es scheint!" stimmte Fischbach gelassen bei.

Jener machte eine hestige Bewegung nach der Seitenthür: "Aber sie soll mir -- "
"Hat!" vertrat ihm sein Freund den Weg. "Was habe ich Dir gestern gesagt, wie Du Dein Nind behandelst?"

Bon der Erinnerung nahm Lipvold keine Notiz, soudern fuhr aufs Neue 108: "Die Freundin, die hier die Hand im Spiel hat, kenne ich. Sie hat den Brief auch geschrieben."

"Rach bem Dictat Deiner Tochter?"

"Natürlich!" Lippold wollte hinaus.

Fischbach verhinderte ihn: "Ghe Du Deinen Born entladest, lies doch den Brief noch einmal!"

"Wozu, wozu?"

"Bielleicht, wenn Du ihn ruhiger wieder vornimmst, bringt er Dich zur Erkenntniß, daß Du ein alter Sünder bist. Die Klagen, die Dein Fleisch und Blut über Dich führt, sind gerecht. Marie drückt sich noch sauft genug ans. Die Sehnsucht nach Freiheit ist sehr natürlich bei ihr. Wärst Du ein andrer Vater, würde das Mädchen nicht auf diese Weise von Dir loszukommen suchen. Es ist ein verzweiselter Schritt von ihr, und Du hast sie dazu getrieben." Livpold öffnete den Mund zu einer Erwiderung, doch Fischbach lich ihr kein Gehör: "Bertheidige Dich nicht, Du kaunst Dich nicht weißbrennen! Ich lese Dir den Text als Dein guter Freund. Es wäre furchtbar verkehrt, jeht über Deine Tochter herzusahren; denn Du hast Dich zu schämen, nicht sie. Marie dars gar nicht erfahren, daß Du das Inserat erlassen. Wir müssen den Handel still und leise zum Guten für Euch Beide wenden. Wem, meinst Du, hat Marie den Brief dictirt?"

"Ihrer Freundin Pauline Braunschweig! Ich tenne die Schrift."

"So geh," fuhr der Ermahner fort, "ohne daß Deine Tochter Etwas merkt, und schicke einen Dienstmann zu der Pauline, laß sie schleunigst herbitten, aber so, als schickte Marie selbst nach ihr! Wir nehmen sie dann unter uns ins Gebet, und das Weitere wird sich sinden. Geh, ich bleibe hier!"

Lippold's Erregung hatte sich gänzlich gelegt. Er sah den Rathgeber an: "Weißt Du, Alter, Du bift ein recht verständiger Kerl!"

"Soffentlich", veriette ber Belobte, "wirft Du in Folge der Beschichte auch noch einer."

Lippold holte seinen Hut: "Ich bin gleich wieder da." Wahrend er auf der Straße einen Dienstmann engagirte, durchmaß Fischbach, die Hände auf dem Nücken, verschiedene Mal das Zimmer, blieb zuweilen stehen, als sielen ihm Dinge ein, die zu überlegen wären und sagte, sobald der Wittwer wieder in die Thür trat: "Nun entserne Marien aus dem Hause, gib ihr eine Comission, bei der ihr unterwegs aber die Pankine nicht in den Wurf lausen kann!"

Lippold erwies sich auch hierin gehorsam und brachte die Nachricht, Marie sei fort. "Schön!" bemerkte Fischbach. "Willst Du mich, wenn die Pauline kommt, allein mit ihr verhandeln lassen und bloß den stummen Zeugen abgeben?"

"Ich werbe kein Wort dareinreden," versprach Lippold. "Du hast Recht, Fischbach, ich bin ein alter Sünder, ich sehe es ein!"

Der Freund ließ ein furzes Lachen hören: "Das Schickfal theilt manchmal wirklich merkwürdige Nasenstüber aus, um seine Leute zur Raison zu bringen."

"Wo ist der Brief?" fragte Mariens Later.

"Bier! Ich habe ihn einstweilen eingestedt. Willft Dn ihn?"

"Ja!"

"Aber gieb mir ihn nachher wieder! Der Pauline gegenüber ning er in meinen Sanden sein."

Lippold verticfte sich in die vermeintlichen Bekenntnisse seiner Tochter, sein Auge glitt so lange darüber hin, als wollte er die Zeilen auswendig lernen. Der Andre störte ihn nicht. Jeht klingelte es. Er suhr sörmlich zusammen, stedte dem Freunde rasch das Papier zu und öffnete dann.

"Guten Morgen, meine Herren!" verneigte sich die fast athemlose Pauline. "Kann ich Marien nicht einen Augenblick sprechen?"

An Stelle bes Laters anwortete ihr Fischbach mit freundlicher Ruhe: "Fräulein Marie ist ausgegangen."

"Wohin?"

"Das ist nebensächlich. Ich danke Ihnen, daß Sie sich so beeilt; denn ich habe in Mariens Namen zu Jhnen geschickt, meine Liebe!"

Das Madden machte große Augen: "Sie, herr Fijchbach?"

"Sie werden die fleine Mystification verzeihen, gutes Kind, wenn Sie hören und sehen, daß ein sonderbarer Zufall Ihren Brief an das löbliche Intelligenz-Comtvir in meine Hände gespielt."

"Meinen — Brief?" wiederholte Pauline gedehnt.

"Bollen Sie lengnen, daß dies Ihre Schrift ift?" Er hielt ihr bas corpus delicti vor.

"Nein!" rief fie, schnell entschlossen, mit voller Festigkeit.

"Ihre Freundin hatte Gie gebeten, die Feder zu ergreifen -"

"Da irren Sie bedeutend, Herr Fischbach!" unterbrach Pauline, die Lippe anfwersend. "Benn ich mir auch nicht erklären kann, wie Sie zu dem Brief gelangt, Marie
hat mich feineswegs gebeten. Ich habe nicht nöthig, die Wahrheit zu verhehlen; im Gegentheil, es ist mir ganz lieb, wenn ich sie sagen dars." Die Nede sprudelte ihr von der Zunge. "Ich kam mit dem Inserat zu Marien und trug den Brief sertig in der Tasche. Es kostete viel Ueberredung, ehe sie mir erlaubte ihn abzusenden. Aus längste gesühltem Mitleid mit ihrer unglücklichen Lage hatte ich die Worte aufgesetzt, wenn Herr Lippold es wissen will, und wenn Sie, Herr Fischbach, wissen wollen, war um meine arme Freundin endlich darauf einging, sich dem Wittwer antragen zu lassen, so ist Ihr Sohn Rudvlph daran Schuld."

"Mein Rudolph?" Fischbach stand frappirt, seinem Nebenmann sauste es vor ben Ohren.

"Allerdings!" behauptete Pauline. "Marie liebt ihn, und früher bachten wir, er hätte sie auch lieb. Auf einmal aber blieb er ohne Grund weg, läßt sich nicht mehr hier schen, und gestern, gerade als ich herkam, geht er am offenen Fenster vorüber und gönnt Marien faum einen oberstächlichen Gruß. Das stieß dem Faß den Boden aus. Es ist flar: er macht sich Nichts mehr aus ihr, hat früher nur so gethan und läuft jeht Gott weiß welcher Schütze nach."

"Ich bante Ihnen!" vief Fischbach.

Sie knizte schnippisch: "Bitte sehr! Aber ich wünsche ihm, das er recht übet ankommt; denn Marien nicht treu zu bleiben, die jeden Mann glücklich machen muß —" Kischbach ließ sie nicht enden, er hob beide Hände: "Einzige Seele —"

"Ja," schnitt sie ihrerseits ab, "ich bin die einzige Seele, die tiefen Theil an der armen Marie nimmt!"

"Sie sind ein Engel, geradezu ein Engel!" Dabei ergriff der alte Mann des Mädchens Urm. "Und Sie muffen uns weiter helfen; denn soviel an uns liegt, soll Ihr Brief zu Mariens Glück führen!"

"Was? Wie?" fragte fie mit zweifelndem Blid auf beibe Manner.

"Ja, ja boch, Kind!" versicherte Fischbach. "Jest thu' Du auch den Mund auf, Lippold!"

Der Angeredete begann mit unsicherem Ton, aus dem ungewöhnliche Weichheit klang: "Daß ich ein schlechter Later gewesen, hätte mir vielleicht schon früher einsgeleuchtet, wenn Marie sich jemals laut beschwert hätte. Lon selbst siel ich nie darauf, weil man zu wenig über sich nachdenkt und immer mit sich vollkommen zufrieden ist, so lange Einen kein Andrer schüttelt. Sie sollen aber jetzt sehen, Pauline, wie Ihr Wint mit dem Laternenpfahl hilft. Marie wirds von Stunde an gut bei mir haben!"

"Birtlich?" ricf Pauline, und ihr ganges Geficht verklärte fich.

Wer Etwas ehrlich meint, betheuert es nicht boppelt und dreifach. So wiederholte auch Lippold sein Gelöbniß nicht, sondern fuhr fort: "Und um eine Mitgift, wenn sie einmal heirathet, braucht ihr nicht bange zu sein."

"Aber den Wittwerheirathet sie aufkeinen Fall!" fügte Fischbach nachdrücklich hinzu. Jeht wurde Pauline zutraulich: "Sagen Sie, wer ist benn der Wittwer? Sie müssen's doch wissen?" Hierbei deutete sie auf ihren Brief.

"Natürlich weiß ich's", nickte Fischbach. "Er kam zu mir mit dem Brief und zog mich ins Vertrauen, ob ich nicht ebenfalls meinte, die unterzeichnete Marie sei Lippold's Tochter."

"Sehen Sie, Herr Lippold", tehrte Pauline fich zu diesem, "so hat sich's schon in ber Stadt herungesprochen, wie Sie mit Marien umgegangen.

"Er wird sich ja ändern," nahm Fischbach dem Reuigen die Entgegnung ab und knüpfte an: "um ihm aber schwarz auf weiß zu zeigen, in welchen Geruch er sich gebracht, bat ich mir das Document von dem Wittwer für ihn aus. Er erkannte sofort Ihre Handsicht, liebes Kind, und das Uebrige können Sie sich allein sagen."

"Alfo fo hängt es zusammen?" lächelte das Mädchen, dem trenberzigen Ton des alten Mannes unbedingten Glauben ichenkend.

Fischbach vollendete sein Lügengewebe: "Das heißt dem Wittwer habe ich seinen Berbacht auszureden gesucht, um meinen alten Freund Lippold nicht noch stärker zu compromittiren, und jeht werde ich zu ihm gehen: mein lieber Geschäftstreund, Sie sind total auf dem Holzwege, Lippold hat die Handschrift recognoseirt, es ist durchaus nicht die seiner Marie!"

"Wenn Sie das vorhaben, Herr Fischbach," versetzte Pauline ernst, "dann will ich auch nicht indiseret sein und nach dem Namen fragen. Vielleicht bekommt der Herr noch andre Adressen. Mich kümmert er nicht weiter, wenn für meine Marie gesorgt ist. Doch bören Sie, Ihr Rudolph —"

"Still, Buppchen!" gebot ber Bater bes treuloien Liebhabers fauft, "mit meinem Jungen werbe ich reben, wenn ich mit Ihnen fertig bin!"

Bauline begriff ihn nicht: "Mit mir?"

"Ich habe Ihnen erklärt, daß wir auf Ihren ferneren Beistand rechnen. In Ihrem geschätzten Schreiben wird der augehende Fünfziger aufgesordert, einen Ort zur Zussammenkunft mit Marien zu bestimmen."

"Da wollte ich mich einfinden," gestand Pauline, "um zuvörderst zu sehen, wie die Persönlichkeit ist, und ob ich's verantworten könnte, wenn ich ihn in Berührung mit Marien selbst brächte."

Hier mußte Fischbach laut lachen: "So tlug ift er aber auch, Fräulein Lauline, daß er zuerst einen Andern als Plänkler vorzuschicken beabsichtigt. Und zwar sollte ich derjenige sein, welcher!" Er lachte aufs Neue und steckte das junge Mädchen damit an. Lippold blieb der Einzige, der nicht in Heiterkeit gerieth. Seine Züge behielten ihren Ernst, nur ein verstohlener Blick, den er mit Fischbach wechselte, drückte diesem seine tiese Dankbarkeit dasür aus, daß der Freund Paulinen über die Person des Heisen rathscandidaten so gründlich getäuscht. Nachdem das Lachduett ausgehört, sorschte das Mädchen:

"Aber was soll denn nun geschehen? Ich wollte heut nach Tische im Intelligenz-Comptoir vorsprechen, um Nichts zu versäumen, falls unser zehnjähriger Wittmann schon diesen Rachmittag eine persönliche Begegnung wünschte."

"Die Umstände sparen Sie jest," sagte Tischbach. "Doch Marie muß über den wahren Sachverhalt im Dunkeln bleiben. Sie sind daher so gütig, Paulinchen, kommen am Nachmittag zu ihr und bringen den Beschied, Sie wären vergeblich im Comtoir geweien, der Wittwer hätte nicht auf ihren Brief geantwortet —" plöstich unterbrach Fischbach sich selbst — "halt, da fällt mir ein besserer Abschluß ein!"

"Mun?" vief bas Mäbchen gespannt.

"Sie bemühen fich doch in das Comtoir," anderte er feine Weisung, "Sie sollen eine paffende Antwort für Marien finden."

"Gut, wie Sie wollen, Herr Fischbach!"

"Ich ichreibe sie gleich hier," fuhr er fort, "Lippold, gib mir Papier und Feder, und ich trage sie eigenhändig ins Bureau."

Auf einmal bildeten fich in Paulinens Wangen Grübchen, aus denen fleine Aobolde bervorgucten: "Wie lange brauchen Sie zum Schreiben, Herr Fischbach?"

"Warum?"

"Ich frage nur."

"Ja, jo gang geschwind geht's überhaupt nicht mehr bei mir, Kind, und zudem nuß ich meine Handschrift einigermaßen verstellen."

"Dauert's wohl ein halb Stündchen?"

"Mindestens! Aber warum benn in aller Welt?"

Der weibliche Schalf machte eine äußerst zierliche Berbengung. "Guten Morgen, meine Herren!" und war im Moment zur Thüre hinaus.

"Was hat fie? Sie hat Eiwas! jagte Tischbach.

"Ich weiß es nicht," zuckte Lippold die Achsel.

"Wir können's abwarten," entichied der Lorige, "laß sie laufen und gib mir Tinte!" Lippold schloß sein Cylinder-Bureau auf und holte dem Freunde einen bequemen Seisel. Beim ersten Wort, das Fischbach schrieb, recensirte er: "Du hast aber mechante Federu!" Mühsam frihelte er weiter.

\* \* \*

Pauline schlüpfte wie ein Aal durch das Straßengewühl. Alls sie vor der Firma eines großen Weißwaarengeschäftes stand, sah sie nach ihrer Uhr; sie hatte von Lippold's Wohnung sieben Minuten gebraucht, dis ihr von der Spiegelscheibe des Schausensters die Metall-Lettern entgegenglänzten: "Fischbach und Sohn". Gilig trat sie in den Laden. Er war ziemlich gefüllt von Käuserinnen, sodaß die bedienenden jungen Mädchen und Commis vollauf zu thun hatten. Trochdem verließ ein eleganter Jüngling die Dame, der er gerade mehrere Stücke Zeug zur Auswahl vorgelegt, und näherte sich der neuen Erscheinung mit Grazie: "Sie besehlen, mein Fränlein?"

"Ich will Nichts kaufen, ich wünsche Herrn Audolph Fischbach zu sprechen."

Der Commis verneigte sich: "Sogleich!" Er flog in den hintersten Winkel bes Ladens, wo das größte Gedränge herrschte, aus dem Pauline bei ihrer kleinen Figur den Gesuchten nicht herauszusinden vermochte. Nur wenige Secunden und Herr Rudolph Fischbach tauchte auf. Als er des jungen Mädchens ansichtig ward, nahm er größere Schritte. Er war von mittlerer, gedrungener Gestalt, die ungeachtet ihrer sechsundzwauzig Jahre bereits Anlage zur Corpulenz zeigte. Gegen die sast mädchenhaft weiße Hautsarbe des bartlosen Gesichts stachen die schwarzen Augen und das kurzgelockte schwarze Kopshaar angenehm ab. An Rudolph's Neußerem wäre nichts zu bemängeln geweien, hätte ihm nicht das linke Ohrläppchen gesehlt; doch durste er ohne Erröthen gestehen, in welchem Handgemenge er es eingebüst: bei Mars la Tour, wo er als freiwilliger Tragoner mitgesochten, hatte ihn ein französsischer Säbel gestreift, dem er die leichte Beschädigung schwer heimgezahlt. Die Kundinnen, die seit Jahren bei Fischbach und Sohn kausten, waren sämmtlich von dem Vorgang unterrichtet; dassir hatte nicht Kundolph, wohl aber "der alte Herr" in verzeihlichem Vaterstolz gesorgt.

Mit offenbarer Freude begrüßte ber junge Mann Paulinen. Aber er hatte nur ihren Namen ausgesprochen, als sie ihm winkte, mit ihr an die Seite zu treten, und flüsterte: "Ihr Geschäft blüht zwar üvpig, allein Sie muffen auf der Stelle fort!"

"Wohin?"

"Zu Ihrem Later!"

Rudolph erichrat in allen Gliebern: "Um Gotteswillen, mas ift geschen?"

"Nichts Schlimmes!" beschwichtigte fie. "Er läßt Sie bitten, augenblidlich in Lippold zu kommen."

Die Miene bes Hörers verfinsterte sich: "Bu Lippold?"

Das Mädchen achtete scheinbar nicht darauf: "Er erwartet Sie mit Bestimmtheit. Ich war zufällig bei meiner Freundin Marie und hörte, daß Ihr Later nach Ihnen schicken wollte. Ich gehe vorbei, Herr Fischbach, sagte ich, ich werd' es Herrn Andelph bestellen."

"Ich danke Ihnen sehr, Fraulein Pauline, aber was kann mein Bater fo Dringenbes wollen?"

"Ich weiß nur, daß es eben fürchterlich dringend ist, alse seben Sie wohl!" Sie verschwand, ehe er noch eine Frage stellen konnte. Da drehte er sich kurz um, ließ sich den Hut reichen, gab dem Geschäftspersonal einige Aufträge für den Fall, daß er in einer Stunde nicht wieder zurück sei, und warf sich draußen in die erste Troschke, deren er habhast wurde, um schneller zum Ziel zu sommen. Während er auf dem halbversteinerten Polster hin und her gerüttelt saß, murmelte er kopsichüttelnd: "Komisch! Er eitirt mich zu Lippold, und ich habe ihn doch merken sassen, daß mir der Mann zuwider ist?" Die Ursache blieb ihm räthselhaft, so angestrengt er auch grübelte. Da hielt die Carrosse.

Die weiße Perrüde hatte sich mit der mechanten Feder möglichst kurz gesaßt und soeben den letzten Schnörkel der Chissre auf die Abresse gemalt, als es an der Thür läutete. In dem Glauben, es sei Marie, die Einlaß begehre, hieß er seinen Freund Lippold mit dem Dessen warten, dis er sein Geschreibsel in die Tasche praktizirt. Lippold widersprach zwar gleich, es müsse Jemand anders sein, denn seine Tochter pslege über den Hof durch die Küche zu gehen, indeß Fischbach meinte, Borsicht könne nie schaden. Nun ersolgte ein zweites Läuten, und so gewaltig, daß der Schreiber selbst vom Stuhl in die Höhe. Lippold entriegelte den Eingang, Mudolph stand vor ihm: "Wo ist mein Later?"

"Der Taufend, Du, mein Junge?" fragte Fischbach bagegen.

"Gott sei Dank!" rief der Sohn und sette gleichgültig hinzu: "Guten Tag, herr Lippold, ich zitterte schon, meinem Bater sei ein Unglud zugestoßen!"

"Mir?" wunderte sich der Bezeichnete. "Woher weißt Du denn überhaupt, daß ich bier bin?"

Jest war es an Nudolph, sich zu wundern: "Du haft mich ja Hals über Kopf herverlangt, Later?"

"Zqi 3,,

"Alle Hagel," eiserte der junge Mann, "was fällt der Närrin ein? Pauline Braunschweig kommt ins Geschäft —"

"Pauline?" rief ber Bater dazwischen. "Ein Bligmädel bas!"

"Du lachft, Bater? Ja, fei fo gut und ertläre mir -"

"Beruhige Dich, mein Junge! Mir geht auch erst allmälig ein Licht auf, was Fräulein Pauline mit der Schelmerei bezweckt haben kann. Sie behauptete, Du wärst aus diesen Räumen phie Grund weggeblieben."

"Ohne Grund? O nein!" versette Rudolph rasch, indem er einen zornbligenden Blick seitwärts nach Lippold warf.

"Co lag einmal ben Brund hören!" forderte ber Later.

Statt beffen fragte Rudolph etwas leifer: "Bo ift Fraulein Maric?"

"Sie war," unterrichtete ihn der Borige, "schon nicht mehr anwesend, als Pau- linchen kam."

"Dann hat die Here boppelt gelogen!" grollte der vormalige Dragoner.

"Du sollst Alles ersahren, Rudolph," wurde ihm in Aussicht gestellt, "wenn Du unter uns Männern rund beraus antwortest, ob Du jemals daran gedacht, Marien zu meiner Tochter zu machen."

"Ja, lieber Bater!" erklärte ber Sohn. "Ich habe baran gedacht und benke noch baran, aber — es geht nicht; benn man heirathet nicht ein Mädchen allein, man heirathet die Angehörigen gewissermaßen mit. Ich muß mich ungeschminkt aussprechen: ein Schwiegervater wie Herr Lippold paßt nicht für micht"

Die Invective war zu ftark für den Betroffenen. "Junger Mensch!" braufte Lippold auf, als wollte er ihm zu Leibe.

Doch der junge Mensch zeigte sich dem Gegner an Muth gewachsen und in Worten überlegen; denn er suhr energisch sort: "Sie haben mich aus Ihrem Hause verscheucht, Sie allein! Meine Gegenwart hielt Sie eines Tages nicht ab, Ihre Tochter einer Bagatelle wegen in der heftigsten Weise anzusahren. Das arme Kind schwieg, in mir aber, Herr Lippold, kochte es. Ich sagte mir, daß ich am ersten Tage meiner Ehe Ihnen meine Thür verbieten müßte. In welche Lage käme badurch Marie?"

Er hielt inne. Lippold hatte die Augen niedergeschlagen und war blaß geworden. Fischbach Bater bentete auf ihn und sprach zu seinem Sohn: "Das hat ihm nur noch gesehlt, er macht heut alle Stationen eines russischen Bades durch." Dann klopste er auf Lippold's Schulter: "Siehst Du, so windelweich mußtest Du werden!" Der hart Mitgenommene erwiderte Nichts, sah auch nicht auf, sondern schlich geknickt ins Nebenzimmer. Seine Entsernung benutzte Fischbach und setzte den gespannt zuhörenden Rudolph von allen Vorfällen seit dem verwichenen Abend in Kenntniß. Das Auge des jungen Mannes ward von Minute zu Minute heller. Zuletzt umarmte er den Verichterstatter: "Vater, ich heirathe Marien!" Dann lief er an die Seitenthür und rief hinein: "Herr Lippold!"

Dieser kam wie ein folgsames Lind, bas Taschentuch am Gesicht. "Hat Dir die Mase geblutet?" fragte Fischbach mit leisem Spott.

"Das Herz!" entgegnete der Andre, und seine Lider feuchteten sich noch einmal. "Aber Ihr seid kein Haar besser, als ich!"

"Was? Wir?" Fifdbad warf ben Ropf gurud.

Auch Lippold richtete sich in die Höhe: "Heißt das Freundschaft, hinter meinem Mücken zu knurren und zu murren? Warum hat mir Keiner längst seine Meinung ins Gesicht gesagt?"

Ungefäumt erwiderte ihm Audolph: "Ich wartete nur darauf, Sie sollten meinen Bater einmal fragen, warum ich so lange nicht hiergewesen. Aber täglich haben Sie Ihr Sechsundsechszig gespielt, ohne eine Sylbe von mir zu erwähnen, weil Ihnen Ihre Tochter und jeder Andre ganz gleichgültig ift. Sie sind der eingesleischte Egoist! Wie wären Sie sonst auch noch bei Ihren Jahren auf Heirathsgedanken gekommen?"

Lippold schwieg wiederum, bafür erhob der Mund unter der weißen Perrude seine Stimme: "Jest will ich Dir sagen, alter Hans, was ich mir vorgenommen, wenn die Sache anders tam. Gin hübsches und gutes Mädchen hätte ich Dir nicht ausgesucht,

aber wo möglich einen Drachen, vor bem Du gleich bei ber erfren Begegnung gurude gefahren wärft! Auf die Art wollte ich Dich enviren, das Schickfal hat's besier gemacht!"

Lippold stieß einen Scufzer aus, sein Ton zitterte: "Rudolph, wenn meine Tochter Ihre Frau geworben, ziehe ich in eine kleine Stadt!"

"D, sei so freundlich!" rief der alte Fischbach. "Mit wem soll ich nachher meine Barthie machen?"

"Hören Sie einen andern Vorschlag!" tächelte Aubolph. "Sie bleiben in Berlin und machen Ihre Parthie mit dem Vater fünftig bei und! Für das nöthige Weißbier wird Marie sorgen." Lippold sah ihn ungewiß an. War das Ernst? Audolph merkte, wie Zener zweiselte, und fuhr fort: "Sie brauchen dann nicht mehr in die Vierstube zum Spiel zu geben. Und Dstern wird eine kleine Wohnung bei und leer, dann brauchen Sie, wenn Sie die Karten weglegen, auch nicht mehr nach Hause."

Das Anerbieten wirfte überwältigend. Lippold griff mit beiden Handen nach denen des jungen Mannes: "Rudolph!" Im nächsten Augenblick jedoch fehrte er sich ab, um seine Erschütterung zu verbergen.

"Jest geben wir, mein Junge!" erklärte Fischbach, seinen Stammhalter wohls gefällig betrachtend. "Ich unß ins Intelligenz-Comtoir. Nachmittag lassen wir Marien erst ruhig durch Baulinen mein Scriptum übermitteln, dann siehst Du uns wieder, Lippold, und wir bringen unsere Mutter mit!"

Vater und Sohn gingen Arm in Arm bavon. Nicht lange, so fehrte Marie von ihrer "Comission" zurück. Lippoth hatte sie zu einem entsernt wohnenden Rechtsanwalt geschickt und fragen lassen, ob derselbe an einem der nächsten Vormittage zu sprechen sei. Der Bescheid lautete bejahend. "Ich danke Dir, mein Kind!" jagte Lippotd.

Das Mädden stutte. Seit wann hatte der Bater sie nicht "mein Kind" genannt? Und wie sanst er heut sprach? Sie war nur an einen barschen Ton gewöhnt. Doch hütete sie sich wohl, ihr Bestemden laut zu äußern, aus Furcht, er möchte sosort in seine hergebrachte Manier zurücksallen. Sie begab sich in die Küche. Die Essent tam, Marie trug die Suppe auf. Wie immer, legte sie dem Later vor. Sonst nahm er stumm seinen Lössel, heut sagte er: "Ich danke, liebe Marie!" Fast entglitt ihr der gefüllte Teller. Hatte sie recht vernommen? Liebe Marie? Es klang ihr wie leise Musik vor den Ohren. Erwartungsvoll septe sie sich nieder, ob noch ein Hauch der Järtlichkeit seinen Lippen entströmen würde, aber das Mahl ging unter tiesem Schweigen vorüber. Das Hauptgericht berührte Lippold kaum. Da hob die Tochter schweigen der "Ist Du denn heut nicht mehr, Bater?"

Ohne sie anzublicen, versetzte er: "Ich bin satt, mein gutes Kind!"

In dem Moment war sie's auch. Sie sein gutes Kind? Gelobt hatte er sie nie, wenigstens wußte sie sich dessen nicht zu erinnern. Lippold stand vom Tisch auf: "Gesiegnete Mahlzeit!" und reichte ihr die Hand. Auch das war nie geschehen. Aber immer noch wagte sie nicht, zu forschen, woher die Beränderung rühre. Sie ließ ihn in sein Schlafzimmer geben, wo er Mittagsruhe zu halten pslegte, und brachte ihm die verbeckte Tasse Kassee, die sie regelmäßig geränschlos in seine Nähe stellte, daß er sie beim Erswachen sand. Alls sie's heute that, schien ihr der Bater nicht wirklich zu schlummern, sondern sie durch die Wimpern verstohlen auzublinzeln, und schon nach fünf Minuten hörte sie ihn die Stiesel auziehen, während er sonst das Sopha über eine Stunde drückte. Bald darauf trat er, zum Ausgehen gerüstet, in den Wohnraum, näherte sich Marien,

die am Fenstertisch nähte, und — das Unerhörte ereignete sich: er füßte sie auf die Stirn: "Udien, meine Tochter!" Aber als hätte er sich des Kusses zu schämen, eilte er hinaus. Dem Mädchen wäre beinahe ein Schrei des Schreckens entsahren, und doch ward ihr so wohl, so heimlich wohl, wie wenn ein Frosterstarrter die ersten Negungen der wiedererwachenden Blutwärme spürt. Es war weder Traum, noch Sinnentrug, daß der väterliche Mund ihre Stirn sauft berührt, Marie hatte also doch einen Plat in Lippold's Herzen, sie war nicht völlig ungeliebt von ihm, wie sie bisher gedacht.

Eine Stimmung überkam sie, eine eigenthümliche Bewegung, daß die Nadel keinen Stich mehr zu thun vermochte. Marie mußte aufstehen, von einer Ede der Stube in die andere, sie hätte gern geweint oder gelacht, sie konnte Dies so wenig wie Jenes. In ihrer Unruhe lehnte sie sich endlich über die Nelkentöpse hinweg aus dem Fenster. Sie blickte die Straße rechts, die Straße links hinunter. Den Bater entdeckte sie nicht unter den Fußgängern, allein eine andere bekannte Gestalt erschien plöhlich an der nahen Ede: Pauline. Nasch zog Marie den Kopf zurück und ließ die Thür aufspringen, in der sie stehen blieb, bis die Freundin im Hause war.

"Haft Du mich ichon erwartet?" lifpelte Pauline.

"Nein, aber gesehen!"

Das Zimmer schloß sich. Pauline strahlte, indem sie Marien ein Billet hinhielt: "Da, von unsrem Wittwer! Er muß selbst im Comptoir gewesen sein; denn seine Ant-wort trägt kein Postzeichen."

Marie nahm schweigend das papierne Rechteck, löste die Hulle und las: "Geehrtes Fraulein!

Schreiber dieses bantt Ihnen aufs herzlichste, daß Sie seinem Inserat Beachtung geschentt. Aber -"

"Bas aber?" fiel Pauline mit lebhafter Meugier ein. Die Leferin fuhr fort:

"Aber ich kann Ihre gütige Offerte unmöglich annehmen. Um Ihrer selbst willen kann ich es nicht. Ein Mäbchen von achtzehn. Jahren darf andere Ansprüche an ihren Gatten stellen als ein Mann in den Fünfzigen zu erfüllen im Stande ist. Sollte ich wieder eine Ehe schließen, so müßte meine zweite Fran mindestens die Oreißig übersichritten haben. Ihnen, liebes Kind, wünsche ich Geduld im väterlichen Hause, bis ein Jüngerer, als ich, Sie aus Ihrer Pein erlöst, und ich hoffe, daß sich bald ein solcher sindet.

Ergebenst

Marie faltete das Blatt zusammen, ohne ben lauernden Blick Paulinens zu bemerken, und sagte: "So ists gut, nimm die Antwort wieder mit und vernichte sie. Ich würde mich jetzt dem Herrn unter keiner Bedingung mehr genähert haben; denn mein Bater ist seit Mittag sehr gut gegen mich."

"Ach, was Du sagit!" rief die Freundin. Es gelang ihr trefflich, die Ueberraschte zu spielen. "Wie kommt das?"

"Ich weiß es nicht, aber Du folltest ihn sehen, Pauline, er ist wie umgewandelt."

"Frausein Marie!" tönte bei ihrem setzten Wort ein sauter Anruf zum Fenster herein. Ihr Puls stockte, obgleich sie den Aufer nicht sah. Sie kannte ihn gar zu wohl an der Stimme. Pauline kannte ihn nicht minder, stellte sich indessen fortgesetzt dumm und lief an die Blumentöpse: "Wer ist denn daß? Ach, Herr Andolph Fischbach?"

"Sie da, Fräulein Pauline?"

"Aufzuwarten, und werde Ihnen als Portier bienen!" Gie that es. Marie rührte

sich nicht; ihre Berwirrung fesselte sie an ben Gled, wo fie stand; fie fühlte, wie ce in ihren Schläfen pochte.

Der Mann mit dem sehlenden Ohrlävpchen erschien. Sein erster Blick siel auf Marien, doch er wollte ihre Alteration nicht bemerken, sondern warf leicht hin: "Ich nuß doch einmal wieder sehen, wie es Ihnen geht."

Unaufgefordert übernahm Pauline die Entgegnung: "Sehr gnädig! Wir glaubten schon, Sie hälten total vergessen, daß wir noch auf der Welt."

"Glaubten Sie das wirklich, Maxie?" wandte Audolph sich an diese. Da sie tein Wort fand, sprach er weiter: "Besondere Umstände hielten mich die Zeit her fern, aber heut Vormittag benutzte ich die erste freie Stunde, Ihren Vater zu besuchen."

Fett schlug Marie die Angen zu ihm auf: "Sie waren bei meinem Later? Davon hat er mir nichts gesagt."

"Ich danke ihm bafür," versette Nudolph: "denn er weiß, weshalb ich jest zu Ihnen komme."

"Nun?" mischte Pauline sich ein. "Ist's ein Familiengeheimniß, so verschwinde ich, mein Herr!"

Er schüttelte: "Mariens vertrauteste oder einzig vertraute Freundin kann dreift hören, welche Frage ich auf dem Herzen habe."

"Alljo welche, Mylord?"

"Db Marie binnen heut und vier Wochen mein liebes Weib werden will." "Willft Du?" rief Lauline.

Keine Antwort, aber Marie lag an ihrem Halfe und preßte die Stirn auf ihre Schulter. "Schat, Du geräthst an die falsche Abresse, dor't wohnen die Leute!" sprach das umschlungene Mädchen und drängte die Andre von sich weg in Rudolph's Arme. Er mußte Kraft aufbieten, sie zu halten; denn Marie brach in frampfähnliches Schluchzen aus, und ihre Glieder zucken wie von elektrischen Funken getrossen. Pausine und Rudolph wußten wohl, warum. Der junge Mann zog die Geliebte aus Sopha, bettete sie darauf und trat ihr zu Häupten, die Hand auf ihr Haar legend. Das war die beste Besänstigung der siedernden Seele. Pauline stand der Ruhenden zu Füßen und murmelte: "Unsinn! Vekomme ich den Schlucken!" Sie suhr dabei geschwind mit dem Tuch siber die Augen.

Mariens Erregtheit ließ nach. Ein Lächeln schwebte über ihre Züge, das sie schön erscheinen ließ. Sie schaute empor: "Rudolph!"

Er bengte fich fanft nieder: "Meine Marie!"

She er's wehren konnte, zog sie seine Hand an ihre warmen Lippen: "Aun weiß ich, warum der Bater so gut geworden. Weil Du mich liebst, siebt er mich auch!" Rudosph schloß ihr den Mund mit einem langen Kuß.

"Kinder, seht boch, seht!" Mit dem Ausruf sprang Pauline ans Fenster. "Ber segelt da über die Straße? Arm in Arm Mama und Papa Fischbach! Ihre Mutter in Gala, Herr Rudolph, Ihr Bater hat sich blos ein frisches Jabot zugelegt! Gott, wie galant Herr Lippold der alten Dame über den Kinnstein hilft!"——

Den Rest unsver Geschichte kann sich der gefällige Leser selbst erzählen. Rur einen kleinen Nachtrag sind wir zu liesern verpflichtet. An Paulinen bewährte sich der alte Aberglande, daß eine Hochzeit immer eine Verlobung stiftet. Als Fraulein Braunschweig ihre Brautjungserrolle bei der Freundin spielte, lernte sie unter den Gästen einen jungen

Arzt kennen, der nichts Eiligeres zu thun hatte, als sich in seine anmuthige Tischnachbarin zu verlieben. Im letten "wunderschönen Monat Mai" ist sie Frau Doctorin geworden, nachdem fie drei Bierteljahre ben Ring an ber Linken getragen. Bei ber feierlichen Gelegenheit, die ihn an die Rechte verpflanzte, trank Bater Fischbach sich einen der nie aus der Mode kommenden haarbeutel, sein Freund Lippold jagte: "Du haft einen Chignon, Alter!" was die weiße Berrude durchaus nicht Wort haben wollte, und jum Beweis, wie vollständig er noch herr feiner Zunge fei, rief der protestirende Greis fein Schwiegertochterchen, an seine Seite und ergahlte ihr in Lippold's Beisein von einem gewissen Wittwer, von seinem Intelligenzblatt-Inserat und so weiter und so weiter. Mudolph war zwar etwas ungehalten darüber; benn er hatte das Geheimniß sorglich vor seiner Marie bewahrt; da es nun aber einmal nicht mehr zu begraben war, stieß er mit Lippold auf bas innige Berhältniß an, welches sich zwischen biefem und ber jungen Frau gebildet, die jest von dem chemals jo ichroffen Bater buchftäblich auf Händen getragen wird. Seit Mariens Bermählung hatte Lippold jeden Tag des Herbstes und Winters einzeln in seinem Kalender durchstrichen, bis Oftern berantam und er zu feiner Tochter ziehen burfte. Unter ihrem Dach bemüht er fich redlich, an Liebe nachzuholen, was er unter seinem eigenen verfäumt, und berechnet allmorgend= lich mit Ungeduld den Termin, an dem er Grofpava zu werden hofft.

# Gegenüber.

Gebicht von Mila Lumi.

L

11.

Das schattenhafte Angesicht Mit seinem dunksen Lockenrahmen, Das einsam bei der Lampe Licht Hinträumt — ich kenne seinen Namen. Es stammt aus einer fernen Welt, Es mahnt mit reglos bleichen Lippen Mich an ein Fahrzeug, das zerichellt Auf hober See, an scharfen Alippen.

Wiederschen? hohle Phrase, Denn ich seh durch meine Scheiben, Hinter Deinem Fensterglase Täglich Dein geschäftlich Treiben. Wiedersprechen? leere Worte, Wiedersinden? Wiedermeiden, Wieder an des Glückes Pforte Zagend stehn, und elend scheiden . . .

III.

Je weiter fort,
Je weiter hinaus,
Desto besser für Dich!
Je serner der Ort,
Je serner das Haus
Desto besser für mich . . .
Sonst kommt der Tag
Wo mit einem Schlag

Das Haus in Fener stünde! Wo hinüber zu Dir Und herüber zu mir Lohte die flammende Sünde . . . Je weiter fort Desto besser sür Dich, Je serner der Ort Desto besser für mich.

IV.

Ein Jahr!... Und wieder ein langes Jahr... Biel endlose öbe Tage — Ohne Licht — ohne Klage — Ohne Hoffnung! — Freudenleer. Ein Jahr!... Und noch ein langes Jahr... Und endlich schließt sich die Wunde. Dann kommt eine Stunde, Nach welcher Alles nur — war... V.

Bin ich noch jung? Sind meine Züge Gleich meinem Herzen starr und alt? Hat nicht die stete Friedenslüge Schon über meinen Leib Gewalt? — Bin ich noch jung? Zuweilen sage Ich mir. Dein Auge und Dein Mund, Gibt stumme Antwort auf die Frage, Ach sinnbethörend süße kund.

Wenn von verwehten Glückedfaden Zuweilen sacht herüberstreist, Ein schattengleicher Sommersaden Der in den lanen Lüsten schweist: VI.

Lann ninß ich plötzlich bitter weinen,
Weil Alles so erlosch im Sand
Und weil ich feinen — keinen — keinen —
Der heißersehnten Pfade sand.

## Dramatische Wildlinge.

Stigge

von Dr. N. Eproft.

Es war zur Zeit meines ersten Engagements in der alten Festungsstadt Ollmüt, an einem der letzten Tage des Monats Januar 1871, als unser gemüthlicher Director und treislicher Komiker Csernit in die Sauer'sche Restauration trat und mir und meinem Tischgenossen, Redacteur Betbur den Borschlag machte, mit ihm heute Nachmittag eine Schlittenvartie nach dem 2 Stunden entsernten Städtchen Sternberg zu unternehmen. Wir waren schnell bereite Theilnehmer, umsomehr als Csernit uns mittheilte, daß sich eine herumziehende Schauspielertruppe seit kurzem in Sternberg aufhalte, und wir, heute als einem Sountage, sicherlich Welegenheit sinden dürsten, einer "höchst anzurecommandirenden" Vorstellung derselben beizuwohnen. Ich gehörte seit wenigen Monaten der Bühne an, hatte erst vor einigen Tagen Holtei's "letzten Comödianten"
aus der Hand gelegt — was Wunder, daß der Vorschlag meines Directors bei mir das
größte Interesse erregte, das Leben und Treiben einer "Theaterschmiere" durch eigene

Nachmittags 3 Uhr kutschirten wir denn auch, in tüchtiges Belzwert gehüllt, beim Festungsthore hinaus, und bald hallte lustiges Schellengeläute zwischen den einsamen, schneebedeckten Wällen und Schanzgräben; nicht lange dauerte es, hatten wir das Festungsterrain hinter uns, und dahin flogen wir auf gerader, schneeiger Bahn dem fleinen Fabritsstädtchen zu. Mit dem Glockenschlage ihielten wir als lebendige Eiszapsen vor dem ersten Gasthause des Ortes und stürmten sofort in die behagliche Wirthsstube, um beim traulichen Papa Nachelosen aufzuthauen und unsere halberfrorenen Lebensgeister durch dampsenden Motta wieder aufzufrischen.

Auf einem der Tische lag ein geschriebener Theaterzettel, auf dem zu leien war, daß "heute Sonntag den 22. Januar 1871 allhier unter löblicher Direction der Madame Thalbrüf im großen Tanziaale des Gasthauses aufgesührt wird: "Natharina Howard oder Krone, Schaffot und Grust." "Großes, historisches Tranerspiel in 6 Aften nebst einem Vorspiele." Hierauf folgte der Versonenausweis. Ansang um 1, 7 Uhr.

Als ich so erfahren, daß wir uns hier im Comödienhause besanden, konnte ich meine Neugierde nicht länger bezähmen, sondern eilte über die Treppe hinauf in den noch in Dunkel gehüllten Tanzsaal. Um andern Ende des großen Raumes sah ich beim Lichte einer Talgkerze zwei Versonen vor einem Vorhange beschäftigt, der große Aehnlichkeit

mit einem Betttuche hatte. Ich näherte mich, über einige "Sperrsitze" stolpernd, dem Baare. Ein Mann und eine Frau besessigten an der Nampe der Bühne Dellampen. In der Frau, die zufällig eine große papierene Krone auf dem Haupte trug, lernte ich die Prinzipalin selbst, Madame Thalbrüf fennen; ihr Gehilse war das Factorum der Gesellschaft, Herr Christel, Rollens und Zeitelschreiber, Soussileur, Beleuchter und "äärilicher Bater".

Nachdem ich mich den Beiden vorgestellt und ihnen den Zweck unseres Besuches, der heutigen Ausstütung beizuwohnen, mitgetheilt hatte, wurden Prinzipalin und Factorum unendlich liebenswürdig und fühlten sich "äußerst geschmeichelt". Madame Thalbrüt, die nebenbei gesagt das "scheenste" Sächsisch parlirte, bedauerte nur, "daß de tleene Pihne teene Gelegenheit nich biedet, sich in die Tragedie auszubreiten," wogegen Herr Christel seinerseits wieder bedauerte, daß wir nicht an einem Bochentage gekommen sind, da hätten wir ein Lusspielel zu sehen bekommen, und das Lustipiel ist — wie er meinte — "unsere stärtste Seite". Ich ersuchte, drei Sige, wenn möglich in der ersten Reihe, für uns zurückzubehalten und empfahl mich, zu meinen Freunden zurückkehrend.

Ich war kaum einige Minuten im Gaitzimmer, als das Factotum, Herr Christel erschien und sich in höchst devoter Weise erbot, uns Gesellschaft zu leisten, da er seinen Funktionen bereits nachgekommen und heute Abend leider in einer ganz unbedentenden Rolle beschäftigt sei. Wir nahmen seine Selbsteinladung freundlichst an und nun begann der gute Herr Christel auf unsere Fragen ein Langes und Breites von den Verhältnissen seiner Gesellschaft, der er bereits, wie er sagte, seit 10 Jahren die "Ehre habe auzusgehören" — zu erzählen. Da wir ein Treckenwerden seiner Kehle selbstwerständlich nicht aufkommen ließen, planderte uns der gemüthliche Kaut die Zeit dis zum Beginne der Vorstellung mit ganz interessanten und für das Getriebe einer herumziehenden Gesellschaft charafteristischen Mittheilungen weg. Ich befam da zum ersten Male ansnähernd einen Einblick in all' das grenzenlose, bittere Elend, in alle die traurigen Vershaltnisse einer armen Wandertruppe, die unser Erzähler mit einer gewissen leichtsunigen, nicht humorlosen Weise behandelte.

3ch laffe Herrn Christel iprechen.

"Unfere Gefellichaft besteht aus jechzehn Berfonen, bavon gehören fünf der Familie des Directors an. Die Frau ist eigentlich der Director; sie führt die Regie, wohl auch im Hause; ber Herr Director ist der Mann seiner Frau; außerdem spielt er fleine Rollen, heute 3. B. den Henter; er führt die Aufficht über die Garderobe und die Möbel (!), er blitt und donnert auf der Bühne — zu Hause besorgt Letteres die Frau Directorin. Er ist ein vorzüglicher Hornist und war früher längere Zeit bei einer Militär=Musik= Rapelle; ihm fallen daher alle hinter den Couliffen vorkommenden Signale und Trompetenstöße zu. Der Sohn dieses directorialen Baares spielt die Charafterrollen und Intriquants; die ältere Tochter fingt fehr hubsch und spielt naive Mädchen und Soubretten; die jüngere nimmt gern erste jugendliche Liebhaber und Naturburichen! Außerdem besteht die Truppe noch and einer ersten tragischen Liebhaberin, die auch schon beinahe 10 Jahre die Ehre hat, und anzugehören, einem ersten helbenspieler, zwei Komikern, von denen einer leider zu viel sich dem Trunke hingibt, und aus einer zärtlichen Mutter, beren beide Sprößlinge, zwei junge Dinger von 14 bis 16 Jahren, eben in die Kunft eingeführt werden; schließlich haben wir noch drei Herren für Nebenrollen, die aber jehr start wechseln. — und meine geringe Wenigkeit." —

Auf unsere Frage bezüglich des Einkommens der Gesellschaft plauderte unser Herr Christel weiter:

"Bir spielen selbstverständlich auf Theilung. Die ganze Einnahme eines Abende wird in zwei gleiche Theile getheilt: die eine Hälfte bekommt die Familie des Directors -- dafür hat dieselbe aber die Reisekosten zu bezahlen, die Garderobe und Bibliothef zu ershalten (!) die andere Hälfte gehört den übrigen Mitgliedern: jedoch theilen hier blos die Fach-Schanspieler; die drei Herren für Nebenrollen erbalten für ein jedesmaliges Austreten 20 Krenzer —

"Nan, und wenn dieselben nun zufällig selten beschäftigt werden? —" warf ich ein — "Na — bann verlassen jie halt unsere Gesellschaft", war die schnelle Antwort.

Jett konnte ich mir das "starke Wechseln" der drei Herren erklären. Herr Christel fuhr fort:

"Im heurigen Winter geht es uns ziemlich schlecht. Schau- und Lustiviele ziehen nicht — und zu den Operetten sehlt uns nur — das Orchester. So schleppen wir uns also mühselig durch die Saison. Wir hatten hier schon unter der Woche Abende mit einer Einnahme von 4 Gulden sam auf die Directorsfamilie 2 Gulden; auf jeden Schausvieler 25 Kreuzer und davon muß man oft 2 bis 3 Tage auskommen, da doch nicht immer täglich gespielt werden kann. Freilich kommen auch wieder Borstellungen, die pro Mann 1 Gulden und darüber tragen — aber die sind rar, die sind rar! — Zum größten Glück ist teines von uns verheirathet; nur der Komiker hat ein Verhältniß mit der tragischen Liebhaberin — da verdienen aber auch beide — jo gleicht sich die Geschichte wieder aus."

Im selben Momente schlug die Uhr 1/27, und nun unterbrachen wir den Redestrom unsers Erzählers, der gewiß noch manche interessante Geschichte sür uns im Vorrath hatte. Wir verabschiedeten uns vorläufig und machten Austalt, in den der dramatischen Muse geweihten Saal einzutreten.

An der Thüre saß die Directorin, die also auch das Cassengeschäft leitete, sie bewill kommnetennsauf das Feierlichste und überreichte mir drei Papierschnißel, darauf die Zissern 1, 2, 3. Sie hatte uns die besten Plätze reservirt. Ich wollte eben eine Fünserbanknote als Tribut der Runst auf ihren Altar legen, als sie, meine Absicht gewahrend, fast gekränkt, abwehrte:

"Bitte, bitte, steden Sie nur wieder ein, von Collegen wird Richts genommen!" Db ich wollte ober nicht, ich mußte gehorchen.

Da saßen wir nun gleich drei Ausgesetzten auf unseren Stühlen in der ersten Reibe "einsam und alleine". Nur rückwärts polterte und lärmte ein stattlicher Rudel: Fabritssarbeiter, Gesellen und Dienstleute. Sehr spärlich sanden sich Leute aus den besieren Ständen ein. Zehn Minuten waren bereits vergangen. Plötlich ertöute der schrille Ton einer Alingel — und langsam, gegen verschiedene, sur uns unsichtbare Hindernisse fämpsend, erhob sich der Vorhang. Wir sahen nun das Vorspiel, den ersten und zweiter Alt der schauerlichen Tragödie in einem Zeitraume von dreiviertel Stunden; die hiesigen Regiestriche gaben denen der strengsien Censur nichts nach.

Ich muß gestehen, daß sich meiner im ersten Augenblide eine leichtverzeihliche Heiterfeit bemächtigte, als ich die grenzenloseste Unbeholsenheit und wahnwißigste Declamation der agirenden Darsteller zu Gesichte und zu Gehör bekam. Dabei vernahmen wir in der ersten Neihe Alles doppelt, einmal vom Soufsteur, das andere Mal vom Schauspieler (soll auf größeren Bühnen auch vorkommen). Der Soussleur, der

hinter der ersten Conlisse links stand, wirkte auf sämmtliche Mitspielenden mit der Araft eines Magnetes. Zedes trachtete dem betreffenden Coulissenwinkel so nahe als möglich zu kommen, und so spielte die ganze Scene in einer Gruppirung, die den Zuschauer recht tebhaft an eine sich fürchtende und zusammendrängende Schasherde erinnerte. Dabei kannten die Meisten ihre Nollen so ziemlich; doch kamen die wunderlichsten Verwechselungen vor. Bald jedoch wich diese Heiterkeit einem erusten, recht wehmüthigem Gefühle für diese ärmsten, mühselig sich plagenden und doch nichts als bitterstes Elend einheimsenden, besammernswerthen Baria's der dramatischen Kunst!

Wie viel geht hier zu Grunde! wie viel könnte und müßte eben hier gethan werden! Fragen, deren Beantwortung mich weit über den Nahmen einer einfachen Erzählung hinausführen würde.

Nach dem zweiten Alte, der in einer Gruft spielte, allwo Katharina scheintodt in einem Sarge lag — benutzte ich die Zwischenpause zu einem Besuche hinter den Coulissen. Die Bühne betretend begrüßte ich die hier commandirende und jetzt erst in ihrem eigentlichen Elemente befindliche Directorin, noch immer die papierene Krone auf ihrem Haupte, und sah, wie sich der eben vorgekommene Sarg als Waschtrog der Frau Wirthin entpuppte. Im Hintergrunde prodirte der Herr Director eine Trompete; ich grüßte ihn — doch er trompetete weiter. Der geschäftige Christel hatte sich unterdessen meiner bemächtigt und führte mich in die Garderobe der Künstlerschaar, welche durch ihr Aussehen den von Holtei dassür gebrauchten Ausbruck bestens rechtsertigte.

Ach trat in ein ziemlich geräumiges Gemach, welches Männern wie Franen als gemeinsames Ankleidezimmer biente. Den Gesetzen ber Sittlichkeit war burch eine, allerdings etwas schadhafte, spanische Wand, die in der Mitte aufgestellt den Raum in zwei Theile trennte, Rechnung getragen. Rings an den Wänden hingen männliche wie weibliche Coitume, Ritterwämmser, altmodische Fräcke, blecherne Helme und stark abgenunte Cylinderhüte in genialer Unordnung. Ein höchst wankelmuthiger Tisch präsentirte allerlei Schminkgegenstände, Rollen, Requisiten u. f. w. u. f. w. Ich hatte große Mühe, Die Mitte des Lokales ungefährdet zu erreichen, da der Held, wahrscheinlich eifrigst mit seiner Molle beschäftigt, aus einer Ede in die andere fuhr und babei ingrimmig mit einem Doldie, ber bezüglich seiner Größe jedem Fleischermeffer Concurrenz gemacht hatte. herumfuchtelte. Während fich Christel bemühte, mich dem herumrasenden "Beinrich VIII." vorzustellen, erichienen ploglich über ber spanischen Band zwei niedliche Madchenfopfe, die mich zuerst mit großer Reugierde anstarrten und bann gang collegial begrüßten, indem fie mir ihre Urme über die Band herüberstreckten. Auf einer umgefehrten Kiste iaßen drei "Edle aus Heinrich's Gefolge" und ipielten — Tarot. Eben wurde ein Solo angesagt, der ihre Aufmerksamkeit so in Anspruch nahm, daß sie keine für mich übrig hatten.

"Rommen erst gang zulett", erflärte mir Christel.

In einer Ede beim Dien kauerte auf einem Stuhle die "zärtliche Mutter" und stopite Strümpfe. Ich begrüßte sie, und auf meine Frage, ob sie heute auch beschäftigt, antwortete sie, mir freundlich zunickenb:

"D na, heut wohl nit! aber meine Madeln machen Hofdamen, na und da geh' ich halt a mit herein, a bißl aufzupassen!" — (Leises Geficher hinter der spanischen Wand!) —

Wieder ertonte das ichrille Geläute und ich empfahl mich eiligst, um den weiteren

Berlauf der Darstellung kennen zu lernen. Im Zuschanerraum war es unterdeß recht lebhaft geworden. Ein feister Gannmed fredenzte in großen Krügen braunen Nectar und verkündete mit durchdringender Stimme die zahlreiche Anwesenheit "brennbeißer".

Ein zweites Mal mußte die Glode hinter dem Borhang ertonen, um halbwegs Ruhe herzustellen und in einer sich immer mehr mit Tabaksgualm füllenden Atmosphäre faufelte bie ftart in ben Sahren befindliche Liebhaberin mit einer flotenben Stimme, wie Thisbe dem edlen Priamus, nun ihren Bart vor. Rach dem vierten Aft verließen wir den "Ort der Musen", an dem es bereits, mahrscheinlich in Folge der im Zwischenaft verabreichten Stärkungen, anfing, etwas geräuschvoll zuzugehen. Herr Christel, der unsern Aufbruch wohl bemerkt hatte, kam uns, ba feine Rolle bereits ausgespielt war, fofort nach, beim Abendeffen, zu bem wir ihn luben, tüchtig feinen Mann fellend, und gab und jum Abidied noch Giniges von ben Erlebniffen feiner Gesellschaft jum Beiten. Go theilte er uns unter Anderm auch mit, daß vor zwei Jahren ber Heldenspieler, des nicht mehr ungewöhnlichen Namens Müller, vom Director des Prager Theaters mit einem monatlichen Gehalt von 60 Gulden engagirt worden war. Nach Berlauf von einigen Wochen fand eines Morgens der Prager Director auf feinem Schreibtische einen Brief, worin Müller für alle ihm erwiesenen Wohlthaten herzlichst dankte, aber zugleich erklärte, er fühle sich jo unglücklich, daß er Prag verlassen musse; — er war durchgegangen und kehrte wieder zurück zur Truppe der Madame Thalbrük.

lleber die heutige Einnahme befragt, theilte uns Christel mit schmungelndem Gessichte mit, daßielbe den "sehr anständigen Betrag" von 16 Gulden erreicht habe, einschließlich unserer Fünfernote, die ich der so collegial gesinnten Frau Directorin schließlich doch aufgezwungen.

Seimfahrt dachten. Als wir durch die Schwenme dem Ausgange zuschritten, sanden wir die gesammte Künstlerschaar, Heinrich VIII. wieder im besten Einvernehmen mit katharina, ihr frugales Abendbrod verzehrend. Als sie unser ansichtig wurden, begrüßten sie uns sehr respectivoll, und Frau Thalbrüf — diesmal ohne Krone — drückte uns im Namen der Gesellschaft ihren "scheensten" Dank für unsern Besuch aus. Freund Christel ließ es sich nicht nehmen, uns bis vors Thor zu begleiten, und unter herzlichen Abschiedsworten und mit Christel's heiliger Versicherung, uns demnächst vielleicht in Ollmütz aufzusuchen, slog unser Schlitten in die Nacht binaus. Noch vor Mitternacht erreichten wir das Festungsthor.

## Ein Standbild für J. L. Klein.

Bon Chuard Engel.

"Laft nicht ungerühmt mid ju ben Totten binabgehn."

Noch sehe ich sein großes Auge wie durch Thräuen glänzend auf mir ruhen, noch höre ich den greisen Mann bei unserem letten Beisammensein vor einer längeren Reise zu mir sprechen:

"Wäre es nicht ein tragisches Weschick, wenn ich sturbe, bevor ich zum Shakespeare

gelangte?" -

Das wahrhaft tragische Geschick, von welchem der damals, im Juni dieses Jahres, noch ziemlich ruftige große Schriftsteller zu dem jungen Besucher in banger Borahnung

gesprochen, hat ihn früher ereilt, als er, als wir Alle gefürchtet hatten.

Nie ist wohl ein so hochbetagter Greis nach so rüstigem Schaffen mit heftigerem Widerstreben, mit schmerzlicherer Unbefriedigung von dieser Erde geschieden, als Julius Klein. Er blickte nicht zurück auf die 71 Jahre seines Lebens, die ihm nur "Wähe und Arbeit" gebracht; er sühlte sich jung im Geist und Herzen, und aufrecht gehalten von der Hossinung, den Schleier von dem Götterbilde Shakespeare ziehen zu dürsen, das sich ihm in seiner ganzen unvergleichlichen Majestät offenbart hatte, wie nie einem Sterblichen zuvor. Die letzten 10 Jahre seines Lebens hatte er unaushvörlich, mit sorgenbeslügelter Haft bis in die sinkende Nacht hinein geschafft, in alten Büchereien, in vergrabenen Schäpen, zwischen den Schäbelhügeln und in den Todtenkammern verschollener Literaturen. Und als er endlich hindurchgedrungen zu seines Lebens Ziel, als aus dem Gerölle der Jahrhunderte, das seine nimmermüde Hand bei Seite getragen, die "Augen ausleuchteten, die ihm die ganze Dramenwelt erhellten", als er im Begriffstand, einen Freudenruf auf den Lippen und im Busen, mit helltönendem is triumphet sich an die Erklärung Shakespeare's zu wagen, — da entsiel ihm die Feder, die Augen sanken ihm und man trug ihn hinaus, einen stillen Mann.

Um die ganze Schwere des allgemeinen Berlustes, die Tragik dieses immer zu frühen Todes zu begreisen, braucht man nur in den vierzehn disher erschienenen Bänden von Alein's "Geschichte des Dramas" gelegentlich gelesen zu haben, braucht man sich nur zu vergegenwärtigen, daß dieses große erstaunliche Literaturwerk eigentlich bloß die Borbereitung zu den entscheidendsten Arbeiten auf dem Gebiet des Shakespeares Dramas, des französischen und des deutschen Dramas bildet, — daß "the greatest was behind."

Alein ist der Humboldt der Literarhistorie. In allen Höhen und Tiefen derselben bewandert wie nie einer vor ihm, schwerlich einer nach ihm, bei allen Bölkern der gesitteten Welt zu Hause, mit einem Jeglichen seine Sprache sprechend, mit den Ernsten unter ihnen ernst, mit den Fröhlichen scherzhaft — war Alein der beste Juterpret fremder Lichtkunst, der liebevollste Herold ihrer Nuhmesthaten, aber auch der unerbittliche Richter ihrer Sünden und Laster.

"Die Geschichte des Tramas"\*) ift ohne allen Vergleich das großartigste Werk der Literaturwissenschaft und wird den Namen seines Versasseien besitzen mie erbleichens den Sterne am Himmel deutschen Ruhmes machen. Die Franzosen besitzen ein quantitativ noch umfangreicheres literarhistorisches Werk, die "Histoire litteraire de la Franzen welche dis jest über 30 Bände zählt und erst die zum 15. Jahrhundert vorgedrungen ist. Aber wie kann sich dieses Produkt von mehr als einem Jahrhundert und mehr als hundert Autoren messen mit der Riesenarbeit dieses einzigen deutschen Geschrten und Kunstrichters, der im Zeitranme von 10 Jahren das Facit seiner mehr als vierzigsahrigen literarischen Untersuchungen, seiner unermessenen Literaturs und Sprachkenutnisse in fünszehn gewaltigen Bänden niederlegte zu einem wahrhaften monumentum aere perennius. Ein jeder dieser Bände reicht aus, um den dauernden Ruhm eines Schriftstellers zu begründen, mit einem Bande kann man die unabsehdare Neihe der Literaturs geschichten sast zunichte machen. Daß diese Büchlein sich an ihrem größten Feinde gerächt mit den ihnen eigenen Wassen, nämlich der böswilligen Berschweigung und Vergeßlichkeit, nimmt Keinen, der Klein's Größe zu würdigen weiß und wagt, mehr Wunder.

Ein Triumphbesten deutschen Fleißes und deutscher Wissenschaft ist diese "Geschichte des Dramas." Solch ein Buch allein wäre im Stande, die schmerzende Niederlage rühmlichst wieder gut zu machen, welche Deutschland jüngst im friedlichen Wettkamps der Nationen in Philadelphia erlitten. Wenn die Zeit gekommen sein wird, wo das Ausland der deutschen Sprache seine Thore weiter als jeht öffnet, wird es dieses Werk austannen wie ein Wunder der Welt; und wer mag sagen, ob sich nicht um den Mann, der jenes Buch in zehn kurzen Jahren geschrieben, eine Sage weben wird von dem nur scheinbar als Riesentorio binter lassen, in Wahrheit aber durch irgend eine Ungunst des Geschicks verkürzten Werke.

Und wie viel bitteres Berzeleid hat dem großen Manne die "Geschichte bes Dramas" bereitet! Wie viele vergebliche Kampfe gegen die Dummheit hat er ausfechten muffen, diesen gehirnlosen Sybratopf, ber nach ben wuchtigften Sieben ber Replit, nach ben Leffingahnlichsten Episteln stets aufs Neue verdoppelt emporwuchs. Dag die "Geschichte des Dramas" ihren Berfasser nicht zum reichen Manne gemacht, durfte in Deutschland fich von felbit verstehen. Gin Bolf von Denkern, welches anger mit einer Thalerausgabe des Schiller seine anderweitigen literarischen Bedürfnisse mit dem "Teuilleton unter dem Strich" oder mit ben Sofermaaren der Leihbibliotheten befriedigt, tauft natürlich fein Wert von vierzehn Banden, mogen dieje auch enthalten "was reigt und entzudt, was fättigt und nährt". In England ware Klein in fürftlichem Reichthum gestorben und fein Irdifches hatte einen Ehrenplat in bem Pantheon ber Nation neben ber Grabstätte von Königen gefunden - wie solches bem Sistorifer Macaulan verdientermaßen geichah; - in Berlin ftarb Alein im Krankenhause und wurde mit dem stattlichen und die Literatur "ehrenden" Leichengefolge von gehn Bersonen hinausgetragen, "wo Die letten Baufer ftehn." Wenn es je eine Literaturepoche in Deutschland gab, wo es aleichermaßen wie jest difficile satiram non seribere war, jo ware es gewißlich feine Lust gewesen, in ihr leben zu dürfen!

Nicht einen Netrolog Klein's will ich schreiben, dazu fehlt es mir auch an den einsachsten äußerlichen Taten. Erst in den letzten Monaten seines Lebens war ich zu ihm in nähere Beziehung getreten; er ehrte mich mit seiner herablassenden Freundschaft, seine letzten Worte sind ein Brief an mich und Notizen in ein ihm von mir gegebenes neues Wert über Shatespeare aus Amerika; und doch weiß ich von seinem äußeren Leben nicht mehr zu berichten, als was sedem Leser schon aus den Tagesblättern bekannt geworden.

Aber fann ich anch keinen formellen Rekrolog mit korrektsdürrer Angabe von Jahreszahlen und Namen schreiben, so will ich boch etwas Besseres versuchen: ihm nach seinem Tode zu der ehrenhaften Anerkennung zu verhelsen, die ihm bei Lebzeiten seine ihn fürchtenden Feinde vorzuenthalten sich christlichst bemühten. Ja, "ich kam zu preisen ihn, nicht zu begraben"! Ohne Rüchalt zu preisen, einmal wenigstens ohne "aber" und

<sup>\*)</sup> Im Bertage von T. O. Beigel und auf deffen Anregung in Leipzig erschienen. Beim Tode Alein's war ber 15. ftarte Band unter ber Preffe, ber bis an Shafespeare's Zeit reicht.

"wenn" zu loben, wie bas in unseren Zeiten immer mehr in Vergeffenheit gerath, weil

man es für zu wenig geistreich, zu wenig blafirt hält.

Klein hat die beste, auch von den Meistern des philologischen Sandwerks als beste anerkannte Geschichte ber griechischen Komobie geschrieben. Ber seine Anatomic ber Dramen bes Acidyplos, Sophoffes und Euripides nicht gelejen, der — leje fie eiligst ober verzweiste baran, die griechischen Tragifer je zu verstehen. Derselbe Mann hat die mustergultigste Arbeit über die griechische Romodie und damit über die Romit überhaupt geliefert, hat auch wie Keiner vor ihm Gericht gehalten über die Epigonendramatik ber Römer. "Gin Daniel fam" für alle die lumina mundi, benen er ihr erborgtes Strahlenkleib von bem proinischen Leibe rift. Ueber bas Drama ber Bindus, ber Chinefen ichrieb er mit einem divinatorischen Verständnig, wie es felbst Fachgelehrten abgeht. Die beste Beichichte bes Spanischen Dramas - trot Amador de los Rios -, die beste Geschichte des Dramas der Italiener, trot Sismondi —, das beste Werk über bas driftliche griechische und lateinische Drama, über bie Borläufer Chateipeare's — das Alles trägt den einen Namen des vor Aurzem zu Grabe getragenen Dichters und Historikers J. L. Alein. Wie gewaltig aber auch das von ihm hinterlassene Fragment seiner Geschichte des Dramas ift, jo enthält es doch nur einen Theil, etwa die Sälfte beffen, was er zu vollenden sich vorgesetzt hatte. Wit ihm ward begraben ber beste Shakespeare-Renner, der je gelebt, der die Shakespeare-Erklärungsversuche von Gervinus und Ulvici, von Saglitt und Collier als unnüte Makulatur in den Binkel geschoben haben mürde; der liebevollste Würdiger des deutschen Dramas, der Schiller gegen Freunde wie Feinde vertheibigt hatte; ber Fortsetzer und Beendiger bes Säuberungswerkes von Herakles-Leising für das französische "klassische" Drama. In den hohen Genuß, den die Lekture der vorhandenen Bande der "Geschichte des Dramas" gewährt, mischt sich ein Tropfen bitterster Wehmuth über bas, was die Welt an ben nimmer ericheinenden Abschlußbänden zu vermissen hat. Sowird diese leider unvollendete Schöpfung ber Nachwelt einen ähnlichen Anblick gewähren, wie die Riesenruine des Coliseums.

An jeder Stelle des Buches bricht Klein's schwer verhaltene Freude darüber hervor, neue Quellen der Bergleichung, neue Belege zu seiner fünftigen Arbeit über Shatspeare gefunden zu haben. Eine Fülle der unschätzbarsten Andeutungen über das Shatspeare- Drama liegt in allen Bänden zerstreut; die betressenden Stellen sind die Glanzpunkte der fünstlerischen Vergleichskritik. So sieht man überall die gigantischen Contouren zu dem frönenden Gemälde hindurchschimmern, — aber, ach! — die Hände, von denen jene Contouren Farbenfülle und Leben erwarteten, liegen welf und schon modernd über der Vrust des Meisters gefaltet und das Gemälde bleibt ewig unvollendet, das trübs

icligite Nevermore!

Alein war eine "Natur" im Göthe'schen Sinne, eine martig ausgeprägte Individualität, die ihrer Größe etwas zu vergeben fürchtete, wenn sie auch nur schrittweise den Wegen der Menge solgte. Er war ein erbitterter Feind der Unwissenheit, welche sich die dem Wissen gebührenden Ehren anmaßen möchte, ein "guter Hasser" jeder Bosheit und Tücke, wie er sie bei seiner literarhistorischen Polemis nur zu oft von privilegirten Bortsführern fühlen mußte. Daher das unübersehdare Heer seiner Widersacher, die ihn das Leben und die Arbeit saner machten mit ihren Unverstand oder ihn fränkten mit ihrer beleidigenden Herbeit saner machten mit ihren Unverstand oder ihn fränkten mit ihrer beleidigenden Herbeitsgung. Um zornigsten konnte er aufbrausen, wenn, wie das gar häufig geschah, ein Stribent es wagte, über nachweislich nicht gelesene Schriften, über nie verstandene Autoren zu urtheilen. Man lese die herbe aber wohlverdiente Absertigung, die er im V. Bande der "Geschichte des Italienischen Dramas" dem Literaturhistoriter Auch zu theil werden läßt wegen der beweisbar aus gänzlicher Unkenntniß beruhenden Beurtheilung Silvio Pellico's. Unbarmherzig weist Klein dem anmaßenden Ignoranten nach, daß er diesen größten Dramatiker der Italiener") gar nicht gelesen habe, führt ihn mitleidslos ad absurdum und macht ihn sürder unmöglich.

<sup>\*)</sup> Eine der vielen überraschenden Entbedungen Alein's, der Alffieri ungefahr jo behandelt, wie einst Leifung den "großen Corneille".

Bu dem Glanzendsten, was auf dem Gebier der literarhistorischen Tehde seit Leifung geichrieben wurde, gahlt die Buchtigung bes Leipziger Professors Ritichl, ber großen Blautus-Autorität. Diefer hatte in ber hämischsten und eines beutschen Gelehrten unmurbiaften Beise ben armen Alein angegriffen wegen eines vielbanbigen Buches, von bem er, Mitichl, nur eine einzige Seite, und noch bazu eine ber besten, gelesen hatte. Durch eine etwas adjelzudende Bemerkung Alein's in seinem Professorenduntel verlegt, batte Riticht ihm ohne weiteres ben Borwurf des Dilettantismus entgegengeschlendert, - weil? weil Alein die schreckliche Gunde begangen hatte, ju jagen: "Die von Gelehrsamkeit stropenden, das gange Plantus-Material beherrschenden und erichöpfenden Untersuchungen Ritichl's haben sie, hundert Jahre nach Lessing's Abhandlung, eine einzige Nachricht mehr über Plautus' Lebensverhältnisse aus Licht fördern können?" Namentlich aber entbrannte ber Born Des Berrn Professors, weil Alein halestarrig genng war, Plantus benfelben Bornamen zu laffen, den Leiffing sowohl wie auch die neuften Forschungen italienischer Philologen bem romischen Dichter gegeben, Marens Accine Plantus, statt der von Ritschl herauskonsekturirten Form Titus Maccius! Und darum Difertantismus! Alein rächte sich und die Bürde der Wissenschaft durch eine 16 Seiten lange gebarnischte Griftel an Ritidil, ale Borwort zu bem III. Bande feiner "Geschichte des italienischen Dramas", — die jo mächtig von juvenalischem Zorn schwillt, jo voll des seinsten attischen Salzes ist, daß die Schlußruse Mitschl's, die ihm Alein in den Mund legt, uns nicht mundern: Di, oi - - sum satis verberatis, obsecro!" Wer jich einmat recht herzlich ergößen will an dem berechtigten Grimm eines Olympiers über Phamaen, der leje jene Borrede. Die aristophanische Grazie, die Klein mit der Züchtigung des böswilligen Unverstandes verbindet, erinnert mehr als einmal an die elegantesten Schwertstreiche Leifing's. Freilich jage ich mit Kürnberger: "Welche prochtigen Donnerweiter um foldie Omelette!"

Es fann leicht kommen, daß Ritschl's Name, dessen Plantusstudien sicher nach wenigen Jahren zum alten Eisen geworfen werden, nur durch jene klassische Züchtigung in Alein's Werk auf die spottende Nachwelt gelangen wird. — Nicht glimwslicher ging Alein in allerneuster Zeit mit einem Prosessor desselben Schlages der minimarum gentium ins Gericht: wer diese Marjnasthat schauen will, suche sie in dem vorliegenden Jahrgang der "Gegenwart". (26. Nai.)

Alein's "Geschichte des Dramas" gehort zu den Werken, an denen jeder nureise, halbstügge Handhaber der Feder sein Müthchen nach Herzenslust zu fühlen vilegte. Die Einen schalten es wegen ihres ungeheuern Umsanges, forderten den Autor auf, sich "zusammenzurassen", sich zu "beschränken". Die Andern wußten nicht Worte genug des Tadels zu sinden über die eigenartige, aller Regeln der herkömmlichen Stilistist spottenden Diktion, über die so ganzlich von dem langweiligen Hundetrad oder Gänsemarsch der geseierten Literarhistoriker abweichende Periodenfügung. Iene Ersteren hat Alein ielbst einmal einer brillanten Erwiderung gewürdigt in einer seiner bäusigen aber doch nicht zu missenden Digressionen, die wie Ansruhbänke an dem standigen Wege der wissensichastlichen Untersuchung den Wanderer einladen. Der absprechenden Aritik, die gern alles seinsäuberlich kondensirt haben möchte zum bequemen Hansgebrauch, etwa wie ein gesälliges Conversationslezikon, und die ihm das nicht allemal passende, etwa wie ein gesälliges Conversationslezikon, und die ihm das nicht allemal passende, etwa wie ein gesälliges Conversationslezikon, und die ihm das nicht allemal passende, etwa wie ein gesälliges Conversationslezikon und die ihm das nicht allemal passende "In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister" als Hemmischuh an den Fenerwagen seiner Daritellung hängen möchte, ruft Klein im XIV. Bande des Werkes, dem letzen vor seinem Tode erschienenen, mit vollberechtigtem Selbstgefühl entgegen:

"Den Wahlspruch — "in der Beschränkung zeigt sich erst der Meister" — hat übrigens schon Seneka in einem seiner Briese Parade geritten: "Mehereule, magni artificis est clausisse totum in exiguo." Der Deutspruch läuft, mehereule! auf einen Herfules in der Nußschale hinaus; einen Phawalagiri auf dem Prasentirteller; eine Nruppliche Kanone in der Westentasche. Ein Nerl wie Gargantua oder Pantagruel ist vollkommen berechtigt, seinem Neitthier die großen Gloden von Notres Dame als Klingel um die Ohren zu hängen. All Ding hat sein Maß in sich, in seiner Idee. Wer nach dieser sownt und gestalter, bedarf des Fingerzeiges der Selbstbeschränkung nicht:

er trägt sie in der Fingerspite. Der Meister macht die Beschränkung, nicht Dieje ihn. Seine Selbstbeschränkung ift: Benugthun ber 3dee jeiner Aufgabe, unbeidränktes Genugthun. Das Makloje, Ungeheuerliche, liegt nicht im Koloß, jondern im Mißverhältniß des dürftigen inneren Gehaltes zur angemaßten überschwenglichen Form. Was ein Wald sein will und sein soll, darf sich niemals und unter keiner Bedingung jum Unterholz "zusammenraffen"; daß aber auch die Baume bes Waldes nicht in ben Himmel wachsen, dafür forgt der Wald felbst. So wenig Deinotrates seinen Plan, ben Berg Athos zu einer Menschenfigur zu hauen, auf einer zum Siegelring bestimmten Kanne ausgeführt hatte: so wenig läßt sich eine Geschichte des Dramas in das Maß von Schlegel'ichen "Borleiungen" zusammenraffen. Es kommt wesentlich auf den Meister an, ber fich zusammenrafft . . . Phibias, Michelangelo, - sie konnten sich beim besten Willen nur in der Weise zusammenraffen, wie sich der Riese Atlas, wenn er die Himmelskugel auf die mächtigen Schultern nimmt, zusammenrafft. Ift dein Autor auch fein Atlas, jo bläst er doch auch seine Seisenkugel als Himmelskugel aus der Nußschale: iv trägt doch seine Weschichte die Welt, welche das Drama bedeutet, als ehrliche Karnatide auf den Schultern!"

Was aber Alein's Schreibweise anlangt, von dem im Obigen ein prächtiges Pröbchen geliesert ist, so möchte ich seinen Tadlern einmal Folgendes zur Erwägung anheimgeben. Ist es denn ein so unverzeihliches Verbrechen in dieser alten, ausgetretenen Welt, wo alle Wege nach kurzem hin- und herirren meist zu demselben schrecklichen Ziele der Langweile führen, — ist es denn eine so große Sünde für einen Schriftsteller, wenn er sich auch einmal seinen eigenen Weg mit der Art in der hand durch das dornige Gestrupp des Unterholzes bahnt? Wenn er die breite Heeresstraße des ewigen Einerleistils, der uns freilich durch die heruntergekommene Tagespresse nachgerade als nationaler Stil ausgezwungen wird, — wenn er sie verläßt und auf den wohlseilen Auhm eines tadellosen Literaten verzichtet, dafür aber den größeren eines vriginellen Autors eintaucicht? Nicht an der bequemen aber staubigen Chausse wachsen die würzigen Erdbecren, sondern im heimlichen Schatten breitästiger Waldesriesen, umslattert von Schmetterlingen und umsungen von bunten Vögeln.

Und zu welcher beschämenden Winzigkeit schrumpft einem so gigantischen Werke wie dem von Klein gegenüber der leichtsertige Tadel des Tages und der Mode zusammen! Eine wahrhaft aufs Gute gerichtete Aritik sollte sich jeglichen Tadels der "Geschichte des Tramas" enthalten. Kein Einsichtiger leuguet, daß es zu den menschlichen Unmöglichfeiten gehört, sünszehn starke Bände in einem Zeitraum von zehn Jahren zu schreiben, ohne darin gegen manche Regeln der llebersicht, der stilistischen Dekonomie zu verstoßen. Wenn aber der ganze Juhalt dieses glorreichen Werkes eine unaushörliche Folge der erhabenzten Wissenschlen Wilsen Vande das seinste Verständniß sür die Dichterschöpfungen der verschiedensten Völker bekundet, wenn jede Seite ein wahres Naketenkener bietet des sprühenden Witzes und der intuitiven Vergleichskritit, — dann sollte billig der Tadel verstummen, der sich die lediglich aus der beslügelten Gile entsprungenen Blößen aussucht und sich überaus weise dünkt, wenn er vrakelt, daß diese

oder jene Periode schlecht gebaut, dieser oder jener Witzu forcirt sei.

Daß manche Ausstellungen an der Schreibweise Klein's begründet seien, gebe ich zu, amieus Plato, magis amiea veritas; aber fallen denn dergleichen reine Aenfter lichteiten, die von der feilenden Hand eines besonnenen Korrestors mit Leichtigkeit auszumerzen sind, irgendwie entscheidend in die Wagschale bei der Venrtheilung eines so unvergleichlichen Werkes? Zugegeben, Klein schweist gar ost ab von dem eigentlichen Gegenstande; aber wer möchte diese Abschweisungen gern missen, welche die Quintessenzeiner lebenslangen Ersahrung und die beherzigenswerthesten Lehren seines ästhetischen Systems enthalten? Solchen Abschweisungen verdanten wir z. B. die jeht erst doppelt werthvollen Streifzüge auf das Gebiet des Dramas Shakespeare's und Schiller's. Wie weiß der Verfasser durch solche Abschweisungen auch den trodensten Gegenstand zu beleben, ihn in sichtvolle Beziehung zu interessanteren Kapiteln der Literatur, der Culturgeschichte, der Bolitif zu seisen!

Und er fann magvoll fein, magvoll und boch zugleich grazios bewegt, - Alein richtet seine Darstellungsweise ganz nach dem Wegenstande. Bei der Erklärung der Aeschyleischen Dramatit wie schreitet sein Stil auf hohem Kothurn einher, gewissermaßen eine rhythmische Begleitung zu den gewoltigen Dramen, die er zuerst von allen Kritifern in ihrer ganzen Erhabenheit und namentlich in ihrer bramatischen Vollendung erfannt hat. Nur zuweilen fahrt ein Zornesblit aus diesem blauen griechischen himmel hernieder auf das unbewehrte Haupt irgend eines gar zu stupiden Erfläres des Leschplos, der fich an dem schlummernden Löwen des griechischen Tramas zu vergreisen gewagt. Gelangt er dann zu Aristophanes, seinem und der Grazien ungezogenen Lieblinge, wie fönnte er da wohl ernst und gemessen bleiben wie ein ehrbarer deutscher Prosessor, gegenüber diesem gottbegnadeten humor. Gin Schriftsteller wie Alein, ber in jo vielem bem großen griechischen Komiter gleicht, konnte biesen nicht anders schildern als unter einem "unauslöschlichen Gelächter". Dehr als einmal hat Alein es für jeine schriftstellerische Pflicht erklärt, bei einer Arbeit über das Drama selber mehr oder weniger dramatisch belebt zu ichreiben, nicht aber fich jenes trockenen Rathebertones zu befleißigen, durch ben uniere meisten gelehrten Werke einen jeden frohgemuthen Leser abidreden. Klein's Wert ift gelehrt wie nur eines, aber unterhaltend, ergöhlich in der besten Bedeutung wie sehr sehr wenige deutsche missenschaftliche Werte. Derbscherzhaft, tiesernst, ganz wie die besten Komödiendichter und Satiriter, schmiegte sich Alein's Darstellung seinem jedesmaligen Stoffe an. Aristophanes, Rabelais, Swift waren feine großen Borbilder; Goethe bariivend fagte er mir cinit: "Alfo das wäre Berbrechen, daß Nabelais oft mich begeiftert?!"

Ueberdies würden selbst Alein's Gegner bei einigem gutem Willen sich nach der Leftüre weniger Blätter an seinen eigengearteten Stil gewöhnen und sich von ihm ohne besondere Anstrengung leiten sassen. Man wird ihn vielleicht nicht lieb gewinnen, man wird sich stets zu hüten haben, ihn nachzuahmen, so groß auch bald bie Versuchung werden mag, — aber man wird ihn nicht schmähen, weil man ihn begreift und sich an ihm ergößt

wie an jeder vriginellen, großgearteten Erscheinung.

Alein besaß in allen Fächern der europäischen Literatur mindestens so viel materielles Wissen wie die eingesleischtesten Spezialgelehrten; er hatte nach und nach jedes Volkes geistige Schätze zu seinem jahrelangen Spezialstudium gemacht. Daher übertraf er aber auch alle die einseitigen Beisen auf den Kathebern an komparativem Bissen, au Universalität der Hissenschlen seiner Kritik. Wie er das Göpenbild Alsieri's von dem Altar des italienischen Dramas gestürzt, so führte er auch seine unerbittlich vernichtenden Schläge gegen die fanatischen Auto-Dramen der Spanier, welche nur in den Zeiten der gesährlichsten Romantik in Deutschland zu Ehren gelangt waren. Und diesem Manne war es nicht vergönnt, der Erklärer des Shakespeare-Pramas zu werden! Ewig zu be-

flagendes "ollovspor" seiner Götter!

Vin ich nun auch gleich der Ansicht, daß Alein vornehmlich durch seine "Geschichte des Dramas" sich den Besten unseres Landes zugesellt hat, so darf ich doch nicht überzehen, welche große Thätigkeit er im eigenen Schassen auf dem dramatischen Felde entsaltete. In den Jahren 1871 und 1872 veranstaltete der opsersreudige Berleger T. D. Beigel eine Gesammtausgabe von Alein's Dramen, die in sieden handlichen Bänden die vierzehn Bühnenstücke enthält, die der Dichter der Erhaltung werth erachtete. Noch immer zählen diese Dramen zu den zu hebenden Schäpen, welche von den sieder nach fremdem Tand spähenden Schapgräbern hartnäckig übersehen werden. Die Titel sener vierzehn Dramen sind: Maria von Medici, — Luines, — Zenobia, — Die Herzogin Lustipiel), — Strafsord, — Cavalier und Arbeiter, — Maria, — Alleeste (Lustipiel), — König Albrecht, — Ein Schüpling (Lustipiel), — Moreto, — Heliodora, — Boltaire (Lustipiel), — Moreto, —

Unter Alein's Tragodien, meist historiichen Inhalts, stelle ich Heliodora, Moreto und Strafford obenan. Es weht darin ein so echttragischer Geist, ein so starter Hauch des griechischen Bathos und der Shakespeare'schen Charakteristrung, daß es mit Necht schmerztich zu beklagen ist, wenn solche Edelsteine im Duntel liegen bleiben. "Wenn ihr wollt, io habt ihr eine neue deutsche Kunst!" — wo sindet sich der Kühne, der vom kurnlischen

Stuhle herunter jolches über Klein's Dramen dem über den Berfall der deutschen Bühne flagenden Publitum guruft? Einzelne madere Stimmen haben mitunter bem großen Dichter seinen Plat anzuweisen versucht. Frenzel hat sich selbst geehrt, als er beim Ericheinen jener Dramenjammlung barüber ichrieb: "- - In den Klein'schen Gestalten ift etwas von dem Schwung, ber Machtigfeit und Uebertreibung Michel Ungelo's . . . Ein Glorienichein ber Entjagung verklärt die Häupter Maria's und Lucia's. Diese beiden Gestalten lassen sich an Süßigkeit, keuschem Reiz und einer eigenthümlich myftischen Schwärmerei nur mit den ichonften, in Bergudung himmelan getragenen Madonnen Murillo's vergleichen . . . Die Mängel der Alein'schen Dramen drängen sich leicht jedem Lejer auf . . . aber darum weil ihnen eine Lichtschunppe anhaftet, sollte doch diese Lenchte nicht unter ben Schrifel gestellt werden. Gin Dichter redet zu uns, einer, ber die großen Ereignisse der Geschichte in Alfresto-Bildern und erschütternd vorführt; der, ein wunderbarer Kündiger ber Bergen, in ihre Tiefen niedersteigt, ber mit Chatespeare'icher Phantasie Gestalten schafft und im Reich des Tragischen wie des Grotesten herrscht . . . Es ist etwas wie ein Nibelungenichan barin." — Ein großer Aulturhistoriker, Honegger, jagte von Alein nach der Lektüre seiner Dramen kurzweg, aber energisch und richtig charakterisirend: "J. L. Alein ist der einzige wahrhaft bedeutende Dramatiker der neuften Zeit."

Für mich und wohl für die Mehrzahl seiner Lefer liegt Klein's Hauptstärke nicht in der Tragödie, sondern in der Komödie, deren er wahre Perlen zu Tage gefördert hat. Die tragische Trilogie ber "Maria von Medici", bestehend aus den Tragodien "Maria von Medici", "Luines" und dem auf Bunich Königs Ludwig II. von Banern gedichteten "Richelien", ift wohl eine grandioje Schöpfung, aber die Ausführung ift ftellenweise fo fnapp und lediglich andeutend, daß dem Leser vieles unverständlich bleibt, — eine Darstellung auf der Bühne würde allerdings manches in hellerem Lichte erscheinen lassen. Auch "Moreto" ift ein geniales, ber größten Gingelichonheiten übervolles Werk, nur daß nicht Jedem die Feinheiten der Sprache, die zahlreichen literarischen Auspielungen, die den besten Kenner des spanischen Dramas offenbaren, ohne Weiteres zugänglich find. "Moreto" erinnert oft an Goethe's "Taffo". Ein endgültiges Urtheil über diese und andre feiner Tragobien zufällen, ift mißlich, da nur wenige die Feuerprobe einer Aufführung an großen Bühnen bestanden haben. So viel fteht aber jest ichon fest, bag Alein einer der buhnengerechtesten Dramatifer ift. Und wie fonnte bas mohl andere fein bei einem Dichter, der die gesammte Dramenliteratur des Alterthums und ber Renaiffance mit fritischem Auge burchmuftert und gerade auf ihre bramatische Lebensfähigkeit geprüft hatte. Die Motivirung der Sandlung mag zuweilen etwas dunkel, weil zu latonisch, fein, - das hatte ber Dichter ficher nach einer erften Aufführung geandert; aber die Sprache seiner Dramen ist burchweg, sehr im Gegensatzu der Profa seiner "Geschichte des Dramas", geradezu tadellos, der Ausfluß des unerfünstelten Pathos. Dabei sind die Berse von einer Glätte und Korrektheit, wie man sie bei Andern oft schmerzlich vermißt. In Alvin's Dramen ift nichts von dem fich überfturzenden, fraftgenialischen, aber doch innerlich falten und erkünstelten llugestum, hinter dem sich nur zu häufig die kläglichste geistige Impotenz verbirgt; nichts von dem Branntweinenthusiasmus und dem franthaften Rervenzucken eines Grabbe oder Hebbel.

Seine größten Triumphe als Dramatiker seiert Klein in der Komödie, der verwickelten Intriguenkomödie. Ich wage die Behauptung und wünsche, daß jeder Leser
ihre Berechtigung untersuche: Klein's "Herzogin", "Boltaire" und "der Schüpling"
sind mit die besten Lustspiele, die wir nach Lessing's "Winna von Barnhelm" und Kleist's
"Zerbrochenem Krug" besitzen. Welcher von den drei Komödien die Palme zu reichen,
ist schwer zu entscheiden. "Die Herzogin" namentlich zeichnet sich durch eine so unwiderstehliche Komik der Situationen wie der Sprache und der Charaftere aus, daß eine jede Bühne mit der Aufführung des Stückes ihr Glück machen würde. Gerade dieses Lustipiel, mit dem Holle darin spielt, läßt so recht bedauern, daß es den deutschen Tramatikern
nicht vergönnt ist, den Schauplat ihrer Schöpfungen an einen heimischen Hos, etwa an
den preußischen, zu verlegen, ohne damit die Gunst einer Aufführung am Hostheater zu verscherzen. Alein konnte sich übrigens zu der Nichtaufführung der "Herzogin" Gluck wünschen. Die Fülle von ichalthaftem Wit, Die garte Schilderung der Zustände, - eine wahre bramatische Filigranarbeit — die unbeschreibliche Feinheit in allen Ginzelheiten fönnte durch die unvermeidliche Plumpheit der landesüblichen Inscenirung nur verlieren. Alein's Quitipiele find Lejedramen in der rühmlichsten Bedeutung, - rühmlich freilich nicht für unsere Bühnen. Rur ein Stud aus einer Scene, beliebig herausgegriffen, beweift ichlagender als alle Worte.

Ludwig XIV. ist von einem Besuch bei der La Ballière, die unter Aussicht der

Ehrendame Herzogin von Navailles sieht, heimlich übers Dach entwischt. (Die Herzogin. Att IV. Scene 6.)

Pringefün. Die Bewachung Ihrer eigenen Blide icheint Ihnen beffer, als die meiner Ehren-frankein zu gelingen. Auf Ihrem Korridor —

herzogin. Mein Korribor, Pringeffin, ift ber ingendhaftefte Korribor von gang Frantreid! --Ein Mann! Aus einem der Zimmer, deren Auflicht mir anvertraut worden! Aus meinem Zimmer! Prinzeffin. Das Fattum ift aber nicht abzuleugnen, liebe Navailles.

Serzogin. Bas geht mich das Saftum an? Ich führe die Aufsicht aber gute Sitte, nicht aber das Faftum. Das Faftum gehört nicht in mein Departement. Das Faftum ift gegen den Anstand, folglich auf meinem Korridor numöglich.

Pringeffin. Und doch ist es geschehen, das unmögliche Fattum! . . .

Herzogin. Wer ist der Unglitälliche?

Pringeffin. 3ch fürchte, ein Gludlicher; jedenfalls ift er gludlich durch Die Dachtute

entichlüpft.

Bergogin. Quelle horreur! Dachtute! Ich bejdmore Eure tonigliche Gobeit, das Wor: Dachluke nicht mehr auszusprechen. Eine Dachluke ist der Gipiel der Unschiellichkeit und durch eine Dachluke entschlüpfen unerhort am Hofe. Ich fenne meine Fraulein. Die Tugend meiner Fraulein, Frau Prinzessin, ist über alle Dachluken erhaben! . . Aber ich will strenges Gerich halten. Ich will eine Untersuchung anstellen, ich will . . .

Pringefun. Ginem wiederholten Berjuche vorbengen, duntt mich bas Befie, mas wir -Bergegin trebent . Gie tonnten, Pringeifin, an die Biederholung eines folden Attentate Run, er tomme nur! ... Er joll erfahren, mas die Bergogin von Navailles mit Bulfe eines Bejenstiels vermag.

Pringeffin stadent. Das mocht' ich jeben! Die Baffe muß Gie ansnehmend fleiden, Bergogin. Bergogin. Meine andre Baffe ist unfern Galants jo furchtbar, wie diefe. Ich weiß es aus Erfahrung. Giner Ranone lachen fie ins Weficht, aber ein Befenftiel jagt fie in die Flucht." -- -

"Boltaire" war Alein's Lieblingstomödie, der leiseste Tadel gegen dieselbe konnte ihn aufbringen. Es ift ein Begenftud zu seinem "Moreto", ber schicksalsvollen spanischen Tragodie, ein Gegenstud von jo einziger Komit, daß es jeden Vergleich mit dem Besten erträgt, was die leichtgeschürzte Duje dem deutschen Theater beicheert hat. "Boltaire" schildert den Wegensak, den Rampf der absterbenden frangofischen Biendoflassif im Drama gegen den allgewaltigen, auch über Frankreich hereinbrechenden Ginfluß Shakespeare's. Und das hat Alein mit einer so urwücksigen Komit darzustellen gewußt, daß wir über Die Bielseitigkeit Dieses Benius in Erstaunen gerathen. Es find keine literarhistorischen Deklamationen auf offener Scene, wie sie Die Literaturdramen gewöhnlichen Schlages bieten; es ist ein straff zusammengehaltener Plan und eine kunstgerechte Lösung eines wichtigen historischen Problems. Die Seenen zwischen dem greisen Boltaire und seinem jungen Freunde Proiper (unter dem Piendonym "Latourneur" als erster frangösischer Ueberjeger Chakespeare's bekannts find ausgezeichnet. Alein wußte, warum er Boltaire ausrufen läßt: "Der Unhold, Shakespeare, — der Ragel zu meinem Sarge und zu dem Sarge unseres Theaters, unserer ganzen Literatur!"

Die sympathischite und leichtverständlichste aber von Alein's dramatischen Schöpfungen ist das flassische Luitspiel "Der Schützling". Man vergegenwartige sich die Scenen, Die Mlein einem Stoffe zu entloden wußte wie dem Begegniß der beiben Gemablinnen Rapoleons I., Marie Louise und Josefine an der Wiege eines von ihnen zu unterstütenden armen Anäbleins! Josefine in der ihr eigenen Großmuthlaune; - Marie Louise, die echte Tochter ber habsburger, in der Manjarde des Elends nur erichienen, weil Rapoleon verlangte, sie jolle sich beim Pariser Publikum durch irgend einen auffälligen Gnadenakt beliebt machen, — also eine richtige Theatergroßmuth berechnet für das Parijer Schaupublifum. Dazwischen ber scherwenzelnde Graf Umperg, Rammerherr ber Kaiserin Marie Louise, der stets in Aurcht schwebt, wegen seiner Vornirtheit mit dem Chrentitel "ganache" von Napoleon nach Saufe spedirt zu werden, eine köstliche Mischung

von Hosmarschall Ralb und Marquis Riceant de la Marlinière.

An die vor Jahren beabsichtigte Aufführung des "Schüpling", wohl noch vor dem Regime Buljen, fnupft fich eine fehr charafteriftische Anefdote, Die mir Alein furg vor jeiner Erfrankung mittheilte. Die Komödie war von dem Berliner Hoftheater ichon zur Aufführung angenommen, hatte die Leseprobe bestanden und allgemein gefallen, — als es bem Intendanten einfiel, ob es nicht Bedenklichkeiten habe, eine Tochter aus bem österreichischen Kaiserhause als ganz so insipid, hochnäsig und frivol darzustellen, wie sie leider in Wahrheit geweien. Eine im lebermaß des Amtseifers für nothwendig gehaltene Anfrage bei der österreichischen Botschaft genügte natürlich, um die Aufführung dieses wundervollen Stückes unmöglich zu machen. Wenn dies Spftem fo weit ausgebehnt wird, so dürfte mit der Zeit ein Einspruch andrer Dipsomaten genügen, um auch Echiller's oder Goethe's Dramen von der Sofbuhne verichwinden zu laffen.

Ich glaube, dem Leser einen Dienst zu erweisen, wenn ich eine der prächtigen Scenen Diejes Luftspiels vorführe, um ihn baburch gur eigenen Letture Diejes und ber andern Dramen Klein's zu bewegen. - Die Kaiserin Maric Louise hat erfahren, daß ein bettelarmes Weib einen Anaben an demselben Tage geboren, an dem sie dem König von Rom das Leben ichenfte, und ohne jede Mittel ber Berzweiflung nahe ift. Gie macht sich auf den Rath des Grafen Amperg auf den Weg, um die Popularität der Pariser im Sturm zu erobern. Beide befinden sich am Eingang zu der Maniardenwohnung ber

armen Muiter -:

Marie Louise (ungeseben) Mein Berg schlägt so laut, daß ich es hore . . . Wieder eine

Graf. Benn mahr ift, mas der Dichter jagt, daß die Gotter vor die Thur der Tugend den Schweiß gelegt, fo muß fie hier wohnen, Majestät.

(Man hirt Marie Louife lamen.)

Graf (für fich). Moine Lebensgeifter gerathen in Bewegung von dem Alettern; ich werde ordentlich wißig .

Marie Couise. Das Ladjen sehlte noch . . . es nimmt mir vollende den Athem. . . Bir hatten es lieber lasien sollen, Amperg!

Graf. Das Mühjamfte, Majefiat, haben wir im Ruden, und vor une die Gewißheit des ichonsten Ersolges. Denn morgen spricht ganz Paris von nichts anderem. Die Zeitungen überbieten sich in Bewunderung für Ihre Majestät. Der Kaiser ist befriedigt: Ihre Majestät haben die Linie der Pariser Volksgunst passirt, die Seetause der Bopularität ist überstanden und die Sache abgethan, für immer!

Marie Louise. Ob Josefine bergleichen wohl jemals unternommen? . . .
Graf. Schwerlich. Ich erlaube mir zu bezweiseln, daß sie solche Bohlthätigleitöstrapazen durchgemacht . . . So hoch weuigstens hat sie ihre Nächstenliebe gewiß nicht verstiegen . . . Und der Beanharnais müßte eigentlich das Steigen leicht ankommen . . . sie ist es gewohnt, denn seit zehn Jahren hat fie nichts Anderes gethan.

(Marle Louise lacht).

Graf (int fich). Ich hab' heute meinen guten Tag! . . . Das Klettern, wie ich merke, macht geistreich, in folder Gesellschaft besonders . . . Es steigt mir formlich zu Kopf . . . Ich muß mich öfter drin üben . . .

Marie Louise. Ein jonderbares Bolt, das Bariser! Kunf Stock hoch klimmen, um Almoien

Graf. Berfehrt, wie in Allem! ... Dei und steht man ruhig oben am Genster, wirft feine Handvoll Mungen untere Bolf und freut fich, wie fie fich darum balgen, raufen und im Staub walzen, ohne viel Wejens zu machen mit der Popularität.

Marie Louife. Mein liebes Wien! . .

Graf. Das hängt den Brotforb ber Popularität nicht jo hoch. Der Defterreicher, Ihre Majeftat, bringt fein angebornes Stud Bopularität für fein erhabenes Raiferhans mit auf die Welt.

Marie Louise. Ja, in seiner Liebe zu uns! Ich, wie fuß ift die Bolfeliebe bort . . . und so bequem! — Mun die legten Stufen.

Graf. Bott fei Dant, wir find an der Thur!")

<sup>\*)</sup> Zosefine mit ihrem Begleiter find vor ihnen hinaufgegangen. Man denke sich die Scenen, die daraus entibringen, daß die beiden Kailerinnen fich nie geschen haben, also auch nicht erkennen!

Klein hat es nicht mehr erlebt, daß seinen eigenen Dramen die Gerechtigkeit erwiesen wurde, die er selber der dramatischen Literatur aller Bölker widersahren ließ. Noch ist eine große Schuld des Publikums und der Theaterdirektoren gut zu machen. Hoffen wir, daß sie bald getilgt werde, damit die Aussührung seiner Dramen einen ver-

flarenden Schimmer werfe auf fein ungeschmücktes Grab.

Ich habe versucht, die Bedeutung Alein's als Literarhistorifer wie als Dramatiter etwas ausführlicher hervorzuheben, wie dies in dem Gros der Netrologe geschehen ist. Bei seinen Lebzeiten fand sich nur selten eine neidlose Stimme, welche die greisenhafte Vereinsamung des großen Mannes durch ein ehrliches, rüchaltloses Loben, wie es der Aritit ihm gegenüber geziemte, freundlich belebt hätte. Nun aber, da der gewaltige Geist von dieser Erde abgeschieden und nur noch seine Verfe zum bequemen Plündern den hilfslosen Schos fremder Weisheit hinterlassen hat, wird sich die Furcht vor seiner Versönlichteit wohl versoren haben und es könnte sich ereignen, daß Klein jest ebenso sehr ein Gegenstand des allgemeinen Kühmens wie früher des Schmähens würde. — Requiescat in pace!

### Eichendorff als Literarhistoriker.

Bon Seinrich Reiter.

"Cichendorff ein Literaturhiftoriter? Eichendorff, ber Dichter des "Taugenichts" und io manches walddufrigen Liedes? Wie fam denn das Naturfind dazu, die Werke jeiner größeren und kleineren und gleichgroßen Collegen burch die kritische Brille zu betrachten?" — so höre ich manchen Leser verwundert fragen und sehe ihn im Geiste zu seinem Mahagoni-Bücherschranke laufen, wo neben anderen schönen Sachen auch Eichendorff's Werke -- bis auf ben ersten Band noch ganglich ungebraucht, obgleich man sie schon vor fünf Jahren gekauft ober zum Geschenk erhalten hat! — in eleganten Einbänden prangen. Man sieht ben Titel nach, ba steht: "Sämmtliche Werke", und wenn man gespannt die Bände durchblättert (denn man weiß in der That noch nicht, was in jedem enthalten ift, obgleich man, wie gejagt, ichon feit fünf Jahren glüdlicher Befiger ift!) -- fo findet man feine Spur von literaturhiftorifden Studien! Bas mag iv ein Herausgeber wohl für einen Begriff mit bem Titel: "Sämmtliche Werke" verbinden? Das wissen wir natürlich nicht — aber ce steht fest, daß Joseph Freiherr von Eichendorff eine Geschichte ber poetischen Literatur Deutschlande, eine Geschichte des deutschen Romans im achtzehnten Jahrhundert, sowie Beiträge zur Geschichte des Dramas geschrieben hat. Erichienen find bieselben in den fünfziger Jahren bei Brodhaus; später find fie in den Berlag von Schöningh in Laderborn übergegangen und dieser hat sie unter bem Gesammttitel: "Vermischte Schriften", nen herausgegeben.

Weshalb man diese Studien nicht auch in die "Sämmtlichen Werte" aufgenommen hat, ist nicht recht klar. Vielleicht glaubte man, das Bild des liebenswürdigen Dichters nicht durch Zugabe dieser manchmal unliebenswürdigen Sfizzen verzerren zu dürfen; oder —

Oder man glaubte, ein Dichter dürfe in so großartigem Maßstabe nicht auch zugleich Arititer sein wollen, weil ihm der nothwendige Grad von Gründlichkeit und Schärse abgehen musse.

Wir wollen die allgemeine Wahrheit dieser Ansicht bahin gestellt sein lassen: wenn wir sie aber auf diesen besonderen Fall anwenden, so muß man ihre Verechtigung gelten lassen. Das mochte auch Eichendorff fühlen, er sagt deshalb in der Einleitung zur deutschen Literaturgeschichte, die Mannigfaltigkeit unserer Literatur sei im Lause der Jahrhunderte zu einer Masse herangewachsen, die sich kaum mehr bewältigen ließe. Das Material sei allerdings mit lobenswerthem Fleiße bereits hinreichend zusammengetragen, aber großentheils noch ungeordnet, oder, was noch schlimmer, oft geradezu salich registrirt. Welche Literaturgeschichten Eichendorff hier im Ange hat, ist nicht ersichtlich. Es muß sedoch hierzu bemerkt werden, daß zu der Zeit, als Eichendorff obige Anklagen erhob, die Literaturgeschichte von Gervinus in vierter, die von Vilmar in fünster, die von Literaturgeschichte von Gervinus in vierter, die von Litmar in fünster, die von Literaturgeschichte von Gervinus in vierter, die von Litmar in fünster, die von Lither Auslage erschienen war. Wenn Eichendorff, wie wohl anzunehmen ist, diese nicht gemeint hat, so kann sein Tadel nur gegen sehr untergeordnete Handsbücher, die Beachtung überhaupt nicht verdienten, gerichtet sein.

Er fahrt nun fort, ber Gebilbete verlange boch einige Kenntniß Diejes wichtigen

Zweiges der Nationalgeichichte, es scheine ihm daber jeht vorzugsweise auf eine bloße Orientirung d. h. "darauf auzukommen, aus der Masse die hervorragendsten Momente, die dem Gauzen Gestalt und Farbe geben, hervorzuheben, und auf diese Weise aus jenem Material ein klares organisches Bild möglichst berauszuarbeiten." (S. 6, Ausgabe von 1861.)

Somit hat er den Borwurf des Mangels an Gründlicheit und Bollständigkeit von fich abzulebnen gesucht. Er will die Richtungen, die "Hauptströmungen" in der Geschichte der deutschen Literatur charafterisiren, er will ihr Bild in großen Bügen entwerfen. Dierbei fam ihm uun, das muß zugestanden werden, feine dichterliche Phantagie trefflich ju Statten. Er übersah die Zahrhunderte, wie man vom Gipfel eines hoben Berges die gange Gegend überschaut; er sab die Alusse entipringen und das eine Mal sie dort durch grüne Thaler, bas andere Mal durch durre Saudflächen fich winden; er überfah die Pfade, welche einsame Wanderer gingen und die Heerstraßen, auf welchen eine farmende Menge einberzog; bier blidte er vor fich auf eine Flache, auf welcher der Segen des Himmels zu ruhen schien, weiterhin faben elende Gutten durch bas Laubwert ber Baume. Seine Phantafie war angespannt zu höchster Thatigfeit. Sie verband mit Leichtigfeit, was weit auseinander zu liegen ichien; lie abnte Berbindungen, wo Andere nur getrennte Richtungen faben; fie übersprang Bergangenheit und Gegenwart, fie flog hinauf in die Bukunft. Go gewann ber Literaturhiftorifer Eichendorff eine Weite des Blides, die jeden auf den ersten Augenblid frappiren muß. Man glaubt einen Propheten por fich zu haben, dem die Welt in allen ihren Beziehungen offen vor Augen liegt.

Bald aber schwindet dieser Eindruck. Man prüft und findet, daß diese Weite des Blickes keineswegs wirklicher Kenntniß, sondern mehr einer divinatorischen Gabe entspringt. Man findet, daß manche hervorragende Erscheinung übersehen, manche durchaus nicht nach ihrer Bedeutung geschätt ist, wieder andere weit über ihren Werth hinaus hervorgehoben sind. Auch sieht man endlich keineswegs eine zusammenhängende Entwicklung, sondern Sprünge nach vorwärts und rückwärts, manchmal weit seitab, Sprünge,

die jedes "organische" Bild illusvisch machen.
So werden beispielsweise von den Dichtern Körner, Arndt, Grabbe, Hölderlin, gar nicht erwähnt. Das Goethe eine Jehigenie, einen Tasso, Schiller einen Wallenstein, eine Brant von Meisina, einen Tell gedichtet, wird gar nicht angegeben. Beiden Tichterstonigen werden überhaupt nur sinn Seiten gewidmet; einem Rovalis aber 25, einem Werner gar 43; der romantischen Schule ist überhaupt der ganze zweite Band eingeräumt. Immermann, Chamisso und Rückert müssen sich mit zusammen fünf Seiten begnügen. Wo bleibt da die tritische Werthschapung der einzelnen Tichter? Wo bleibt überhaupt die unerläßliche Verspective?

Sie mußte verschwinden — weshalb? Richt allein weil Eichendorff ein Dichter, sondern weil er als Literaturhistorifer auch ein Christ, ja, sogar ein Katholit ist! Er ist christlich, er ist consessionell! Während es als das Ideal der Literaturgeschichtschreibung betrachtet werden muß, daß der Kritiker weder einer Religion noch einer Bartei angehört, sondern lediglich überall nur das Schöne sucht, um jeder Erscheinung gerecht werden zu können, stellt sich Eichendorss mit aller Entschiedenheit, ja manchmal mit ein wenig Prätensson auf den religiösen Standpunkt, der bei ihm in vielen Fällen einseitig katholisch wird. Er behauptet, dieser allein sei der richtige Standpunkt für die Beurtheilung der dichterischen Erzeuguisse einer Nation. Die bloße chronologische Geschichtsschweibung verwirft er. "Denn das poetische Element geht wie ein Frühlingshauch durch die Lust über die Kalendersahre hinweg und hat seine eigenen imaginären Provinzen; die mühsam gezogenen Grenzen und Abschnitte greisen prophetisch, ergäuzend oder verwirrend beständig ineinander, ja, ost staut die seichtbewegliche Lustskrömung weit zurück, um dann plöhlich wieder Jahrhunderte zu überspringen." (S. 19. 20.)

Den nationalen Standpunkt läßt Gichendorff icon eher gelten, weil er tiefer

greife. Dieser führt ihn über auf ben religiösen.

Es gehe durch alle Bolter und Zeiten ein Streben nach bem Jenseits, weil bas Dieseits nicht genuge. Dies Streben aber sei bas Wesen ber Religion, und wo ce

wahrhaft lebendig sei, da werde es sich in allen bedeutenden Erscheinungen des Lebens abspiegeln, am entschiedensten in der Poesie (S. 22). "Alle Poesie ist nur der Ausdruck, gleichsam der seelische Leib der inneren Geschichte der Nation; die innere Geschichte der Nation aber ist ihre Religion; es kann daher die Literatur eines Bolkes nur gewürdigt und verstanden werden im Zusammenhange mit dem jedesmaligen religiösen Standpunkt derfelben." (S. 125). Und auf S. 234, Bb. II. vermißt er fich zu jagen: "Die wahre Porsie ist durchaus religios und die Religion poetisch. "Gine größere Einseitigkeit ist kaum denkbar. Alfo die Dichtkunft muß untergeben ohne die Stute der Religion! Bennerftere fich beifommen läßt, gleich Simjon bie Saulen ber Kirche umfturgen zu wollen, fo wird fie fich jelbst begraben für immer! Die Religion also foll die Mutterbruit fein, an welcher der Dichter großgefäugt wird? Armer Goethe! Du alter, ewig junger Heide! Wie groß, wie übermenschlich groß hättest du werden können, wenn du vor dem Areuze zu Ereuze getrochen wärest! Doch biese Prätension wollen wir Eichendorff hingeben lassen, es kommt ja gar nicht barauf an, woher ein Dichter seine Kraft ichöpft; nur der Grad feiner Araft kommt in Betracht. Aber eine andere fann nicht unbesprochen bleiben, weil sie jede Literaturgeschichtsschreibung und jede Kritik bichterischer Werke vernichtet. Hätte Eichendorff seine Behauptung blos auf bas "Berftehen" beschränkt, jo würden wenige ihm widersprochen haben. Um ein Dichtwerk, namentlich ein älteres, in seinem ganzen Umfange zu verstehen, wäre allerdings Kenntniß ber fraglichen religivien Auschauungen wünschenswerth. Aber um es nach seinem poet ischen Gehalte zu prufen, wird niemand erst den Katechismus nachschlagen! Ober hat man bei Beurtheilung von Schiller's Tell, von Goethe's Tasso, von Eichendorff's Taugenichts Kenntniß ber Religion nöthig? Wie wurde Aristoteles die neuere deutsche Literatur beurtheilen? Bürde er etwa jagen: "Ener Gott ist mir nicht vorgestellt, ich bin überhaupt mit enern Göttermaschinerien, (die übrigens Somer weit dichterischer geschaffen hat) gar nicht bekannt, kann mithin euere Dichtungen nicht beurtheilen?" Gewiß nicht! Er würde fich um bieses Beiwerf gar nicht kümmern, sondern, Homer und Aeschylus in der Hand, unsere poetijche Arajt prüfen.

Den rein ästhetischen, rein objectiven Standpunkt erkennt Eichendorff in keiner Weise an. Er nennt benselben ben unfruchtbarsten von allen. Denn die "allgemeinen Theorien sind begreislicherweise einem beständigen Wechsel unterworfen und zu subjectiv, um als Norm zu gelten, und es wäre eben so ungerecht als unhistorisch, irgend eine entserntere Periode der Poesie nach der gegenwärtig eben beliebten Theorie abschähen zu wollen. Man denke hier z. B. nur an die unübersteigliche Klust zwischen Gottsched's und Leising's Lehre, oder in neuerer Zeit zwischen Jean Paul und Solger, von denen jeder in gewissem Sinne Recht hat oder doch Recht zu haben glaubte." (E. 18.)

Eichendorff hat sich die Begründung sehr leicht gemacht.

Doch laffen wir den Streit über den Borzug des religiösen Standpunktes gegenüber dem afthetischen, den die Zeit schon längst entschieden hat. Sehen wir nun, wohin

Eichendorff mit diesem Maßstabe geräth.

Er hat keine Geschichte ber poetischen Literatur der Deutschen geliesert, auch keine Geschichte des Dramas und des Komans, sondern nur eine Geschichte der Ansichten, welche deutsche Dichter alter und neuer Zeit von der Religion gehabt und inwieweit sie diese dargestellt haben. Daher rührt die sonderbare Eintheilung der Literaturgeschichte: I. Das alte nationale Heidenhum. II. Kampf und Uebergang. III. Die christliche Poesie. IV. Weltsiche Richtung. V. Die Poesie der Resormation. VI. Die Poesie der modernen Religionsphilosophie. VII. Die romantische Schule.

Eichendorff fragt nicht und erklärt nicht, was Goethe und Schiller für die Poesie geleistet und welcher Werth ihren Schöpfungen beizumessen ist, sragt nicht, was Herber für Aufklärung über die Ziele der Dichtkunst gethan, nicht, wie Lessing der Poesie eine so weite Ausslicht eröffnet — sondern legt nur dar, wie sie zur Religion standen. Da konnten allerdings für die beiden ersten nur füns Seiten herauskommen, während sür Novalis 25 Seiten aufgewendet werden mußten. Und im Einzelnen kommen gar seltsame Urtheile zum Vorschein. Walther von der Vogelweide, der alte Austurkämpser, wird

enschieden für die fatholische Lirche reclamirt, "denn er rügte das damalige politische Treiben des römischen Hofes um des Heiles der Kirche willen." Was würde Eichendorff gesagt haben, wenn er die geharnischte Vorrede zu neuesten Anflage der von ihm so sehr

gelobien Nebersetung Walther's von Simrod gelesen?

Neber Gottfried von Straßburg sagt er: "Der Stoss des Gedichtes ist durchaus gemein: Die Versührungsgeschichte einer verheiratheten Frau, die gern Lob und Ehre und Seele ihrer ehebrecherischen Liebesbrunst opsert; ein artiger, sich vor den Damen niedlich machender Fant, wie wir ihm wohl allezeit unter den eleganten Pariser Pstastertretern begegnen; und endlich ein schwacher Ehemann u. s. w." (S. 100.) Was sagt dagegen von demselben Gedichte der gewiß nicht weniger rigoristische Wolfgang Menzel?: "Er (Gottsfried) tändelt nicht mit allerlei Buhlerei, sein Held ist tein von Blume zu Blume flatternder Schmetterling, seine Heldin keine Aokette. Die echte heiße treue Liebe wird im Tristan geseiert, aber in ihrem Gegensaß gegen das eheliche Gebot." (Geschichte der deutschen Dichtung I. 351.)

Ueber Klopstod's Messias heißt es auf echt Eichendorffisch. "Und dieses tiefe religiöse Gefühl ist eben die unvergängliche Schönheit dieses Gedichtes." (S. 130.) Kein Bunder also, wenn unsere Zeit Klopstod's Messias so unsäglich langweilig findet! Aber weshalb

embfinden wir Ungläubigen die Loefie der Bibel so tief?

Eichendorff's Urtheil über Schiller verdient verewigt zu werden! "Wenn aber Schiller, über Goethe, Liebling der Nation geworden, so liegt der Grund darin, daß er, wie tein Dichter vor ihm, den Ton seiner Zeit anschlug, indem er den trockenen Nationalismus voetisch verherrlichte." (S. 336.) Hier darf man doch wohl fragen, wo Schiller in seinen reisen Tramen das gethan hat. Eichendorst mochte selbst die Gewagtheit seiner Behanptung fühlen, er setzt deshalb hinzu: "sowie in der Macht, die jederzeit ein ernstes, ehrliches Streben und der blendende Schmuck einer ichwunghaften Sprache über die Gemither übt." Welche Leichtsinnigkeit in den Behanvtungen!

Fügen wir diesen Urtheilen noch einige weitere aus der Geschichte des Dramas hinzu. Er eisert gegen jene Literaturhistorifer, welche Shakespeare gern für den Protestantismus erobern möchten und sagt dann (S. 65, Geschichte des Dramas.) "nicht infolge, sondern troß der Resormation ist diese Dichtererscheinung einzig nur durch

ihre gefunde, jedes Hinderniß überwältigende Kraft möglich geworden."

Ueber Molière (S. 89.): "Die meisten seiner Stude find, weil sie nicht die ewige Natur der Menschen, sondern nur ihren höfischen wandelbaren Schein abspiegeln, in der That bereits wieder vollkommen veraltet."

"Leffing's Bemühungen für die Bühne sind eigentlich nur eine untergeordnete . . . Waffenübung zu seinem kritischen Kampfe um die höchsten Wahrheiten des menschlichen Daseins, der ihn unsterblich macht." (123.)

Doch genug der Beispiele. Wer die verschiedenen Bande lieft, wird beren in

Menge finden.

Daß wir im Einzelnen geistreiche und schlagende Bemerkungen in Fülle antreffen, ist selbstverständlich, kann jedoch den schlechten Eindruck des Gauzen nicht vermindern. Am besten liest sich noch die Geschichte des deutschen Romans im 18. Jahrhundert, in welcher sich große Velesenheit mit im Gauzen gesunden Ansichten vereint. Die Sprache ist in allen drei Werken von großer Schönheit, nicht selten von lyrischem Schwung.

Ohne Ruten wird Niemand biese geistreichen Studien lefen; aber nur wenige Leier

werden den Nuben aus denselben ziehen, den Eichendorff im Auge hatte.

### Erinnerungen an Lederer.

Von Hieronymus Lorm.

Vor zwanzig Jahren saß ich eines Nachmittags im Casé français in Dresden und sah einer Schachparthie zu. Die Spielenden waren mir unbekannt und ich achtete auch nicht auf ihre Gesichter. Bei einem Zug von besonderer Bedeutung, womit eine sehr kluge Combination eröffnet wurde, wendete sich der Spieler, der ihn gethan hatte, wie unwillfürlich zu mir, mit einem Gesicht, das durch Mangel an Schönheit und Bornehmheit zu der ganzen unanschnlichen Person stimmte, aber in diesem Augenblicke von Intelligenz und Schalkhaftigkeit beseelt war, so daß ich die Ueberzeugung hatte, keines der gewöhnlichen Exemplare aus jener Heerde vor mir zu haben, die Schopenhauer "Bipedes" nennt.

Es war im April. Im Theater hatte man einige Tage früher das unglücklichste Stück Gutskow's, das Lustspiel "Lenz und Söhne" gegeben und ich theilte meine Aufmerksamseit zwischen der Schachparthie und einer Zeitungsfritik über jenes Stück. Die Aritik wickelte sich länger und langweiliger ab als die Parthie. Bald erhob sich derjenige, der den klugen Zug gethan hatte, als Sieger. Draußen stürmte es, als ob noch voller Winter wäre. Fröstelnd zog sich der Aufgestandene seinen Ueberrock an, indem er dabei seufzend sagte: "Ist das ein Frühling! Lenz und Söhne!"

Nun fragte ich einen Marqueur nach dem Namen des Gastes und erhielt den Besscheid: Dr. Lederer. Bald wurde ich mit ihm persönlich befannt und davon so ansgeregt, daß ich nicht umhin konnte, allen Freunden die mir begegneten, von meiner neuen Bekanntschaft zu sprechen. Da führte aber auch gleich Jeder eine Erinnerung an ein mündliches Wort Lederer's mir zu.

Ginst war er, ber nie genug Spott und Rügen gegen die Verwaltung der Dresdner Hosbühne vorbringen konnte, am Theatergebäude vorbei gegangen und hatte vor demsselben demüthig den Hut gezogen. Auf die Frage nach dem Grunde dieser auffallenden Huldigung antwortete Lederer: "Ich warte, daß etwas in den Hut salle, da man doch bei diesem Theater das Geld zum Fenster hinauswirft."

Giner von den charakteristischen Witzen Leberer's ist sogar in die Annalen des deutschen Theaters eingeschrieben worden. Laube erzählt in seiner Geschichte des Wiener Burgtheaters, daß auf die Bemerkung, der berühmte Schauspieler Dawison hätte aus seiner Sprache jede Spur des jüdischen Accents zu verbannen gewußt, Lederer die Antwort gegeben: "Dawison mauschelt mit den Beinen."

In den Theaters und Literaturkreisen Dresdens circuliren unzählige pikante

Neußerungen Lederer's, die Manche auf die Vermuthung bringen könnten, der sarkastische Geist dieses Mannes hätte sich in den von Mund zu Mund gebenden "gestügelten Borten" erschöpft und nichts weiter geleistet. In Wahrheit aber liegen Productionen von ihm vor, die in der dramatischen und humoristischen Literatur von Gewicht wären, wenn nur das Andtifum es empfinden wollte. Freilich, wie sich die Persönlichkeit Lederer's ein Menschenalter hindurch in Tresden darstellte, war ihm dies nicht abzumerken. Gegen die Schönheit aller änhern und gesettigen Lebensformen von derennischen Gleichgültigkeit eines Diogenes, schien er nicht einmal den Jonnenstrahlzu genießen, aus dessen Bereich ihm ein Alexander hätte geben müssen. Seine Grundstimmung war die Gelassenheit einer nicht philosophisch gewonnenen, sondern vom Leben ausgezwungenen Entsagung auf alle Freuden, Genüsse und Thatigkeiten. Tiesen Justandschildert am besten jene eigene Reslexion in einem Briese an einen in Wien sebenden Bestannten: "Armuth, die teine Rucksichnen mehr zu baben braucht, ist beinahe ein Lortheil, sie gleicht der grande-misere in Boston, wo man gewinnt, aber weil man gar kein Stickblatt mehr in Händen hat."

Durch welche Unbill des Geschickes und der Berhältnisse konnte aber ein so reichbes gabter Mann auf der Stusenleiter des socialen Glückes so tief herabgedrückt werden? Sein eigentliches Fach war die Jurisvrudenz: völlig unfähig als praktischer Advotat zu wirken, ware er nach Neigung, Beruf und Kenntnissen eine ausgezeichnete Kraft auf einem Lehrstuhl für Rechtsphilosophie gewesen. Dem Juden war es unmöglich, zu-einer Prosessur zu gelangen.

Er war aber auch dramatischer Dichter! Es existirt von ihm ein Schreiben an einen Hoftheater Intendanten, das folgende Stelle enthält: "Ein Buhnendichter muß jest zwei Talente haben, ein mäßiges poetisches, um ein erträgliches Stud zu schreiben, und ein unmäßiges biplomatisches, um die Aufführung zu bewertstelligen."

Und in seiner kleinen Antobiographie, auf die ich unten zurücktomme, heißt es: "... Hinsichtlich meines Lustipiels "Geistige liebe" muß ich berichten, daß der damalige Hosburgtheater-Direktor Herr v. Holbein es so sorgiältig prüfte, daß die Prüfung volle sieben Jahre in Anspruch nahm. Ich muß das dem Dahingeschiedenen verzeihen, da ein leider noch nicht dahingeschiedener Intendant noch bis auf den heutigen Tag schwankt."
— In einem Privatgespräch äußerte Lederer schmunzelnd, daß in diesem Sat das Wort "leider" nur durch die Vosheit des Sepers an die unrichtige Stelle gekommen sei und sich nur aus das Schwanken beziehe.

So erging es einem Manne, der dem deutschen Theater, namentlich dem Wiener Repertoire drei Jahre hindurch immer wiederholte Lustspiele geliesert hatte, nämlich außer dem eben genannten: "Die tranken Doctoren" und "Häusliche Wirren". Mußte er um die Aufführungen jo lange Zeit werben, wie Jakob um die Nahel — wer ermist, wie viel des Guten und Brauchbaren während jo nuylos dahingestrichener, entmuthigend langer Zeit ungeschrieben geblieben ist? Wer kann sich wundern, daß er, in erzwungener Unfruchtbarkeit alt geworden, als er sich wieder einmal zum Schassen aufrasste, in seinen "Weiblichen Studenten", in seinen "Männlichen Dienstboten" keine rechte Heiterkeit und Lebensfrische mehr zeigte? Begonnen hatte er seine Thätigkeit für das Theater mit einem dreiaftigen Lustspiel "Die Wortbrüchige", das in Prag und anderwärts gegeben wurde, und von dem er in seiner Weise selbst sagt: "Das Stückkonnte es wegen des erträgslichen Tialogs und einiger komischen Scenen zu keinem rechten Durchsall bringen."

Das Burgtheater in Wien und das landständische Theater in Prag haben auch mit Erfolg und in öftern Wiederholungen seine Bearbeitung der Shakespeare'ichen "Lustigen Weiber von Windsor" gegeben, und bei aller Shakespeare-Henchelei, womit die Intensanten ihre artistischen und moralischen Blößen zu decken suchen, hat man diese Bearbeitung, weil aus der Feder eines wirklichen deutschen Autors, in Vergessenheit gerathen lassen und die alte tressliche Comödie ausschließlich dem Coulissen-Zimmermann Mosenthal überlassen, damit er sie der Musik Nicolai's ausliesere.

lleber den Niedergang des deutschen Theaters wird so gründlich philosophirt, daß man die ganz deutlich zu Tage liegenden Ursachen übersieht. Der Niedergang des deutschen Theaters ist der Aufschwung der deutschen Theater-Intendanten.

Dr. Leberer war aber auch Berfaiser humoristischer Aussätze. Im Jahre 1845 als gerade Bettina's "Dies Buch gehört dem König" Tagsgespräch war, erschien eine Sammlung jener Aussätze bei einem Prager Verleger unter dem Titel: "Olla potrida ober dies Buch gehört dem Käufer".

Damals war in Desterreich die unleidliche Saphir'sche Manier der "humoristischen Borlesungen" noch von Ginsuß und färbte auch einigermaßen an Lederer ab. Das Buch beginnt mit "Keine Vorlesung, eine Vorlesung." Daß aber trot jener Manier, die man wegen ihrer ausschließlichen Beichäftigung mit den verschiedenen Wortbedeutungen, eine philologische nennen könnte, wenn es nicht Entweihung der Wissenschaft wäre, sie in irgend eine Beziehung zum Kalauer zu bringen, Lederer's Geist an ganz andern Mustern gereist war, zeigt gleich die Einleitung jener Vorlesung, die eigentlich eine Improvisation vor einem Publikum von Franen war: "Mit jungfräulichem Zagen, Erröthen im Angesicht, übergossen vom Purpur der Scham, erscheine ich vor Ihnen, eine Rolle in der Hand, zwei brennende Kerzen neben mir, so viele leuchtende Augen vor mir, die erste Jugend hinter mir und nichts in mir — so soll ich lesen." —

Am gediegensten krystallisirt sich Lederer's Geist in den "Aphorismen" dieses Buches. "Man sagt, Freundschaft sei ein Geist in zwei Körpern; ich glaube, kein Geist in zwei Körpern bewirke oft gerade die sesteste Sympathic."

""Ber das Glud hat, führt die Braut nach Hause", wahrscheinlich beshalb, damit das Glud ihn nicht übermüthig mache."

"Die Staatsmaschine foll einem einarmigen Hebel gleichen: auf berselben Seite, wo die Kraft ift. foll auch die Laft sein."

"Schon deshalb finde ich es recht, daß in den meisten Sprachen die Erde weiblichen Geschlechtes ist, weil man doch noch immer nicht dahinter kommen kann, wie alt sie eigentlich sei."

"Alte Frauen thun Unrecht, wenn sie sich nie erinnern, daß sie auch einmal jung waren, aber sie thun noch mehr Unrecht, wenn sie es nie vergessen."

"Die Menschen wollen so gerne einen eigenen Herb begründen. Ich kanns nicht tabeln, boch sehe man sich früher um eine eigene Speisekammer um."

"Schriftsteller, die gar zu häufig citiren, gleichen den Bedienten, die ihre Freunde mit den Restantien der herrschaftlichen Tafel bewirthen."

"Thrannen gleichen Pferden. Nichts macht sie so gefährlich als eigene Schen und Furcht."

"Es ware schon, wenn es sich in der Welt mit den Köpfen verhielte wie mit ben Eimern eines Ziehbrunnens, daß der leere immer hinunter und der volle hinauffame."

Ach, da haben wir gleich einen vollen, mit dem es immer mehr hinunter gegangen ist. Wie die Theater-Intendanten an seinem Stücken, hat der Jutendant der literarischen Erfolge, das Lesepublitum an seinem Buch gehandelt. Es ist gewiß, daß bei Franzosen und Briten ein Buch wie das Lederer's nicht in Verschollenheit und Vergessenheit, der Autor nicht der Armuth und dem Verkommen überliesert worden wäre. Was Deutschland an seinen eminenten Geistern sündigt, ist ein noch ungeschriebenes Kapitel seiner Kulturgeschichte, sehr in Widerspruch mit Allem, was die Hofschmeichler des Volkes der "Nation der Venker" ins Gesicht zu sagen pslegen.

So kam denn Lederer mit der Zeit dahin, seine oben erwähnte Autobiographie, geschrieben 1862 und erschienen in Wertheimer Rompert's Wiener Judenkalender folgendermaßen einzuleiten: "Eine Stizze meines Lebens wollen Sie? Seltsames Besgehren! Besehlen Sie doch einem armen Teusel, daß er sein Cassabuch zu Gericht lege. Der Mann hat keine Cassa und braucht kein Buch. Das ist eben der Hauptübelstand meines Lebens, daß eigentlich gar kein Leben drin ist. Oder heißt das etwa Leben, daß ich in Prag geboren bin (den 23. August 1808), eine kränkliche Kindheit überstand, meine Jünglingsjahre ohne Auregung, ohne Leitung, ohne Richtung verzettelte, und endlich ein alter Mensch geworden bin, ohne je ein junger gewesen zu sein."

Und am Schlusse: "Der Rückblick auf die Vergangenheit ist nicht sehr ersreulich, noch weniger erbaulich dürfte sich mir die Zukunft gestalten."

Nun, in dieser Beziehung war der Dichter gewiß ein Prophet: seine Zukunft war — das Hospital, das Dresdner Krankenhaus, in welchem er im Juli d. J. verkümmert und verlassen starb. Die große deutsche Kasseeschwester aber, die Gemein-Play-Schab-lonen- und Phrasen-Kritik schenkt sich noch eine Tasse selbstgebrannter optimistischer Weisheit ein, indem sie spricht: "Das wahre Talent geht niemals zu Grunde."

### Shakespeare in Paris.

Bon Gottlieb Mitter.

Ein dramaturgischer Diogenes, suchte ich bislang allhier in der guten Stadt Paris vergeblich die Spuren Shakespeare's. Die gläuzende Lichtwelle, die voll und warm von dem großen Briten ausgeht und das Firmament der Weltliteratur mit so viel Feuer übergießt, daß selbst die strahlendsten Sterne daneben erblassen und verschwinden, — sie wirft ihren segenvollen Schein nur spärlich in die lärmerfüllte theatralische Werkstätte Frankreichs, esist, als ob der Dreispip Voltaire's, der einst die Ausstrahlungen Shakespeare's auffangen sollte, noch heute schirmartig zwischen dem französischen Publikum und dem größten dramatischen Genie der Welt schweben würde. Daher so viel Schatten, so wenig Boesie.

Aber eine Spur habe ich boch gefunden, und ich will hier erzählen, wie ich sie halb verwischt und breit und schief getreten auf dem Boulevard Beaumarchais entdeckte. Gin großes gelbes Plakat vor einem kleinen, niederen Gebäude mit monumentalen Answandlungen, führte mich darauf, und beim Schein einiger Gaslaternen las ich mit gesmischten Gefühlen:

#### Le Juif de Venise.

Dramo en 5 Actes et 7 Tableaux

#### M. FERDINAND DUGUÉ.

Musique de M. Amédée Artus, costumes dessinés par M. Alfred Albert. Décors de MM. Philastre, Darran et Dufloc.

Monsieur Clément-Just jouera la rôle de Shylock.

Weiter las ich das Personenverzeichniß nicht. Der Name "Shylod" genügte mir. Er machte mich vergessen, daß man den seines Schöpsers zu nennen — vergessen hatte, er beschwichtigte alle meine Zweisel und ließ mich den Zuschauerraum des Vorstadtstheaters betreten. Tropdem es noch eine halbe Stunde dis zum Veginn der Vorstellung währen sollte, setzte ich mich auf einen günstigen Parquetplatz nieder, überglücklich, wieder einmal Shakespeare und Shakespeare in Paris zu sehen. Ich machte ja keine großen Ansprüche, ich wußte ja, daß ich auf einer so excentrischen Vühne keine Mustersdarstellung zu erwarten hatte, ich wollte mich mit dem guten Willen der Regie und der Darsteller bescheiden . . Das Genie des Dichters, dachte ich mir, wird doch überall zum Durchbruch kommen und die Mängel der Vühnenbearbeitung des Herrn Dugue und seiner Interpreten vergessen lassen.

Während der Leuchter und die Rampenlichter angezündet wurden und die Plähe sich allmälig mit neugierigem Volk füllten, träumte ich mit offenen Augen von der tragischen Parabel vom Juden des mittelalterlichen Venedigs. "Gernutus war der Jud' genannt," sagt die alte Ballade, deren Juhalt Shakespeare in seinem Drama verewigt. Wie auf ein Zauberwort stieg vor meinem innern Blick der surchtbare Shylock empor, die Verförperung des Juden, wie ihn das Mittelalter geschaffen hat: Der Verbrecher aus gerechter Rache, der Bucherer, weil ihm jedes ehrliche Gewerbe versagt war, die

Geißel der Christenheit, der Ritter vom goldenen Kalb, von der Lest und hungersnoth, der in die eittà dolente des Chetto verbannte Fluchbeladene. Die Kirche verdammt ihn, ber Staat plündert ihn, die Stadt nimmt sein hab und Gut in Beschlag, das Gesetz stülvt ihm eine gelbe Mütze auf und zeichner seine Schulter mit einem Rad, die Straße iteinigt ihn, wenn er fich zeigt . . . Der Chrift wirft ihn zu Boben, wie einen Wurm; aber der Burm richtet sich auf unter dem Juße des Zertreters und sticht ihn, nicht in die Ferse, sondern in die Borse, die einzige Stelle, welche die Beiene und Privilegien verwundbar ließen, und von dort aus entzieht er ihm Bermögen, Ehre, Leben und das Blut "zunächst dem herzen", wie Shulod es wollte. Die herren des Mittelalters verschmähten die Arbeit und hatten doch das Bedürfniß viel auszugeben. Industrie, Speculation, Handel, das Alles ichien ihnen zweiselhaft, unehrlich, verächtlich. Der Zude jast allein besaß bas Geheimniß des Goldes in diesem eisernen Zeitalter. Er hatte ben Wechsel erfunden, diese Algebra des Reichthums; er bejag die Schlüffel zu den geheimnisvollen Bazars des Drients. Der Ghetto, der feine schwarzen Saufer und Gaffen inmitten der Stadt entwickelte, glich jenem Magnetberg von "Taufend und eine Nacht", welche alle eifernen Bestandtheile aller auf bem Meere schwimmenden Schiffe anzog. Pistolen und Zechinen flossen durch unsichtbare Kanäle in die Zudenstadt. Früher oder später mußte dieser stolze Herzog ober jener hohe Graf, ber seine Schwelle für beleidigt angesehen hatte, wenn ein Jude fie berührte, unter dem Raudinischen Joch bes Gebraerthums durch, um seine Arone vor Ruin zu retten. Dann flopfte man bei nächtlicher Weile an die niedere Hausthüre eines verachteten Shusock . . .

Es flopfte in der That dreimal; dann begann eine Mufit, die mich gleich aus all meinen Träumereien riß. Zwei görner machten flägliche Unstrengungen vier Biolinen zu verfolgen, während zugleich zwei Clarinetten es auf eine Flote abgesehen batten, die durch fie, eine Baggeige und eine Paufe übertont und zum Schweigen gebracht werden joute. Es klang nicht jehr harmonisch. Doch ich beachtere dies nicht, dieweil ich bereits im Geiste die Straße der Lagunenstadt sah, wo der melancholische Antonio, dies Urbild

eines idealistischen Kansmanns, mit seinen Freunden plaudert.

"Fürwahr, ich weiß nicht, was mich traurig macht: Ich bin es fatt; ihr jagt, das seid ihr anch. Doch wie ich dran kam, wie mir's angeweht, Bon was für Stoff es ist, woraus erzeugt, Das joll ich erst ersahren . . . "

Ms der Borhang aufging, sah ich wirklich die vorgeichriebene Strafe Benedigs. Naiver Shakespeare! Dein Bearbeiter hat Dich trefflich corrigirt und eine Wasserstraße, einen Kanal aus Deiner gewöhnlichen Straße gemacht, die jo schlecht in die meerdurchspulte Inielstadt paßt. Wir sind badurch mit einem Schlage unwiderruflich in das ächteste Benedig versett. Die Bühne ist in zwei Theile getrennt; rechts ein Haus, wovon ein Usmodi die uns zugekehrte Wand abgehoben hat, jo daß sich das Innere des einstöckigen Baues darbietet: ein dürftiges, dunkles Gemach, mit einem Schreibtisch und zwei fichtbaren Ausgängen, wovon der eine nach hinten auf eine muthmaßliche Straße und der andere zur Seite nach dem Ranal führt, welcher die Galfte ber Buhne mit ieinen blauen Pappenwellen bespült. Ueber ihnen erhebt sich im Hintergrunde eine Brücke, die unstreitig an den berühmten Ponte bei Sofpiri erinnert; jenseits erblickt man die Häusermasse des Rialto und den schlanken Campanele. Zwei Maskirte mit rothen Mänteln, von benen sich Shakespeare's Schulweisheit nichts träumen ließ, stehen unbeweglich auf ber Brude. Gin Schreiber fist am Tifch in ber erwähnten Stube, mahrend ein "Commis" mit schwerbepacten Sandlangern bin und ber eilt. Das fteht freilich nicht gang so im Shakespeare, denke ich, als meine Bedenken über eine vielleicht allzufreie Bearbeitung durch das Auftreten einer ehrwürdigen Gestalt, worin wir sogleich Shulod erkennen, vollständig und freudig beseitigt werden. Er trägt ben hertommlichen "jud"ichen Rockelor", ben langen Spinbart, — furz, ich begrüße einen alten Befannten, der sich äußerlich wenig verändert hat. Nur seine Stellung ist etwas anders geworden, injofern nämlich sein Handel sich bedeutend vergrößert hat, wie schon das Heer von Angestellten beweist, dessen Bekanntichaft Shakeipeare offenbar nicht vermittelt worden war. Der Pariser

Shylod ist fein mittelalterlicher Schacherjude, sondern eher ein Großhändler nach heutigem Geichmad. Er macht nicht mehr Alles felbit, sondern regiert feine Commis mit jouverauer Unumidranktheit; er gablt und pruft nicht mehr mit augftlicher Sorgialt das Weld, jondern benutt eine Goldwage; er feilscht nicht mehr auf dem Rialto, sondern macht feine Geichäfte auch brieflich ab, ba er eine größere Correspondeng mit Marfeille, London, Innis u. j. w. unterhalt; ja, er ift nicht mehr wie früher auf fanoben Gewinn bedacht, benn er jagt zu einem seiner Schreiber: "Folgt dem Wassenhändler, ber eben von mir wegging und jagt ihm, daß ich seine Waare taufe: sie ist wohl theuer und ich werde Weld, viel Weld babei verlieren, aber die Zeiten find hart und die Geichäfte geben ichlecht . . . furz, ich kaufe . . . aber sucht gleichwohl, eine Preisermäßigung zu erlaugen." Sonit ift er noch immer ber Alte: er schachert ruhig weiter, wenn auch in größerem Magitabe: er empfiehlt feinem Secretar, forgfältig in feinen Schreibereien zu fein, "benn die sicilianischen Kausseute finden in einem Accent zu wenig oder einem Komma zu viel Uriache jur Chifane"; er wird zornig, wenn sein "boppelter" Buchhalter das Resultat ber jungften Bilang vor Bengen laut mittheilt; er ift auch ben Chriften und Benedigs Gblen im Besonderen noch immer nicht grün und behandelt sie mit wohlbekannter Suffisance und Berachtung, wenn fie in fein Haus kommen, um Gelb von ihm zu leihen. Dies zeigt Shakespeare's Barifer Mitarbeiter fehr ichon an einem pragnanten Beispiel gleich im ersten Aufzug. Drei venetianische Ebelleute, die von Shulvck geliehene Summen guruckerstatten follten, tommen nicht nur mit leeren Tafchen, fondern wollen erft noch ein weiteres Anleihen machen. Shulod läßt fie die langfte Zeit im Zimmer auf Antwort warten. Den Bewohnern der Galerien lacht barob vor Freude bas Berg unter der blauen Blouje. Endlich läßt fich Shylock herbei, mit ben Nobili zu verhandeln. Ihr Begehren dünkt ihm sehr sonderbar.

"Shylod, wir wünschen Gelder." So sprecht ihr, Die mir ben Answurf auf den Bart geleert Und mich getreten, wie ihr von der Schwelle Den fremden Hund stoft; Geld ist eu'r Vegehren. Bie sollt ich sprechen nun? Sollt ich nicht sprechen: Hat ein Hund Geld?"

Ungefähr auf diese Beise antwortet auch der Pariser Shulod: nur ergeht es ihm dabei schlimmer. Während Shakespeare's Borger, der nicht weniger verstockt in seinem Judenhaß als Shulod in seinem Christenhaß ift, blos droht:

"Ich tonnte leichtlich wieder jo dich nennen, Dich wieder anspein, ja mit Füßen treten . . ."

wird der Pariser Shylod von den drei Ucnezianern ganz regelrecht und ohne Zeugen durchgeprügelt. "Welche Feigheit! schreit der Jude, "ich habe keine Wassen!" — "Hunde haben keine," gibt man ihm zur Antwort. "Aber sie haben Zähne!" meint Shylod, "wenn Ihr mich schlagt, so beiß' ich Euch ins Gesicht!" Eine arge Keilerei beginnt, wobei ein Nobile höhnisch zum Juden sagt: "Dn sprichst vom Geset! Wohl gibt es eines in Benedig, demzusolge sede Drohung gegen einen Christen mit Gesängniß und Geldbuße bestraft wird. Wir gehen deshalb gleich zum Richter, und Du wirst noch diese Nacht arretirt werden, Jude!" Da war doch der englische Shylod besser dran, denn er durste sich auf die "Gerechtsam unsrer Stadt" berusen und das "Gesetz Benedigs" auch sür sich in Anspruch nehmen.

Shylock bleibt in bedenklichem Zuftand zurück und zürnt mit sich selbst. "Ich bin ein Dummkops! Ich habe die Klugheit außer Acht gelassen und darf es jetzt wohl berreuen! Verdammter Jähzorn! Als ob ich das Recht hätte, auf meine Würde zu pochen bei solcher Aleinigkeit! . . . Ein Schlag mit dem Stock! Ich hätte den Buckel geduldig binhalten und es zum lebrigen thun sollen! Wann endlich werde ich stark genug sein und unter einer Insurie stumm bleiben, meinem Blut Auhe gebieten, mein Gesicht todtensähulich machen, all meinen Haß im Grund meines Herzens angekettet bewahren?! Geschuld, ich erreiche es noch!" Dann erhebt sich der tiefgebeugte und läßt den Rus: "Sarah! Sarah!" vernehmen. Wer mag das sein? Gewiß niemand anders, als die französirte Tessica, Shulock's Nöschen von Saron, die Judentochter des Mittelalters, für welche der

Abgrund zwischen Christen= und Hebräerthum weniger breit war, weil die Liebe mit kedem Flügelschlag darüber hinwegsetzen konnte. "Sarah! Sarah!" Im Augenblick wird die schwarzäugige Drientalin erscheinen, die ihrem orthodogen Bater weniger gleicht, als jener Ohola des Ezechiel, die mit Sehnsucht nach den schönen affprischen Cavalieren

ichielte, "fo roth an die Wand gemalt waren".

Aber nein, Sarah ift feine Jessica! Beim Tremolo des Orchesters tritt eine altsiche Frau aus den Coulissen. Ohne Zweisel Jessica's Amme, ein weiblicher Langelot Gobbo. O Täuschungsjammer! Es gibt seine Jessica mehr, denn Shylock erkundigt sich bei Sarah, was sein einziges Lind, sein Sohn, mache, woraus ihm die Antwort wird, er schlase in seiner Wiege und sei "schön, wie Abel und Moses". Das tröstet uns sehr wenig. Und nun ersahren wir, daß Shylock ein Wittwer sei, was uns schon bekannt war, daß diese Sarah für ihn "nicht eine gewöhnliche Magd, sondern sozusagen eine Schwester, fast die Mutter seines Sohnes" sei; daß dieselbe vor fünf Jahren von ihrem schwester, fast die Mutter seines Sohnes" sei; daß dieselbe vor fünf Jahren von ihrem schwester, angekündigten Arretirung erst noch einige Gänge besorgen und nimmt von Sarah Abschied, indem er ihr in bekannten Worten empsiehlt:

"Thu, was ich Dir gesagt, schließ hinter Dir Die Thuren: sest gebunden, fest gefunden, Das bentt ein guter Wirth zu allen Stunden."

In Anbetracht mildernder Umitände verbietet er ihr natürlich nicht, an den Tenstern empor zu klettern, wenn "die Christennarren mit bemaltem Antlig" an seinem ehrbaren

Hause vorübergehen. Sarah ift feine Jessica mehr.

Aber eine größere Gefahr harrt ihrer. Kaum ist Shylock sortgegangen, als die beiden Masken auf der Brücke verdächtige Zeichen geben. Eine Gondel rollt aus den Coulissen durch die Wellen und hält vor dem Hause Shylock's. Ein Vermummter springt aus dem Kahn und betritt durch die Seitenthüre das Zimmer, wo Sarah sich ihren Träumereien hingibt. Sie fährt empor. Ein nervenausvegendes Kratzen und Luicken geht unheimlich durch das Orchester. Das Publikum lauscht und schaut athemlos.

"Guten Abend, Madame Arnheim!" jagt der Bermummte. Wem fommt bas nicht befremblich vor? Er wirft Mantel und Maste weg. Madame Sarah Arnbeim ichreit auf. Der Fremde ift in der That ihr Mann, der fie einst treulos verlaffen hat. Sie ruft um Hulfe und ringt die Sande, denu sie wittert Unheil, aber das Saus ist von Arnheim's Getreuen umftellt und nun fie eilen auf ihren Ruf herbei. Arnheim lacht höhnisch. Was will er nur? Borläufig hat er Durft und läßt fich eine Kanne Bein geben, bann erflärt er in langer Rede ben Zwed feines Ericheinens. Er erzählt, er habe die Bekanntichaft eines griechischen Roufaren gemacht, ber fich in die Tochter bes reichsten Kaufmanns von Smurna verliebte und fie gegen den Willen ihres Baters heirathete. Der vorurtheilsvolle Alte verfohnte fich erft mit feinem Schwiegersohne, als ihm feine Tochter einen hoffnungsvollen Entel schenfte, ben ber Grofvater gleich zu seinem Erben ernannte. Daß die Koriarenfrau bald darauf starb, hatte wenig auf sich; bedenklicher war der Tod ihres Kindes, der bald barauf erfolgte. Arnheim rieth bem tiefgebeugten Bater, den Tod fo lange zu verheim lichen, bis fich ein Stellvertreter fände, welcher als Univerfalerbe unterschoben werden fonnte. Arnheim verpflichtete fich, in fürzefter Frift seinem Spieggesellen ein neues Kind zu verschaffen und tam zu diesem Zwed nach Benedig zu jeiner Frau. Shylod's Sohn hat ungefähr das gleiche Alter, wie das verstorbene Kind, und Arnheim ist entschlossen, es zu ranben. Seine Frau widersett sich. Sie wird erschlagen. Signor Urns heim verschwindet ins Nebenzimmer und kommt bald wieder, den fleinen Shylod in den Urmen, zurud. "Wie gut ich bas zu tragen weiß! Ja, ich bin zum Familienvater geboren!" Er und feine Spieggefellen fahren ab, als Shplock gerade nach Saufe fommt. Melodramatische Darftellung des Baterichmerzes, unterbrochen von den auftretenden Sbirren, Die Shylod im Namen bes Gefetes gefangen nehmen, und dem fallenden Inseraten-Borhang. Gin kunstverständiger Nachbar sagt mir, daß dies nur der Prolog war. Ich athme auf. Ach, endlich werde ich Shakeipeare ichen! Run ist ja sein Stück für das Pariser Bublikum sorgsaltig genug vorbereitet und Shhlod's Christenhaß viel

scharfer motivirt, als in dem englischen Original. Bei Shakespeare personificirt er das Glend und den Haß Fraels; er ist die Incarnation der Schande und der Verzweiflung des Ghetto. Er haßt Alles, was "von den Christen ist," die ihn und seinen "heiligen Stamm" verfolgen, wovon er selbst tressende Beispiele erzählt. Bei Meister Dugué sehen wir aber diese. Welcher Fortschritt! Das ist hier Alles so dentlich, so greisbar, so prägnant! Und welch' ichtagende Exempel sind in diesem Boripiel in Scene gesetz! Der Pariser Scholock verliert an einem Tage alles Mögliche: seinen Sohn, seine Magd, seine Geld, seine Freiheit und triegt noch obendrein Prügel. Nicht Jahrtansende, wie bei Shakespeare, sondern ein einziger Tag, den wir vor uns sehen, haben hier Shulock's Haß geschassen. Wie sehr ist dies prägnanter, bramatischer, packender, guter Shakespeare! Wie viel hättest Du von Deinem französischen Bearbeiter lernen können, wenn Du diesen "Inis de Venise" erlebt hättest! Mit größter Gespanntheit gewärtige ich den Verlauf des Stücks.

Der erfte Aft beginnt. Chatespeare ist über Bord geworfen; Gerdinand Dugne fint am Steuer. Wir find in einem Luftgarten. Herren und Damen beenden eben eine glanzende Mahlzeit. "Le Décamérou dans l'orgie", nennt der Verfasser dies. Es geht aber in biesem Dekameron nicht sehr luftig zu. Gin Robile fingt trot feines Suftelns ein Trinklied und wird bafür geneckt und ausgelacht, besonders von einer schönen Dame, Die ber Mittelpunkt biefes ungezwungenen Kreifes zu fein scheint. Es ift ohne 3weifel Vorzia, die aber feit ihrer Ueberfiedlung auf die frangofische Buhne um Beträchtliches herunter gekommen ist. Das "Fräulein, reich an Erbe und schön, und schöner als bies Wort, von hohen Tugenden" hat mit ihrem Namen - Imperia nennt fie fich jest auch ihre inneren Schönheiten gewechselt. Sie ist ein weiblicher Shylod geworden, eine Bucherin ber Liebe, eine Courtisane. Ihr Baffanio bat sich in Sonorius umgetauft und befleißigt sich noch immer aller ritterlichen Tugenben, beren erfte in ber blinden Unhänglichkeit besteht, die er für seine augebetete Schöne begt. Rettungelve gappelt er in ben Negen der venetianischen Benus. Seine alte Freundschaft zu Antonio — hier Andronic — ift noch immer von wohlbekannter Herglichkeit, aber wir erfahren gleich aus bem erften Liebesduo, dag ber Freund mit ber Geliebten feines Freundes nicht gang einverstanden ift und fich beghalb weigert, an dem amufanten Detameron theilzunehmen. Andronic hat fich brieflich entichuldigen laffen, worüber Amberia wüthend ift. Der oble Sonorius glaubt bieje Freundschaft rechtfertigen zu müllen und erklärt der Courtisane die gange Benefis des herzlichen Bundes. Andronic und Honorius find mit einander bedeutungsvoll in Smyrna aufgewachsen, ba ihre Bater fehr befreundet maren. Gleichzeitig murben Beide Baisen. Trop ihrer großen Charafterverschiedenheit fühlten sich die beranwachsenden Jünglinge mächtig zu einander hingezogen und von Tag zu Tag wurde der Freundschaftsbund zwischen dem ruhigen, besonnenen Andronic und dem beigblütigen, verschwenderischen Honorius inniger, namentlich bann, als Andronic einen genneser Mauibeld, ber ben ichwächeren Sonorius geforbert, im Duell tobtete. Spater übersiedelten die Freunde nach Benedig, wo Andronic, wie sein Urbild Antonio, in Balde einer ber reichsten Kauffente ber Lagunenstadt wurde und fich ieines wucherfeindlichen handels megen bei ben Juben verhaft machte. Namentlich von Shplod, bem Sonorius zweitausend Dukaten schuldet. Jenen führt ein Zufall just des Wegs daher. Ein munterer Nobile, in dem man unschwer Shakespeare's Graziano erkennt, mischt sich in Imperia's Tafelrunde, gefolgt von einem Schweif von Gläubigern, "von feinem Schneider bis zum Wucherer Shulod". Er hat in einer tollen Laune alle dieje Juden bei fich zu Tijde geladen, ihnen heimlich Schweinefleifch zu effen gegeben und führt nunmehr die gesammte Sippe nach der Mahlzeit zu Imperia mit bem Hintergedanken, fie mit seinen Freunden im Spiel auszuplündern. Der Borschlag wird mit Freuden angenommen. Shplock und feine Collegen vom Judenviertel treten auf; außer Shylod find fie alle ftart betrunten und laffen fich leicht auf diese Bauernfängerei ein. Nur Shplod bleibt Berr der Situation und läßt gang einfach den Freund bes verhaßten Andronic arretiren, denn heute ift gerade der Berfalltag der geliehenen zweitausend Dukaten, die Honorius natürlich nicht bezahlen fann. Da erscheint der Netter in der Noth: Andronic. Er steht sofort für seinen Freund ein und bezahlt Shylock, der von jeht an den Rausmann nur umso weniger ausstehen kann. Die Nobili aber beschließen, morgen gegen den unverschämten Juden beim Dogen Klage zu führen. Nach Shulock's höhnischem Rus: "Auf morgen meine Herren, beim Dogen von Benedig!" schließt der Akt. Meine Gedanken nehmen schnell eine andere Richtung; ich betrachte mit Interesse eine auf dem Inseraten-Borhang gemalte üvpige Dame, welche ein amerikanisches Patent-Corset tragen soll. Bald entsichwindet sie nach oben: das Stück nimmt seinen Korkgana.

Auch ber Parifer Doge ift nach allem Anschein ein fehr ehrenwerther Mann, ber es mit dem Necht in Benedig ehrlich meint; leider besindet sich aber das Staatsschiff dermalen in einer ziemlich bedenklichen Lage: Die Flotte der Republik wurde zerftort und die Landarmee bei Zara geschlagen. Um den erschöpften Fiscus aufzuhelfen, macht der Doge den Häuptern der Cligarchie den unmaßgeblichen Borichtag, nie möchten den Anhalt ihrer Kaffen und Schatullen auf ben Altar bes Baterlandes niederlegen. Aber ein Robile nach dem andern gibt eine ausweichende Antwort, ja jogar Andronic, auf den der Doge am meisten gerechnet, ist außer Stande, für sein Aboptiv-Baterland etwas zu thun, denn foeben wurde ihm die Rachricht gebracht, daß jeine zwei Galconen bei Tripolis Schiffbruch erlitten, wie wir ichon aus bem Chatespeare miffen. Go bleibt alfo nur Shylod übrig, ber auch bereits hereingefatbudelt kommt. Der Doge verlangt von ihm und seinen Genossen eine Anleihe von hunderttausend "Silbermart"; dafür sordert aber ber Aude nicht nur die Einfünfte von Conftantinopel und Candia mahrend zwei Jahren, sondern zudem noch die Privatjuwelen der Dogenfamilie. Der Doge und Andronic find über diese Zumuthung emport, als Ginevra, die Tochter des Leiters der Nepublik, eintritt und auch ichon ihren gangen Schmud jum Beil ber Baterstadt bem Juden ausliefert. Nicht genug: Shulod wünscht auch bas fostbare Diamanten Collier zu erhalten, bas Ginebra ftets am Salje trägt, feitbem es ihr die fterbende Mutter umbing. Ginebra händigt auch dieses theure Bermächtniß dem Juden ein, und während dieser fich lächelnd mit feiner Beute entfernt und der Doge und Andronic gegen den herzlosen Mann eifern, finkt — die üppige Dame mit dem amerikanijden Batent-Corfet langfam aus den Soffitten. Ich fange an, mich immer lebhafter für fie zu intereffiren.

Im britten Uft feiert Shylod den zwanzigsten Jahrestag der im Boripiel dargestellten Schandthat damit, daß er unter seinen Glaubensgenoffen die Juwelen des Staatsoberhauptes vertheilt und für fich die Diamantenspange Ginevra's behalt. Er wundert fich felbft, daß volle zwanzig Jahre vergeben konnten, ohne daß er für jenes Berbrechen an ben Chriften Rache nehmen fonnte, wie es fich gebührte. Wohl hat er burch feinen Bucher hunderte von Familien ruinirt, einen Batricier nach bem andern ins Schuldgefängniß werfen laffen und sicht im Begriff, Die Republik Benedig in den Abgrund zu stoßen, — aber ein Lirtuos des Hajjes, wie er, findet dies Alles kleinlich und kaum ber Rebe werth. Roch fchreit bas Blut Sarah's um Rache, noch fordert ber geraubte Anabe Gerechtigkeit, aber Shylock hat bisher seine Pflicht nicht erfüllt. Reinen Christen fand er bis heute, der bes Opfers würdig gewesen ware, den nicht icon das Lafter halb getödtet hatte. Ihn verlangt es nach einem lebensfrischen, gefunden Fleisch und Bergblut, wie es etwa der schöne, brave Andronic besitt, der sich eben bei ihm anmelden läßt. Gierig heftet der furchtbare Jude seinen blutdurftigen Blid auf den Eintretenden. Was will Andronic von Shylod? Ginevra's Halsband. Bas ift der Preis? Sechszigtansend Bechinen, die Andronic nicht befitt, benn fein "fammtlich But ift auf der Gee." Shylod verlangt eine Schuldverschreibung. Für ben Fall, daß Undronic in einem Monat a dato nicht die gange Summe baar bezahlen fann,

> "Lagt uns ein volles Ljund von Eurem Fleisch Zur Buße setzen, das ich schneiben dürfe Ans welchem Theil von Eurem Leib' ich will."

Aber Monsieur Dugue überschnlockt den Shylock. Bei Shakespeare wird der "lustge Schein" vorgeblich "zum Spaß" ausgestellt, obgleich es dem schlauen Juden blutiger Ernst damit ist; der Pariser Shulock aber fürchtet nicht im mindesten, den Käuser zu chofiren: mit brutalem Ernst und haßfunkelnden Augen dietirt er Andronie den Kause

contract in die Feber, und als der Jüngling fich einen Augenblick befinnt, droht der Jude, er werde das heißgeliebte Andenken ber Dogentochter unentgeltlich mit ber Bemerkung zurückerstatten, der edle Andronic habe keinen Blutstropfen für das Collier wagen wollen, welches mit dem Leben des edelsten Benezianers nicht allzu theuer erfauft fei. Andronic unterschreibt augenblicklich ben Schein, benn — und barin besteht gerade einer ber gahlreichen Borguge bes Barifer Autore vor bem betrunkenen Riefen, wie Boltaire Shatespeare nannte — ber schwermuthige Kausmann liebt Ginevra, des Dogen Töchterlein, benn er ift nicht jo ein unklarer Melancholicus, ber nicht weiß was er will, wie der Schuldner des Shylod vom Globustheater Alt-Englands. Ueberselig verläßt Andronic das Haus des Juden, wo gleich nach ihm Honorius und Imberia eintreten. Die Courtifane will sich von ihrem Geliebten ein Diamanten=Collier ichenken laffen, Shylod bedauert, fein schönstes soeben vertauft zu haben. Wem? Andronic. Imperia will es haben, koste es was es will, selbst die Freundschaft. Honorius schwört, es ihr zu verschaffen. Der weise Shplock fieht mit Recht einen Bruch zwischen ben beiden Freunden voraus. Mir kommt das ebenfalls jehr wahrscheinlich vor; auch die uppige Dame auf dem Borhang icheint bedenklich auf ihr Corfet niederzublichen. Wer weiß, ob der Bund von Andronic und Honorius eine solche Prüfung besteht, ob auch folch ein Patent-Corfet der Freundschaft die beiden Junglinge jo sicher und warm, elegant und

dauerhaft zusammenhält?! Der vierte Aufzug gibt Antwort.

Jimperia fordert von Honorius als Beichen seiner Liebe abermals jenes Halsband, das aber bereits nicht mehr in Andronic's Besit ist, denn er hat es heimlicherweise durch eine bestochene Dienerin in Ginevra's Schmuckfästchen legen lassen. Honorius beschwört nach einer reichlichen Mahlzeit seinen Freund, ihm das Collier für Imperia zu überlassen. Auf Andronic's mehrsache Weigerung wird der von Imperia und seinen Freunden ausgehette Honorius zornig und zwingt endlich seinen Freund, ihm ben Beweggrund für biefe Weigerung mitzutheilen. "Viel lieber würde ich Ginevra's Halsband in den Händen des Juden, als an der Bruft der Courtisane Imperia iehen," erflärt Andronic geradezu. Honorius fordert ihn. Imperia triumphirt. Die Nobili laffen durch ihre Bedienten den Plat absperren. Es kommt zu dem für jedes Boulevardstud obligatorischen Duell, welches burch Sachverständige eingeübt, vom Publikum mit athemlosen Interesse aufgenommen wird. Andronic entwaffnet seinen Freund und verschont sein Leben. Imperia ruft ihre Berehrer auf, sich fosort für sie zu schlagen. Alle entblößen ihre Schwerter gegen Andronic. Da rafft sich Honorius auf und stellt sich an Andronic's Seite mit lautem: "Wir find unfer zwei!" was vom Publifum mit großem Inbel aufgenommen wird. Rach kurzem Gefecht jäubern die beiden Freunde den Blatz und finken sich versöhnt in die Arme, fost entichlossen, Benedig gemeinschaftlich zu verlassen und in ihre flein-

asiatische Baterstadt zurückzukehren. Eine rasche Bermandlung zeigt uns das jungfräuliche Gemach Ginevra's, die entzudt ift, in ihrer Schatulle das Collier ihrer Mutter geheimnißvollerweise wiederzusinden. "Oh! ma mere!"... Der herzu kommende Shylod verrath dem Dogen und seiner Tochter, daß Andronic ihm das Halsband abgefauft habe. Ginevra erröthet, und ihr Later erräth ihr Herzensgeheimniß. Shylock holt Andronic herbei. Er gesteht Alles ein. Der Doge ist nicht abgeneigt, sofort "seine Kinder" zu segnen, aber wunderlich genug! Ginevra verweigert ihre Hand und muntert Andronic zur Abreise auf. Da tritt Shylock mit der Nachricht auf, foeben seien Andronic's Andiensahrer in den Hafen eingelaufen, aber fie seien leer wie feine hohle Sand, benn afrikaniiche Korsaren haben sie geplündert. Andronic ift zu Grunde gerichtet. Erst jest finkt die feinfühlige Ginevra an sein Berg, benn fie, die Tochter bes armen Dogen, ber sein ganges Bermögen Benedig geopfert, wollte nicht den reichen Andronic beirathen. Der Ruinirte ift ihr willtommener. Shylod lächelt überlegen ob dieser christlichen Empfindsamkeit, — und ich intonire vor Ungeduld halblaut Boieldien's: "Komm, o Du holbe Dame! . . . " Sie fommt auch wirklich. Aber mein Nachbar ist wüthend und meint im Zwischenakt, wenn ich mich nicht unterhalte, fo foll ich wenigstens nicht das Amusement andrer Leute stören. Ich schwöre ihm, daß ich mich im Gegentheil köftlich unterhalte; er icheint es aber nicht recht zu glauben.

Der Parifer Shylod macht fich aus ber buchftäblichen Erfüllung ber Aleifchverichreibung ein apartes Privatvergnügen. Nicht vor dem Dogen Benedigs, nicht in großer ritterlicher Versammlung erleichtert er seines Schuldners außeres Ich um ein Pfund, sondern in seinem Hause erwartet er gemüthlich, daß sich Andronic stellen werde. Er täuscht sich nicht. Andronic tritt auf; Tusch im Orchester.

Shiled. Endlich! Endlich allein mit meinem Opfer und jeder Blutetropfen feiner Liebe

achore mir!

Andronic. Shylock!

Shylod fur ich Finden wir wieder die Rube des Glaubigers und feien wir nicht mehr, als ein besonnener Raufmann in seinem Laden! (vant.) Ach, Ihr seid's, junger Herr! Ihr kommt wegen eines gewissen Scheins, den 3hr vor einem Monat unterschrieben habt? . .

Undronic. Die Strafe ift frei. Die Bogenschützen, die ich felbst bergeführt habe, umstellen das Saus. Du bift in Sicherheit vor Benedigs Bolt, Shulod. Wir werden nicht gestört werden

in unferer Unterhaltung.

Shulod. Unterhaltung? Gi, ich glaube, wir haben und nicht nicht viel zu jagen.

Andronic. Ich ichalde Dir fechzigtaufend Bechinen.

Shylod. Das heißt, Ihr feid fie mir ichuldig gewesen. Die Berfallzeit ift vorbei.

Andronic. Ich fonnte nur die Sälfte auftreiben.

Zontod. Dreifigtaufend Bechinen.

Andronic. Gie stehen Dir gur Berfügung.

Shylod. Sechzig habt Ihr ench zu gahlen verpilichtet, und fechzig muß ich haben! Undronic. Ich habe fie nicht. Scholod. Glüdlicherweise jah ich dies Alles voraus und finde mich noch genügend gesichert. Ihr müßt mir es bezahlen . . . auf die andere Art.

Andronic. Dein, Du wirft bieje grafliche Schuld nicht fordern.

Shylod. Soll ich Ench den Schein noch einmal lejen?

Andronic. Hore mich an, Alter! Richt theuer genug fonnte ich das fostbare Halband bezahlen und ich berene nichts: ich bestreite feineswegs meine Berschreibung, und nichts auf der Belt vermöchte mich, fie zu verlengnen, denn ich habe fie nicht nur mit meiner Sand gezeichnet, sondern meine Chre dafür verpjändet. Ich bin also zu Allem bereit; mein Berg ift der Furcht nicht zugang-lich und, wie Du siehst, ich bin wassen- und wehrlos.

Shulod. Die Achtung Chylod's belohnt Guch bafür.

Andronie. Bedent, daß Du ichou mit einem Gug im Grabe ftehft und bald vor bem ewigen Michter ericheinst.

Shulod. Der Schein besagt . . . (Das Orchefter intonirt eine fauste Weise). Andronic. Bis jest hatte mir das Glud niemals gelächelt. Ich fenne meine arme Mutter nicht und verlor als Mind meinen Bater; seither irrte ich auf der Welt herum, als ein trauriger Traumer mit bleicher Stirn und geangftigter Secle. Aber heute gum erstenmal leuchtete mir die Sonne und fam die Liebe und hange ich am Leben.

Shylod. Ich weiß es wohl; gerade barauf rechnete ich.

Andronic. Ginebra! Ginebra!

Shylod. Frijd, junger Mann, machen wir ein Ende! Die toftbare Zeit verftreicht. Die Bic-(inen tremmliren).

Andronic. Shifod rühren wollen, heißt dem frirmischen Decan das Schweigen gebieten.

Shylod. Ganz wohl.

Andronic. Co willft Du mich tobten?

Shylod. Ich mill mich bezahlen durch meine Hände.

Andronic. Ginevra, verzeihe dem Sterbenden, der Deiner Liebe wurdig und feiner Ehre tren mar. Auch Dir, mein honorins, ein letter Gedante: fampfe tapfer fur Benedig und befiege feine Feinde!

Shylod. Wohlan!

Andronic. Ich bin bereit! Ebylock. All ihr Kräfte meines alten Körpers jammelt euch in meinem Mug' und in diefer hand! Du, mein Sohn, empfang' diefes Opfer und freue Dich in Deinem Grab!

Andronic. Gtoß gu!

Shylod (erhebt fein Wieffer). Hier! . . . (Tufch.) Sonorius noch pinter der Scener. Shylod! Andronic! (Er fturgt herein.) Galt, Shylod, halt! Ach, Gott fei gelobt, noch ift es Beit!

Andronic. Honorius, jo tann ich Dir noch einmal die Hand drücken vor'm Sterben! Honorius. Du wirst nicht sterben!

Shyled. Fort, Berfluchter, joril (Tremoic.)

Hanorius. Das Ateifer weg!

Shulod. Mein.

Donorius. Wirf mit Abichen das Meffer fort!

Shylod. Zurück, junger Narr!

Honorius. Er ift . . .

Shylod. Ich stoße zu . .

Sonorius (zieht ihn beifeit). Er ift Dein Cohn! (Bautenichlag).

Shilod ifabrt entjegt gurud und lagt bas Dieffer fallen'. Mein Sohn! Melobiides Tremolo bis gum aftich (un).

Honorins. hier ift ber Beweis. (Gibt ihm ein Bergament). Der Piratenhauptmann, ben ich beitegre, ift jener Arnheim, der vor zwanzig Jahren Deinen Sohn raubte. Er hat sterbend bas Beständniß feines Berbrechens unterzeichnet.

Shylock (freudig . Ja, er ifts! fer will fich gegen Andronic fturgen, aber Sonorius natt ian gurud . Sonorius. Ihn extennen heißt ihn zu Grunde richten.

Shylod. Ihn zu Grunde richten! (Barm binter ber Scene).

Andronic. Der Doge! Ginevra! Sonorius. Niemals würde Ginevra die Christin das Weib des Sohnes vom Zuden Shylod!

Chylod. Ja, es ist wahr, niemals! (Tuid).

Ginebra noch hinter ber Scene). Andronic! wo ift er? Zie tritt mit bem Dogen auf und wirft fich in Andronic's Arme).

Ginevra. Du lebft noch! Bift gerettet!

Andronic (zeigt auf Sonorins). Gereitet durch ihn!

Der Doge. Shylod hat ihn verichont!

Shylod. Ja, ber haß ist ruchlos und die Bege des Herrn find wunderbar. Ginevra. Bas hat Dein Berg also verwandelt?

Shulod. Ein Wunder des Himmels.

Der Doge. Gin Wunder?

Chylod. Ja.

Der Doge. Bas ift bas für eine Schrift, woran fich Deine Blide mit jo viel Zärtlichkeit flammern?

Shylod. Der Beweis, daß mein Sohn lebt.

Ginevra. Dein Sohn? Sbylock. Und ich . . .

Honorius (leife zu Chylod). Nimm Dich in Acht!

Shylod. Ich gehe zu ihm.

Der Doge. Bo ist er? Shylock. D weit . . . sehr weit von Benedig! Es ist mein Geheimniß! . . . : dur na.) Ja, ich muß sort, denn meine Seele wurde ihn verrathen! Fort, sort! Wenn er da ist, bei mir, wenn ich ihm die Hand reichen könnte und ihm sagen: Ich liebe Dich! . . . Za, ich habe so viel Kraft; ich erfülle diese Pflicht, es ist meine Sühne! und dann ... ich werde nicht lange mehr zu seiden haben! waut. Lebt wohl, lebt wohl, Ihr Alle! Ich verlasse Benedig auf Nimmerwiederfehr. Er nabrt ück Andronec). Bergönnt mir eine Gunst, laßt mich Enre Hand berühren . . . D diese Gunst, ich erbitte fie auf den Anicen!

Ginebra (erichroden). Andronie!

Chylod. Fürchtet nichts, Signora, ich bin nicht mehr zu fürchten. : 3u Andronic). Wollt 3hr? Andronic (reicht ihm die Sand). Sier ift fie.

Shylod. Und . . . . Ihr verzeiht mir?

Andronic. Ja.

Shylod (Bebedt fie mit Ruffen und Thrunen). Dh!

Andronic. Sein Schmerz thut mir weh. Honorius (beifelt). Wird er sich verraihen? Shylod. Und nun lebt wohl fur immer! Bon allen meinen erwucherten Schähen, nehme ich nur diefen Stab mit mir. (Bei Geite.) Das Flammenschwert vertreibt mich aus bem Paradiefe. Erfridte Liebe, fomm und zerfleische im Exil das herz des alten Shylod! (Bu Andronic und Ginevra. Seid gludlich! seid gesegnet . . . .

Bahrend die Instrumente im Orchester das Eingangs erwähnte harmonische Fangspiel wiederholten und mit einem großartigen Schwung schlossen, fiel langsam der Vorhang und entzog dem aufbrechenden Publikum die vielbewunderte Duldergestalt bes Juden von Benedig. Ich blieb in namenloser Perplezität auf meinem Sitz. Für mich existirte kein Vorhang; er war vollkommen durchsichtig für mein intuitives Auge. Ich fah, wie sich der Doge des Hermelins entledigte, wie die holdselige Ginevra sich die Schminke wegwischte wie Honorius mit Andronic ein Glas Absinth theilte und wie Shylod seinen falschen Bart losknüpfte. Zwei Herren traten aus ber Couliffe, wovon der eine der Director und der andere der Dichter. Man umringte diesen und erdrückte ihn fast mit Umarmungen und Händeschütteln. "Sie find größer, als Shakespeare!" rief der Director, und sein ganges Personal schrie: "Vive Shakespeare II!" Das hagere Männchen mit ber großen Glate lächelte verbindlich. Aus ben Geigenkaften und hornfutteralen im geräumten Orchefter brang ein rauschender Tusch. Aber plötlich, wie von

unsichtbaren Händen gedreht, fing die Donnermaschine fürchterlich zu rollen an, und ein greller Kolophonium Blit erhellte Die Scene. Auffprang die Thur im Sintergrund, und herein trat Shylod, der echte, mahre, englische Shulod, wie ihn Shatespeare geschaffen, wie er über die Binfen der "Hahnentenne" des Blackfriars- und Gtobustheaters geschritten und Understanders, die Gründlinge im Parterre, mit Jurcht und Mitteid überschauerte. Ein seltsames Fener glühte in seinen tiefen Angenhöhlen, convulsivisch zuckt die Linke durch die granen Strähne feines langen Bartes, mabrend die Rechte fich auf einen Stab ftubte. Glend, Wildheit und San athmete die unbeimliche Gestalt, Die sich langiam gegen die Rampe bewegte. Und er begann zu sprechen, nicht mit lautem, wohltlingendem, falbungereichen, auf Beifall zielendem Bathos, fondern mit herbem jüdischen Accent gurgelte er jedes Wort hervor, daß es ranh, gellend, beiser tlingt, wie der Schofar der Nabbiner, wenn er die Ungläubigen excommunicier. Er war gang Haß, gang Bergweiflung, gang Stolg, gang Radie, gang heiliger Born. "Ich bin ein Jude. Hat nicht ein Jude Bande, Gliedmaßen, Werkzeuge, Ginne, Reigungen, Leidenschaften? . . . Sind wir Guch in allen Dingen ähnlich, fo wollen wir's Euch auch darin gleich thun. Wenn ein Jude einen Chriften beleidigt, mas ift jeine Demuth? Rache. Wenn ein Chrift einen Juden beleidigt, mas muß seine Geduld sein nach driftlichem Borbild? Mur Rache. Die Bosheit, Die Ihr mich fehrt, Die will ich ausüben, und es muß schlimmer hergehn, ober ich will es meinen Meistern guvorthun!" Wie ein Damon der Rache, welcher Gerechtigfeit und Wahrheit predigt, die Bornrtheile verdammt und das Menschenthum eines ganzen Bolts offenbart, sieht Shulod, nein Shafeipeare selbst vor mir da und erinnerte an jenen Propheten, der Jrael fluchen follte und vom Geift ergriffen sein Anathema in Segnung wandelte. "Soll ich nicht sprechen, was ber Berr mir in den Mand gelegt?"...

Riefengroß, mit ausgestreckten Armen frand Shylock im Rampenfeuer. Ich war in tiefinnerster Seele ergriffen. Der Director frante fich verlegen hinter den Obren; feine Biftrionen brachten einen spärlichen Applans über ihre miggunftigen Seelen . . . Es klang wie Spott. Das hagere Männchen begann mit hämischem Lächeln Kritit zu üben: "Gang nett, gang hubich, Ginzelnes iogar reizend, - bas ift jedoch Alles für ben französischen Geichmack zu naiv, zu unlogisch, zu maßlos, zu unharmonisch, zu unbeholfen gemacht . . . " Und was weiß ich, was für Ausbrücke er noch gebrauchte. Am Ende ergriff er eine ellenlange Scheere und hieb damit dem echten Shutod die Beine und Arme gur Salfte ab, ftupte ihm ben uncivififirten Bart und ichnitt ihm - mas mich am meiften befrembete - bie Stirne weg und nahm bas Behirn heraus. Dann feste er ihm eine Berrude auf ben Ropf und gab ihm feine neue Rolle in die Sand. "Dies jollft Du lernen und beclamiren," jagte bann ber Parifer Dichter gu ihm, "dann bift Du der wahre Kultur-Shulod und wirft ben Franzosen gefallen! Nimm nur das Maul recht voll, stelle Dich günftig und imponirend, spiel auf ben Effect und für den Reft laß nur Coftumier, Decorateur, Orchester und Claque jorgen!" Und mit einem letten Edmitt schlipte er ibm mit der Scheere den Mund bis an die Ohren auf, "bamit er beffer forechen fonne."

Ich fand bas bebenklich und erhob meine Stimme zum Protest. Da warf mir Herr Dugue einen vernichtenden Blick zu und drohte mit der Scheere. Schon glaubte ich zu fühlen, wie er über den Soufsleurtasten hinweg nach mir zwickte. Ralter Todesschweißtrat mir auf die Stirne. Ein graues Bahrruch siel in diesem Augenblick auf mich und bedeckte mich ganz. Ich school es krampshaft hinweg, schrie und blickte auf.

Die Logenichtiefterin, Die chen die Gipe mit den Staubtuchern bedeckte, fab mir

lachend ins Gesicht: "La pièce est fini! Etes-vous fou, Monsieur?"....

Beschämt eilte ich von dannen.

### Kritische Rundblicke.

Gedichte. Bon Agnes Kanser-Langen-(Dritte verbefferte und durch hannß. neue Gedichte erganzte Auflage.) Dresben. Eine dritte Auflage ift bei lyrischen Bedichten felten und beweift, daß der Ton, ben ihr Berfasser angeschlagen hat, nicht ohne Widerhall im Bergen Bieler geblieben ift. Die Dichterin, beren gesammelte Boefien wir beute den Lejern der "Neuen Monatshefte" ans Herz legen möchten, zeigt ihren mufifchen Beruf icon burch die unermudliche Strebensluft, mit ber fie nach möglichster Formvollendung gerungen hat. So manches Gedicht, das uns ichon in der ersten Auflage dieser Sammlung lieb geworden ist, erscheint in dem vorliegenden Neudruck noch gefälliger und herzgewinnender, weil die Berfafferin hier eine Härte abgeschliffen, dort ein paar Borte umgestellt, hier einen bezeichnenden Ausdruck durch einen noch bezeichnenderen ersett, dort den Tonfall durch eine leise feinfühlige Aenderung noch melodischer gestaltet hat. Diefe liebreiche Bflege und Weiterbildung ihrer poetischen Schößlinge war der Dichterin aber nur möglich, weil sie, fern von aller ichmeichlerischen Selbstgefälligfeit, stets bie Ausstellungen fritischer Freunde beherzigt hat und sich niemals zu weise dünkte, um nicht noch Etwas zulernen zu fonnen. Ein Beugniß dafür gibt fie felbst in zwei fehr bemertenswerthen Gedichten der Sammlung. Das erfte, an Friedrich Bodenstedt gerichtet (S. 97.) enthalt das Cha-

D wüßteft bu, wie mich bein Tabel ehrt, Der Andern Lob in Tadel mir vertehrt, Mein Gelbft enthullt, begludend mich belehrt -Du hatteft nie ben Ausbrud ibm verwehrt . . . Froh macht bein Lob, und wenn du es gewährt, Ein geift'ges Manna, bat es mich genährt. Doch frober macht ee, wenn bu treffend tabelft. Bum Rampf mich rufeft und jum Dichier abelft.

In gleichem Geiste ist das zweite, von uns erwähnte Gedicht gehalten, das im Ton an

Mückert's "Lehrweisheit des Bramahnen" erinnert und worin es beißt:

Benn je bich Tabel trifft aus eines Freundes Mund, Da wird zugleich dir Lob und hohe Ehre tund. Denn fagt es bir ber freund, wie er bein Befen fcaut, Erkenn', daß gütig er an deinem Innern bauf. Und weil er werth bich halt, jur Goonbeit aufzusteigen, Soll, was dies Biel beidrantt, bas freie Bort dir zeigen. Des Schmeichler Lob, es gleicht bes falfden Schmudes Schein.

Doch Freundes Tadelwort bem achten Coelftein. Gein Tadeln bflege tren, gleich einem guten Reim, Draus einft die Blume fprießt mit fußem Sonigicim!

Das find goldene Mahnworte für jene nervenschwachen Empfindlichen, die immer mit Zuckerwert gefüttert fein wollen und ftets geneigt find, die Fehler, die sie selbst begehen, dem Aritifer nicht zu verzeihen, der fie nachweift . . .

Die Gedichte von Agnes Kaufer-Langenhannft zeichnen sich nicht durch sonderliche Originalität ber Grundanschauung aus, aber es haftet allen ein ganz eigner Rug von individueller Liebens: würdigkeit an. Die Dichterin blickt mit frohen hellen Augen in die Welt hinaus und mag mit ben gewohnheitsmäßigen Weltverachtern nichts gemein haben. Das Schmerzgefühl ber "Beifimisten" um jeden Preis ist ihr verdächtig — in ben gut stilifirten, sprachlich saubergeledten Klage-Gedichten der Sanger vermißt fie den tiefen centnerichweren Ernft einer wirklich empfundenen Trauer-unddarum ruft sierinmal Diefen Beifimiften gu:

Um großes Web mag ber Japimer fich ranten Um Beh, bas bie Blenichheit machtig ergreift, Bertieft burch ewige mahre Gedanten -Dod nicht um Leib, bas nur tanbelud ichweift!

Das verleitet aber die Dichterin nicht zu optis mistischem Selbstbeirug oder zu dem eiteln Wag= niß, und mit iconfarberischent Binfel Die Welt als die beste aller möglichen Welten in artigen Lugbildern hinzuzeichnen, benen feine Realität entspricht. Es fehlt ber Dichterin vielmehr nicht on Scharfblid, um das Mastenspiel des Lebens

rafteristische Geständniß:

zu durchschauen - undschondaßeinzige, folgende ! Gedicht gibt bafür einen flaren Beweis:

Der Blich ins fierg. Jungft wunicht' ich: nur für furze Weife Midt' id ber liebe Berrgott fein. Dann fügt' ich mit begier'ger Gile Ind Dienichenhers ein Fenfterlein. Ein feber Borbang müßte fcwinden Und war' er noch fo fein geweht. Den gangen bieldithum aufgnfinden, Der ichöpferifde bas Berg belebt. Und wie's geichah, ich taun's nicht fagen: Lias ich erfebnte, marb erfüllt: Bor ben erftaunten Bliden lagen Des Bergens Diefen mir enthütt Doch was ich fab, - mogt ihr's bedauern, Berichwiegen bleibt's; nur fei bertraut: Gern hatt' ich mit ben frartften Mauern Die m eiften Bergen gugebant!

Hier offenbart sich anch schon die schalthafte Art der Dichterin in herzigen Anklängen. Und so zeigt sie denn in vielen schelmischen Gedichten, daß ihr der "Blid ins Herz" nicht die Laune verdorben hat und daß sie allezeit frohgemuth und ohne Zagen durchs Leben geschritten ist, mag auch einmal ihr Weg über Dornen und Ressell gesührt haben. Sie sagte sich stets, daß der Böse schon durch seine Bosheit genug bestraft ist. Sehr treffend bemerkt sie z. B. einmal über den "Reid":

Dem zweigeschliftnen Cameric gleicht ber Reid, Das ohne Cheide auch des Griffs entbehrt: Er bringet dem , der's judet, größ'res Leid Als Jenem , dem es tücklich zugekehrt.

Man sicht, daß es der Berfafferin auch an schraludlichen epigrammatischen Ginfällen nicht johlt. Aber am gläcklichsten ist sie auf einem Gebiet, das leider seit Rückert wenig Pflege gefunden hat: Es ift die Loefle der Rinderftube. Rudolph Löwenstein, auch Julius Sturm hat auf bein Feld manches Bubiche aus Licht gestellt. Mit Freuden fanden wir nun auch in ber vorliegenden Sammlung einige Stude biefer Art, die fich in der That feben laffen durfen. Die Berjafferin scheint fich am Beispiel Anderjen's herangebildet zu haben, bem fie auch in dem Gedicht: "Andersen lebt!" ein sehr gefälliges poetisches Standbild errichtet. In ihren Kindergedichten verfügt Agnes Kahfer-Langenhanns über eine Einsachheit des Ausbruck, eine ungefünstelte Naivität und Gemuthsfrifche. die ihre Begabung für diese Specialität außer allem Zweifel stellen. Man lefe 3.B. das folgende Gedicht:

> Wornm das Chriftfeft in den Winler fallt. "Lieb Mütterlein, o fag' mir an, Quarum der gute Weihnachtsmann

3m Winter fommt, wo's friert und ichneit. Und nicht zur warmen Commerzeit? Du meinft, er joge weit baber, Zein Bundel mare groß und ichwer Von all' ben ichinen bunten Cadien, Die art'gen Mindern Freude machen, 3ch glanb', er padte mehr noch ein Bei befferm Beg im Connenfdein." .... Co falt' die Sandchen, ber' mir gu, Doch, Lodentopfchen, batte Rub', Denn wird vom Weibnachtemann ergöhlt, Das beit'ge Christind nimmer fehlt. Bont Simmtel ichiebt's Die Willichen fort, Bald tauicht es fier, bald laufcht es bort, Bo Rinder Buniche jest enthullen, Ward ibm die Dlacht fie zu erfüllen, Es theilt die Gaben liebend aus, Anecht Ruprecht bringt fie nur in's Saus. 3m Commer, wo die Welt voll Bracht, Die Tage lang und tury die Racht, Wo Maes grunet, Aues blüht, Die Conne Gold in Fulle fpruft. Auf ichait'gem Zweig ber Bogel fingt Dag überall fein Lied erflingt, Wer hielt im Bimmer bich gejangen ? Das Chriftlind felbft wird's nicht erlangen, Strat's auch die Gaben lodend auf, Buid, war'ft bu fort im ichnellen Lauf. Und weil du alfo ftete gerftrent, Wenn Commerluft ben Ginn erfrent, Trägt in die buitre Winterzeit. Das Chriftlind Luft und Geligtet, Ee führt ein ungeahnet Glud In unfre talte Belt gurud, D'rum liebes Rind, bewahr's im Bergen, Bertrau' ihm gang in Freud' und Schmergen, Und wenn du einft gar trautig bift, Dann bent, ce hilft ber beil'ge Chrift."

Bir wünschten, daß die Dichterin das Feld noch eifriger anbant. Bielleicht bieten ihr diese Beilen eine Anregung dazu. D. BI.

#### Miscellen.

Dem heimgegangenen Anaftafins Gran hat Grillparzer einft in dem folgenden ftachligen Spigramme weh gethan:

> Willt seinen Werth du schildern, Bezeichnen sein Wedicht: Er weiß ganz wohl zu bildern, Allein zu bilden nicht.

Diesem Stachelvers steht ein schwungvolles Anenkernungsgedicht gegenüber, bas Grillparzer 1834 an Grün gerichtet und das erst vor Aurzem veröffentlicht worden ist. Es schließt mit der schönen Strophe:

Bruden, die nicht abgetragen, Haben Stamm und Glüd entzweit. Uns vielmehr laß Bruden schlagen In die bestere Entelzeit. Guftav von Mofer hat den Roman: "Derungeschliffene Diamant" von Miß Braddon dramatisirt,

"Franz Staren" ist der Titel eines neuen Romans, den August Beder soeben volls endet hat.

Die in unserem Blatte zuerst gebrachte Nachicht, daß in Paris eine "Gesellschaft für christliche Theatertunst" entstanden sei, welche zwei
Breise für ein ultramontanes Lustspiel und ein
ditto Drama ausgeschrieben habe, erfreute sich
eines großen Lachersolges und wurde in der
Mehrzahl der deutschen Beitungen nachgedruckt.
Man schreibt uns nunmehr aus Paris, daß
zwar zur Stunde das Nesultat jenes Preisaus-

schreibens noch unbekannt sei, daß aber die Direktoren bes Jesuitenseminars in Montanban in Erwartung zufünstiger driftlicher Meisterwerke vorläufig das unsern Lesern durch Gottlieb Ritter's Beiprechung befannte Drama "Die Tochter Roland'3" einer Ultramontanifirung unterworfen und anläßlich der Examina durch ihre Röglinge aufführen ließen. Die RR. PP. haben getreu den §S jenes Ansschreibens alle Franenrollen aus dem Bornier'ichen Drama geftrichen, jo daß ce den Titel: "Der Sohn Ganelon's" annehmen nuifte. Im letten Aft handelt es sich auch gar nicht um Gerard's Beirath mit Bertha, sondern um beffen Berleihung von Roland's - Schwert. Man ertlärt ihn bessen würdig, aber er verweigert aufs Hartnädigste die Annahme des Degens und geht am Ende davon, indem er fein eigenes Schwert gieht, bas gur Bertilgung ber Beiden gerade gut genug fei.

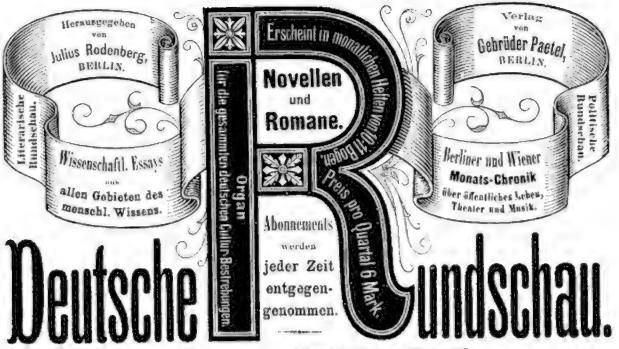

Zweiter Jahrgang. — Auflage 10,000 Exemplare.

5]

Inhalt des sochen ausgegebenen zwölften Heftes:

- I. Marie von Olfers, Die Vernunftheirath. Novelle.
- II. Friedrich von Hellwald, Der Stand der jüngsten Ausgrabungen in Rom.
- III. L. Urlichs, Der Briefwechsel des Herzegs von Augustenburg mit Schiller.
- IV. Adolf Lasson, Eduard von Hartmann und seine neuesten Schriften.
- V. Heinrich von Brandt Die Märztage des Jahres 1848 in Posen. Aus seinen bisher unveröffentlichten Denkwürdigkeiten. IV (Schluss).
- VI. Alfred Woltmann, Die deutsche Kunst- und Kunstindustrie-Ausstellung in München.

- VII. Eriedrich Kreyssig, Die Ideale unserer Zeit.
- VIII. J. von Hartmann, Zur Geschichte der modernen Kriegführung.
  - IX. Wilhelm Scherer, Orthographische Nachwehen.
  - X. \*\*\*\*, Zeller's Petrussage in französischer Ueberseizung.
  - XI. Paul de Lagarde, Abel's koptische Untersuchungen.
- XII. R. Schleiden, Sociale und politische Zustände in den Vereinigten Staaten von Amerika. I.
- XIII. Literarische Neuigkeiten.

3m Berlage von Ernft Julius Gunther in Leipzig ericien:

Allerhand

# Ungezogenheiten.

93 pm

Oscar Blumenthal.

Vierte Inflage.

16 Bogen in elegantem Buntbrudumschlag. Preis 3 Mart, elegant geb. 4 Mart 50 Bfennige. Unter ber Devise:

Bürnt, Freunde, nicht, wenn Spötter Euch berlachen? — Erwidert sichelnd ihren Spott und wift: Der Spötter Wit kann Nichts verächtlich machen, Was felber nicht verächtlich ift! —

hat ber Berfasser in bem obigen übermüthigen Bücklein, bas er "seinen lieben Gegnern seindschaftlichst" zueignet, seine besten polemischen und satirischen Auffähe, Aphorismen und Epigramme, gesammelt. In der Abtheilung "Bunte Dentzettel" gibt er einen literarischen Xenienkrauz, ber allseitiges Aussehen erregen dürste. Das ...Borliner Tagoblatt"
ericheint täglich des Werzens, mit Ausnahme Wontags, und ift durch die Tepebetien Iopunalerwerste. An. sowie
durch die Jeitungs-Spotieure und Bostümfalten des Reiches zu beziehen.

Rebaction: Jerusalemerstr. 48.



Der Abnungments-Preis beindet intlisse ber Deunerkag-Beilager Der "Elk" und "Somutagsblatt" vierteijährlich 5 Ket. 23 Sf. incl. Borrnjohn, monatil 1 Ket. 75 Pf.; dutch bie hoft beggen 5 Ket. 25 Pf. pz. Onarial.

Insernin pz. Beict-Zelle 40 Bf.

# Berliner Tageblatt.

Die großen Erfolge, welche bas "Berliner Tageblatt" in fo rabiber Beife wie flein zweites Blatt in Deutschland erzielt hat, fprechen am bentlichften fur bie Gebiegenheit bes Inhalts. Daffelbe ift nunmehr

### Deutschlands gelefenfte und verbreitetfte Zeitung.

Je größer der Lefertreis einer Zeitung, umsomehr ift diefelbe verpflichtet, und jugleich in der Lage, den weitgehendften Aufpruchen des Publicums ju genugen. Diefen Standpunkt hat das "Berliner Tageblatt" burch die außerordentliche Reichhaltigkeit seines Inhalts, bei leicht übersichtlicher Gruppirung , ftets gewahrt.

Das illustrirte humoristisch-satirische Wochenblatt:



hat burch feinen frifden ,ungefünftelten humor, burch bie braftifche Schlagfertigfeit feines Wiges und burch bie meifterhaften Illuftrationen von &. Scherenberg eine große Popularität und Beliebtheit fich zu erwerben gewußt.

### Die feuilletonistische ABeilage:



redigirt von Dr. Dear Blumenthal, enthält Novelletten, interessante Artifel aus allen Gebieten, Reises und Culturbilder, Biographien, humoressen, Mittheilungen aus hauswirthschaft und Gewerbe, Miscellen zc. Im täglichen Feuilleton bes "Berliner Tageblatt"ericheinen Driginal Romane und Novellen berühmler Schriftseller. Ueberhaupt wird diesen Untershaltungstheile bes Blattes die größte Sorgfalt gewidmet und nur ber gebierenble und wertenollte Leichte Geschoff geschoff geschoff geschoff und eine bei Blattes die größte Gorgfalt gewidmet und nur

der gebiegenbfte und wertwollfte Lefeftoff ausgewählt. Abennements auf das "Berliner Tageblatt" nebft der Fenilleton-Beilage "Genntageblatt" und bem humorifilich-fatirischen Wochenblatt "Ult" nehnten alle Boftamter pro Quartal entgegen, jum Breife von

### nur 5 Mark 25 Pfge. = 11/4 Thir.

für alle drei Blätter gusammen.

Mit der rapiden Junahme bes Leferfreifes hat der Umfang des Inferatentheils gleichen Schritt gehalten und bietet derfelbe ein reiches Bild des fich in öffentlichen Anzeigen abspiegelnden Gefcufts- und Berfehrs-Lebens. Der Infertionspreis von 40 Pfge. pr. Zeite (Arbeitsmarkt 30 Pfg.) ift im Berhaltnif zu der großen Berbreitung von

38,000 Exemplaren

wie folche feine zweite beutsche Beitung befibt, ein febr billiger gu nennen.

Die Expedition des "Zerliner Tugeblatt" 48. Jerusalemerstraße 48.

# Die Schweine.

Ein Gedicht

von Mans Merrig.

L Band in eleganter Ausstattung. Preis 2 Mark.

Die Schweine find ein humoristisches Gedicht, in welchem fich die ganze moderne Weltauffaffung spiegelt. Der Dichter führt und zuerft auf ein vom Sturm gepactes Kulischiff und zeigt uns an einem braftischen Beispiel ben namp ums Dafein als Gefet bes Lebens. Aur zwei Schweine werden von bem untergebenden Sahrzeuge gerettet und an ein einfam im Meere liegendes paradiefifces Giland verschlagen. hier gebeiben fie und mehren fich: in fleinem Rabmen entwidelt fich ein Bild ber Geschichte, wie es bie neuefte Biffenicaft ber Dienichheit prophezeit. Die grafte ber Ratur werten aufgebraucht und ber Tob tritt an Stelle bes Lebens.

Ans dieser pessimistischen Stimmung befreit und ber Dichter jedoch jum Schluß, indem er und bie weltsiberwindende Macht bes idealen Gedauten an einem Manne zeigt, der elend ift wie fein Andrer,

bem Letten eines untergegangenen Boltes.

Das Gedicht, reich an Gedanten, an glänzenden Raturschilderungen und satprischen Excursen wird ben Lefer ebenso fehr unterhalten, wie in jeder Beziehung auregen.

Im Verlage des Unterzeichneten ist erschienen:

# Die Geschichte des Dramas

aller Völker und Zeiten

### J. L. KLEIN.

Erste Abtheilung: Das griechische und römische Drama. 2 Bände, M. 21.-Zweite Abtheilung: Das aussereuropäische Drama und die lateinischen Schauspiele n. Chr. bis Ende des X. Jahrhunderts, M. 12.— Dritte Abtheilung: Das italienische Drama. 5 Bände. M. 62.40. Vierte Abtheilung: Das spanische Drama. 5 Bände. M. 65.80. Fünfte Abtheilung: Das englische Drama. Band I. M. 15.—

Band II des englischen Dramas befindet sich im Druck, Band III wird vorbereitet.

## **Dramatische Werke**

J. L. Klein.

7 Bände. Geheftet a M. 3.-

#### Inhalt:

Maria von Medici. - Luines. - Zenobia. - Die Herzogin. - Strafford. - Cavalier und Arbeiter. - Maria. - Alceste. - König Albrecht. - Ein Schützling. - Moreto. -Heliodora. - Voltaire. - Richelieu.

LEIPZIG, Mitte September 1876.

T. 0. Weigel.

Im Berlag von Ernft Julius Gunther in Leipzig erfcbien:

# Gedichte.

Ven Joseph Freiherrn von Gichendorff.

Heunte Auflage.

Miniatur-Ausgabe. Elegant gebinden in Golbichnitt. Preis 6 Mart.

Soeben ericbien:

# Leidvoll und Freudvoll.

Gedichte

von Clara Beld-Marbach.

791

Elegant geheftet M. 2.50., gebunden M. 3-

Bredlau.

Joseph Max & Comp.

Im Verlage von Ernst Julius Günther in Leipzig erschien und ist in allen Buchhandlungen zu haben:

# Beethoven's Leben.

Von

### LUDWIG NOHL.

3 starke Bände. Preis 30 Mark; eleg. in 4 Ganzleinwandbde. geb. 34 M.

Dieses auf der breitesten Basis angelegte Werk, die Frucht eines mehr als fünfzehnjährigen Schaffens, kann mit vollem Recht die erste wirkliche Biographie

Beethovens genannt werden.

Der Herr Verfasser hat keine Mühe und Opfer gescheut, um — oft aus den weitesten Fernen — das erforderliche Material herbeizuschaffen. Quellenmässig und erschöpfend zugleich steht hier ein wirkliches mit begeisterter Hingebung und Liebe gezeichnetes Bild Beethoven's vor uns, neu durch die Fülle bisher ungekannter Thatsachen, wahr und getren durch die überzeugende Darstellung des inneren Zusammenhanges zwischen den äusseren Lebensumständen und dem Schaffen des grossen Meisters.

Das Werk kann auch nach und nach in 30 Lieferungen à 1 Mark bezogen werden.

In meinem Verlage erschien:

Ueber

# Die Nachahmung der Natur in der Kunst.

Aesthetische Studie

von

Dr. phil. Edm. Veckenstedt.

Preis Mark 0.50 Pfennige.

Cottbus.

H. Differt.

Im Berlag von Ernft Julius Gunther in Leinzig ericien:

# Für alle Wagen- und Menschen-Klassen.

Plaudereien von Station zu Station.

Oscar Blumenthal.

3 Banben von 7-8 Bogen in illustrirtem Buntbrudumichlag. Preis pro Band Mark 1. -.

lleber bies Buch find Wig und Laune verschwenderisch ausgegossen. "Die Montagszeitung" nennt es "einen bunten Baedeker durch die weite Republik des Wiges", und fügt hinzu "die drei Klassen des lustigen Trains sind mit Humor und Geist bis auf den letzen Platzgefült."

Im Verlage von Ernst Julius Günther in Leipzig erschien und ist in allen Buchhandlungen vorräthig;

Cromwell.

Tragödie in fünf Aufzügen

### E. Wertheimer.

11 Bogen in splendidester Ausstattung. Preis 2 Mark.

Die Geschichte hat wenige Charaktere aufzuweisen, die unsere Aufmerksamkeit so zu fesseln vermögen, als Cromwell, der berühmte Protektor Englands. Der Verfasser stellt seinen Helden dar als einen theils durch Ehrgeiz, theils durch die Macht äusserer Umstände zum Despoten gewordenen Republikaner. Die reiche, wechselvolle Handlung zeichnet sich durch energischen Gang aus; die Sprache ist durchaus den verschiedenen Charakteren und Leidenschaften angemessen. Ohne Phrase, ohne conventionelle Rhetorik ist der Dialog einzig und allein auf echt dramatische Wirkung angelegt. Als besonderer Vorzug dieses Werkes sei noch hervorgehoben, die glänzende Rolle Cromwell's, wie die seiner Tochter Elsbeth, zwei Aufgaben, geeignet das Talent befähigter Schauspieler nach allen Seiten hin zu zeigen.



3m Berlage von Ernft Julius Gunther in Leipzig erfcbien:

## Blätter im Winde.

Johannes Icherr.

Ein Band 29 Bogen. Preis brofdirt 5 Mart, elegant gebunden 7 Mart.

Im Berlage von Ernst Julius Gunther in Leipzig erschien und ist in allen Buchhandlungen vorrätbig:

# Aus dem Leben.

Stizzen Ada Christen.

1 Band in eleganter Ausstattung.

In halt: Käthe's Federhut. — Wie Greiel lügen lernte. — Rabel. — Im Armenhause. — Irrlichter. — Zu spät.

#### Preis 3 Mark.

Aba Christen, die als lyrische Dichterin so rasch zu einem hervorragenden Rus gelangt ift, sibergiebt hier der Leserwelt einen Band von turzen Erzählungen, die von so eigenartiger Ratur find, daß sich nur Cheodor Storm's beste Rovellen damit vergleichen lassen. Wit wenigen Stricken ein seines auschauliches Bild hinzustellen, in sparsamen aber stimmungssatten Worten eine gutersundene Begebenheit eindruckvoll zu erzählen und sedes einzelne von diesen kleinen Bildern mit einer intensiven Gemilthswärme zu beleben – darin ist Ada Christen Reiserin, und diese Cigenschaften sind es, die ihrem energischen und liebenswürdigen Naturell die vollsse Theilnahme der Leserwell zusilbren milisen.

### Ein Literaturbrief.

Rose

#### Johannes Scherr.

3m Ceptember 1876.

Sie haben schon recht, liebe Freundin: — es geht bergab mit unserer dichterischen Hervorbringung. Der Gipfel von unserem Musenberg — altsränkisch zu reben — ist ohnehin längst vereinsamt und auch seine Abhänge gleichen mehr und mehr einem stark gesichteten Walbe, ja mitunter einem niedergeschlagenen, wo nur noch Unterholz und Buschwerkstehen geblieben. Uhland, Kückert und Platen, Grillparzer, Immermann und Grabbe, Heine und Lenau, Scheser und Möricke, Mosen und Freisigrath, Grün und Hartmann sind ja todt. Wann noch Gutzen und Geibel gegangen sein werden, wird der poetische Neichtlum dieser jüngsten Vergangenheit gegen die Armuth der Gegenwart erst recht scharf abstechen. Nicht an Talenten sehlt es der jüngeren Generation, auch nicht an einzelnen glänzenden Leistungen, wohl aber an einem tragenden und hebenden Princip. Darum ist das Dichten ein bloßes Experimentiren geworden und alle die mancherlei Experimente sind im Grunde allesammt seellvs.

Das Freiheitsprincip, welches vom Tode Göthe's an unsere Literatur trug und hob, ist verbraucht, wenigstens in der Meinung der Tonangeber des Tages. Das nationale Pathos, wie es seit 1866 auskam, ist ichon ganz floskelhaft geworden und so arg mit Servilismus verbleizudert, daß es nachgerade jeden anständigen Menschen ab-Wenn unsere Fabrikanten ihre Deutschheit badurch erweisen zu muffen glauben, daß fie ben Bismard und Moltte immer und immer wieder in Holz, Bein, Thon, Leder, Wachs und Seife nachbilden, fo find die patriotischen Berlautbarungen in Berjen und in Proja, welche die patentirten Reichsfreunde vom Ordonnanzschnitt ausgeben laffen, nicht weniger hölzern, thonern, ledern und feifig. Man merkt die Abficht, fich zu empfehlen, doch allzusehr und greift in ber Berstimmung am Ende fogar zu ben pfäfifchen Betrolbuchern eines Konrad von Bolanden, nur um den ewigen Bismardtabafs- und Moltfeseifengeruch loszuwerben. Ich erinnere Sie auch baran, liebe Freundin, daß verschiebene ber großen Patrioten, welche heute vor dem Throne Kaiser Wilhelms byzantinern, vor kaum zehn Jahren ebenso vor dem Throne Napoleons bes Dritten fnierutschten. Ferner, bag bieselben großen Batrioten vor bem Czarenthum ebenso unterthänig fratfußen, wie es nur jemals zur Beit Friedrich Wilhelms bes Bierten in Potsdam der Brauch war. Endlich, daß bas sittlich patriotische Pathos manschenstille wird, sobald es gilt, die Grundereien und Schwindeleien der eigenen Kameradschaft zu brandmarken. Summa: dieser ganze officiöse Nationalitätseiser ist so

hohl und verlogen, daß er es in der Literatur nur zu einem entsprechend bohlen und verlogenen Ausdruck bringen kann.

Wie ja auch zur Zeit der französischen Revolution, so ist wiederum in unsern Tagen die Meinung, große Zeiten machten große Dichter, recht handgreislich lügengestraft worden. Wäre ein dichterischer Genius in Deutschland vorhanden gewesen, er hätte durch die Geschichte der letten zehn Jahre geweckt und zur Thätigkeit angeeisert werden müssen. Es war keiner da. Talente genug, geschickte Macher, deutende Künstler meinetwegen sogar; aber nirgends ein Schöpfer, nirgends eine prometheische Hand, welche mit titanischer Kraft und Macht das, was die Zeit im Junersten bewegte, das Jühlen und Schnen, das Deuten und Wollen der Zeitgenossen zu einem typischen Kunstwerte aestaltet vor sie hingestellt hätte.

Dber boch? Es ift uns ja in diesen Tagen mit jener Unfehlbarkeitsmiene, welche Schöpfenföpfen jo gut fteht, vertündigt worden, das Textbuch zu Wagners Nibelungenmusit sei ein Dichterwerk erften Ranges, und wie es überhaupt erft seit dem Banreuther August von 1876 eine deutsche Aunst gebe, so könne eigentlich auch von einer deutschen Poefie erst seit der Schaffung dieses Textbuches die Nede sein. Sie freilich, die Sie ja an keinerlei Unsehlbarkeitsbogma glauben, ichrieben mir, es sei Ihnen bei Lesung dieses "phanomenalen" Bertes gewesen, als führen Sie ftundenlang über einen hinterpommer'ichen Knuppeldamm, und Sie seien zulest bavon gang feefrant geworden. Beberin Sie! Nehmen Sie sich ja vor den Wagnernarren in Acht! Sie wissen ja, diese Leute arqumentiren ad majorem Magistri gloriam statt mit Stabreimen mit Stöden ober Bierfrügen. Was mich angeht, so ichamt' ich mich bei dieser Gelegenheit wieder mal einen ganzen Tag lang, ein Deutscher zu sein. Unter einem Bolke, welchem der Lessing den Nathan, der Göthe den Faust und der Schiller den Wallenstein geschaffen, können und burfen Buriche aufitehen, welche ein Ding wie das genannte Textbuch zu einem Phänomen von Meisterwerk aufzuschwindeln die märchenhafte Frechheit haben. Beweis't bas nicht, wie wenig von jenen ewigen Berken in bas Fleisch und Blut der Nation übergegangen? Zeigt es nicht, daß wie der untere so auch der mittlere und obere Bobel vom wirklich Schönen und Großen auch nicht die entfernteste Ahnung habe? Geht doch mit eurem ewigen Fortschrittsgeleier! Die Menschen werden ja immer dummer . . . . .

Warum sagen Sie mir denn nichts über Hamerlings "Uspasia" und Dahns "Kampf um Rom", auf welche Bücher ich Sie aufmerksam gemacht habe? Oder soll ich Ihre lakonische Bemerkung, "ob es wohl überhauvt möglich sei, so alte Zeiten wieder zu beseben," für eine absällige Kritit nehmen? Ich denke, auch Sie müßten beim Lesen der beiden Romane, die doch wieder keine Romane sind, das Gefühl gehabt haben, daß hier zwei mehr oder weniger genießbare Früchte vorliegen, wie sie aus dem siterarischen Bersuchssselbe gebaut werden. Natürlich hat es nicht an guten Freunden gesehlt, welche das Tamtam des Lobes rührten und die Pause der Vewunderung schlugen; aber es dürste auch hier wie so vielerorten heißen: "Blinder Gifer schadet nur". Viele werden die beiden Bücher begierig zur Hand nehmen, aber wenige dieselben zu Ende sesen und die wenigsten mit einem Gesühle der Besriedigung davon scheiden. Warum? Weil beide Werke zwar sehr häusig nach der Studirlampe riechen, aber den Dust der befannten "blauen Blume" allzu oft vermissen lassen. Es sind Leistungen eines bewundernswerthen Fleißes und eines gründlichen Detailwissens, Reihensolgen von mit größer Geschicklichkeit zusammengesetzten archäologischen Mojaikbildern, aber feine frei und frisch

entworfenen, dichterisch durchkomponirten Gemälde. In beiden ift die Erfindung sehr dürftig, die Entwickelung lahm, die Spannung gleich Rull. In beiden Büchern merkt man zwar den Dichter, aber er kommt nur selten recht heraus. Richt als ob es an Wanzstellen fehlte. Bei Dahn sind diese fogar zahlreich. Der Untergang der Königin Amalajwintha g. B. ift eine Schilderung, wie nur ein wirklicher Boet fie entwerfen kann. Dieje und ähnliche Scenen sind mit bem Seherauge geschaut und barum auch jo anschaulich wiedergegeben. Giwas befremdet hat mich die Gedämpstheit der Farben in der "Mipafia". Diffenbar hat Hamerling die sonstige lleppigkeit seiner poetischen Malerei absichtlich bedeutend eingeschränkt. Db aber nicht zu fehr? Bei ber Schilberung der Anbele-Musterien z. B. wären Farbentone am Plate geweien, wie sie im "Ahasver in Rom" nur allzu verschwenderisch angewandt sind. Das Wollen ist in dem einen wie in bem andern Berte groß. Die "Afpafia" will uns ben in seinem Bollglang stehenden und boch ichon von dem Borgefühle des Berfalls angefrankelten Sellenismus vorführen. 3m "Rampf um Rom" foll uns der Konflitt der versinkenden antiken Welt mit der aufiteigenden germanischen vorgeführt werben. Aber bem Bollen entspricht bas Können nur stellenweise. An's Ziel gelangt feiner ber beiben Burje. Ehrliche Lefer werben fich geftehen muffen, daß ihre Theilnahme von Seite zu Seite abnimmt. Un die Stelle der gestaltenden und veranschaulichenden Praft tritt allzu oft bas breitspurig-schwaphafte Referat, welches an die Eintonigkeit mittelalterlicher Reimchronifen erinnert. Weitaus Die meisten ber vorgeführten Figuren entbehren ber plaftischen Bestimmtheit. Sie haben etwas Pappendedeliges, etwas Marionettenhaftes. Gang verfehlt ift bei Dahn gerade die Figur, auf welche er offenbar bie größte Muhe verwandt hat, ber Brafett Cethegus. Diefes uneranickliche Amalgam von Antikeit und modernster Modernität erinnert auffallend an die vornehmen, geheinmisvollen, virtuosischen Allerweltsbosewichte, wie fie in den Schriften von Balzac herumlaufen. Bedent' ich alles, so muß ich gestehen, daß ich für bas einzige und einzig-schone Lied Dahns: "Weiße Rose nickt an Zweigen" in "Sind Wötter?") gern ben gangen nampf um Rom bahingebe. Der hiftorifche Wehatt des Wertes liegt ja boch in bes Verfaffers vortrefflichem Buch von den Königen ber Germanen reiner vor und gerade um diefer Reinheit willen auch poetischer . . . . Einen qualitativen Unterschied zwischen der Afpafia Wielands (im "Ariftipp") und ber Hamerlings fann ich nicht finden. Das Roftum (im weitesten Wortfinn) ift bei diesem allerdings viel griechischer als bei jenem, aber ber Berfuch, bas moberne Frauenemancipationsideal auf Die Milesierin zu übertragen, schlecht gelungen. Hamerlings Buch tann uns wieder einmal recht deutlich die Unmöglichkeit vergegenwärtigen, bei Behandlung antiker Stoffe der modernen Anschanung fich zu entschlagen. Selbst ber Bothe konnte das nicht: jeine Aphigenie ift weit mehr eine moderne Deutschin als eine antife Griechin. Rein Mensch tann aus feiner Saut, fein Dichter aus feinem Bolt und aus feiner Beit beraus. Gelbit Die größten Seher und Aunftler ich einen nur ihrer Beit und ihrem Bolle weit vorausguichreiten, indem fie die höchsten Gedanken und Buniche ber Gegenwart formuliren . . . . Einen Borichritt ber hiftorischen Romanbichtung über Scott, Manzoni, Sugo ... Notre-Dame"), Spindler, Rehfues und Alexis-Baring hinaus hat weder Hamerling noch Dahn bewerkstelligt. Ich bezweifle auch entschieden, daß mittels der Aipafia des letitgenannten bem archäologischen Roman in ber Lesewelt ein breiterer Raum gewonnen werde. Mit ber novellistischen Darftellung antiter Charaftere und Greignisse ift es überhaupt eine eigene Sache. Große Talente find baran gescheitert. Man denke nur an Bulwers ...I.ast days of Pompeji". Es gibt nur einen Novellisten, welcher einen antiken Stoss mit dem Hauch des Lebens zu durchdringen verstand. Es ist — v, schlage ein Kreuz, beilige Teutschdümmelei! — der Franzos Gustave Flaubert. Seine ...Salammbo" ist etlicher groteiter Auswüchse ungeachtet ein wirkliches Gedicht, keine gelehrtsmühsälige Geschichtsklitterung, sondern ein Noman, welcher Hand und Fuß und ein schlagendes Herz hat, ein Wert aus einem Guß und von strömendem Fluß. Flaubert beschreibt nicht bloß das alte Karthago, er macht uns förmlich heimisch in der Punierstadt und bewirtt, daß wir selbst das Fremdartigste und Ungehenerste als ein Nothwendiges, ja Selbst verständliches sählen und erkennen. Seine Gestalten tanzen nicht an Trähten, sie bewegen sich aus eigener Machtvollkommenbeit, sie athmen, sie seben. Der Künstler ist ganz aufgegangen in seinem Kunstwert. Und über was für eine gestaltungsmächtige Phantasie gebietet dieser französische Realist! Seit langer Zeit ist keine Seene geschaffen worden, in welcher die tragischen Motive Schrecken und Mitleid zu so gewaltiger Wirkung kommen wie in Flauberts großer Molochopsersene . . . . .

"And're Bogel, and're Lieder". Aber Zeifige, Rothschwänze und Spaten find eben keine Lerchen, Amjeln und Nachtigallen. Gestern traf ich beim Aufschlagen eines Buches auf Guftav Pfizers edelgefühltes, formichones, tiefergreifendes Lied "Der fterbente Kojmovolit" und gedachte ber Zeit, wo diefes Gedicht auf mich und meine Jugendgenossen mächtig gewirft hatte. Wer in der Jugend von heute kennt noch diese und ahnliche Offenbarungen eines Adealismus, den der gelehrte und ungelehrte Banaufierpobel unserer Tage für "abgethan" erklärt bat? Wer sollte noch auf solche Stimmen borchen, wer wollte fie noch auf fich wirten laffen? Wortführer des idealistischen Tones in unierer Lyrit wie Fontane, Lingg, Bodenstedt, Meigner, Echad, Storm, Gottichall und Lorm haben gerade für ihre bessern und besten Leistungen den wenigsten Beifall erlangt. Natürlich! Unfere gepriesene Realpolitit bat es ja gludlich soweit gebracht, eine Stimmung zu ichaffen, welche es augemeisen findet, Die gedankenlose Bummelei in Versen, eine robe -- tentschutdigen Sie, Berehrte, den derben, aber possenden und gerechtiertigten Masdrud! - ja, eine robe Sanfaus Poeffe für das Bochfte gu batten und als foldes gu bejubeln. Es ift mabr, die politische Tendenzlyrit der dreißiger und vierziger Jahre hat Poeffe und Rhetorif vielfach mit einander verwechielt und von den aufgebauschten "Tyraunenerichütterern" haben sich viele, jogar die meisten bei näherem Buschen entweder als ladierliche Phrajenholden oder als geborene Hofrathe ausgewiesen, welche nur eine Beit lang die malkontenten Bombalobombare spielten, um die begüglichen Areise auf merksam zu machen, daß und um wie viel sie zu haben wären. Aber tropdem hat jene Bolemit in Reimen an der Ermidelung der nationalen Sache redlich und nicht erfolg-Irs mitgearbeitet und ihre Hervorbringungen stehen, ethijd und afthetisch augesehen, thurmhoch über der Aneipenliederlichteit von heute, deren einziges Zbeaf das Heidelberger Faß sein würde, wenn es nb. voll wäre.

Lassen Sie mich, liebe Freundin, mit Erquicklicherem schließen. Sie sind ja Mit glied des Vereins für dentsche Literatur und solglich im Besitze eines Buches, welches zu den erfreulichsten Erscheinungen gehört, die in den letzten Jahren auf dem Büchermarkte sich bemerkbar machten. Ich meine die Verdeutschung der "Versi" des Ginseppe Ginsti durch Paul Hense, ein Unternehmen und Vollbringen, das, wie ich aufrichtig glaube, sange nicht genug gewürdigt worden ist.

Seitdem mein allgu frut beimgegangener Freund Ludwig Seeger mit Erfolg eine

Verdeutschung der Chansons von Beranger unternahm, ist ein ähnliches Wagniß nicht wieder versucht worden, bis Hehse sich daran machte, den großen erzitalischen Lyrifer und Satiriter Giusti in deutschen Lauten reden zu machen. Denken Sie sich das "erzitalisch" dreimal unterstrichen, berücksichtigen Sie auch den außerordentlich knappen Stil Giusti's, welcher, ein Todseind der Phrase, seinen quellenden Gedankenreichthum in möglichst engen Sprachkanälen einherrauschen zu lassen liebt, rechnen Sie dazu noch die großen Schwierigkeiten, welche die mit Provinzialismen, mit lokalen Worten und Wendungen reichlich durchwirkte Sprache des Dichters selbst dem gewiegtesten Kenner des italischen Idioms entgegenstellt, so werden Sie ungefähr im stande sein, zu erkennen, welches Wagniß eine Deutschdichtung der "Versi" war und wie tresslich es bestanden wurde. Der wirkliche Werth von Hense's Leistung kann Ihnen jedoch nur klarwerden, wenn Sie eine genaue Vergleichung der Verbeutschung mit dem Original vornehmen. Thut man das, so wird man bewundernd sagen müssen, daß Hehse mit seinem Giusti unsere Literatur um ein Uebersehungsmeisterstück ersten Rauges bereichert habe.

Lohnte sich aber auch die jahrelange Mühe, Ausbauer und Kunst, welchet der beutsche Dichter auf ben italischen verwandte? Sehr! Giuseppe Giusti (geboren am 13. Mai 1809 zu Monfummano in Toffana, gestorben am 31. März 1850 zu Florenz) ift eine ber edelsten Charaftergestalten der Literatur unseres Sahrhunderts, ein großer Dichter und gugleich ein Mann ber That. Denn unter ben Möglichmachern, Begründern und Aufbauern bes Regno d'Italia muß Giusti in erster Linic mitgenannt werden. Der be-Scheibene, nur 361 Seiten ftarte Ottavband feiner "Versi, editi ed inediti", wie fie jum erstenmal 1852 gesammelt erschienen, muß geradezu als einer der Grundsteine bes neuen Italiens anerkannt werden. Wer fich ber Zeit erinnert, wo biefe "Berfe", einer argusäugigen, brutalen und ftupiden Cenfur und Polizei zum Trot, in Italien hanbichriftlich von Sand zu Sand gingen, weiß aud, daß ihre Birfung und Birtfamteit eine geradezu unberechenbare, ihre Popularität eine ungeheure war. Mit Recht. Denn in diejem Manne verband fich das reichste Talent mit dem weisesten Maghalten, die Genialität mit der Gefinnung, der Lyrifer mit dem Satirifer, der Poet mit dem Batrioten zu einer Perionlichkeit, welche die hochste Achtung einflößte und wachhielt. Giufti verdient einen vorragenden Blat in der Berehrung gebildeter Menschen ichon barum, weil diefer echte Träger bes Genius unter ben vielen genialthuenben Lumpen und Strolden unjerer Beit eine wahrhaft wohlthuende Ericheinung ift. Spottet immerhin, ihr Lumpe und Strolche, über die "Gefinnungstüchtigkeit", und du, gebankenloser Saufe, lache mit ben Lumpen und Strolchen über die "Tendenzbaren". Deghalb bleibt es doch nicht weniger mahr, daß selbst das größte Talent nur dann reinigend, befreiend und befruchtend auf seine Beit wirfen tann, wann es von einem großen Charafter getragen wird. Gerade das machte bie bichterifche Arbeit Giufti's für fein Land zu einer mahrhaft ichicksalbmächtigen. erhob fie zu einem bie Beschicke seines Boltes mitbeftimmenden Motiv. Wie ichon auch sticht es ab von der größenwahnwitigen Selbstbeweihräucherung des Haupt- und Erzgautlers unferer Tage, wenn Giufti über fich felbst, über fein Wollen und Konnen mit jener Schlichtheit und aufrichtigen Bescheibenheit spricht, wie fie die echten alten Meifter zierte. So, wenn er z. B. in den berühmten Stanzen an Gino Capponi seine satirische Thätigkeit entschuldigend, sich selber fragt:

> "E chi sei tu che il libero flagello Ruoti, accennando duramente il vero,

E che parco di lode al buono e al bello, Amaro carmo intuoni a vitupero? Cogliesti tu, seguendo il tuo modello. Il segreto dell' arte e il ministero? Diradicasti da te stesso in pria E la vana superbia e la follia, Tu che rampogni, e altrui mostri il sentiero?

Das "Modell", von welchem Ginfti hier spricht, ist Dante und, surwahr, einen würdigeren Nacheiserer als den Dichter der "Versi" hat der große Florentiner nicht geshabt. Die ganze Liebe und der ganze Haß des Schövsers der Göttlichen Komödie sind in Ginfti wieder aufgelebt und das Ergreisende bei diesem wie bei jenem ist die Wahrshaftigkeit. Wir fühlen, jedes von Ginsti gesprochene Wort ist empfunden. Von Frivolität keine Spur. Er versteht zu icherzen — und wie attisch! — aber der Scherz ist bei ihm nur das Nosengeschlinge um den ernsten Gedanken her. Er selbst bat es so ausgebriickt:

"In quanta guerra di pensier mi pone Questo che par sorriso ed è dolore!"

Bir dürfen ihm auf's Bort glauben! was feinen Buhörern wie ein Lachen flang, ihm war es ein Schmerz. Rur ein Dichter, welcher sein Land und Bolt jo in der Seele trug wie Giusti, konnte über dieses Land und Bolt, wie sie in den dreißiger und vier ziger Jahren gewesen find, so spotten wie er. Gein Zürnen war das der Liebe und fein fühlender Italiener konnte jelbst das bitterste Satirifiren Ginfti's für etwas anderes nehmen als für die Auslaffung des innigsten Patriotismus. Das war so und mußte jo iein, weil durch die jatirische Schneidigkeit der lyrische Herzenslaut hindurchklang, welcher bem Dichter auch da nicht verfagte, wo er seinem Hasse der östreichischen Fremdherrschaft flammenden Ausdruck gab. Auch da spricht aus dem Hasser immer noch der Poet und auch der höchste Groll trägt den Zügel der Grazie. Wollen Sie fich, Berenrtefte, davon überzengen, so lesen Sie das 1846 geschriebene Gedicht "Sant Ambrogio". Gin Aahr zuvor hatte Giusti seine dem berühmten Neapolitaner Alessandro Poerio gewidmete Meistersative versast, ben "Gingillino", welches Wort ich anderwärts und zwar, wie ich glaube, sinngemäß richtig mit dem schweizerischen "Alemtlischnapper" wiedergegeben habe. In diesem Gedichte, welches übrigens auch auf Dentschland, auf Europa, auf die gange "civilifirte" Welt pagt, weil es mit italifden Jarben ein nur allzu mahres Bemälte ber menschlichen Niedertracht entwirft, in Diesem Gedichte hat Giufti's jativisches Genie feine icharifte Schneibe hervorgefehrt. Aber auch hier trägt ber Dichter fein Schwert "in Morthen". Um ihn recht verstehen, genießen und werthen zu können, muß man sich beim Leien stets die Bustande Italiens vergegenwärtigen, wie fie von 1815 bis 1850 waren. Aber es ware ein großer Jrrthum, zu meinen, mit dem Berichwinden jener Bustande mußte auch das Interesse an Ginfti's politischer Lyrif und Satirit dabin sein. Das eben kennzeichnet ihn als schöpferischen Weist, daß er das Zeitliche zu Ewigem zu gestalten wußte und dem Bergänglichen den Stempel des Bleibenden aufzudrucken ver jtand. Die "Versi" werden danern, so lange es eine italische Sprache gibt.

### Gedichte.

### Julia.

Im Rimmer geh' ich hin und her. Der Kopf ist voll, das Herz ist schwer, Blos weil am Tijd ein Plätzchen leer . . . Am Tijch faß eine holde Maid Mit schwarzem Haar und schwarzem Aleid Und auch mit schwarzem Augenpaar, Doch groß und leuchtend wunderbar. Sie hielt die Teder in der Hand Und hielt auf mich den Blick geipannt — Und wie die Erde treibt und blüht, Wenn ihr im Leng die Conne glüht, So lofte fich auch mein Gemüth, Wenn ich die fleine Julia Mit ihren großen Augen fah. Im Zimmer ging fie her und hin, Und was mir fuhr durch Herz und Ginn, Das haucht' ich aus in fleine Lieder Und fie schrieb Alles munter nieder.

Sie ichrieb auch längere Gedichte, Selbst eine tragifche Veichichte, Mit gang vergnügtem Angeilchie. Sie ward nicht mude und nicht matt. So reihte fie denn Blatt für Blatt, Die jest auf meinem Tische liegen Und bald durch alle Lande fliegen. Doch wie, wenn uns der Brunnen tränket, Man seines Urquells nicht gedenket, So wird, wenn fünftig in ber Belt Ein neues Lied von mir gefällt, Wohl keiner von den klugen Leuten Berfteh'n, des Liedes Quell zu deuten. Man denft nicht an die fleine Sand Die zierlich schrieb, was ich entpfand — Nicht an das dunkle Augenpaar, Das meines Liedes Leuchten war.

#### Allein.

Wenn Herzen sich verstehen, Da muß fein drittes sein, Kein Kommen und fein Gehen — Wahr liebt sich's nur allein! Wenn herzen sich vertetten, Da muß tein Andres fein, Lein Suchen, Jagen, Betten, Als treue Lieb' allein!

Benn Herzen sich verschlingen, Da muß tein Mittler sein. Ihr Paradies erringen Die Liebenden allein!

Emil Taubert.

Friedrich Bodenftebt.

### Um Mitternacht.

Die Mitternacht mit Geistergange Schwebt in mein Zimmer ernst herein. Es brennt mein Puls, heiß glüht die Wange, Still lösch' ich meiner Lampe Schein. Im scheuen Flimmerstrahl der Sterne Ersehn' ich — und erblick' ich Dich! Ob dich am Tag verhüllt die Ferne, — Um Witternacht beglückt Du mich. Inbrünstig breit' ich aus die Arme — Und sieh! Es ist kein Sinnenkrug! De in Odem war's, der sehnsuchtswarme, Der glühend an die Stirn mir schlug.

O nicht, daß ich die Luft umfangen, Richt wesenlosen, frost'gen Schein! Du bist es sclost, Dein dies Berlangen, Und diese tausend Reize Dein!

Der Sehnsucht gludt es, Dich zu halten; Dein Busen wird mir zum Altar, Daraus die Hände stumm sich falten; Und mich umpließt Dein duftend Haar! Gott schus den Menschen aus der Erde. — O Lust des nächtigen Gesichts! Kühn spricht die Phantasie ihr "Werde" Und schafft Dich, Freundin, aus dem Nichts!

Und hätte Dich mit buntlen Händen Der Freier Tod dem Licht entrückt: — Du steigst aus Deines Sarges Wänden, Daß mich Dein Liebreiz neu beglückt!

Der Sehnsucht mußt Du auferstehen, Sie gräbt Dich aus dem Todesschacht! Und muß ich Tags in Schmerz vergehen, — Mein bist Du, mein um Mitternacht!

Emil Taubert.

## Die Geschichte von zehntausend Gulden.

Bon Alfred Meißner.

Der filuch bes Alten! Berbi's Rigoletto.

In unserer Zeit, die einen ausschließlich finanziellen und merkantilen Zug an sich hat, werden Liebesgeschichten binnen Aurzem kaum noch auf ein Publikum von Schülern und Backsischen zählen können; bei allen übrigen Leuten erregen sie schon jetzt nur die Empfindung der Langeweile. Das wissen Alle, nur die poetischen Träumer merken das nicht, die in der alten Weise zu schreiben fortsahren und sich dann über die Theilnahmsstosigkeit des Publikums beschweren.

Und so glaube ich benn völlig im Geiste der Epoche zu wirken, wenn ich eine Geschichte niederschreibe, in welcher einzig und allein vom Gelde die Rede ist. Der Roman der Zukunft wird kein anderer als der Geldgeschäftroman sein. In diesem werden Finanzs operationen die alten romantischen Uebel ersehen. Wenn in ihm von Liebe und Eiserssucht, von Principien und Ueberzeugungen herzlich wenig die Rede sein wird, so wird dagegen z. B. der Arbitrage ihr mächtiger Einfluß aufs Privatleben gewahrt sein. Das Schicksal der Staaten, das Glück oder der Untergang der Staatsmänner wird als von der Einführung oder Nichteinführung verschiedener Währungen abhängig gezeigt werden. Der erste Schriftsteller, der ganz und vollständig diesen Weg einschlägt, wird einen großen Ersolg zu verzeichnen haben. Ich aber werde mir sagen dürsen, daß ich diese Richtung bereits im Kleinen angedeutet.

Der Schriftsteller Leander hatte endlich — es sind jett jünfzehn Jahre her — durch große und anhaltende Anstrengung eine Summe zusammengebracht, die ihm ein kleines Vermögen repräsentirte. Zehntausend Gulden, mit der Feder erworden — Jeder weiß, daß das in unserem lieben, den Bücherkauf scheuenden Deutschland nichts Kleines bedeutet! Nicht selten hatte Pegasus ins Joch gespannt werden müssen, während er sich lieber auf frischer Wiese getummelt hätte. Nun aber war ein Kapital beisammen, das menschlicher Verechnung zusolge, vorerst fünshundert Gulden jährlicher Rente abswersen sollte, für die Zukunst aber den Preis eines kleinen netten gartenumschlossenen Häuschens repräsentirte — man denke sich das Behagen, mit dem Leander in die Zustunst blickte!

Aber wie und wo sie anlegen, biefe Behntausend? Man warnte ben Unerfahrenen vor bem Anfauf von Staats- oder Gifenbahnpapieren und rieth ihm, die Summe auf sichere

Hypothef zu legen. Was ist nun aber sicherer, als ein großes dans in einer großen Stadt, zumal wenn das Kapital recht obenan zu stehen kommt? Pupillarische Sicherheit! Das klingt herrlich. Das weckt Vertrauen.

Die Gelegenheit zu solcher Anlage fand fich bald. Das große, feste, dreistöckige, über dreimalhunderttausend Gulden geschähte Haus eines vielzährigen Befannten bot die Hypothek. Leander sagte die Summe zu.

Es ging nicht ohne Ahnung dessen, was kommen sollte, ab. Leander pflegte um jene Zeit im Kassechause saft jeden Abend eine Partie Domino mit einem kleinen greisen Geschäftsmann zu spielen; ich weiß nicht mehr, wie er dazu kam, diesem zu sagen, daß er morgen zehntausend Gulden anlege.

"Auf Hpothet!" rief biefer. "D weh, o weh!"

"Die Supothet ift ficher," fagte Leander.

"Was ist sicher? Daß man das Geld weggibt, ist sicher, aber ob und wann man es je wiedersicht? O weh! O weh! . . .

Am andern Tage wurde das Gelb auf den Tisch gezählt, und ein paar Monate ging alles gut. Nach Lerlauf des ersten Halbjahres gingen die Zinsen ein. Doch schon war ein Unheil im Gange. Der Besiper des Hauses hatte die Leidenichaft der Spekulation, die Manie Bauplätze zu kaufen und darauf Häuser zu banen. Er kam in die Alemme und beschloß, das Haus Ar. 900, auf dem Leander's Hupothek ruhte, zu verkausen.

Won nun an ward Alles anders.

Der Käufer des haufes hieß Samuel Reifes und mar — ein Menschenfreund. Sein Beruf: armen Leuten, die in Bedrängniß, durch Darleben gu helfen. Er war groß in seinem Kache und sein Name allbefannt. Unter sich hatte er eine ganze Armee von Aposteln, welche die Armuth und Noth, die ja gerne im Schatten und in ber Berborgenheit bleiben, auffuchten, und, des Menschenherzens unausvottbare Soffnung auf Befferung benütend, fleine Leute bewogen, gemiffe Papierftreifen, Wechsel genannt, ju unterschreiben, womit ihnen allerdings vorläufig geholfen war, wogegen ihnen aber nur allzubald, wenn ber Zeitpunkt bes Zahlens eingetreten mar, ber fie in ber Regel fo mittellos vorfand, wie fie ehebem gewesen, Mobiliar und fonftige Sabe weggenommen wurde. Solde Miffionare arbeiteten unter Samuel's Leitung Tag für Tag feit vielen Rahren und wie es Aposteln der Liebe in der bosen Welt oft schlecht geht, waren fie übel belemmundet und waren auch vor Berfolgungen, Bedrohungen und perionlichen Angulten nicht ficher. Man nannte fie Sandlanger bes ichnöbesten Bucherers und spie vor ihnen aus. Und wie benn bie Staatsgewalt oft gegen Trager philantropiider Steen verstockt und boje ift, jo mar auch Samuel wiederholt mit diefer in Conflict gekommen und bereits ein paar Mal ein Bischen ins Buchthaus hineingerathen. Dag aber bies geichehen fonnte, ift taum begreiflich. Ein so fluger Mann wie Samuel Acides hatte boch wissen follen, daß man nicht gar zu plump zugreifen darf, und daß dem Alugen Wege genug offen stehen, ohne Gefahr sich zu bereichern. Samuel mußte wohl, — besonders in früherer Beit, in der ersten Hälfte seiner Carrière — an einer völlig rücksichtslosen Bassion, den Mitmenschen zu helsen, gelitten haben, an einer Baision, die ihn alle Schraufen der Borjicht außer Acht haben ließ . . . . . . .

Bei der Nachricht, daß Samuel Keifes das Haus Mr. 1999 erstanden, ergriff Alle, Die darauf Napitalien steben hatten, ein bängliches Gefühl. Die Arallen diejes Menschen,

das wußte man, waren eisern und konnten nur zugreisen, nicht auszahlen. Berpflichtungen existirten überhaupt nicht für ihn. Und es kam, wie man geahnt. Der Zinsentermin ging vorüber, ohne daß Zinsen eingetrossen wären. Nun schrieb man erst drängende, dann grobe Briefe. Sie blieben unbeantwortet. Man wartete noch ein paat Monate, dann schritt man zur Klage. Die zwangsweise Feilbietung des Hauses wurde verlangt.

Endlich, endlich wurde sie bewilligt. Es rückten die Licitationstermine heran, in Abständen von Vierteljahren, endlich der dritte, der entscheidende. Das Haus wurde versteigert und es stellte sich heraus, daß — Fran Nebelka Keifes es erstanden.

Durste man nun wieder hoffen? Nein, gewiß nicht, die Sache ging wieder von vorn an. Von Frau Rebetka war ebenso wenig Geld zu erhalten, wie von ihrem Gatten. Man mußte die juristischen Angriffe gegen die wenig veränderte Abresse richten. Neues Drängen um executive Feilbietung, endlich die Bewilligung bazu, mit dem Luxus der dreimonatlichen Fristen! Das dritte Jahr stand vor der Thüre und am letzten Licitationse tage war das Haus wieder — in Samuel's Hand.

Er hatte ausgerechnet, daß dies Snstem trot aller beim Verkauf zu zahlenden Taxen und aller Advokatenkosten ihm immer noch einen Gewinn abwarf. Die Wiethspartien im Hause 1999 waren sämmtlich gesteigert worden; ihr Zins ging ruhig und stetig ein, während nach außen nichts gezahlt wurde.

Und durch alle diese Borgänge hatte der Menschenfreund Keises einen solchen Wirrwarr zu schaffen gewußt, daß selbst rascher arbeitende Aemter durch die gehäuften Rechnungen in Verlegenheit und Bedrängniß gekommen wären, um wie viel mehr überbürdete
und an Schlendrian gewöhnte! Die Steuerbeamten schienen über diesen verwickelten
Casus ganz confus geworden zu sein. Alle Halbjahre erhielten die Gläubiger statt der
gehofsten Zinsen zuerst einzelne Blätter, dann diche Hefte gerichtlicher Zustellungen, aus
denen man nur das ersah, daß die Angelegenheit mit dem Hause Nr. 999 sich immer
mehr verwickelte als klärte.

Alls bas so fortging, rieth man Leander, den Herrn "Sekretär", der biese Sache unter sich hatte, zu sprechen. Das kleine Männchen hörte die Darstellung geduldig und fein lächelnd an.

"Darauf, ich meine auf derlei Berzögerungen," jagte er schließlich, "muß man gefaßt sein, wenn man Geld aus der Hand gibt. Eher könnten die Gerichte sich über den Mann beschweren, der ihnen so viel Rechnereien macht. Aber — was wollen Sie? In dieser Welt heißt es seinen Vortheil nützen. Der Mann, über den Sie sich beklagen, bewegt sich auf legalem Voden. Niemand kann ihm verbieten, die Relicitation anzusuchen, wenn ihm der Kauf nicht zusagt, ebenso wenig seiner Frau, dasselbe Haus sür sich zu erstehen, bei nun sich zeigenden Bedenken die Wiederveräußerung zu erstreben und so weiter. Es macht den Leuten viel Kosten! Ein Anderer, als eben Samnel Keises, der inden bohe Procente zieht, könnte diesen Weg nicht einschlagen. Er kann es, denn er arbeitet gewiß mit hundert Procent. Die Herren Gläubiger, deren Auszahlung verzögert wird, kommen dabei zu kurz. Es ist ihre Sache, ihre Sache! Darauf muß man, wie gesagt, gesaßt sein, wenn man Geld aus der Hand gibt. Ich kann Ihnen aber zum Troste sagen, daß Samuel Keises binnen Kurzem angewiesen werden wird, die Zinsen für alle seine Gläubiger die zur Abwicklung der Angelegenheit in das Tepositenamt zu legen."

Und fo geschah's endlich. Die Zinsen gingen ichlieflich beim Depositenamte ein.

Damit war allerdings dem, der eine Rente von seinem Gelde sehen wollte, wenig gedient, denn der Betrag ließ sich vorerst nicht erheben; es war aber immerhin angenehmer, sein Geld im Kasten des Amtes, als blos im Notizbuch des Menschenfreundes angemerkt zu wissen.

Daß diese Niederlegung des Geldes bei einem Manne wie Samuel Keises nicht ohne ein Kennzeichen seines eigenthümlichen Genius vor sich gehen konnte, ist selbstwersständlich. Er pslegte die Zinsen der vielen besondren auf seinem Hause verbücherten Kapitalien in vollen Summen auszusetzen, worauf das Gericht zu controliren hatte, wiedel auf die einzelnen Posten entfalle. Zedesmal gab es von seiner Seite eine irrige Berechnung, die wieder zu Ausstellungen und Bemängelungen, somit zur Verzögerung der schließlichen Abwickelung führen mußte.

Des Geld lag noch immer in der amtlichen Geldfiste. Oft dachte er: ich halte es aus, mir schadet dies diabolische Gebahren eigentlich nicht viel. Warum? Weil ich mir fort und fort durch Arbeit mein Brod verdiene. Ich verliere nichts, außer etwa Zinsezinsen. Wie aber, wenn jene Zehntausend das Vermögen einer Wittwe mit unmündigen Kindern, eines arbeitsunfähigen Greises ausmachten? Was dann? Solche Personen wären, trops dem sie Vesiher eines kleinen, sicherangelegten Vermögens wären, verloren und müßten zu Vorg und fremder Leute Hilse ihre Zuflucht nehmen. Hunger und Noth wären gleichzeitig mit Samuel's Besißergreifung in ihre Wohnung eingezogen, ihre Existenz wäre untergraben . . . Und was nützte ihnen alle Sicherheit des Pfandes, da doch das Kapital bei dem notorischen Charafter des Hypothekebesißers gar nicht einmal abzutreten ist?

Ja, ich trage es noch leicht, sagte Leander zu sich. Rur ermüden darf ich nicht, das ist die Bedingung! Ich gehe aus dieser Krise nur unter der Bedingung ungefährdet hervor, daß ich nie erkranke, nie ermatte und meinem Kopse nie die Einfälle sehlen. Ich hab den Bater Apoll täglich um Gesundheit zu bitten. Heute besitze ich sie. Aber wer bürgt mir für morgen?

Elöhlich kam Leander der Gedanke, den Mann sich anzusehn, der ihm so viele bose Stunden bereitet. Es reizte ihn, eine Persönlichkeit zu betrachten, neben der, der alls gemeinen Aussagen nach, Shylock ein jovialer Bonvivant sein sollte. Welcher Mensch hat nicht, als er in den Wiener Blättern von Gizel Wilkenseld gelesen, den Bunsch versspürt, solch eine Bestie kennen zu lernen, zumal wenn er ein Schriststeller, durch Anlage und Prosession ein Schilderer? Wer eiserne Stiesel an hat, mag auch ein Arokodill in seinem Röhricht aufsuchen.

An einem jener heißen, brennenden Julinachmittage, die eine Art Fieber im Blute erzeugen, machte fich Leander auf den Weg und betrat die Räume des Hauses, auf dem sein Kapital stand.

Dies Haus glich in keiner Hinsicht dem sonst in Büchern üblichen Sause des Wucherers. Der alte, in Romanen vorkommende Geldjude (fenerator judaeus romanticus) haust regelmäßig in einem kleinen, düstern, engen, naßkalten, abgelegenen Winkelgäßchen. Sein Haus hat vergitterte, halberblindete Fenster und der Eintretende wird durch einen Schalter gemustert, ehe die Thüre sich vor ihm öffnet. Hier sand Leander ein offnes Thor, einen kühlen Vorraum, eine breite steinerne Treppe und doch Alles schließlich anders, als er glaubte und — höchst interessant.

Er war ins erfte Stodwerk gewiesen worden und trat burch eine Reihe kleiner,

völlig leerer Zimmer in einen großen Empjangsjaal, der von Menschen voll war. Das Allererfte, was beim Eintritt in biesen Raum auffiel, war ein schmales, ordinäres Bett, das ein mit Glanzleinwand bezogener Rahmen decte und in eine Art Tifch oder Kommode verwandelte. Sier standen fünfunddreißig bis vierzig Cylinderhüte neben einander, jeder alt, abgetragen, ichmunig, ichmeißig, burch Beraltung grotest, fait jeder derfelben ware ein Acquifition für einen Romifer gewesen. Mancher biefer Sute, wie vom Dungerhaufen aufgelesen, mochte feine gehn, fünfzehn, zwanzig Jahre regelmäßigen Dienstes gahlen. Dieje fünfundbreißig bis vierzig Sute gehörten ebenjo vielen Mannern, die alle, in ein Rudel zusammengedrängt, hier antichambrirten. Es waren ohne Ausnahme Whetto-Gestalten, feinen einzigen von allen hatte irgend ein Bortier biefer Welt unangefochten über die Treppe eines auftändigen Saufes gelaffen. Die meiften waren Greife, abgelebte Galgengefichter mit langen Rasen und gerötheten Triefaugen. Alle trugen idmierige, veraltete Rode. Es waren die Mijfionare Samuel's. Alle ichwitten, denn cs war febr heiß, ab und zu wischte sich der und jener den kahlen Scheitel mit einem schmutzigen kattunenen Schnupftuch, und alle zusammen rochen sehr übel. Die meisten hielten einen Bapierstreifen in ber Sand, andere hielten eine schmutzige Brieftafche zwischen den getrampften Fingern fest. Fast jeder gestikulirte in der nervosen Art, wie es dem Samen Abraham's eigenthümlich, fast jeder wollte mit seinem Rachbar reden, alle aber wurden — wunderbar — im Zaume gehalten burch einen bienenden Greis, der fie fortwährend, wie ein Schäferhund feine Beerde, umtreifte und von fünf gu füuf Minuten mit geschwungener Hand ausrief:

"Bit! Pft! Er schlooft!"

Dieser Diener wieder war eine merkwürdige Gestalt. Er ging trot der herrschenden tropischen Hitze in einem schweren Winterüberrod umber, der alle Farben der Wandstapete an sich trug. Denn seltsam, er hatte die Gewohnheit, sobald er sein "Pst! Pst! Er ichtoost!" ausgestoßen, gegen die Wand zurückzusallen und sich längs dieser weiterzusächen, bis er die Heerde umfreist hatte und auf der andern Seite wieder austauchend, sein "Bst! Pst!" ertönen ließ.

Da sich im ganzen Zimmer außer bem besagten Bett fein Möbel, sei's Tisch oder Stuhl, befand, war ihm das Rutschen längs ber Wand sehr erleichtert.

Merkwürdig stach von dieser Bande grotester Hebräer die Gestalt eines elegant, ja gedenhaft gekleideten jungen Mannes — des einzigen Christen in dieser Genossensichaft — ab, der, einen Nasenklemmer mit blanen Gläsern am schwarzen Bande auf der erhobenen Nase, in souveräner Ruhe daskand. Er, der einzige von allen, hatte seinen Hut — es war ein seidenglänzender Cylinder — nicht abgelegt, sei's, daß er fürchtete, er sonne ihm gestohlen werden, sei's, daß ihm die Nachbarschaft der übrigen Hite nicht behagte. Er hielt ihn ruhig unter dem malerisch gebogenen Arm, mit den leicht auf die Hisper gestühlen Fingern.

Dieser elegante junge Mann war der unentbehrliche doctor juris, der das Nöthige mit den täglich einlausenden und zu protestirenden Wechseln vorzunehmen hatte.

Es ist nicht Jedermanns Sache, bei einem emeritirten Zuchthäusler zu antichams briren. Als Leander den ihm so neuen und fremden Anblick so lange als nöthig angesehen, um ihn für immer seinem Gedächtnisse einzuprägen, ging er auf die ihm entgegenstehende Thür los und klopfte sehr vernehmbar.

Mit eridrodenem Geficht eilte ber Thurbuter berbei, Schauder ob der verwegenen,

nicht mehr rückgängig zu machenden That malte sich in den Zügen der fünfunddreißig bis vierzig Hebräer — doch schon ging die Thüre auf und der über sein Wewecktsein empörte Samuel Reises erschien auf der Schwelle.

Es war die hohe Gestalt eines alten Mannes, die vor Leander stand. Der Kopf mit der Glape, über die sich ein paar grane Haarbischel sträubten, mit der langen Rase und dem schiesen Munde, der nur hündisch zu schweicheln oder zornig zu geisern gewohnt, war in seinem Totaleindruck scheußlich. Mit sich selbst uneins, ob er, nachdem sich Leander genannt, leutselig lächeln oder sich ein Air geben sollte, sud er den Besucher in sein Arbeitszimmer ein und bot einen Stuhl.

Es war ein hohes Gemach, in welchem sich Leander umsah. Die Nouleaux waren allenthalben heruntergelassen. Die Möbel, offenbar aus der früher bewohnten Spestunke herübergenommen, nahmen sich in den vornehmen Räumen seltsam genug aus. Seitwärts, in einer Ede, war ein eisernes Spind größten Formats zu schauen; auf einem runden Tische, der in der Mitte des Jimmers stand, lagen diverse Backete unter Briesbeschwerent.

Samuel hatte sich aufgerichtet, er machte mit ber Rechten eine hoheitvolle Bewegung und fragte, nachdem er Leander von oben bis unten gemessen mit schnarrender Stimme:

"Womit kann ich helfen?"

Leander lächelte.

"Ich habe zehntausend Gulden auf Ihrem Hause stehen und habe seit drei vollen Jahren feine Zinsen gesehen. Sie wissen durch allerlei Künste die Rückzahlung des Kapitals zurückzuschieben. Ich frage Sie: wann werde ich zu meinem Kapital oder mindestens zur Erhebung der Zinsen gelangen?"

Für die Naivetät dieser Frage hatte Samuel nur ein Lächeln bereit, wie etwa Lolpphem für Oduffeus.

"Herr," sagte er, "diese Frage mussen Sie an die Gerichte stellen, nicht an mich. Ich werde zahlen, wenn ich zahlen muß; keine Stunde, keine Minute früher. Wenn Sie so neugierig sind, Jahr, Tag und Stunde zu wissen, fragen Sie" — er kicherte — "das Gericht!"

"Das Gericht!" rief Leander empört. "Sie haben es zum Karren. Jede Ansordnung, die der Gejetzgeber zum Schupe des Bedrängten aufgestellt, ist Ihnen zum Schlupswinkel geworden, in dem Sie unsichtbar werden. Für jede Thüre haben Sie einen Nachschlüssel zu schmieden verstanden und verhöhnen so die Justiz auf ihrem eigenen Boden. Ich sehe schon, Herr Keises, das einzige Mittel, mit Ihnen zu verkehren, sollte der Knüttel oder die vorgehaltene Pistole sein . . Sie lächeln? . . Hören Sie, Scheußlicher, was ich Ihnen sage: Gin Menich, wie Sie, sollte nirgends sicher sein. Nicht auf der Straße, wo er allenthalben auf jedem Schritt die Opser wiedersindet, die er um ihre Pfänder geprellt, nicht auf seinem Zimmer, wo er unter seinen zusammengerafften Schähen haust."

"Sie sehen, ich fürchte mich nicht, auch nicht vor Ihnen, auf meinem Jimmer und allein!" entgegnete der Jude. "Und doch treffen Sie mich" — er lächelte wieder und zwar mit einem Anflug von Hochmuth — "gerade ungewöhnlich bei Gelde . . . Es wäre mir ein Leichtes, Sie augenblicklich zu befriedigen. Sehen Sie hieher" — er ging an den zunächststehenden Tisch und hob die Briefbeschwerer von den diversen Kapieren, die sich als Banknotenhausen erwiesen — "auf diesem Tische liegen siebenzigtansend

Gulden! Aber foll ich zahlen, ehe ich zahlen muß? Sie werden muffen Gebuld haben. Alle werden muffen Gebuld haben, die meine Gläubiger heißen."

"Ich sehe," erwiderte Leander nach einer Paufe der Berwunderung, "daß Ihre Glaubensgenoffen nicht unrecht haben, wenn fie vor Ihnen ausspucken" . . . . .

Reifes fühlte fich bei biejen Borten von einer großen Beiterfeit angewandelt.

"Warum sollen sie nicht ausspucken, wenn es erleichtert ihr Herz? Uebrigens, junger Mann, nehme ich Ihnen Ihren Zorn nicht übel. Geld erwarten, das nicht kommt, macht verdrießlich. Vielleicht sind Sie sogar in Verlegenheit. Hören Sie was. Sie können von mir immer Geld bekommen, wenn Sie welches brauchen. Es wird Ihnen sogar weniger kosten bei mir, als einem Andern."

"Schon gut. Sie hören bald wieber von mir."

"Nichts, was ich übel nehmen werde, nichts!" lächelte Keifes verbindlich, indem er sich verbeugte.

Er griff nach einer Alingel und läutete.

Der Thürhüter im biden Binterrode trat ein.

"Nummer Eins kann eintreten," sagte Keifes. "Ich bin fertig mit diesem Herrn." Was sollte Leander thun? Er ging. Außer der ästhetischen Genugthuung, einen Charakter gesehen zu haben, trug er von seinem Besuche nichts davon.

"Da habe ich einen alten Molochsbiener gesehen," bachte Leander auf dem Rückwege, "dem nur in der Hand das bluttriefende Messer sehlt. Nein, ganz geht der Bolksinstinet nie sehl! Welche grotesten unheimlichen Bilder des Juden, des echten mittelalterlichen Juden leben in der Bolkssage, bei Shakespeare, Marlowe und hundert andern Dichtern.... Und es gibt noch Mammuthe, welche die große Ueberschwemmung überlebt haben!"

Am selben Abend traf Leander mit dem alten Dominospieler im Kaffeehause zusammen. Er erzählte, daß er Samuel Reifes kennen gelernt.

Der Alte erschraft. "D weh, o wehl" rief er im Ton der Besorgniß.

"Nein, nein," jagte Leander. "Nicht um zu pumpen, um Geld zu holen mar ich bei ihm. Der Gläubiger so Bieler ist mein Schuldner."

Und er begann ben Busammenhang ber Dinge zu erzählen.

"D weh! D weh!" tlagte der Alte nach wie vor.

"Sie scheinen mancherlei von ihm zu wiffen!" fragte Leander.

"Wie sollte ich nicht", sagte ber Greis. "Schon seinen Bater habe ich gekannt. Er handelte mit Fellen. Und ich weiß mich noch zu erinnern, als wäre es gestern gewesen, wie vor bald achtundvierzig Jahren am Diterseste die Borhänge zu brennen ansingen in der Sunagoge und ein surchtbares Gedränge entstand. Und der alte Josua Keises, der in der Bank stand und nicht heraus konnte, sing an zu strampeln mit den Füßen und Beinen wie verrückt und begann zu vermaledeien. Denn Jemand, den er nicht sah, hatte die Berwirrung benutzt und war unter die Bank gekrochen und löste ihm die silbernen Schnallen aus den Schuhen. Und der Alte wußte was ihm geschah und konnte es nicht hindern. Aber es gelang ihm doch den unbekannten Galgenstrick mit einem Kußtritt zu zeichnen . . . . Und der Galgenstrick war sein eigner Sohn und seitdem hat Samuel einen weißen Stern im Auge . . . . . "

So der Alte. Und er wußte noch manche Anekdote.

Wieder verging ein Jahr. Noch immer war Leander's Napital vor Ablauf und Abwickelung fämmtlicher Relicitationsangelegenheiten nicht zu fündigen, doch waren in

Folge einer geschlossenen gerichtlichen Abrechnung die zurückgelegten Zinsen gegen eine Eingabe an die Depositenkasse zu erheben.

Da hatte Leander seine gute Anlage! Mit den zweideutigsten Papieren — wären es nur türkische, egyptische, maroccanische gewesen — hatte er ein Geschäft gemacht, die Huvothel mit pupillarischer Sicherheit dagegen veranlaßte nur Aerger und Abvokatens rechnungen und ließ den Armen fortwährend am Faden der Erwartung zappeln. Gewiß, Leander war nicht prädestinirt, Kapitalist zu werden! Auf auscheinend sicherstem Boden war er durchgebrochen und in eine Grube gesallen.

Bwei Jahre später — so langsam ist der Schritt der Göttin Justitia — war endlich die Möglichkeit da, das Kapital zu kündigen. Leander notificirte es dem Abwokaten Samuel's. Dieser, der dem Leser bereits bekannte junge Mann mit dem Zwicker erwiderte:

"Herr Samuel Keises bietet Ihnen neuntausend Gulden, wenn Sie über zehntausend quittiren. Gehen Sie auf diesen Borichlag ein, so wird Ihnen die Summe mit Postswendung zukommen. Im Falle Sie auf Rückzahlung der vollen Summe bestehen, wozu Sie allerdings berechtigt sind, dürste, wie ich Ihnen in bester Wohlmeinung auzeige, die Rückzahlung nur langsam vor sich gehen und wahrscheinlich auf Hindernisse stoßen."

Da sah man wieder den Meister! Nach allem Aerger und Berlust sollte Leander noch den zehnten Theil seines Geldes dem unersättlichen Holophernes opfern. Der Hinweis auf die Mangelhastigkeit der Gesetzgebung war die Daumschraube, mit der man drohte.

Die tiefste Berstimmung bemächtigte sich Leander's, mude stutte er den Ropf mit ben Sanben.

"So tämpse ich nun," sagte er zu sich, "sieben Jahre um Rückerstattung meines Geldes — es ist sast härter und schwerer wieder zurückzuerlangen, als es zu verdienen war. O du unbedachte Stunde, da ich die Summe aufzählte und ein Rentier zu werden gedachte! Sehe ich meine Zehntausend jemals wieder? Ban ich mir je mein Haus damit, mein Haus unter den grünen Bäumen? Ich weiß nicht. Alle juristischen Kniffe, alle Spipsindigkeiten kommen in Anwendung — und ich bin wehrlos. Der Teind benützt mit geradezu genialer Taktik die Unebenheiten des kegalen Bodens — wo sinde ich Hilbe? O diese moderne Gesetzgebung! Immer besorgt, den Herren Uebelthätern ihr Loos erträglicher und erträglicher zu machen, gibt sie dem in ihre Hande Gerathenen meist nur die zweiselhafte Genugthnung, sich selbst der begangenen Unvorsichtigkeit auflagen zu dürfen und kommt mit ihrem Schutze meist erst dann heran, wenn der Schutzinchende nicht mehr ist. . . Ich weiß solche Exempel die Menge . . ."

"Doch — " rief er plöglich, "bin ich denn wirklich so wehrlos, daß mich der Schurte verhöhnen darf? Auf, Mathkoser, auf! Laß Dame Justitia bei Seite und bekämpfe das Unthier mit beinen eigensten, mit beinen angeborenen Waffen . . . . "

Als Leander so zu sich gesprochen, wich aller Aleinmuth von ihm. Er begann von da ab stundenlang in seinem Zimmer umberzugehen. Eine Woche später seste er sich zu einer Arbeit nieder, die ihn täglich mehrere Stunden festhielt. Die gelesenste Zeitung der Propinz begann einen neuen Roman aus seiner Feder zu publiciren.

Schon in den ersten Kapiteln rückte die unbeimliche Figur des Bucherers vor die Lampen. Gin grimmiger Haft hatte mitgeholfen, die Periönlichkeit zu zeichnen und gehörig zu belenchten. Es war ein freudiger Moment für Leander, als er die erste Bartie gedruckt vor sich sah, die Wirkung im Geiste maß, und die Blätter zusammenlegte, um sie unter Kreuzband an Herrn Samuel Keises abzusenden.

Die Blätter waren kaum abgegangen, als Freunde Leander's bei diesem eintraten. Sie melbeten, daß die ersten Nunmern bes Romans Gegenstand bes allgemeinen Stadtgespräches seien, waren aber einstimmig in der Acuperung von Besorgnissen.

"Sie sind zu weit gegangen," sagte der Eine, "Sie haben einem leidenschaftlichen hasse allzusehr die Zügel schießen lassen. Sie durften den Mann als Studienkopf beunten. Sie aber haben ein Portrait geliesert, das Jedermann erkennt. Sie haben Ort, Person, Wohnung, Nebenumstände gar zu wenig verschleiert. Wenn der Mensch Alage führt, verlieren Sie den Proces. Sie hätten das Prefigeset vorher nachlesen sollen."

"Bedenken Sie nur," setzte der Andere, ein Jurist, hinzu, "daß man Niemandem eine überstandene Strafe vorwersen darf. Sie haben an mehreren Stellen darauf ansgespielt, daß er im Zuchthause gesessen ift. Das kehrt sich gegen Sie."

"Ich kann Geschenes nicht ungeschehen machen," meinte Leander "und muß ruhig abwarten, was da kömmt."

Die Freunde entsernten sich. Es wurde aber in den folgenden Tagen soviel über die Angelegenheit gesprochen, sie machte so viel Ansiehen, daß Leander eine Borladung vor Gericht gewärtig sein mußte.

Das war er auch.

Indessen tam etwas gang Anderes, ein Brief von Samuel Reifes, der folgendermaßen lautete:

### "Schäßbarer Herr!

Ich möchte um jeden Preis gefällig sein einem Mann von der Feder, den ich aus seinen geistreichen Schristen habe kennen lernen. Wozu aber, gnädiger Herr, bestehen Sie auf die Rückzahlung Ihres Kapitals? ich biete Ihnen eine Verzinsung mit acht Procent, wenn Sie dasselbe auf meinem Hause belassen"....

"Das ist start," rief Leander. "Der Kerl weiß gar nicht wie unverschämt er ist. Er will mich seinem schenftlichen Gewinn associiren! Soll ich ihm antworten? Rein. Meine Antwort soll er in den nächsten Kapiteln meines Romans sinden."

Am Abend des Tage, an welchem bieje erschienen waren, trat Leander's Abvokat, ein Blatt in ber hand, in aufgeregter Stimmung bei seinem Clienten ein.

"Sie haben," rief er, "mit Ihrer Feder mehr zu Stande gebracht, als ich mit der meinigen. Lesen Sie dies Blatt! Samuel Keises friecht zum Kreuze. Er bittet mich morgen bei ihm zu erscheinen, um das Kapital in Empfang zu nehmen."

"Lictoria! Wir blasen Lictoria!" rief Leander. "Gleich stelle ich Ihnen die das rauf bezügliche Vollmacht aus."

Die nächsten vierundzwanzig Stunden vergingen ihm in begreiflicher Aufregung. "Hat er gezahlt?" war Leander's erstes Wort an den Abvokaten, als er gegen Abend in bessen Kanzlei erschien.

"Ja, er hat gezahlt," erwiderte der Doctor. "Da auf dem Tische liegt bas Geld!"....

"Mit welcher Miene gab er es her?" fragte Leander.

"Nun — unsereiner ist nicht abergläubisch," erwiderte der Doctor. "Geslucht hat er babei gang gehörig" . . . . .

"Das fei ihm gestattet! Flüche find bose Bünsche und schaden hochstens bem Gluchenben."

"Er hat wirklich gethan," erzählte der Abvokat, "als oh man ihm sein Eigenthum mit Gewalt entriffe, nicht, als oh Zahlen seine verdammte Schuldigkeit ware."

"Herr Leander zwingt mit recht bösen, bösen Mitteln, er zwingt mit schrecklichen Mitteln einen alten Mann herauszunehmen ein Kapital aus einem Geschäft, das ihn nährt mit den Seinigen. Er bringt ihn in die größte Bedrängniß. Er zapst ihm ab sein Blut, sein Herzblut. Er soll haben zurück sein Geld, aber es wird ihm nichts nützen, der Fluch eines alten Mannes siegt darauf, der grimmige Fluch! Gott hört die Klage des Greises!"

Indem der Advokat die Borte Samuel's wiederholte, verfiel er unwillfürlich in die Nachahmung seiner Sprechweise mit den nach oben verdrehten Angen. Die Umstehenden mußten lachen — aber das Lachen kam nicht vom Herzen.

"Und was machen wir jest mit dem Gelde, lieber Dottor?" fragte Leander. "Es gilt bem Fluche fraftig entgegentreten."

"Ich denke," erwiderte der Doktor, "wir stellen es auf ein Haus mit puvillarischer Sicherheit. Ich habe mehrere solche Posten in Bereitschaft."

"Nein, lieber Doktor," sagte Leander. "Ich habe da meine gehörige Ersahrung. Die Sicherheit ist illusorisch. Das Napital muß frei sein - ich muß es heben können, wenn ich's brauche. Sie wissen, ich denke an einen Hauskauf —"

"Ann gut," erwiderte der Abvotat. "Dann übergeben Sie die Summe — fie ist jeht gang gehörig gewachsen — einem Bankhause."

"Sie follen Recht haben. Go fei es. Bas halten Sie von Rojenheim?"

"Ein verläßlicher Mann, vielfach decorirt, demnächst Baron" . . . .

"Ich habe schon eine kleine Summe bei ihm liegen."

"Gut, legen Sie diese dazu. Der Mann ist verläßlich."

Und das Geld wurde sofort an das Bankhaus geschieft, das noch andere Summen Leander's in Depot hatte.

Um andern Morgen schrieb bas Haus an Leander:

"Wir hatten das Vergnügen, von Ew. Wohlgeboren gestern einen Betrag von zwölstausend Gulden zu empfangen. Ausgesorbert, für diese Summe Lapiere für Ihre Rechnung zu wählen, haben wir als Anlage Dortmunder Union Vergwerkseactien ausersehen. Der Stand dieses allbeliebten, soliden Papiers ist zwar im Augenstlicke ungewöhnlich hoch, was aber nichts zu sagen hat, da es allzeit verkäuslich ist und dem Papiere sebenfalls eine noch größere Hausse beworsteht.

Wir haben die angekauften Papiere laut beiliegender Rechnung Ihrem werthen Depot einverleibt und zeichnen mit der Bersicherung größter Achtung u. f. w.

Rojenheim und Comp."

Wie frente sich Leander, dem alle Beschäftigung mit Geldsachen zuwider, ja vershaßtwar, der Wendung, welche die Dinge genommen! Er war zu seinem schwererworbenen und schwerzurückerstrittenen Kapital gelangt. Er hatte nun sein Geld in Tepot bei Nosenheim, es lag in dessen sesten, feuersichern Kellern, man löste ihm die Coupons ein und stellte sie ihm in Nechnung, er war, vom Augenblick an da er ausrnhen wollte, ein Rentier. Zede Sorge lag hinter ihm. Wenn er vom Krach vernahm, schüttelte er den Kops und wünschte sich Glück, mit seiner Anlage im frästig ausblüchenden deutschen Reich geblieben zu sein, das, sittlicher Krast voll, freudig auf die faulen Schwindelzustände an der blauen Donau herabiah, von denen er stets sich sern zu halten gewußt . . . .

So vergingen Jahre, bis es Leander, ber die Lecture ber Cursblätter stets streng gemieden, einfiel, sich nach dem Stand seiner Papiere zu erkundigen.

Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten.

"Zu unserem größten Leidwesen," schrieb Rosenheim, "haben Sie als Anlages sapital eines jener elenden Schwindelpapiere gewählt, die auf gewissenlose Weise fünste sich in die Höhe getrieben, nun ihrem Schicksal versallen sind. Ihre Actien sind auf den Eurs von 141 Prozent herabgeworfen und sehen noch weiterer Baisse aller Wahricheinlichteit nach entgegen. Es war diesem Papier von allem Ansang an für jeden nicht allzu rosig sehenden Menschen das noli me tangere an die Stirne geschrieben, und wir bes dauern u. s. w."

So schrieb Rosenheim im poetischen Jargon der Börse und bedachte nicht, daß Leander noch, von derselben Hand geschrieben, das Blatt im Pult haben musse, worin ein Lob der Dorimunder Union-Bergwerksactien gesungen war.

Leanders Kapital war verdunftet, in Luft aufgegangen, sein Plan des Hauskaufs eine Flusion. Weiter arbeiten ohne Raft und Ermüdung mußte fortan seine Losung sein.

Der Fluch bes Alten war in Erfüllung gegangen!

Das ift die Geschichte von den zehntausend Gulden Leander's. Ihre Wahrheit fann ich verbürgen, denn — ich selbst bin Leander!

### An einer Wiege.

### Solvicene von Erneft Legouve.

Deutid von Gottlieb Ritter.

(Gingige unterifirte Beberfetgung. Hachdeneh verboten. Juffilheungereiht borbehalten.)

### Borbemerfung.

Aus zahlreichen bei uns eingelaufenen Zuichriften von Freunden unjeres Btattes, jowie aus der besonders großen Berbreitung, die unser lehtes Heit gefunden hat, ersehen wir mit Bergnügen, daß die dort mitgetheilte Komödie von Ernest Legouvé mit allgemeinem Beisall aufgenommen worden ist. Es freut uns daher doppelt, daß wir heute einen abermatigen Beitrag aus der berühmten Feder unseres französsichen Mitarbeiters bringen können. Es ist eine ungedruckte Sotoscene in einem Akt, die ebenfalls in dem bereits erwähnten Theatre de Campagne Paris, Ollendork.) ersicheinen wird. Herr E. Legouve schreibt über seine reizende Novitat, die ohne Frage ein kleines Meisterstück in ihrem Genre ist, wie solgt:

"Hier haben Sie ein ganz fleines Stud, das nur eine Scene und nur eine Rolle hat; doch es ist eine sehr große Rolle, die ein ganzes Stud füllt. Meine einzige "Berson", meine heldin hat zwanzig Jahre, einen Mann und ein Kind, aber es ist dennoch, was wir beim französischen Theater un role d'ingénue nennen, das heißt sie hat in den nenen Gefühlen, welche die Berheirathung und die Mutterschaft veranlassen, senen Charafter der Naivetät beibehalten, der gewöhntich nur den jungen Mädchen eigen ist. Sie ist eine kindliche Mutter, eine kindliche Gattin, eine kindliche eisersüchtige Frau. Kindlichkeit und Eisersucht, das sind freilich zwei Borte, die kaum gut zusammenpassen; aber gerade in der Bereinigung dieser zwei Bidersprüche liegt die kleine Reuheit dieser Rolle, wenn sie wirklich neu ist. Mein Rath an meine Leserinnen oder Darstellerinnen geht dahin: Diese Rolle hat zwanzig Jahre; lesen oder spielen Sie sie, als ob sie nur sechzehn hätte."

Es erübrigt uns hinzuzufügen, daß das eingelegte Lied von einem jungen Poeten, Sully-Brudhomme, gedichtet und von dem befannten Comvonisten der "Mandolinata" Paladilhe in Musik gesett ift. "Le vase brise" ist eines der vopulärsten Lieder des hentigen Frankreichs.

(Aleiner Salen. Ein Arbeitelischen, tvorauf ein Portrait. Auf einem Stuhl ein Morgenrod. Thure im hintergrund, ein Fenfter, bas nach einem Garten geht, eine Seitenthure.)

Marie. (Beim Anfgeben des Vorhangs fieht fie anf der Schwelle der Scitenthäre und spricht in die Contifien, wo man fich ein Kind in einer Wiege vorzustellen hat. Vorwärts, wien Sie artig, mein Horr! Schlafen Sie!... (Rommt nach vorn. Noch leine zwei Jahre ist er alt und ichon ein Tyrann! Umso besser, das beweist, daß er Charafter haben wird. Ich liebe es sehr, wenn die Männer Charafter haben. Indem seiner arbeit auf dem Tisch zurecht legt. Es ist erstauntlich, was man Alles schon in seinem Gesicht lesen kann. Bor Allem, ich weiß es gewiß: er wird ein Chrenmann sein. Dieser klare Blick!... und so klug dabei ... diptomatisch!... Ah, wenn er se in eine Gesandtschaft eintritt, wird er sicher seinen Beg machen! Sehen wir, ob er eingeschlasen ist. Gehr zur Thüre und betrachtet das And in der Biege. Ja, schön! seine großen Augen sind ausgesperrt wie ein Bagenthor. Fär sich ! Das ist

artig von ihm, daß er nicht geschrien hat. (Gieht von Reuem.) Dh, ber Schlingel! . . . Ja , ja ! . . . ich verftebe! er will, daß ich ihn hole und die Wiege herein bringe! - Nein, mein herr, nein! Sie werden in Ihrem Zimmer bleiben! (Wenbet nich ein wenig.) Da jeh' Giner Dieje flebenden Blide! So träumerifch fieht er aus! Ich weiß nicht, wie die Frauen es anfangen werden, um ihm gu widerstehen. Beriprechen Sie mir, daß Sie fogleich einschlafen, wenn ich Sie hole? Aber jogleich? Ba. Oh, ich weiß, Bersprechungen, die fosten Sie nichts. Gut, wir werden ja feben. Ich wills versuden. Ihre Borhange werde id aber ichliegen. Abgemacht? Ich fomme. (Sie gent ins nebengimmer und fommt gurud, eine Wiege hinter fich bergiebend.) Bit er ichwer! Dh, er wird febr ftart fein! Uff! (Zie öffnet die Borbange ber Wiege ein wenig und fiedt den Ropf hinein.) [Sorft Du wohl! Rein Bort und gleich ichlafen! Bas wollen Gie denn? Daft ich Gie fuffe? Gi, bas will ich fcon. (Gie tout's. ichlieft die Borbange und fest fich and Arbeitenifchen . Ich will fur ihn arbeiten. Ein Saubchen mach' ich ihm. (Arbeitet.) Wenn ich früher an den fleinen Jungen dachte, ben ich haben werde - benn ich war ficher, einen kleinen Jungen zu befommen! - bann ftellte ich mir ihn immer fo etwa vierjährig vor. Und jest? Lieb' ich ihn viel mehr mit zwei Jahren. Er ift ichon ein fleiner Junge und ift noch ein fleines Mädchen! Beweis: man fann ihm Saubchen machen. Dies da wird fehr hubich. Er regt fich. (Erbebt fich und geht gur Biege.) Dein, gewiß ichlaft er. Wie reigend ce ift, fo ein ichlafendes Rind! Stellungen haben fie, von einer Erfindung! . . . (Giebt ibn an.) Da fehn Sie mal Diefes Jugden, das aus der Dede gudt, und dies Ropfchen, das fich in die Bruft zu verfriechen icheint, wie ein Bogel in jeinem Neft! . . . Und dies Beinchen . . . jo rosig . . . so rund! . . . Wenn ich Beinden jage, ja . . . Ja, die Beinden eines Rindes geben bis weit hinauf . . . Dh, aber nicht gu weit! Das ift gu weit . . . Mein Berr, mein Berr, das ichidt fich nicht! Doch nein, ce ift nicht mahr! es ift nicht unschicklich! Die Rinder find nie unschicklich! Und ielbst wenn fie nacht find . . . unanständig find fie nie! 3hre Radtheit ift Reinheit, denn Unichuld und Lieblichkeit fleidet fie. Gie find nicht nacht, fie find ohne Schleier, wie ein Sonnenftrahl, der aus bem Nebel tommt, wie eine Blume, die aus ihrem Reld tritt. . La tend. Ad, guter Gott! nun werde ich gar poetisch! Da ficht man, was jo ein fleines Ungeheuer fann! . . . 3ch weiß nicht, wie es bie Frauen anfangen, bie feine Ainder haben. Man jollte ein Mittel finden, damit die alten Bungfern fleine Rinder hatten . . . in allen Chren! (Salt inne.) Ich fprach zu laut. Ich habe ihn gewedt. (Geht gur Biege.) Dein, feine Augen find noch immer gu. Er lachelt. Wie er ihm gleicht! Behrt gum Tijd gurud und nimmt itre Arbeit wieder. Paufe. Barum follte er ihm nicht gleichen?! Geit balb brei Jahren, bag ich mit Baut verheirather bin, bin ich feine Stunde, feine halbe Stunde gewesen, ohne an ihn gu benfen. Ich jehe ihn ebenjo gut, wenn er abwesend, als wenn er da ift. Baufe. Berdient er jo viel Liebe ? . . . Da haben wir's, mein Jehler zeigt fich wieder! Baul behauptet, ich fei ein bischen eifersuchtig! Eifersuchtig . . . D nein, nein! . . . Eifersuchtig fein, beißt: einen ichtechten Charafter haben . . . den Geliebten gnälen . . . Ich fah einmal ein Bild der Eiserjucht. Sie war abschenlich! ... 3d will nicht eiferfüchtig fein! ... Die Giferincht! ... Sie ift Liebe, die dem Saft gleicht, nur ... nur ... Ich, ich liebe Paul fo fehr, baß ich immer fürchte, man nehme ihn mir. Und bas ift boch nichts Schlechtes. Es ift jo natürlich! Erstens ist Baul jo hubich, daß es unmöglich ift, daß nicht alle Frauen ihn bemerten. Zweitens fühle ich mich io gang fein eigen, daß ich möchte, auch er mare gang, gang mein. Co gum Beifpiel, wenn er jest hereintreten und zu mir fagen wurde: "Bir verreifen gleich zweitaufend Deilen weit, wir bleiben dort, gang allein ohne unfere Freunde, ohne unfere Eftern, Du wirft nur mich und unfern Gobn feben." Bare ich ungludlich? . . . Das ift haglich, was ich ba jage, benn ich mußte boch Mama verlaffen. Rein, ich hatte Gewiffensbiffe, weil ich bann nicht traurig mare . . . aber im Grund, ich mare narrisch gludlich, weil ich bann alle Beide gang allein hatte. Beigt auf Die Biege. 3hu! . . . Beigt nach bem Fenfeet , var auf ben Warten geht . Und ihn! Er ist bort unten. Der Rauch feiner Cigarre fagt es mir. Benn ich bedenke, daß ich jeht finde, fein Tabaf rieche angenehm! . . . (Die einem Geufger.) Ift er auch fo? Nein! . . . Beweis: wenn ich auf dem Clavier eine falsche Rote spiele, merkt er es immer. Mein Gott, ich weiß wohl, baß die Manner nicht fo lieben fonnen, wie wir, aber er hat mich im Anfang verwöhnt. Wenn er mir ichrieb . . . vor unjerer Sochzeit . . . "Wenn Du nicht mein wirft, fo tobte ich mich!" Damals harte er es gethan. Heute wurde er's mir - noch immer schreiben, aber er thate es nicht. Banie. Ich deute immer . . . an . . . an jene schöne Wittwe, Frau de Lerdière . . . und wenn ich sehe, daß Paul fich ihr nabert . . . mit ihr fpricht . . . (Crhebt fich Diefe Frau be Berdiere! . . . Gine gang geichminfte Frau, die fünf Jahre alter ift als ich! ... Man finder ihre Augen hubich ... ich ...

ich jehe nichts Besonderes daran . . . Dh, ja, ja! fie find ichon! ichoner als die meinen! Und dann ift fie auch groß! . . . Und Lauf lagte turglich, er liebe die großen Franen. Mein Gott, was konnte ich aufangen, um größer gu merben . . . unr Beigt ein Gingerfoige, bann ten gangen Ginger um fo viel! D ja, ber gange Finger mußte es ichon fein! Dann ift and Bant fo tofett! Man fpricht immer von der Kofetterie der Frauen. Die der Manner ist tausendmat größer. Wir, wir find nur tolett mit dem Gesicht; fie aber find es mit dem Beift, dem Muth, dem Gefühl, der Zuneigung . . . mit Allem! Und wenn ich Baul febe, wenn er fich über den Fantenil der Frau de Berdiere neigt und lächelnd mit ihr jpricht . . . . Embaltend. Rein, ich will nicht mehr daran benten! . . . Schon weit es zu weh thut . . . und dann, weil es ungerecht ist. Ich bin ficher . . . Es ist nichts zwischen ihnen beiden. Arbeiten wir! grbeiten wir jur ibn. Borbin hat er jeinen Morgenrod ber gebracht und mich geberen, ich foll feinen Orden im Anopftoch beseftigen. And Werf! geie nemmt ben Rod und beginut ju gebeiten.) An Diefer Wiege . . . beim Anblid feines Rindes ift mein Berg ruhiger. Das fanftigt ben Schmerg. Baufe.; Bem mag er nur geftern mit fo viel Aufmerfiamteit geschrieben haben? Arbeitet.) Er ging nach Tiich aus, um in feinen Club zu gehen. Um zehn Uhr war er noch nicht gurud. Ich fing an, nurnhig gu werden. Damit geht es immer an. Behn einbalb Uhr, elf Uhr; er kommt nicht. Ich war dor; und versachte zu lesen und konnte nicht, ich bebte bei jedem Geranich von Schritten; ging unaujhörlich von meinem Stuhl gum Femter. Endlich, um balb swölf Uhr, hore ich seine Stimme auf der Troppe. Da er mich immer ichilt, wenn ich weine, und da ich ein wenig geweint hatte, jo warf ich mich halb angekleidet in mein Bett und stellte mich ichtafend. Er tritt herein, neigt fid über mich, um fich gu vergewiffern, daß ich feblief. Das Berg ichlug mir. Ch! aber ich blieb unbeweglich, ich fühlte, daß ich in Thranen ausbrechen mußte, wenn ich mit ihm fprechen murbe. 3ch hatte fo eiferfüchtige Traume an jenem Abend gehabt. Dann feste er fich an dies Lischchen; ich verlor nicht eine feiner Bewegungen, obwohl ich die Augen hatb geichlossen hatte; man fieht sehr gut zwijchen den Wimpern durch! Er nimmt eine Geder und Bapier und beginnt zu ichreiben. An wen? Bewiß nicht an einen Mann. Er lachelte ja. Man ladjelt nicht, wenn man an einen Mann schreibt. Er fangt ben Brief zwet oder dreimal von neuem an und ichaute immer zu mir hin, um gewiß zu fein, daß ich noch ichlaie. Dann nimmt er rothen Siegellad und fein fleines Betichaft, bas er an ber Uhrfette tragt. Behmuthg : Gin Geichenf von mir! Und immer lächelud . . . mit einem Ausdruck . . . oh, einem Ausdruck, der mir sehr weh that! ... . Edmeigrod.) Dh, ja, ja! Er hat Recht! Es in eine große Qual, eine folche Einbildungsfrait, wie ich fie habe! Doch mas thun? Wie fann ich mich beffern? Ich wende Mittel an, Die ich für Die besten halte: die Bernnnit, das Gebet, sein Andenken. 3ch kann nicht! Es ift, als wollte ich aufhören, ihn zu lieben!

Paul (tinterber Stene, fingt). "Das Glas, worin verweltt das Beilchen, Hat leis ein Fächerschlag gestreift . . ." Marie.

Ahl . . . das ift feine Stimme!

Paul (wie oben).

"Der Bruch nach einem furzen Weilchen Unsichtbar langfam weiter greift . . ."

Marie.

Welch' schone Stimme er hat! Und diese einschmeichelnde Melodie!

Paul.

"Kein Thau, daraus es Nahrung sauge, Das Wasser tropsenweis verrann: Noch war's ersennbar teinem Auge . . . Gebrochen ist's. Rührt nicht darau!"

Marie.

Herrlich!

Paul.

"Dit streist ein Herz die Hand der Liebe, Bersett es leicht, daß es verdirbt; Dann springt's von selbst, erzisät die Triebe, Die Blume seiner Liebe stirbt." Marie (beinahe erichroden).

Welch ein Gefühl!

#### Vaul.

"Nein Ange fieht's. Doch tief im Grunde Fühlt wachsen, weinen bann und wann Es seine seine Todeswunde . . . Gebrochen ist's. Rührt nicht baran!"

#### Marie.

3d bin gang verwirrt! Das Gefuhl, welches er in dieje Strophe legte, flang wie ein Bebauern, ein Bormurf. Sollte ich, ohne es gu wollen, ihn verlegt haben? Sollte meine Sand, Die er liebt, fein Berg getobtet haben? Dnein, nein, es ist unmöglich! Und boch, als er fang: "Die Mume meiner Liebe ftirbt" . . . ba ichien es mir, als iprache er von feiner eigenen Liebe . . . und bei dem Bort: "Gebrochen ift's" . . . glaubte ich . . . Bormarte Doch , ich bin narrijch! Wirflich, ich liebe ihn gu fehr. (Gie bordt und wischt fich die Hugen.) Mir scheint, er ruft mich. Ja, es gilt mir ! Zie gebt ans Genner. Baul! ... rufft Du mich? ... Ja. Bas willft Du? ... Uch ja, ich verftebe! Deinen Rod. Bas? Bas fagit Du? Db ich ben Orden festgemacht habe? Ba, guadiger Berr, ja wohl! Thre Frau thut immer Ihren Willen. (Hordt.) Bas? . . . Ich versiehe nicht. Wie? . . . Ach ja! Du willft, ich foll ihn Dir hinunterwerfen . . . hier! . . . fang ihn auf! (Gie wirft den Rock jum Genfter hinaus. Gin Papier fallt aus einer Tafige.) Gin Papier? . . . ein Brief? . . . (Bebt ifn auf.) Der Brief von heute Racht! . . . Ja, er ift's! Ich erfenne ihn wieder! Da ist das rothe Siegel mit meinem Betichaft! . . . D mein armes Berg! . . . Parfumirtes Bapier! Er ichreibt fouft nie auf parfumirtem Papier . . . Und diese halb vollendete Adresse . . . , An Madame . . . . " Rein Rame! Barum nicht? : Die befieht den Brief von allen Gerten. Wie befürchtete er, daß man den Brief lesen founte! Der Siegellad genügte ihm nicht . . . Er hat ben Brief noch obendrein von allen Seiten mit Gummi verflebt. Bas feb' ich? Der erfte Buchftabe bes Namens ift zur Galfte geichrieben . . . Das ift ein B . . . Er ift für fie! fur Frau de Berdiere! Dh, die Rothwehr entschuldigt Alles! Benn ein Dieb bei uns einbricht, haben wir bas Recht, uns feiner zu erwehren! Ich barf alfo! . . . Die gerreift lebhaf: ben Umfdlag , öffnet ben Brief. lieft ihn und laft fich bierauf in einen Geffel fallen, indem fie ben Roof in beiben Sanden verbirgt. Baufe. Gie erhebt fic, mit leifer Stimme.) Dh,großer Gott! welche Schande! ... Ich bin überzeugt, daß er bort unter bem Fenfter ift und fich über mich luftig macht! wien. "Sab' ich Dich, Giferiüchtige!" Witt halbem Lacheln. Dh, bas Ungeheuer! Bie er mich fennt! Er hat vorausgesehen, daß ich lefen werbe. Bie schlau das ausgedacht mar! Er ift so flug! . . . (Biefl wieder.) "Dab ich Dich, Giferfüchtige!" Ich mage es faum, je wieder vor ihn hingutreten. (Gie er bebt fich langfam und geht and Fenfter, indem fie hinter dem Borhang halb verborgen hinausschaut, um nicht geseben gu werden.) Ja, er ist dort! Er wendet die Augen hierher! Er lacht in den Bart hinein . . . in seinen ichonen Bart! . . . (Lehnt fich viörlich aus Fenfter und wirft ihm Kufihande zu. . Wohlan! . . . Geh', lach' und mache Dich über mich luftig! es ift mir gleich! . . . Ich bin fo gludlich! Benbet fich gur Biege. Gein Rind erwacht! (Ruft jum Tenfier hinaus.) Komm! . . . fomm! . . . damit ich Dich umarme und Dich um Bergeihung bitte an feiner Biege! . . . So fomm boch! . . . Ach! ich fann nicht langer warten! ... Ich hole Dich! (Gie fturzt hinaue.)

Der Borbang fällt.

# Der Cod des Apoftels.

Bon Abelf Friedrich v. Schad.

An des Abendmeeres fernem Saume Ragt aus blauer Flut ein Felseneiland, Hagt aus blauer Flut ein Felseneiland, Haber denen sich der Sichenwälder Wipfeltronen sauft im Meerhauch wiegen Und den langen Schatten auf die fliehnden Wellen niederstreuen. Auf den Berghöh'n Spielen Mehe, schlanke Antisopen, Ungefährdet von der Menichen Mordgier; Denn nichts wissen von des Jagens grauser Lust die Hieber ihrer Insel Klippenhänge hin von Trist zu Trist, von Thal zu Thale Wit den Heerden zieh'n.

In Morgenfrühe Mlimmt ein junges Weib vom höchsten Felfen, Der vom Ufer fieil ins Meer hinausragt, Mit den Lindern an den Strand hinunter. Droben hat fie an bem Steinaltare Rach der frühen Menichen Brauch der Sonne Von der Heerden bester Mild ein Opfer Dargebracht und im Gebet ber hohen Tagestönigin gedantt, daß wieder Radi der langen, weitersturmburchtobten Neumondnacht fie ihres Lichtes Segen Auf die Erde ausströmt. Fernsin fliehen Die gerriffnen Bolten nun, ermattet Ruh'n der Winde Flügel, aber hoch noch Mit beschäumten Wogenkammen brandet Uferwärts die Meckflut.

Ihrer Hütte Schon, zu deren Pforten fast die Wellen Ihr den Eingang wehren, naht das Weib sich, Da vernimmt sie ihres ältsten Sohnes Stimme: Wutter, hilf! Sie folgt dem Rufe, Und, um eines Risses Ede biegend, Wird des Knaben sie gewahr, der eben Zwischen Planken, die das Meer bededen,

Eine Laft emporzuzieh'n fich abmitht. Hoch an feiner Bruft aufschlägt die Brandung Und die Kraft entweicht ihm schon; doch eilends Rommt ihm beigusteh'n die Mutter; nun erit Faßt fie, mas den Fluten abzuringen Er versucht — ein Mann ift's, der mit letter Macht der Arme sich um einen Nastbaum Alammert. Was der Anabe nicht vermochte, Der vereinten Araft gelingt's. Die Beiden Rieh'n den Todtenbleichen an bas Ufer, Auch die andern Kinder wollen helfen, In die Sütte wird der Baft getragen Und auf weiches Seegras hingebettet. Alle reih'n fich forgend um das Lager, D'rauf besimmungslos er ruht. Die Kleinen Trocknen aus ben Locken ihm bie Salgflut, Suchen mit des Mundes warmen Hanchen Ihm die starren Hände neu zu wärmen, Und, zu prüfen ob fein Herz noch flopfe, Legt die Mutter auf die Bruft die Hand ihm; Ift sein Lebensgeist entstohen, oder In die tiefsten Tiefen nur versunken? Reine Regung mehr in seinen Abern, Keinen Athemzug mehr kann fie fvüren. Bon der Trift da fehrt, am ichwülen Mittaa Auszuruh'u, ihr Gaite zu der Hätte Und vereint mit ihrer feine Mähe, Den Geftrandeten zu retten. Endlich Riegt er sich; um seine Angentider Spielt ein Buden, halb bas Hanpt erhebt er, Aber fintt von Reuem bin entfrafter. Suße Mild ihm bietend, mahnt vergebens Jhu das Weib, mit einem Labetrunke Sich zu stürken. Da zulest wie krampshaft Fährt er auf, das blaffe tiefgefurchte Angesicht vom greisen Lodenhaare Wirr umwogt; ins Leere starrt sein Luge Und ihm von den Lippen ringen mühiam

Dumpje Tone fich, gebrochne Laute, Die fich nach und nach in Borte fammeln: "Unbarmherz'ges Meer! wirfft du mich wieder An des Lebens Küften? All die Andern, Alle haft du mit den Wogenarmen In bein ftilles Reich hinabgezogen; Ich nur - nicht ben reinen Schoof befleden Sollt' ich dir - ward von dir ausgestoßen! D daß ich mich felber nicht mehr tennen, Aus der Welt für immer ichwinden dürfie! Feige Seele, was gehorditen fnechtisch, Als das Grab mir aus dem fenchten Abgrund Drunten winfte, dir die matten Arme, Um bas schwante Holz sich tlammernd? Tief dort In bes Oceans geheimften Schlünden, In der em'gen Finsterniß, vielleicht mich Konnt' ich vor dem eignen Dasein bergen; Run in bies mein Gelbst gurudgetrieben, Rirgend auf der weiten Erde find' ich Ginen Blat fo fern dem Tagestichte, Daß ich"

Und mit den gefreuzten Armen Seine Mugen bedend, auf bas Lager Sintt gurud der Fremdling; feiner Borte Sinn zu faffen wissen nicht die hirten, Doch der tiefbewegten Seele Sprache Rührt auch in den unverstandnen Lauten Sie zum Mitleid. Frische Nebenblätter, Um die Glut des Fiebers ihm an stillen, Auf die Stirn ihm legen fie, indeffen Nur bas hohe Klopfen feiner Bulfe Noch verfündet, daß er lebt. Dann wieder Fährt er auf, vor seinen irren Bliden Flieh'n gur Seite die erichrecten Rinder Und erft leife wallt, dann laut und lauter, Bie bes Bergfiroms Braufen, ber burch Klippen Bahn fich bricht, von seinem Mund die Rede: "Fort und fort noch biefes Bolfsgeffimmel? Ber vom Balatin, vom Quirinale Balgen fich die schanbegier'gen Schaaren Rach des Nero Garten in den Circus. Rur heran! die Opfer bluten gahllos. Bu den Wolfen steigt der tausendstimm'ge Jubelruf, dazwischen Waffentlirren! Gladiatorenheere, fich zerfleischend. Löschen der Arena Staub mit Strömen Blutes — nun hinweggeschleift die Leichen! Noch ein größres Festspiel ist bereitet. Bilden Sprunges aus bem offnen Zwinger Stürzt ein wuth'ger Stier; bas bleiche Madchen Das an feine hörner mit den haaren Festgebunden, hochauf in die Lüfte Schlendert er, und, auf der Rennbahn Steine hingeschmettert, gudt im Sterbenstrampfe

Die zerichellte Märtbrin — nur Eine? Rein, Geduld! mitleidig ift ber Cajar, Roch Gefährten auf bem Todeswege Sendet er ihr nach: horch! Buthgebrülle Bon Rumidiens Löwen, heif'res Lachen Bon Hhänen! An den Eisenstangen Mordbegierig weben fie die Rahne. Run die Gitter auf! all ihre Schrecken Speien Libyens Buften aus, und Rufe Des Entjegens hallen durch die Gitreih'n, Und dazwischen seierlichen Alanges Tont Wejang - die Nazarener find es, Die zum Tod in Andacht fich bereiten. Langen Anges treien Männer, Weiber, Jungfrau'n, Greife vor die Ungethume, Roch im Sterben Den im Loblied preisend, Deffen reinen Ramen meine Lippen Nicht mehr neunen dürfen -

"Sagt, ihr Freunde, Simeon, Timotheus! warum nicht Ließt ihr mich, wie sie, zum Tode gehen? Us mir Fiebergluth die Sinne randte, Wider Willen aus dem Kerter ward ich, Schon zum Kreuz verdammt, von ench gerettet. Aber nein! ich war nicht würdig, Zeugniß Für Ihn abzulegen. Jene dürsen Nun sein himmlisch mildes Antlitz schauen — Wär' ich vor ihn hingetreten, zornig Hätt' er von mir abgewandt das Antlitz: "Beich von mir! ich tenne dich nicht, Paulus!"

"Weh mir, weh! von je auf meinem Haupte Hat ein Bann gelegen. Fruh verwaij't ichon, Ginfam fchritt ich durch das ode Leben; Niemals, Liebe gebend und empjangend, Hat ein Herz an meins geschlagen, niemals Spielten auf den Ruie'n mir holde Rinder. Ein verzehrend Feuer glüht' und raj'te In den Adern mir und trieb mich rastlos Durch die Welt dahin, den Sinnverstörten, Der ich für der Juden starren Glauben Erft in blindem Gifer ftritt, in blinder'm Dann für meines eignen Beiftes Brrwahn. Ach! warum nicht früher ichon nach Patmos Kührten mich die Sterne? Micht fo lange Batten Schleier duftrer Birngespinnfte Dann das Bild des Göttlichen, des Reinen Mir verhüllt! Durch seinen liebsten Jünger, Der ihm in das tiefe, blaue Auge Oft geschaut, wie anders nun im flaren himmelalicht mir vor der Geele fieht er! Allen Menschen Freund, im Leid ihr Tröster, Ihre Sorgen, ihre Freuden theilend, Hin durch Galifaas grüne Thaler

Wandeln seh' ich ihn; ein sel'ger Friede Breitet, wo er naht, fich auf die Erde: Und die Kinder heißt er zu ihm fommen, Und fie bliden lächelnd in sein saustes Angesicht — am See, auf Bergeshöhen Drängen sich bie Armen, die Bedrückten Um ihn her; bag er fie fegne, heben Watter ihre Kleinen ihm entgegen Und im Kreise laufcht bas Bolf ber Rede. Die, aus jeinem großen Herzen strömend, Ihm bom Minnde quillt: daß Gin Gefet nur, Ein erhabnes, heiliges, die Liebe, Auf der Erde wie im Himmel walten Solle, fündet er, und Frendenihränen Zittern an der Hörer Bimpern, freier Athmen bei bem Wort die Manbeladuen Und fie feten durch der Liebe Allmacht, Die um alle Wesen ihre fauften Banden fastingt, den alten Fluch ber Sünde Bon der Erde ichon himveggenommen. Hoher Meister! o wenn deine Lehre Bahrheit ward, verklärt in ihrem Lichte. Bie im Morgenroth die trabe Bolfe, Hätte sich Natur und Welt und Leben! Doch ich Frevler! Alles dir verwüftet, Dich um beines Lebens Frucht beirogen Und die Menschieit um die goldne Aufunft Hab' idi, deren Biorien du gedfinet! Bare nimmer — wohl von einem Damon War's die Stimme — vor Damaseus Thoren Mir zu Häupten jener Ruf erschollen! Schlimmer umt, als ba ich beine Annger Marterte, zur Steinigung verdammte, Hab' ich bich verfolgt - bie ichlichte Einfalt Deines Wortes, fafilich felbst für Kinder Und doch unergrändlich für den Weisen, Wie durch meines wüsten Geistes Träume Wurde fie getrübt! Das Unfrant, das ich Awischen beine Caat gestreut, fcon feb' ich Buchernd fpriegen - -

"Höre mich, Philippus, Höre, Titus, meinen lesten Billen!
Schließt die Schulen meiner salschen Weisheit, Und wenn je auf enern Mund sich eines Weiner Worte schleichen will, den Lippen Gönnt den Athem nicht, es auszusprechen! Aber nein! vergebens! Wenn in Flammen Alles auch, was meine Hand geschrieben, Loderte, mit ihm erstickt nicht würde Meine Lehre; schon von Land zu Lande Wird der gist'ge Same hingetragen Und wie Tanmelsolch in allen Seelen Schießt er auf, des Herzens reine Triebe In noch ungeborenen Geschlechtern

Schon im Keim ertödtend, und in Zwietracht Und im Haß erfüllt sich die Verheißung Von der Liebe neuem Gottesreiche. Schon — das ist mein Werf — die dumpsen Tempel.

Die fie ihrem buftern Glauben banen, Hör' ich von dem Streit der Razarener Widerhallen. Hader fiber feere Wahngebilde brückt das Schwert des Mordes Ju der Frevler Hand und läßt bes Mitleids Sanfte Regungen zu Eis erstarren. Hober fürst des Friedens, ber du ibracheft: "Lernt von mir, ich bin die Sanfimmist!" Diese Nenuen deine Schüter fich und fnien Demuth henchelnd vor dich hin, indeß fie Dich von Neuem frenz'gen. Ja burch Jahre, Durch Rahrhunderte mit Galle, bitt'rer Mis auf Golgatha, bid träufen werben Die Nationen. Noch in Sprachen, die erft Auf den Lippen fpater Menidienalter Leben werden, wird mein fallches Rengniß lleber bich, von Mund zu Munde gehend, Mich bei dir verflagen, wenn Gewaltthat, Gleifinerei und Wahnjinn bich gum Gögen Machen und in deinem Ramen frevelnd Früh die Scele um ihr ichonites Kleinod, Um die heil'ge Himmels - Mitgift Liebe Schon betrügen, bis des Bergens Stimme An des Kindes garter Bruft erstickt ist Und bein Ebenbild dich nur noch höhnend Mit verzerrten Bügen aus ihm anftarrt. Doch erft im Beginnen ift bas Unbeil; Mit ben Jahren, wenn die Cohnesionne Derer, die heut feben, gu Myriaden Angewachien, wird dem Staube gleich fich Weh zu Weh, zu Jammer Jammer hänfen Und ber Strom von Blut und Thränen ichwellen, Der gu beiner Chre fliefit. In beinem Ramen werden Kerfer, Martersammern Bom Geach; Gequälter widerhallen, Bird ber Menich ben Menichen inchten, pein'gen, Würgen; bis au fernen Weligestaben, Die ber Schoof des Meeres unfern Bliden Noch verbirgt, felbstichlägt bes Unheils Flamme, Die bethört zuerst mit meinem Sauch ich Angejacht, und Priefter mit dem Kreuze, Dich mit ihren Bfalmen lafternb, fturmen Bor entmenichten Roiten, um ber Guade Beichen über Schutt und Leichenhaufen, Gines gangen Welttheils Schabelftatte, Muisuvilansen — —

"Schauer der Zerstörung Schütteln mein Gebein; er fonnut; nah, näher Schleicht der Tod heran, vor deinen Richtfuhl Mich zu schleppen. Herr, Bergebung! Gnade! Rein, umsonst mein Fleben! Wohl dem Ariegstuecht.

Der den Speer in deine Seite bohrte, Dem Jichariot tannst du vergeben, Nimmer mir. Nicht zu dir aufzubliden Bag' ich. Auf dem Mund dir, der jür Alle Sich zum Segnen aufthut, schwebt für mich nur, Mich allein ein Fluch. Wohin entrinnen? Orfine, duntse Erde, mir das tiesste Schwärzeste der Gräber, daß tein Blick mich Mehr erreiche und zu Staub sich jedes Theilchen meines Wesens löse!"

21110

Der Apostel; Schweigen bedt die Stimme, Nur ein Zuden gibt in seinen Zügen Kunde noch von seines Herzens Stürmen. Witt geschlossnen Augen liegt er lange,

Und daß ihm die lette Stunde nahe Ahnen seine Pfleger. Da noch einmal Halb erhebt er sich; der Abendröthe Milber Schein spielt um sein bleiches Antlit. lleber ihn, um Trost ihm zuzusprechen, Ift das Weib gebeugt; ums Lager brangen Bang die Aleinen fich; mit milbem Strahle, Wie das Sonnenlicht durch Weiterwolfen, Dann allmälig flar und flarer leuchtet Seine Seele durch ber Augen Nachtflor, Und es ist, als breite nach dem Sturme Der Berzweiflung noch ein Stern ber Hoffnung Blaffen Schimmer auf fein flieh'ndes Leben. Sauft an feine Bruft die Kinder zieht er Mit der matten Rechten, läßt im langen Auß auf ihren Stirnen seine Lippen Ruhen und verhaucht ben letten Obem.

## Homer-Hebersebungen.\*)

Bon Werdinand Lotheiffen.

Bald sind es hundert Jahre, daß Boß mit seiner metrischen llebersetzung der Odyssee hervortrat, und damit der Nation ein Werk von hohem Werthe bot. Mit dem Erstarken der deutschen Literatur wurde in weiteren Kreisen der Wunsch rege, auch die Geisteswerke der sremden Völker kennen zu lernen, und so versuchte man sich mit besonderem Eiser an Uebertragungen aus allen möglichen Sprachen. Wieland unternahm es, Shakespeare dem deutschen Volk verständlich zu machen, und bald nach ihm wagte sich Eschenburg an dieselbe Aufgabe. Herder gab seine "Stimmen der Völker", und es begann damals in Deutschlaud die Kunst der Uebersetung. Freilich ist es eine eigne Sache um diese Kunst. Wer sich ihr weihen will, muß seine eigne Persönlichkeit so weit aufgeben können, daß ihm fremde Anschauung und Denkweise zu eigen werden. Er muß sich einem fremden Charakter anzuschmiegen wissen, aber Herr und Meister sein über seine Muttersprache. Wenn auch nicht gerade selbst ein großer Dichter, muß er doch von dem sonnigen Genius der Poesse einen besehnden Hanch in seinem Gemüth verspürt haben.

Boß war kein Dichter im höchsten Sinn des Wortes, keine jener begnadigten Naturen, die auf der Menichheit Höhe stehen, und seinem derbenüchternen Sinn ist es bei seiner Homersbersehung nicht immer gelungen, die Poesie des griechischen Sängers in ihrer Größe und einsachen Schönheit wiederzugeben. Allein er war ein frästiger Geist, der sich mit Vorliebe in das Alterthum versehte, und dem das Wesen, der Charatter jener einsachen Hervenwelt verständlicher war, als die Gebilde anderer Culturepochen. Darum gelang ihm mit seiner Homersbersehung, was ihm mit keiner seiner ipäteren Uebertragungen wieder glückte; er schuf ein Wert, das populär wurde. Wenn die Helben der hauptumlocken Achäer und das Volk des lanzenkundigen Königs in Deutichssand bekannter sind, als in irgend welchem andren Lande, so ist dies zum nicht geringen Theil das Verdienst umseres Loß. Zudem erward er sich mit seiner Arbeit ein großes sormales Verdienst um die deutsche Sprache, das ihm nie vergessen werden dari. Er besreicherte sie, gab ihr größere Beweglichkeit, und zeigte den Weg, den man einschlagen muß, wenn man die Dichtungen andere Völker und Zeiten dem Roste näher bringen will.

Der große Erfolg seiner Homerübersetzung verleitete ihn später, auch andre Dichter zu übertragen, und eine Aufgabe zu übernehmen, an welcher er icheitern mußte. Er verdeutschte Birgil, Horaz, Dvid, höfisch geseilte Dichter, deren seiner Geist dem biederen Boß ebeuso fremd und unerreichbar war, wie ihre Meisterschaft über die klassische Form. Weniger aber noch als mit den Lateinern, war er mit der buntbewegten Welt Shakespeare's vertraut, verstand er die Größe jenes Dichtergeistes, der die Geheimnisse der Menschenbrust wie kein andrer kannte, und den tragischen Ernst wie die ausgelassene

<sup>\*)</sup> Homer's Odhijee, überjest und erläutert von Wilhelm Jordan. Frankfurt a. M. 1875. — Homer's Odhijee, überjest von Heinrich Schwarzschild. Frankfurt a. M. 1875. (Als Manuscript gedruck.)

Heiterfeit mit gleicher Meisterschaft behandelte. Nichtsdestoweniger versuchte sich Loß, im Bund mit seinen Söhnen Heinrich und Abraham, an der Uebertragung Shakespeare's und scheute nicht, mit Schlegel, dessen Uebersehung schon erschienen war, in die Schranken zu treten.\*) Will man sehen, in welcher Weise Loß dem Geist des englischen Dichters gerecht zu werden suchte, so schlage man aufs Gerathewohl ein Stück auf, und vergleiche das Original mit den beiden Uebersehungen. So sagt Puck im "Sommernachtstraum" (III, 1) von den Handwerfern:

What hempen home-spuns have we swaggering here So near the cradio of the fairy queen?"

Schlegel übersett diese Berje in freier aber treffender Beise:

"Welch hansgebadnes Bolt macht hier fich breit, So und ber Biege unfrer Königin?"

Bog aber überbietet ihn, indem er dem leichten Elfengeist die geflügelten Worte in ben Mund legt:

"Welch haufnes Hausgespinust maspumpelt hier Co nah der Blumwieg' unser Königin?"

Im Berlauf der Scene wendet sich Thisbe-Flant zu Phramus-Zettel in ihrem tomischen Bathos:

"Du muntrer Juvenil, der Männer Zier und Preis, Treu wie das irensie Roß, das nie ermüdet auch."

So Schlegel, ber fich gerade beim "Sommernachtstraum" vielfach auf Wieland's Arbeit stützen konnte. Log fagt bafür:

"Bieldraller Springinsseld, mein Schatz, mein Herzenssud, Treu wie das treuste Lierd, bas nie sich abmaracht,"

und war gewiß stolz auf feine wortgetrene Uebertragung, benn es heißt allerdings auch

bei Shatespeare "most lovely Jew?"

Ober sehen wir "Nomeo und Julia". Dort sagt im zweiten Alt (Scene 4) Merkutio von Tybald: "Er bringt euch einen seidnen Anopf unschlbar ums Leben. Gin Raufer! Ein Maufer! Ein Mitter vom ersten Nang, der euch alle Gründe eines Ehrenstreites an ben Fingern herzuzählen weiß." (Schlegel.) Loß begnügt sich nicht mit Prosa, er läßt Merkutiv in Versen reden:

"—— Gin Erzabgurgler Bom seidnen Knopf, ein Ranserheld, ein Rauscrheld, Ein Kavalier vom allercriten Rang, Des Chrenpuntis Anspuntier."

Wenn dann (III, 1.) Merkutio schwer verwundet wird, und er in der Schlegel'schen Ueberschung ausruft: "Was von einem Hunde, einer Maus, einer Nate, einer Kate zu Tode gelratt zu werden!" so heißt es bei Boß im stolzen Jambenmaß:

\_\_\_\_ — Bas, ein hund, Ein Ras — Maus Kater fragt den Mann gu Tobi"

Derlei Beispiele von Geschmacklosigfeit können fast auf jeder Seite gesunden werden, und sepen bei dem Mann, der eine so beachtenswerthe Homerübersehung geboten hat, boppelt in Erstaunen.

Freilich findet man auch in seinem Homer vielsache Jerthümer, Plumpheiten und schwerfallige Ausdrücke; allein sie vermögen nicht den Gesammteindruck empfindlich zu stören. Ja manche seiner Berse sind trot offenbarer Fehler allgemein augenommen worden. Wer kennt nicht den "helmumflatterten Heftor"? Andre Ausdrücke, wie "der muthige Nenner Achillens" und "der Herrscher im Donnergewölt Zeus" sind wenn nicht geradezu salsch, doch unschön, und wirken sast komisch. Nichts desto weniger sind sie

<sup>\*)</sup> Wicland's Uebericung ericien 1762; Cichenburg 1775; Schlegel 1797 in 9 Banden; Bofi 1818—1824; Schlegel-Tied 1825—1838.

populär geworden. Das macht, in seinen oft harten Versen liegt die Arast ber frischen Begeisterung, die nicht lange grübelt, sondern poetisch mitfühlt und darum auch auf das Volk lebendig einwirkt. Darum konnte kein andrer Uebersetzer des Homer gegen Vohauskommen, mochte man letzterem auch noch so viele Frethümer im Einzelnen nachweisen. Seine Nachfolger hielten sich im Großen und Ganzen an ihn, suchten im Einzelnen philologisch genau zu verbessern, aber es glang ihnen meistens nur, ihre Arbeit zu verswässern.

Erst neuerdings hat sich ein Ueberseyer gesunden, der selbständig an Homer herantritt, und der, selbst ein Dichter, mit neuen Ideen über Homer und die Aufgabe einer Nebersehung, die alten Heldenlieder dichterisch nachzubilden sich bestrebte. Wilhelm Jordan bietet und als Frucht jahrelanger Studien und Berinche eine Uebertragung der Odnsse, die in den "Neuen Monatshesten" (Band III Heft 1: bereits besprochen ist und über die hier nur Einzelnes nachgetragen werden soll. Wenn wir übrigens auch nicht mit allen Ansichten Jordan's einverstanden sind, wenn wir anch nicht überall seine Ueberssehung billigen können, so glauben wir doch, seine "Odnsse" als einen entschiedenen

Fortichritt gegenüber ben früheren Versuchen bezeichnen zu können.

Fast gleichzeitig mit biefer Arbeit fam uns eine zweite Uebersebung ber Confice, im modernen Gewand achtzeiliger gereimter Stanzen von Heinrich Schwarzichild gu. Dieje Form erichwerte natürlich eine genaue Wiedergabe des Criginals bedeutend. Allein Schwarzschild glaubt, die Homerijchen Even fonnten erst wirklich bei uns populär werden, wenn sie den Herameter, der stets etwas fremdartiges für und behalte, abgestreift hätten. Gegen diese Ansicht lägt fich freilich einwenden, daß demjenigen, der fich nicht in ben Berameter finden fann, auch die gange homerijde Welt fremdartig ericheinen wird, jelbst wenn sie in Ottave Rime gefleidet auftreten follte. Die Ferm ift eben boch zu eng mit dem Wejen bes Bedichts verknüpft, als baß biejes nicht durch bas Umgießen in eine andre Form, fei fie noch fo ichon, geschädigt wurde. Wir mochten Goethe's "Faust" nicht in frangoniche Alexandriner, "hermann und Dorothen" nicht in Stangenform gebracht seben. So wird denn auch die Odyffee zu einer andern Dichtung, sobald fie bes Herameters beraubt wird. Die unruhige, nervoje Strophe der Ottave Rime pagt trefflich für romantische, leidenschaftlich aufgeregte Poeffe, nicht aber für den klaren, episch ruhigen Beift bes antiten Selbengebichts. Wenn es alfo Edmarzichild gelungen fein follte, die Odpfice für Areise welche dem Alterthum fremd gegenüberstehen, verständlicher und zugänglicher zu gestalten, so wird der Kenner Homer's durch den Widerspruch zwischen Inhalt und Form vielleicht um jo empfindlicher berührt werden. Die Echwarzichild'iche Arbeit ift zudem noch nicht in allen Theilen durchgegebeitet, doch läßt fich jagen, daß der leberjeger bei der leberwindung der Schwierigfeiten eine gewiffe Gewandtheit im Ausdruck, eine achtbare Herrschaft über die Sprache bewiesen hat, und daß feine Strophen fich meistens fehr getreu ber Sprache und bem 3beengang des Originals anzupassen weiß.

Gerade durch ihre Verschiedenheit reizen die beiden Uebersetzungen zur Vergleichung mit einander, und außerdem vergleicht man sie gern einmal mit ihrem Vorgänger. Sei es uns erlaubt, hier ein Beispiel zu geben. Boß beginnt seine Odnstee folgendermaßen:

"Melde den Mann mir, Anje, den vielgewandten, der vielsach Umgeirrt, als Troja, die heilige Stadt, er zerstöret; Vieler Menschen Städte geseh'n und Sitte gelernt hat, Anch im Meer so viel herztränkende Leiden erduldet, Strebend jür seine Seele zugleich und der Freunde Zurücktunst. Nicht die Freunde jedoch errettet er, eifrig bemüht zwar, Denn sie bereiteten selbst durch Wissethat ihr Verderben."

Dieselbe Stelle lantet bei Schwarzschild:

"Sing, Muse, mir ben Wann, den vielgewandten, Der, als die heil'ge Troja er zerstört In vielen Städten irrt' und fremden Landen, Der Sitten manche sah, doch nuerhört Biel Leid erlebt zur See mit den Gesährten, Zur Heimat sührend sie, zur langentbehrten. Doch nicht gelang's ihm! ach, von ben Getreuen Sollt' Reiner mehr ber Heimat fich erfreuen."

In beiben llebersetungen findet man auf den ersten Blick verschiedene kleine Harten, z. B. das Loß'sche "Strebend für seine Seele zugleich" — eine Stelle, die Schwarzschild gar nicht übersett hat. Dieser lettere läßt Odysseus dafür "in vielen Städten" irren, was nur auf den Mangel eines Bädecker schließen läßt, während doch Homer sagt, daß der Held viele Städte sah, d. h. von einer Stadt zur andern verschlagen ward. Auch ist der Schluß bei Schwarzschild nicht genau wiedergegeben, denn es sehlt das wichtige Wort, daß die Gefährten des Odysseus durch eigne Schuld verdarben. Fordan übersetzt nun in seiner Weise, wie folgt:

"Lehre mich, Muse, das Lied vom bewanderten Mann, der am längsten Frescher, als er zerstört die heilige Beste der Troer, Kennen so lernte die Städt' und die Sitten vieler der Menschen, Doch auch Schmerzliches viel zur See durchlitt im Gemüthe, Trachtend, das Leben sich selbst, den Freunden zu sichern die Heimsehr. Aber umsonst war er eistig bemührt, die Genossen zu retten, Denn es verloren die Thoren durch eignen Frevet ihr Leben."

Auch hier ließe sich etwa bemerken, daß ein "bewanderter" Mann nicht einen Mann bezeichnet, der viele Reisen gemacht hat. "Bewandert" heißt so viel als "bekannt in etwas," und verlangt immer einen Zusah mit Angabe des Gegenstands in dem man bewandert ist. Abgesehen davon aber, bietet die Jordan'sche Uebersehung keinerlei Härten; sie liest sich, als sei sie Originalarbeit und schließt sich doch dem griechischen Text aufs Genauste an.

Die Frage möchte mußig erscheinen, wer von den beiden neuen Uebersetern Bog am nächsten steht. Wer sollte das anders sein, als der, welcher wie Boß im Bersmaß des Originals gedichtet hat? Und doch ist dem nicht so. Schwarzschild nähert sich, trop ber modernen Form seines Gedichts, in feinen Ausbrucken und Wendungen der Log'ichen Donffee mehr als Jordan. Er hat in der eben angeführten Stelle den "vielgewandten Mann" bewahrt, er spricht an andrer Stelle von der "rosenfingrigen Gos", von dem "Herricher in der Donnerwolfe, Zeus", jo wie auch Pallas Athene bei ihm die "blanängige" ift. Es sind bas Formeln, die, gewissermaßen durch die Tradition geheiligt, zum Gemeingut geworden find, und die Schwarzschild deßhalb ohne Bedenken gebrauchen durfte, wenn er sie für passend sand. Aber gerade gegen sie eifert Jordan ausdrücklich. Eos ift bei ihm "die Rojenstreuende Frühe", Bens heißt ihm "der Beherrscher des wolligen himmels", und für Pallas Athene icheut er ben Ausbruck "eulenäugig" nicht. "Wem das Beiwort störend und übel klingt," jagt er in einer Anmerkung mit einem Unflug von Bayrenther Laune, "ber foll fichs zum Bewußtsein bringen, daß fein ichlechter Geschmad baran schulb ist. Denn bas Nachtauge ber Eule ist nicht nur bas optisch vollendetste, das die Natur erzogen hat, sondern auch das schönste."

In diesem Ton hohen Selbstgefühls sind die Anmerkungen wie die Einleitung geschrieben, und wenn wir denselben manchmal gern etwas gemildert sehen möchten, so kann ung das nicht hindern, den feinen Ausführungen des Ueberschers in Liefem zuzustimmen. Sehr richtig erklärt Fordan den aristofratisch monarchischen Charakter der homerischen Epen durch die Stellung, welche die meiften Sanger am Sof der Könige gerade zu der Beit inne hatten, als die Wedichte entstanden. Er weift auf die strenge Etiquette bin, die in der Odussee wie in der Flias beobachtet wird. In der Anrede, wie in der Erzählung, erhält Jedermann die ihm gebührende Bezeichnung, das von der Etiquette vorgeichriebene Beiwort, welches alsbald feinen Rang und die Stellung die er bei feinem Bolte einnimmt, erkennen läßt. Da ist "ber göttliche", "bie gesegnete Starke", "die heilige Kraft" und so weiter. Fordan hat den Muth, dies zopfig zu finden, und erinnert an das deutsche "Wohlgeboren", an die "Durchlaucht" und die "Majestät". Er tadelt ferner den allzuhäufigen Gebrauch nichtsfagender, oder vielmehr abgenutzter Eigenschaftswörter, deren sich der Mhapsode nur als Berssüllsel bedient habe. So 3. B. werden die Achäer selbst da starkmuthig genanut, wo von ihrer feigen Flucht die Rede ist, oder es wird der Enklop ber "großherzige Menichenfresser" titulirt. In andern Fällen mißt Jordan freilich ben Uebersetzen die Schuld bei. So lesen wir bei Boß (I, 20), daß Jupiter des "untadels haften" Aegysthos gedenkt, und dabei sich über dessen Unthat, sein Berhöltniß zu Klutomsnestra und den Mord Agamemnons, migbilligend außert. Jordan übersetz an jener Stelle: "Denn er gedacht in seinem Gemüth des schönen Aeghsthos"

und begründet seine Nebertragung in besonderer Anmerkung.

Ueber die Ansgabe, die sich Jordan gestellt, und über die Methode, nach welcher er vieselbe zu lösen versucht hat, findet sich in seiner Einleitung manch wichtiges Wort. Die kindliche Breite einzelner homerijchen Formeln, die dem Original wohl anstehen, ericheinen in ber Nachbildung oft unbeholfen. Die deutsche Sprache aber beghalb alterthumelud zurückzuschrauben, hieße ihr die Anmuth benehmen, deren eine Ueberjetung Homer's vor allem bedarf. Jordan erlandt fich also lieber hier und da eine kleine formelle Abweichung, um die Dichtung selbst nur um so pietätvoller wiederzugeben. Er bewahrt den Herameter, den Eufel bes griechischen Bersmaßes, besien Schwierigkeiten er nicht übersieht, der aber dem Originalvers noch immer am nächsten stehe. Denn in Wahrheit sei unser Hexameter ein gang andrer Vers, als der homerische. "Wir dürsen überzeugt iein, daß ein auferstandner alter Mavjode, wenn er unsere Gnunasiasten ein Stud Homer vorschriftsmäßig nach dem Abhthmus recitiren hörte, fich vor Lachen den Banch halten würde. Bas die griechischen Borte im Herameter auszuführen haben, ist in der That ein Tang in Gliederschwenkungen, gerabe so entgegengesett ber ihrem Organismus natürlichen Nebegangart, wie Magurfasprünge unserem gewöhnlichen Gehichritt, die Musik aber, welche diese Gewaltthat der Bersregel gegen das Betonungsrecht mit einem auch heute noch gultigen Herkommen rechtfertigte, ist verklungen, und wir können uns von ihr kaum eine Vorstellung madjen."

Sind diese Ansichten gang richtig, so enthalten sie eine Rechtsertigung — Schwarzschild's. Denn wenn der deutsche Hexameter ein modernes Versmaß ist, so hat er nicht mehr Recht, bei einer Homer-llebersetung gebraucht zu werden, als irgend ein andres metrisches System. Das aber möchten wir gerade bezweiseln. Hat auch der deutsche Hexameter jeuen Widerstreit des Wortaccents mit dem Nhythmus des Verses nicht auszuweisen, so trägt er doch immer genugsam autiken Charakter, um wenigstens einigermaßen

Erfat zu bieten, und Jordan's Uebersetung beweift bies gerade am besten.

Sei es une zum Schluß gestattet, noch eine Probe aus beiden Nebersehungen zu geben. Wir mahlen dazu die turze, aber in ihrer beutichen Ginfachheit unendlich garte

und rührende Stelle von dem Abichied Maufikaa's. (VIII, 167 f. f.)

Schwarzichild, — der nebenbei gejagt, nach einer langen jegensreichen Thätigkeit als Arzt den Abend seines Lebens durch die Beschäftigung mit seinem Lieblingsdichter verschönt, und der damit beweist, daß er noch jugendlichen Geistes ist, wennschon er siebzig Jahre zählt — Schwarzichild übersetzt die angegebene Stelle solgendermaßen:

"Dort an des hohen Saales Pfeiler lehnend, Wit holdem Antlit, himmlisch strahlend, stand Nausstaa, die truntnen Blide sehnend lind stannend auf Odysseus hingewandt, lind sprach den Helden an mit stückt'gem Worte: Heil dir, o Gast! Am sernen Heimatsorte Gedent' mein, dich erinnernd ohne Wanten, Daß du nur mit dein Leben hast zu danken."

Bei Aordan lautet dieselbe Stelle:

"Neben dem Pjosten der Thür zum ichön gezimmerten Saale Stand da die Tochter Altind, umstossen von göttlicher Schönheit, Ließ mit bewunderudem Blick ihr Auge ruh'n auf Odysseus, Redete drauf ihn an und iprach die gestügelten Borte: Sci mir gegrüßt, o Gast, und gedent im Lande der Heimat Mein anch: danks du doch mir zuerst deines Lebens Erhaltung. Jur entgegnet hierauf der auschlagreiche Odysseus: Bradtung. Vanste das Jeus, der Gere Gemahl, der mächtige Donnrer, Daß ich nach Hause gelang' und den Tag erlebe der Heimtehr! Taglich würd' ich auch dort in Berehrung, gleich einer Göttin, Deiner gedenken; benn du bewahrtest mein Leben, o Mädchen!"

### Wie ich Leuilleton Audirte.

Bon Sans Bachenhufen.

I.

Sie wünschen eine Plauderei, verehrter Freund, Sie schreiben mir: am zehnten Oftober Schluß der Redaction! Ulso von was plaudern wir nur schnell? Ich will Ihnen erzählen, wie ich nach Paris ging, um Feuilleton zu studiren.

Es ist das eins der Studien, die in Deutschland ebenso schlecht bezahlt werden wie alle andern. Man kann davon keine Steuern bezahlen, keine Kinder ernähren; man kann sich dadurch sogar zeitweise einen bedenklichen Kuf zuziehen, wenn man sich mit Dingen beschäftigen muß, die nicht überall vor der deutschen Moral bestehen können, und setzt man das ganze Bischen Phosphor daran, das man im Gehirn hat, alle die andern Gelehrten daheim werden was man leistet nur als eitel Quincaillerie betrachten, wie das sogar der Meister aller Feuilletonisten, Jules Janin, an der Seine ersahren mußte, der auf seine alten Tage die Erde verließ und nur noch mit den Göttern des Olhmp verkehrte.

Es sind wohl an die zwanzig Jahre und darüber her, als ich krank und müde aus dem Krimkrieg zum ersten Mal nach Paris kam. Napoleon III. leitete damals mit der einen Hand die Belagerung von Sebastopol, mit der andern die erste Weltausstellung; die dritte Hand hätt' ich bald gesagt, reichte er der graziösen Eugenie, die eigentlich ganz allein das zweite Kaiserreichschuf und es später als ihre Schöpfung auch ganz allein zerstörte.

Paris war damals im Begriff, ein neues zu werden. Napoleon riß der Stadt das alte unruhige Herz aus dem Leibe; das finstere alte Unten-Gesindel, das die Revolutionen machte, stoh aus den zusammengebrochenen Bollsquartieren; die Grisetten
entstohen dem Lateiner-Biertel; sie lernten in vornehmen Equipagen sahren und setzten
sogar ein aristokratisches de vor ihre obseuren Namen. Die neue Aristokratie, welche
der Kaiser aus seinen sahrenden Abenteurern recrutirt, roulirte anstatt der alten "Bronce"
im Bois und die Weltausstellung florirte. Als die Adlerseder den Friedensvertrag unterzeichnet und der große Festball im Stadthause vorüber, war das neue Kaiserreich
inaugurirt, die Ohnastie war gesichert und Eugenie konnte die Crinoline erfinden.

Es war damals eine recht poetische Zeit in dem verjüngten Paris, vielleicht nur, weil ich selbst noch jung war. Ich las damals fünfzig Zeitungen täglich und wartete die ganze Woche hindurch auf Janin's Montags-Artifel; ich staunte alle Pariser Feuilles tonisten an, schwärmte für meine Lieblinge, kaufte alle ihre Bücher und machte nuplose Versuche, mit unsrer reichen deutschen Sprache dieselben Entrechats zu machen, die ich

in den Pariser Fenilletons mit dem armen französischen Idiom anstellen sah; aber es mißlang. Philarete Chasles, der sich stolz einen Germanisten nannte, weil er sich an die deutsche Grammatik gewagt, sah mich eines Tages bei meiner Arbeit. Er meinte, es sei Unsinn, in deutscher Sprache eine richtige "Chronique" zu schreiben; er erzählte mir, wie Janin und seine minder berühmten Collegen die ganze Woche an dem einen "lundi" arbeiteten, um den brillankesten Csprit da hinein zu posamentiren, und ich legte enkunthigt die Feder hin. Gine ganze Woche an einem Fenilleton-Artikel! Ich hätte sechs Tage in der Woche betteln gehen müssen, um so viel Zeit daran zu wenden!

"Lernen Sie französisch! Schreiben Sie in uns rer Sprache, sie zahlt Ihnen das fünfzigfache!" rieth Chasles, der mir die Ehre angethan, aus meinen orientalischen Schilderungen einiges übersehen zu lassen. Ich versuchte das in der That, aber der Bersuch mißlang kläglich. Chasles meinte, mir stede der Teutsche viel zu sehr in den Anochen. Er hatte wohl recht, und seitdem hab' ich nie wieder den Versuch gemacht, für die französische Presse zu schreiben.

Ich studirte getrost weiter; ich verschlang alle Pariser Feuilletons, ich schwärmte für die Rachel, für alle Pariser Beister. Ich suchte in meine eignen Leiftungen die specialen Biquanterien hinein zu legen, die den Parifern versagt waren, weil die goldne Ruthe stets über ihnen schwebte. Man erzählte mir die "Cancans" vom Hofe, weil man mich für ein geeignetes Sprachrohr hielt; die polnische und ungarische Emigration versorgte mich reichlich mit Scandalvien aus den Tuilerien, die man in Frankreich nicht bruden burfte und nie war eine Epoche gesegneter an folden als bie bamalige. Die Folge davon war, daß später mehrmals ein Sergeant de Lille mit großem Dreimafter bei mir erichien mit dem Avis, ich möge Baris gefälligst binnen drei Tagen verlassen. was mich indeß nicht hinderte, immer wieder nach Paris zu gehen. Man confiscirte meine deutschen Bucher über Paris; man unterschlug Briefe, die ich von Deutschland erhielt. Man ging endlich so weit, mir durch eine Verfonlichkeit bes Prefibureau ben Borichlag maden zu laffen, ich moge eine Stellung in Diejem annehmen, ein Gehalt von zehntausend France sei boch so übel nicht. Ich wies die Ehre, Mouchard zu werden zurud und brouillirte mich dadurch unversöhnlich mit dem Prefibureau. Das Jutereffanteste für mich war bei dieser Gelegenheit die intime Mittheilung jenes Mannes, welch glänzende Jahresgehälter das frangosische Ministerium an diesen und jenen deutschen Schriftsteller zahle, und barunter waren Namen, vor denen ich bis dahin den Sut gezogen hatte. Ich will's ihnen nicht anthun, sie hier zu nennen, ba auch durch die Paviere ber Tuilerien diese Namen nicht bekannt geworden.

Die Honorare, die damals einem deutschen Feuilletonisten gezahlt wurden, sie waren färglich genug; aber in jenem Alter speiste man noch mit rührender Justiedenheit in den Restaurants à prix sixe des Palais Noyol. Für anderthalb Francs ward Einem in demselben eine Jussion gereicht, über die sich der Magen schon eine Stunde darauf beklagte. Aber man war glücklich. Man wohnte in einem Zimmerchen, das nicht viel größer als eine Portechaise, aber es hatte wenigstens seine Pendule! Man fror am Kamin und ging Abends in die geheizten Passagen um auszuthauen, aber auch das hatte seine Poesie! Man ging in den Bolkstheatern auf die höchsten Galerien und sah sich von Abends acht Uhr dis nach Mitternacht den "Courrier de Lyon", das grauenhasteste Schauderstück, und "la graçe de Dieu", wohl zehn Afte zusammen, an; man sies in die Closeries des Lilas und meinte die Grisette zu bewundern, wenn man die siedersichen

Wasch- und Bügelmädden im Cancan toben sah, während die wirkliche Grisette schon in seidenen Kleidern über die Boulevards roulirte, und rief, nach Hause kehrend, mit dem Bewußtsein, echtes Pariser Bolksleben studirt zu haben, der Corcierge sein "Cordon, s'il rous plaitt" zu.

Beine lebte damals noch. Morit hartmann lebte ober frankte vielmehr in ber Rue Taitbout. Niemann fam damals von Sannover, um bei Dupres gu ftubiren; wir wohnten in einer maison garni, in welchem er unter ben jungen Damen bes Saufes burd seine Hühnengestalt Schrecken erregte und wohin ich mich geflüchtet, ber Warnung ber heiligen Schrift folgend: "Mein Sohn, hute bich vor ber Sangerin, damit fie bich nicht fahe mit ihren Reizen." Auch Julius Robenberg war damals nach Paris gekommen, um derfelben literarischen Studien willen. Aber er hatte noch den eigentlichen Nerv nicht für das Barifer Culturstudium; er war von Natur zu fehr Lyrifer. Ich erinnere mich noch, wie ihm Abends auf unfren winterlichen Spaziergängen im Hintergrunde einer Passage die Devise "ne pleure pas!" mit großen schwarzen Buchstaben auf weißem Papier in die Augen fiel. Das rührte ihn, Der Lyriker erwachte in ihm. Als wir an Ort und Stelle kamen, war's die Affiche eines Speculanten, der Porzellankitt verkaufte. Wenn ich mit Feodor Wehl zusammentresse, fragt er mich wohl gern: erinnern Sie sich noch, wie ich Sie ästhetisch machen wollte? Er liebte nämlich die ästhetischen Thec's, für die ich niemals Empjänglichfeit hatte. So gemahnt's mich immer, Nodenberg zu fragen: erinnerst du dich noch, wie ich dich zum Lebemann machen wollte? Das Parifer Pflaster hat ihm niemals zugejagt; er wandte sich deßhalb nach England, das seinem Naturell, seinem Streben mehr entsprach. Ich kehrte seitdem alljährlich nach Paris zurud. Die Stadt ward mir eine zweite Beimat, nicht um des frangofifchen Wesens willen, nur weil es in der That ein Centrum der Welt, weil es, was man auch fagen mag, die Arbeitsfeele biefer Welt; denn mag Paris das Eldorado alles Leichtfinns, aller Berschwendung sein, es gibt keinen Fleck auf der Erde, an welchem mehr geschaffen wird, an welchem Einer bes Andern Fleiß so zu würdigen versteht wie gerade dort.

Ich habe wohl schon seit meinem ersten Besuch in Paris im schwarzen Duch der dortigen Behörden gestanden und nichts gethan, um darin gelöscht zu werden; während die Verleger meiner Vücher über Paris dieselben ohne mein Wissen zum Theil mit albernen illustrirten Umschlägen versahen, die das Publikum zur Kauflust reizen sollten, nahmen die Censurbehörden in Paris sie für das, was sie sein sollten, für Satire auf das zweite Kaiserreich und condemnirten sie ohne Ausnahme, ja einer der Sous-Chefs im Ministerium des Innern zeigte mir einmal, als man der librairie nouvelle ganze Ballen meiner Vücher weggenommen und ich beschwerdeführend im Bureau erschien, ein Exemplar dieser Bücher, das Seite für Seite mit dem Nothstift übermalt war. Der Mann selbst konnt's nicht lesen, denn er verstand kein Deutsch, einer der deutschen Mouchards im Ministerium aber hatte in seinem Diensteiser selbst in den unbefangensten Aleberungen eine Beleidigung Frankreichs gewittert, und — kolossale Fronie! — als ich gleich nach Niederwerfung der Commune wieder in Paris erschien, war's gerade einer die ser Preß-Mouchards, der die Stirn hatte, bei mir zu erscheinen und mich um eine Unterstühung anzubetteln, da der Krieg ihn um seine so dankbare Stellung gebracht!

Wie weit es diese Mieths-Seelen mit ihrer Schnüffelei trieben, erfuhr ich um dieselbe Zeit 1867. Ich schrieb der Weltausstellung halber ein Wochenjeuilleton für verschiedene

bentsche Zeitungen mit autographischer Dinte und ließ die wenigen Abzüge in einer Steindruckerei aufertigen. Das ging eine Zeit lang, bis mir der Lithograph eines Tages den Abdruck mit großen klaffenden Lücken brachte. Er sei denuncirt und gezwungen worden, sagte er, das Manuscript zur Censur vorzulegen, die es ihm in dieser Versassung zurück und eine Verwarnung obenein gegeben. Mir blieb nichts übrig, als den Abdruck in meiner eigenen Wohnung machen zu lassen, was dann so ungeschickt geschah, daß kein Mensch ihn lesen konnte, ich selber nicht

Die Censur also mußt' ich immer fühlen, meine Person aber hatte man zehn Jahre hindurch mit jenen höslichen, aber entschiedenen Ausweisungs-Besehlen in Ruhe gelassen. Später erst ersuhr ich, wem ich den ersten dieser Ausweisungsbesehle zu danken, die, ich muß es gestehen, in ihrer Form viel Liebenswürdiges hatten, denn selbst der Sergeant de Lille, der mir jenen überbrachte, war höslich genug, in meiner Wohnung ein kleines Frühstück anzunehmen, das er vielleicht wie ein Abschiedsmahl betrachtere. Es war die Kaiserin selbst, und die Ursache war die Geschwähigkeit ihrer schwester, der Herzogin von Alba. Wie das zuging, erzähle ich im Nächsten.

## Bur polnischen Literaturgeschichte.

Bon Wilhelm Goldbaum.

Ob es sich verlohne, aus modernden Aschenhaufen geborstene Säulen und zerbröckelte Cavitäle auszuwühlen, fragte man mich jüngst, als ich den Bunsch äußerte, es möchte eine berusene Feder sich finden, um dem beutschen Volke eine ausführliche Geschichte des polnischen Geistes- und Literatursebens zu schreiben.

Dieser Einwurf, fürchte ich, könnte auch wider den anspruchslosen efsanistischen Bersuch, welchen ich durch die freundliche Bermittlung der "Reuen Monatshefte" auf den nachstehenden Seiten zur Veröffentlichung bringe, erhoben werden, und beshalb eile

ich, ihn schon an ber Schwelle nach meinem Bermögen zu entfraften.

Die Ungunst der Zeit ist gegenüber dem Bestreben, in Deutschland die Kenntniß des polnischen Schriftthums zu vermitteln, noch niemals größer gewesen als in diesen Tagen. Gewaltige politische Ereignisse haben uns selbst die Erfüllung jahrhundertelanger Träume herbeigeführt und uns zu werkthätiger Arbeit an unserem eigenen Geschicke, dem ehedem viel vernachlässigten und noch mehr verunglimpsten, ausgescheucht. In solchen Evochen streift auch die Seele des selbstlosesten Bolkes verzeihlicher Egvismus; das sluthende Leben gestattet seine behagliche Umschau nach rechts und links, sondern drängt unaushaltsam nach vorwärts; am wenigsten aber duldet der rasche Strom, auf dem wir treiben, daß wir betrachtend vor Todtem oder Sterbendem stillehalten und uns besinnen, ob es ziemlich sei, von dem "de mortuis vil visi bene" einen mehr oder minder statthaften Gebrauch zu machen. Der Lebende hat Necht, sagt unser großer Dichter, und der polnische Geist gehört mitsammt den Bolksresten, welche er beseelt, wenn nicht zu den Todten, so doch sicher zu den Sterbenden.

Unsere Sympathien haben überdies die Polen weder jemals gesucht, noch erworben; sie betrachteten, um mit Heine zu reden, unser Deutschland als einen großen Sumps, welcher sie von Frankreich trenne. Auch galten die ftürmischen Mitleidsgesänge, welche unsere politische Lyrik dereinst ihrem nationalen Jammer widmete, nicht sowohl ihnen, als der vermeintlich in ihnen geknebelten Freiheit und dem über die Maßen verhaßten Moskowiterthume, wie kurz zuvor auch der poetische Philhellenismus nicht so sehr der Theilnahme an den entarteten Enkeln Homer's, als vielmehr der Entrüstung über den

türkischen Despotismus entsprungen war.

Heute vergrößert noch ein anderer Umstand die Schwierigkeit, der deutschen Wißbegier das polnische Geistesleben nahezurücken. Die Polen sind, schlecht und recht ansgeschen, unsere Feinde und verstärken den Heerbann unserer Gegner. Micht erst seit gestern oder vorgestern. Der "Niemiec" — unser Nennwort in der Sprache der Piasten — ist von dem ersten Augenblicke an, welcher ihn mit den Polen in geographische oder politische Berührung brachte, für diese ein Gegenstand bald des hochmüthigen Spottes und bald der leidenschaftlichsten Berlästerung gewesen, und diese Abneigung ward gar zu einer Art Joiospnkrasse, seitdem das polnische Nationalgesühl sich mit den Interessen der Kirche identissierte, mit den nämlichen, in deren Bekämpfung das deutsche Bolk spät zwar, aber desto energischer den Inhalt seiner civilisatorischen Sendung erkannte. Ich

weiß nicht, ob man derlei nationale Neigungen oder Abneigungen mit Silfe der Statistik ins Klare und Greifbare zu sehen vermöchte, aber ohne Zweisel würde man ein beredtsames Bild von dem seindseligen Verhalten der Polen zu den Teutschen gewinnen, wenn man die Zahl der wechselseitigen Heirathen constatirte. Da würde sich unwidersprechlich zeigen, wie sehr die Polen jede innigere Berührung mit den Teutschen schenen und versmeiden, während sie, wenigstens in diesem Bereiche, nicht einmal vor dem Contacte mit den verhasten Aussen, geschweige denn mit den Nomanen oder Ungarn zurückweichen.

Nichtsbestoweniger üben wir Unrecht und wohl auch eine Unklugheit, indem wir achtlos und unbefümmert an der polnischen Literatur vorübergehen. Aus hundert Brunden. Fürs Erite, weil fein anderer flavifcher Stamm jemale gu io hober geiftiger Bluthe gediehen ift, wie fie durch die Namen Midiewicz, Stowacki, Goszczynski bezeichnet wird; fürs Zweite, weil die deutsche Wisbegier fich niemals durch politische Urfachen abhalten ließ, fich von dem einen Beltende bis zum andren im ielbstlofen Forschen nach bem Erfahrenswerthen umberzutummeln und zu dem Ruhme der Universalität auch dens jenigen der Objectivität und sachlichen Unbejangenheit zu erwerben; füre Dritte, weil wir unfere Gegner nicht gewiffer in ihren Borgugen und Schwächen zu erkennen vermögen, als wenn wir in die Werkstätten ihres geistigen Lebens eindringen und sie bort beobachten, wo der Robftoff ihnen theils von den Jesuiten und der Girche, theils durch frangofische Kanale, am wenigsten aber ans bem Jungbrunnen nationalen und autochthonen Wesens auströmt. Andere Gründe übergehe ich, weil mir die angegebenen auszureichen scheinen, um meinen eigenen Bersuch einer polnischen Literaturftubie sowie ben Bunfch nach einer deutsch geschriebenen und gedachten Weschichte bes polnischen Schrifthums gu rechtsertigen.

Man unterschäße diese Argumente nicht. Ich für meinen Theil weiß wohl, daß kein Deutscher auf Adam Mickiewicz hochmüthig oder feindselig hinabichaut, weil er ein Pole war, schon aus dem Grunde nicht, weil unser Goethe auf der Stirne des ernsten Litthauers die Muse thronen sah und mit dem Geschenke einer goldenen Feder das Talent des sremdsprachigen Gastes ehrte. Hätte der Olympier von Weimar den seurigen Slowacki oder Bohdan Zaleski, das wilde Dichtersüllen der utrainischen Steppe, von Aug zu Auge gesiehen, so zweiste ich nicht, daß er auch sie neben seinem erhabenen Throniessel geduldet

und als echtbürtige Söhne bes Apoll anerkannt hätte.

Aber eben nicht das afthetische Moment allein, jondern auch das culturhiftorische und politische, das lettere fogar in bervorragendem Mage, kommen für mich in Betracht. Ober wirft es nicht wie ein Blitstrahl, der plöplich ein undurchdringliches Dunkel aushellt, wenn wir wahrnehmen, wie fast alle großen Poeten polnischer Zunge allmälig aus den nationalen Träumen ihrer Jugend in die Nebe des vogelstellenden Ultramontanismus oder in die nebelhaften Urme muftischer Schwärmerei binübergleiten? Ift es nicht, als ständen wir hier vor dem völkerpsychologischen Räthsel, welches uns das Verständniß des gesammten polnischen Bolkscharakters jo sehr erichwert, gleichsam in mitrotosmijder, individuell begrenzter Sphare? Mir ift es nicht erinnerlich, irgendwo einem Zweifel darüber begegnet zu fein, daß Abam Micfiewicz ein edler und verebrungswerther Menich gewesen. Ingleichen hat fich bie Verleumbung niemals an Julius Slowadi ober Siegmund Arafinsti herangewagt. Dennoch erleibet bas achtungevolle Urtheil über sie und manche andere talentvolle Dichter polnischer Zunge einen herben Abstrich von dem Bunkte au, wo der trübselige religiose Quietismus sie wie ein Berhängniß ergreift und, ohne Widerstand zu finden, ihre große Begabung für immer ablent:, vergiftet, bracklegt.

Ganz iv ergeht es uns mit der Schätzung des Bolkes, welchem sie angehörten. Ritterlichkeit und Muth, Gastsveundschaft und Hochsinn wissen wir an ihm zu rühmen, ja, es mangelte ihm in besseren Tagen auch nicht an Arbeitsamkeit, noch an wissenschaftslichem Interesse. Aber plöplich schleichen wie dunkle Schatten die Jesuiten herau, wersen den Keim der Bigotterie, des Aberglaubens, der Unduldsamkeit aus, und wie mit Einstift der Charakter des Volkes verändert, seine Begabung ausgelöscht, seine Wohlsahrt zerrüttet. Wo ist hier, fragt man, die Brücke, über welche das Unheil daherschritt? An

den Einzelnen vermag man fie zu erkennen; vielleicht bedarf es nur einer Analogie, um

fie auch im Leben und ben Schicksalen ber gesammten Ration zu entdecken.

Abam Mickiewicz ist an hoffnungsloser Liebe, an getäuschten Jusionen, an dem Kummer über das Mißgeschick seines Volkes und zu guter Leht an mangelndem materiellem Wohlbehagen menschlich zu Grunde gegangen, ehe er sich zum Mystiser und Wirrfopf transinbstantiirte. Siegmund Krasinsti tauchte in die Tiesen philosophischer Speculation nieder, aber da es ihm an der nothwendigen wissenschaftlichen Grundlage gebrach, um die Wirbel und Strudel der Metaphysik zu bestehen, so warf ihn die Brandung wund und zerschlagen wieder empor, einen armen, irrenden Bettelmann, der unverständlich und zusammenhangsloß dunkle Phantasmen laute, während er einst keck und sedenssfroh über die Haide geritten war. Julius Slowacki endlich sand sich mit seinen großen geistigen Unlagen zu knapp und eng von dem dürftigen Rahmen seiner Muttersprache umschlossen; wie Alexander dem Großen Macedonien, so war ihm sein polnisches Vaterland zu stein, aber unvermögend, mit anderen als mit heimathlichen Gestalten und Tönen seinen erweiterten Gesichtskreis zu beleben, versiel er in dumpse Lethargie, von welcher dis zur mystischen Umnebelung der Sinne und des Verstandes bekanntlich nur ein einziger Schritt ist.

Und nun benuten mir einmal die Analogie zu einem Schlusse von den Ginzelnen auf bas Gange, von ben bevorzugten Sohnen auf bie Mutter, von Mickiewicz, Krafinski, Slowacki auf das gesammte polnische Bolk! Hoffnungslosigkeit, getäuschte Ilusionen und mangelndes materielles Bohlbehagen, sagten wir, hatten Midiewicz der Bigotterie in die Arme getrieben; fie find es auch, welche, von der Kirche und ben Jesuiten ausgebeutet, ben Charakter bes volnischen Bolkes so lange benagten und zerfraßen, bis er unrettbar in bem bedingungslosen Kirchenthume aufging. Mangel an allgemeiner Bildung und an wissenschaftlichem Fundamente verdarben und verunstalteten die geistige Phyfiognomie Krafinsti's, und wer möchte bestreiten, daß genau auf dem nämlichen Wege sich ber hippokratische Zug auf das Antlig der polnischen Nation ichlich? An dem Abgang vernünftiger Mäßigung endlich, an dem Mißverhältniß zwischen dem Wollen und bem Können scheiterte Slowaci, und sein Geschick ist nur bas Paradigma für ben historischen Niedergang seines Bolles, denn auch dieses begehrte politische Selbständigkeit, als es langt nicht mehr zu berselben befähigt mar, auch biefes verwechselte bie Reminiscenz mit der Wirklichkeit, welche lettere, trub und abgunftig, es felbst veriduldet hatte.

Daß die Vergleichung dieses Volksthums mit einem modernden Aschenhaufen schon heute zutreffend sei, möchte ich freilich nicht geradezu behauptet haben; der gegenwärtige Zustand seiner Literatur gibt aber allerdings dem grausamen Gleichnisse Recht, und es wäre zweiselsohne belehrend, die Ursachen dieses Verfalls zu erforschen. Jedenfalls ergibt sich ichon bei oberflächlicher Betrachtung der extra et intra beherzigenswerthe Schluß, daß jedes Volk verdursten und verhungern muß, welches lediglich aus dem

nationalen Gedanken seine Rahrung schöpft.

Die polnische Literatur vor dem Eintritte der dritten Theilung Bolens ist faum von Belang, weder formell noch inhaltlich. Man erwähnt die alten Chronisten, die Kadlubet und Dlugosz, achtungshalber und weil sie als Quellenschriftsteller für die Specialgeschichte von einigem Berthe sind. Nicht minder citirt man die Namen des Nikolaus Rei von Raglowice und des Jan Kochanowski, weil sie zuerst von den lateinischen Borbildern sich emancipirten und wenigstens den Beriuch, in heimathlichen Tönen zu singen, unternahmen. Aber von wirklichen polnischen Poeten und Historisern kann erst die Rede sein, nachdem der polnische Staat von der Tasel der Beltgeschichte ausgelöscht worden; dann aber ist es, wohin man auch blicke, der nationale Gedanke und nur dieser allein, der die Phantasie beschwingt und die Gestaltungskraft belebt. Jammer ober Rachegesiihl, Sehnsuch nach der verlorenen politischen Selbständigkeit und Alagen über die Ungerechtigkeit des Schickals sind sozusagen die einzigen Tonarten, innerhalb deren die volnische Boesie sich bewegt. Bei Adam Mickiewicz nicht minder als bei Severin Goszczynski, bei dem Historiser Lelewel wie bei dem Tramatiker Slowaci. Richt höher

und nicht tieser steht der ästhetische Werth dieses Schriftthums als derjenige der politischen Lyrik, welche zwischen 1830 bis 1847 den deutschen Parnaß beherrschte, nur daß die lehtere ein llebergangsstadium, eine Phase, eine slüchtige Episode unseres Geisteslebens ausmacht, während die patriotische Dichtung das Ein und Alles der Bolen ist. Man erwäge nun, was die deutsche Literatur in dem universellen Schriftsthum bedeuten würde, wenn sie nichts Anderes umschlösse, als unsere politische Lyrik der Vierziger Jahre. An sich berechtigt, würden diese stolzen, baso heftigen und baso klagenden Weckruse, diese revolutionären Elegien und Dithyramben kaum geeignet sein, der deutschen Nation ein glorreiches Blatt in der internationalen Literatur zu verbürgen. Der nationale Gedanke reicht eben allein nicht ans, ein Volksthum mit fruchtbarem geistigen Inhalte zu erfüllen.

Wenn man aber weiters die Abam Mickiewicz, Siegmund Arasinski, Julius Slowacki mit geborstenen Säulen und zerbröckelnden Capitälen vergleicht, so soll man gerechtigkeitshalber mindestens nicht vergessen, davon zu reden, von wie edlem Stil und wie unvergänglichem Stoffe diese Säulen und Capitäle sind. Ich bin weit davon entfernt, den Adam Mickiewicz, wie es seine Landsleute thun, mit Goethe oder Buron, den Julius Slowacki mit Heine gleichzustellen; aber ein großer Familienzug, eine physiognomische Achnlichkeit ist unzweiselhaft zwischen Mickiewicz und Buron, zwischen Slowacki und Heine vorhanden, ohne daß man gerechterweise behaupten könnte, daß die

geistige Berwandtichaft auf Rosten ber Driginglität sich eingefunden habe.

Mickiewicz zumal ist bei aller Congenialität mit Lord Byron ein polnischer Originalpoet, seines Bolkes Art nicht minder getreulich als dessen Entartung in seiner eigenen Individualität wiederspiegelnd. Ob man seine Spen "Konrad Wallenrod" und "Herr Thaddäus", sein dramatisches Gedicht "Die Todtenseier", die wundersamen Sonette aus der Krim oder endlich jene weltberühmte "Ode an die Jugend" liest, welche im Jahre 1830 zur Marseillaise der Insurrection wurde und strophenweise alle Fahnen der Aufständischen schwäcket — immer und überall schaut man unwillkürlich nach dem britischen Vorbilde aus und kehrt doch wieder zu dem polnischen Poeten zurück, weil das Herzblut seines Bolkes durch seine Lieder pulft und ein echter nationaler Hauch sie eigenartig belebt. Man meint das schwermüttige Schilf in den dunkeln Wassern der Weichsel rauschen, den Klaggesang des Karpathenbauers durch die Gebirgsschlucht hallen zu hören, und doch wieder einen universellen Ton, gleichsam einen Urlant der Menschweit zu vernehmen, der ebenso gut von Goethe oder Victor Hugo, von Byron oder Leopardi herzrühren könnte.

Abam Midiewicz ist wiederholt und mit gutem Rechte der Fürst unter den slavischen Dichtern geheißen worden. Aber von denen, welche dieses prunkende Beiwort gläubig nachsprechen, ahnen vielleicht die Benigsten, wie viel Herzeleid und Jammer es umschließt. Ihnen steht der seurige Sänger vor dem Geiste, welcher in herben Sonetten sein Heimweh und sein Baterland beklagte, in köstlichen Epen sein armes Bolksthum verherrlichte und in schwungvollen Liedern seine verlorene Jugendliebe betrauerte. Sie erinnern sich, daß er mit Marie Szywanowska, der musikalischen Freundin unseres weimarschen Jupiter, einen innigen Seelenverkehr pslog und in geistvollen Zwiegesprächen den genialen Luschkin durch seine lleberlegenheit nicht selten in die Enge trieb. Aber darüber hinaus sind kaum dunkse Gerüchte bis zu ihnen gedrungen von den mustischen Irrungen, welchen der alternde Poet versiel, und von verscherzten Lebensfreuden, denen sein müder Geist, von der gemeinen Roth des Daseins umdüstert, mit melancholischer Zähigkeit nachbrütete.

Lon seinen Landsleuten ist über Midiewicz und die wechselnden Phasen seines Lebenslaufes leider nur wenig biographisches Material für die Nachgeborenen gesammelt worden, daraus sich psychologisch mit Vestimmtheit seststellen ließe, woher der nuheilvolle Riß entstand, welcher sein Dasein jäh und hart in zwei einander so fremde Hälsten zersichnitt. Man kennt in Deutschland den Dichter, dessen Fruchtbarkeit mit der obgenannten "Obe an die Jugend" wenn nicht ihr Ende, so doch ihren Höhepunkt erreicht hatte, und verehrt ihn nach Verdienst und Gebühr; man rechnet es ihm auch nicht gering an, daß er als Gymnasiallehrer in Wilna im Hindlick auf deutsche Muster den Kampf wider den

zopfigen Clafficismus aufnahm, welchen seine aus frangofischen Quellen genährten Landsleute als das Ideal der Poesie ausahen. Aber von dem Menschen Mickiewicz geht nur geringe Aunde. Es würde auch wenig frommen, sich über ihn bei polnischen Gewährsmännern zu unterrichten, denn er gilt seinen Stammesbrüdern als ein Heiliger, bessen Schickfalen objectiv und unbefangen nachzuforschen, eine nabezu grenzenlose nationale Pietät verbietet. Um so bankbarer muß bavon Act genommen werden, daß vor Jahresfrist sein Schwager, ber Lyriter Theophil Lenartowicz, seinen Gebächtnißfchrein aufthat, um in einem bunnleibigen Buchlein mit der Aufschrift "Briefe über A. Micliewicz"\*) den gealterten, von dem Drange der Cristenz und der Bein des Frethums gebrochenen Poeten liebevoll, aber ohne Schönthuerei zu ichilbern. Die volle Wahrheit enthüllt freilich auch dieser Epigone nicht, und man muß bis auf Weiteres sich noch immer babei bescheiben, ben Beginn ber traurigen Wandlung, welche in bem Leben bes Dichters fich vollzog, gang äußerlich auf ben britten Band seiner "Borlefungen über ilavische Literatur" zurüczudatiren, in welchem fie schreckhaft zuerst zu Tage trat. Aber einzelne Andeutungen, welche scheu und ängstlich, als gitterten fie, ben Benius des großen Todten zu beleidigen, über diese jungsten Erinnerungsblätter huschen, gewähren zum mindeften einen lofen gaden, welcher aus bem lichten Jugendtage in die obe Altersnacht diejes Dichterlebens hinüberleitet.

An den jeurigen Sänger von ehedem gemahnt kaum noch ein leifer Zug. Die stolzen Tage sind dahin, in denen er, bewundert und angestaunt, mit seinem sprühenden Geiste die Salons der gefeierten Marie Szymanowska belebte und Alexander Puschkin, den Liebling der Betersburger Gesellschaft, durch seine unvergleichliche Beredtsamkeit in den hintergrund schob. Auch die Wonnen der ersten Liebe find längft zerflattert und die Wogen eines viel durchstürmten Flüchtlingsbaseins haben rettungslos das Bild seiner füßen Marhlla, der vielbesungenen, hinweggespült. Er hauft als Professor des Collége de France mit Weib und Kindern in dumpfem Quartier zusammengepfercht, abseits von dem Getümmel der Weltstadt, in nächster Nähe des Luzembourg und starrt halb im Traume den Mingelwossen nach, welche von der unentbehrlichen Tabakspfeife emporsteigen. Bisweilen scheucht ihn die unliebsame Zudringlichkeit neugieriger Landsleute aus seinem Brüten auf, welche haufenweise in seine enge Klaufe wallfahrten, um ben Heros ihrer nationalen Dichtung von Angesicht zu Angesicht zu schauen. Dann wird er, je nach dem Charafter der Eindringlinge, unwirsch oder salbungsvoll, barsch oder süßlich, aber niemals mehr hell und beredt, wie in den Tagen schaffensfreudiger Jugendlichkeit. Zwei bartloje Bursche, adeliger Eltern verzogene Kinder, stehen eines Tages mit globäugiger Bewunderung vor seinem Arbeitstische. "Woher kommt ihr?" fragt er kurz und rauh. — "Aus der Heimath." — "Und wozu kommt ihr?" — "Um Französisch zu lernen." — "Nicht übel. Aber was trug euch soust noch eure Mutter auf?" -"Miciewicz zu besuchen." — "Das ist geschehen." — "Ja." — "So lebt wohl." Und verdroffen fehrt ber Alte ben verblufften Jungen ben Ruden. Er will nicht geftort fein in seinen wirr verschlungenen Gedankenreihen, welche wie Nebelbilder labyrinthisch burcheinander wallen und seinem getrübten Blicke bald die Gestalt eines neuen Welterlösers und bald einen nationalen Seiland vorgaufeln, ber "in einem noch nie von feindlichen Schritten befleckten Winkel der littauischen Wälder" sich anschiede, geboren zu werden und Bolen zu befreien.

Nicht immer halten ihn diese verhängnisvollen Phantastereien gesangen; bisweilen zucht es wie der Widerschein alter Herrlichkeit durch seine kleinen, stechend grauen Augen. Dann reckt sich sein dichtbehaarter Graufopf strass in die Höhe, das von Leidensstürmen durchsurchte Antlit verklärt sich zu gewinnender Heiterseit und sein Athem geht schwer, als gelte es, sich von dem Alp eines mächtigen Spuks zu befreien. Ein junger Berstünftler sitt ihm gegenüber, der eben in tieffinnigen Bergleichungen seine ästhetische Weisheit vor dem Alten ausgekramt hat. Aber kaum ist er mit seinem Sermon zu Ende, so beginnt Mickiewicz mit nachbrücklicher Betonung: "Landsmann, wenn Du meine

<sup>\*)</sup> Paris 1875.

Meinung erfahren willst, jo bore: alle Dichter find einander gleich und nur ein einziger Unterschied ist zwischen ihnen; jeder muß er selbst fein und der Abler darf fich nicht in einen Spaten, ber Spat nicht in einen Abler verwandeln wollen. Blos Narren find im Stande, etwas geringzuschätzen, weil es nicht in bieser ober jener Form bom Simmel stammt. Ber mir Raphael mit Bonvermans oder Phibias mit Rauch vergleicht, dem lage ich es ins Gesicht, daß er ein Narr ift. Er ift es auch, wenn er Robert Burns verachten will, weit Chafespeare existirt hat. Denn fie Alle find Gottgesandte und nur der Lorwit stellt Vergleichungen zwischen ihnen an." Ein anderesmal fommt ein Freund an ihm und zeigt ihm einen beiteren Brief, welchen Chopin furz vor jeinem Tode geschrieben. Boller Rührung überfliegt er benielben, bann ruft er begeiftert aus: "Ja, das ift er, das ift der gange Chopin! Der herzigste Menich, den ich mein Lebtag gefannt. Das Talent Barrid's und die vollendetste Mildung frangofisch polnischen Geistes; nur das Eine hat mir an ihm miffallen, daß er fo gerne die Salonpuppen unterhielt, die er hinterber verspottete. Bas für Jabeln doch jest die Leute in Wort und Schrift über ihn verbreiten! Wenn man ihm all das dumme Zeug vorgelesen hatte, als er noch lebte, fo mare er erichroden vor diefem Berrbilde feiner eigenen Perfon, welches diefe Melomanen mit den melancholisch verdrehten Augen von ihm entwerfen. Die Seele feiner volnischen Mutter ipielte aus ihm und der Beist seines frangösischen Baters lachte dazu aus vollem Halie. Das war Chovin."

Aber das sind spärliche Lichtblicke in seiner Conversation, seitdem ibn der religiöse Schwindler Lowianski umgarnt und zum Herold seiner hirnverbrannten Meisianitätsslehre mißbraucht hat. Denn seitdem schwört er daraus, daß nur beständige innere Besgeisterung zu einer erwünschten socialen und politischen Umgestaltung der Gesellschaft führen könne, besleißigt er sich einer assectivt biblischen Redeweise, welche, schleppender Bilder voll, sich das alte Testament und den tropischen Ueberschwang der Propheten zum Vorbilde nimmt. Ja, so trostlos verwirrt hat ihn der verrückte Landsmann, der sich selbst als Messianismen zu verheidigen, sallucinationen in dem Buche "L'église officielle et le Messianismen zu vertheidigen, sondern, den alttestamentarischen Geboten entsprechend, unter Anderem eine gestissentsliche Verachtung der bildenden Künste zur Schau zu tragen strebt. "Benn die Künstler", sagt er, "die Liebe, welche sie an ihre Bilder und Figuren verschwenden, der Gesellschaft zu gute kommen ließen, wie viele Wunder würde doch dann die Geschichte zu verzeichnen haben!" Als ihm in Florenz die Statue Dante's gezeigt wird, spottet er, sich gerings

ichabig abwendend: "Bah! Kosciuszto brachte Schoneres zu Stande."

Genug, es hat sich hier ein Zerstörungsprocch vollzogen, dessen Anblid einem jeden Beobachter das Herz zusammenschnürt, wenn er bedenkt, daß dies die Reste eines Poetens daseins gewesen, an welchem Goethe rückhaltloses Gesallen sand und das von Byron seine besten Impulse empsing. Und was verursachte, beschleunigte, vollendete diese Bernichtung, welche der Welt das Andenken an einen edlen Dichtergeist verleidet, der jedem Voske, in dessen Mitte er geboren, zur Ehre gereicht hätte? Ich habe einen Theil der Erklärung schon verweggenommen, indem ich des nationalen Mistvergnügens, der gestäuschten Jussionen, des mangelnden materiellen Wohlbehagens gedachte. Den anderen Theil der Erklärung süge ich nunmehr hinzu, indem ich es ungescheut aussprecke, daß der volnische Nationalcharakter überhaupt zwar gewöhnt ist, Leid und Misgeschick zu ertragen, aber daß er nicht geeignet ist, es mit Würde zu tragen. Es ist ein nationaler Desect, der dem Einzelnen eben deshalb nicht zur Last fällt. Bon dem Charakter Spinoza's ist weder bei Mickiewicz, noch bei Arasinski oder Slowach eine Spur zu sinden, und deshalb bröckelten sie allesammt unter dem Drucke der leiblichen Noch und des heimatslosen Missbehagens wie mürbes Steinwerk ab.

Abam Midiewicz litt nicht gerade Hunger in Paris, aber es ist gewiß, daß sein targes Einkommen bei weitem nicht ausreichte, um ihn und seine zahlreiche Familie gegen die peinigenosten Sorgen sicherzustellen. Als eines Tages seine Gattin plötlich erkrankte, da war er von Mitteln derart entblößt, daß er ein kleines werthvolles Bild, an dem er mit rührender Zärtlichkeit bing, einem Kunsthändler zum Verkause anbieten mußte. Es

war ein Domenichino und der Dichter wäre glücklich gewesen, wenn ihm dafür dreihundert Francs bewilligt worden wären. Aber das Angebot wurde zurückgewiesen, und andere verkäusliche Gegenstände von einigem Werthe besaß er nicht; Uhr und Kette waren längst ichon verpfändet. Es könnte verwunderlich erscheinen, daß die begüterten polnischen Emigranten, welche mit ihm eine Art von Heiligencult trieben, ihren Dichter so jämmerlich im Stiche ließen. Allein es wäre ungerecht, sie zu beschuldigen, denn sie wußten gar nicht, welche Dürstigkeit in Adam's Hause herrschte; er hätte auch jegliches Almosen schross und empfindlich zurückgewiesen, weil er nicht wollte, daß man sich um ihn bekümmere. "Scheer' dich um dich, Bruder!" rief er einst bei einem Diner einem Freunde zu, der ihn mit der wohlgemeinten Frage, warum er nicht esse, aus seinem Brüten aufgerüttelt hatte. So zerrte denn das Bleigewicht der Noth ungehindert an seiner Seele und zog sie in die Tiesen eines halb grollenden und halb verzweiselnden Unietismus hernieder, aus beisen zärtlicher Umarmung allerhand dunkle Geister und

geheimnißvolle Mißgeburten sich erzeugten.

Daran jedoch war es nicht genug. Die Armuth hätte der Poet vielleicht ohne Ginbuße seiner geistigen Anlagen erduldet; aber sein Haus war freudeleer und poesielos, denn er hatte ein Weib an seinen Seerd geführt, welches ihm von allem Ansang an feine Liebe, fondern blos das Gefühl der Dankbarkeit eingeflößt hatte. Celine Szymanowska war die Tochter jener Marie, für welche einst der alte Goethe geschwärmt und in deren Saufe zu Petersburg ber junge Mickiewicz eine freundliche Zuflucht gefunden hatte, als er, ein politisch Werdächtiger, von ber ruffischen Regierung in der Newastadt internirt worden war. Celine war bamals noch ein Rind gewejen. Anberthalb Sahrzehnte fpater, als der Dichter in Baris sich vereinsamt fühlte und seine Sehnsucht nach einem eigenen Heerde im Freundestreise zur Erörterung tam, erinnerte ihn einer seiner Kameraben an das Töchterlein seiner Petersburger Wohlthäterin. "Wenn sie hier wäre," rief er leb= haft aus, "jo wurde ich fie ohne Bandern zum Altar führen!" Gefagt, gethan. Die diensteifrigen Freunde veranstalteten eine Zusammenkunft, und in wenigen Monaten war Celine des Dichters Weib. Sie ist ein stilles, opserfähiges Geschöpf gewesen, eine Dulberin, die, ohne zu grollen, die Noth des Daseins mit ihrem Gatten redlich theilte, aber um der Inbegriff seines Glückes zu werden und in seiner Erinnerung das Bild der verherrlichten Marglla auszulöschen, um mit Ginem Worte bas Beib eines Dichters gu fein, dazu fehlte es ihr an beweglichem Temperament und wohl auch an schmiegsamer Antelligenz. Die Liebe hatte ben armen Midiewiez vielleicht von dem Rande bes Abgrundes hinweggezogen, in welchem die Meffiaffe und Erlofer Towiausti's ihr Unwefen trieben; statt ihrer aber nagte die Reue an seiner Seele und die Che aus übelangebrachter Dantbarkeit ward zu einer Bufte, aus ber er stündlich zu entfliehen trachtete. Wohin? Das war am Ende gleichgiltig, benn um vor einem Uebel Schut zu suchen, ift jeder Unterichlupf gut genug. Das Betrübsame ist nur, daß es gerade die Mystif war, welche er fich als Afpl ausjuchte. Es war ber faliche himmel, in welchen der Dichter gerieth. der einst in seinem Freiheitsbrange gesungen hatte:

Wie die Biene mit dem Stackel auch das Leben sich entreißt So vertieft mit dem Gedanken in den Himmel sich mein Geist.

... Ich rede, wie man sieht, weniger von dem Boeten, als dem Menschen, weil es mir nicht so sehr darum zu thun ist, eine literarischestritische, als eine nationalliterarische Betrachtung anzustellen. Mickiewicz ist mir der Pole schlechtweg, ein Prototyp seines Stammes, dessen Borzüge und Schwächen er in seiner geistigen Physiognomic restectirt. Der leichtsinnige, im traurigen Auswallen besser als im klugen Dulden bewährte Weist ist ihm in gleichem Maße wie seinem Stamme eigen, hingegen sene ethische Widerstandstraft sremd, welche das Mißgeschick stählt, anstatt sie zu verwirren. Und seltsam! — die einzige Blüthe-Spoche der polnischen Dichtung, sene wenig über ein Viertelzahrhundert ausgedehnte Spanne, welche (1822) mit der "Todtenseier" des Mickiewicz beginnt und (1849) mit den "Psalmen" Krasinski's endigt, beherbergt vier Poetengestalten, deren Structur sich im Besseren wie im Schlimmeren nahezu gleicht.

Um verwandtesten ist seinem Landsmanne Miciewicz vielleicht ber geistvolle, aber

gerrüttere Siegmund Krafinsti. Daber auch Mickiewicz fein Erstlingsgedicht, Die "Un göttliche Komödie", mit fritischem Bohlwollen in bas polnische Schriftthum einführte. Auch Krafinsti ist die Jerpfade der Mustik gewandelt und hat mit einem visionären Bekenntnißeifer ohnegleichen seine Muse in den Opferwagen des Kirchenthums gespannt: aber es geschah auf völlig anderem Wege, daß er in die Nebel unftischer Berwirrung versant. Als dilettirender Philosoph hatte er der Segel'ichen Speculation fich jugewender, ohne zu ihrem Verständnisse mehr als eine allgemeine humanistische Bildung mitzubringen. So blieb er an ber Oberfläche haften, ichieb nicht zwischen Form und Beien, zwischen Inhalt und Methode des Denkens, icheiterte mit Ginem Worte an der Wahrheit, noch che er bis zu ihr vorgedrungen. Nirgends hat die Begel'iche Dialectif joviel Unheil angerichtet als unter ben Polen, welche fie allejammt -- ben edlen Grafen Ciesztowski, ben vielbewanderten Libelt, den schlagfertigen Trentowski — zu religiösen Kopshängern machte. Auch Arafinsti unterlag diesem unheilvollen Zauber. Die riesenhafte Architettonik seines deutschen Meisters trachtete er in die Dichtung zu verpflanzen, indem er großartig, aber formlos, in dialogischer Prosa seine beiden ersten Poeme, die "Ungöttliche Komodie" und ben "Trybion" concipirte. Es wird ichwer halten, für diese "faustiichen" Entwürfe eine Nategorie ausfindig zu machen, denn fie find weber Drama, noch Epos. Aber auch ihr Inhalt spottet jeder flaren Reproduction. Dunkel und voller Allegorien ichreitet ein grenzenloser Beisimismus einher, mit blutiger Grausamfeit den gesammten Rosmos niederreißend, bis aus dem Nichts in Flammenichrift bas Motto fich ergibt: "Vieist. Galilee!" Allmälig aber wächst sich bieser Ribitismus einer philosophisch bilettirenden Beltanschauung zu ber sonderbarften nationalen und religiosen Orthodorie aus. In einem von Arafinsti's Gedichten erschlägt der Freund ben Freund, an bem Leidmam des Gemordeten ein indrünstiges Gebet hersagend, darin er die Seele seines Opfers Gon empfiehlt, diese arme Seele, welche er nur deshalb meuchelte, um fie vor Beriall und Mißgeschied zu bewahren. In einem anderen Gedichte wird ber nationale Fanatismus an einem polnischen Mädchen verherrlicht, welches einen Mann aus fremdem Stamme chelichen und mit ihm in die Ferne ziehen nufte. Der Gott ihres Gatten ift nicht der ihrige, feine Seimat nicht die ihre, ein fremder Priefter hat über fie ben Segen gesprochen, befihalb und weil fie bennoch ihren Gatten liebt, tödtet fie ihn und fich in einer schwülen Sommernacht.

Bolen ist dem Dichter das schuldlos freiwillige Opser, welches fich für die verderbte Welt dem Herren hingab und nicht eher wieder frei werden fann, als bis jene durch und

durch aufs Mene "verchriftlicht" ift.

Eine Geisteswirrniß sondergleichen hat dieses Dichterhirns sich bemächtigt. Baterland und Kirche bieten die einzigen electrischen Berührungen, unter welchen dieses unheilbar zerrüttete Nerveninstem noch aufzuckt. Siegmund Krasinski lebt inmitten des Treibens von Paris oder in jener wundersam schwarzwalds herniederschauen; des Dasen, auf welche die sreundlichen häupter des Schwarzwalds herniederschauen; des Daseins Nothdurst hat sich niemals störend zwischen seine Gedanken geschlichen, die Kränklichkeit an seinem Leibe nagte; des Ruhmes versührerische Zauber wurden ihm in jungen Jahren zutheil, und dennoch liegt schwarze Melancholie wie ein Flor über seinem Wesen, schleicht sich digotter Glaubenseiser ihm in die phantasiebeschwingte Seele. Er nennt ihn "Menschlichkeit", aber davon ist wenig zu spüren. So hart und verständnisslos kann diese weiche, schwiegsame Poetengestalt werden, daß sie eines Tages zürnend den Zeitzgenossen zuruft:\*)

Ich schaue Euren Fortschritt, Eure Wunder und Ersindungen, Damps, Galvanismus, Stahl und Erz und Blei Stehn wie gebundne Engel Euch zu Dienst! Die Sonne selber malt Euch Eure Bilder! Und dazu habt ihr Heere viel und Schulden, Spione zahllos, häusigen Verrath! Die Menschlickeit indeß ist Aschenbrödel, Bor Hunger sterbend, in der Aschenbrödel.

<sup>\*)</sup> Eine vortrefflich redigirte Ausgabe ber Schriften Siegmund Krafinöfi's ift 1875 in bem Lemberger Berlage von Gubrynowicz und Schmidt erschienen.

Luch Arajinsti ist ein tragisches Beispiel jener verhängnißvollen Einseitigfeit, welche, von dem nationalen Gedanken fo lange fich nahrend, bis berfelbe aufgesogen ift, schließe lich der alleinseligmachenden Glaubensorthodoxie in die Arme gleitet. Aber er wehrt fich länger, als sein Freund Mickiewicz, benn er läßt bis zu jeinem Lebensende nicht ab, ju dichten, wenn auch in ber unseligen Sphare seines Jrrthums, mahrend Midiewicz, vertrodnet und ausgedorrt wie eine Pflanze im Buftenfande, feinen Ton mehr auf der Leier hat von dem Augenblide, ba er in den Abgrund der Mystik niedergesturzt ist. Arafinsti ift eben ber speculativere Kopf, ber philosophirende Dilettant, indeffen Miciewieg ber leichter bebactte Schöngeift ift. Midiewicz ift ein Meister ber Form, mahrend Krafinski oft erfolglos mit ihr ringt; Midiewicz fliegt den Wolken entlang, wo Krafinski feuchend über Stoppeln mantt. Als ber ethische Gehalt bei Beiden aufgezehrt ift, ba tafteien fie fich, werden fie ascetische Saulenheilige und haben ihren Blid nur noch für den vermeintlich geöffneten Simmel, aus besien Tiefen fie den nationalen Seiland, den Meffins des "verchriftlichten" Weltalls erwarten. Der Pole ift blos mehr ber Schlepp= trager und Lanzfnecht ber Kirche. Krafinsti's "Irydion", bas Hellenenfind, hat an ber itolzen Roma fich für sein zertrümmertes Baterland rächen wollen und trachtete, sie zu Schutt und Asche zu zerstören; aber sein Plan mißlang, denn aus dem vernichteten heidnischen Mom erhob fich das christliche. Arafinsti selbst will die gesammte Welt aus Rache für sein untergegangenes polnisches Baterland zertrümmern; aber auch hier steigt aus der Afche wiederum die Kirche empor und Polen, das "fchuldlos-freiwillige Opfer", bleibt in Fesseln, denn die Kirche gibt es nicht frei und hält es fest in der Sklaverei und Anechtung der Gewissen, des Gedankens, des Glaubens. So wendet fich des Dichters Bission wider ihn felbst und was er als Rettung ansah, ist gerade die Besieglung des Verfalls.

Die Geschichtsphilosophie Krafinsti's ift großartig, aber im verwegensten Sinne utopijch. Sie beruht auf dem Axiom, daß Bolferindividualitäten nur fo lange fpurlos ausgelöscht werden konnten, bis der Heiland auf Erden erschien; seine Opferung habe jene Möglichkeit für immer ausgeschlossen. Der Dichter will sich offenbar bereden, daß Bolen nicht untergehen könne; aber da ihm die Geschichte des Alterthums jedwede Analogie verweigert, so seht er willfürlich Jesum Christum als Grenzstein. Dieser Trost ist indeffen nicht blos willfürlich - wie viele Bolfer find boch mahrend ber Anfange bes Mittelalters unter den Augen des Christenthums verweht! — er ist auch verhängnißvoll, benn bie blante Bergweiflung bilbet feinen Inhalt. Das ift nicht die Urt, um ben "Bampf ums Dafein" erfolgreich auszukampfen und fich durch Arbeit felbst zu befreien; es ift der Jatalismus, der gläubig auf eine imaginare Erfüllung wartet, indeffen höhnisch das Nichte, die Auflösung, der Bersetungsproces fich beranschleicht. Ich fann mich nicht enthalten, zu fagen, daß auf bem Grunde biefer Weltanichauung ein brutal-flavischer Bug, ein herzlofes "Après nous le déluge" ruht. Mogen die anderen Bolfer fich zerfleischen und um leere civilisatorische Ibeale sich abringen, predigt sie, und Polen ift durch Chriftus auch ohne unfer Zuthun die Unsterblichkeit gesichert, benn wir find das Opfer der Nationen, wie Jejus das Opfer der Menschen war! Und bezeichnend genug hat Arafineti diese Auffaffung befundet, als er jeinem Landsmann Slowacti ben Beg gur Satire anrieth. Mehr Galle, ichrieb er dem Freunde, solle er seinen Azurbilbern beimischen, denn es gebe mehr Leber, als Herz auf Erden; mit starker hand in die niederen irdischen Regionen hineinzusahren, nach allen Seiten Schläge auszutheilen und dann von dem leichenbedecten Felbe wiederum jum himmel emporzuflüchten, fei ber Berui des polnischen Poeten.

Immerhin ist zu constatiren, daß Krasinski nicht kopsüber, wie Mickiewicz, in die rettungslose Tiese des unstischen Schwindels hinabkollerte, sondern die plumpe Messianitätslehre des "betrogenen Betrügers" Towianski mit Würde von sich abwehrte. Dieses Gute ist ihm wenigstens aus der sonst von ihm so gröblich misverstandenen degel'schen Philosophie entsprungen, daß er von sich aus, auf dem Zickzachwege unzu-reichender Speculation, nicht aber den Lockungen eines ausdringlichen Nattenfängers solgend, vor den Altären Koms anlangte, indessen Mickiewicz, der Veherrscher des

polnischen Parnasses, und mehr noch der ercentrische Julius Slowacki wie verirrte Lämmer ben Spuren Towiansti's nachaingen. Als Slowacti ihm in wiederholten Briefen eifrigst guredete, fich ber neuen Secte Towiausfi's anzuichließen, gab er ablehnenden Befcheid, was den Dichtercollegen und Profestntenmacher fo tief erbitterte, daß derfelbe ibn und seine Kamilie, sowie diejenige seiner Gattin, die Branickische, in dem Drama "Bfarrer Markus" taktios beichimpfte. Als ferner Arginsti in feinen "Bfalmen ber Bukunit" (1815) vor demagogiichen Anschlägen gegen den polnischen Abel warnte, wurde er von Slowadi in einer maglos gereizten "Antwort an den Dichter ber Pfalmen" wie von

einem Landstreicher angefallen.

Wenn es eben nur folde Streiche waren, aus benen polnifche Gelbftbespiegelung Die Bergleichung Clowadi's mit Beinrich Beine herleitete, fo vermöchte man bas Tertium comparationis zwar nur sehr oberflächlich zu finden, aber sich immerhin gefallen zu lassen. Sat ja dieser nämliche Elowacki auch fonft noch eine Reihe von perfonlichen Unichid: lichkeiten geleistet, welche einigermaßen au den "ungezogenen Liebling der Grazien" crinneru. Als Goethe ftarb, frohlockte er, weil nunmehr für ihn Raum geworden fei. Bon Midiewicz erzählte er, berfelbe compromittire ben Dichterstand und fei in einen Spielsaal nicht eingelassen worden, weil man ihn wegen seines "unglaublich liederlichen Anssehens" für einen Bedienten hielt. Als man Midiewicz in Baris burch ein Bankett zu feiern gedachte und Slowacki aufgefordert wurde, bei diefer Welegenheit eine Ansprache an ihn zu halten, sehnte er dies in schrofister Weise als eine Zumuthung ab, da er nicht der "Bafall" des Midiewicz sei. Perfonlich ist der "polnische Heine" durch diese Buge genugiam charafterifirt; er war neibijd, eiferfüchtig, excentrijch und überdies nervos wie ein hysterisches Weib. Zweifellos haben unberujene Freunde zu diesem Gemüthszustande des Boeten nicht wenig mitgewirft. Als im Jahre 1832 unter Lasauette's Borsis in Paris ein Polenbankett abgehalten wurde, forderte ihn ein Herr de Julien - als ben größten polnischen Dichter — auf, eines seiner Gedichte vorzutragen; er war damals dreiundzwanzig Jahre alt. Ein Prospect der "Revue Contemporaine" fündigte unter den vorbereiteten Viographien neben derjenigen des Generals Ikrzpnecki auch die des Dichters Slowacki an.\*) Das mag dem blutjungen Manne zu Kopje gestiegen und daselbst jene Ungeduld des Größenwahns erzeugt haben, welche, athemlos den Phantomen der Eitelteit nachhaftend, mäßige Erfolge mit glorreichen Triumphen, gelungene Bürfe mit dichterischen Thaten verwechselt.

Lon allen Trägern der literarischen Blüthe-Epoche Kotens ist mir feiner unsumpathischer ale dieser ewig gabrende Teuerkopf mit der durch eigene Schuld zerrütteten Begabung. Wo immer ich in seinen Phantasmen blättere, in dem Drama "Kordyan", der Satire "Benjowski", dem Legenden- Epos "Geist-König", allüberall finde ich wohl die Trümmerstüde eines ursprünglich großen Talentes, aber nirgends die zusammengefaßte Kraft bes wirklichen Dichters. "Als ich acht Jahre alt war," ichrieb er an feine Mutter, "gelobte ich Gott im Dome, daß ich vor meinem Tode nichts von ihm erhitten, dafür aber nach meinem Tode Alles forbern werbe." Diefes Gelübde hat er gehalten, fofern man nur seinen grenzenlosen Chraeiz ins Auge jaßt, aber vernachlässigt, soweit es

fich auf ein im höheren Sinne gemeintes Streben nach Unfterblichkeit bezieht.

Ehrt man in Julius Slowadi ben unvergleichlichen Bildner und Meister seiner Muttersprache, so ift bagegen nichts zu erinnern, denn so souveran wie er hat selbst Midiewicz nicht ben iproben polnischen Lauten bas Geheinniß ihres Wohllantes abgefordert; bewundert man an ihm neben der fühnen Unerichöpflichkeit seiner Phantasie die beinahe fabelhafte Leichtigkeit des Schaffens, jo geschicht es ebenfalls nur nach Gebühr und Berdienst. Er hat binnen zwanzig Tagen die 2200 schönen Berse seines Dramas "Kordnan" zu Stande gebracht und der Katalog seiner Schriften bietet eine Art Goethe'icher Wohlbeleibtheit, obichon sein Leben sich nur über vierzig Jahre (1809-1819) erftredte. Spaht man aber nach fünftlerischer Mäßigung, nach unverrudbarem Schon-

<sup>\*: 3</sup>ch bajire dieje Angaben auf die in diejem Jahre bei Gubrynowicz und Schmidt in Lemberg erichienenen "Briefe Glowadi'3". 1. Band.

heitssinn und idealischer Selbitdurchdringung, so geht man kläglich leer aus. Austatt der poetischen Bernunft begegnet man poetischen Instinkten, anstatt der herrschbewußten

Composition dem regellosesten Wirrwarr.

In der Lyrik mag dieses Mißverhältniß noch erträglich sein; für Drama und Epos ist es der gewisse Tod. Defhalb versehlen seine "Dbe an die Freiheit", sein "Humnus an die Mutter Gottes", fein "Lied der Litthauer Legion" - Improvisationen, welche ber Aufstand des Jahres 1830 gezeitigt - feineswegs eine ftarte poetische Wirkung. Doch ichon das Epos "Lambro" erweist die ichopferische Unzulänglichkeit Slowaci's, benn es ift ichlecht und recht eine fflavische Nachahmung bes Byron'ichen Korfaren, manuell vollendet, aber ethifch und afthetisch aus dem Grunde veriehlt. Die "Towianstische" Epodie, will fagen die Abschwenkung in den Fregarten der Mustik, ist selbstverständlich nicht geeignet, Diese mankelmuthige Begabung zu vertiefen. Das Dichten, lehrte Towiansti, jei ein unmittelbarer Erguß unsterblicher Begeisterung, an dem alle übrigen Geistesträfte unbetheiligt bleiben müßten, und Slowacki war einer der Propheten dieses fonderbaren Schwärmers. Also die "Beschränkung, in der sich der Meister zeigt", das Bewußtsein von Aufbau und Zusammenfassung, die ästhetische Tendenz sind nichte, sind eitel Phraje gegenüber dieser munderlichen Spontaneität ber Begeifterung. Umfonft haben Aristoteles, Batteux und Lessing, umsonst Dante und Goethe gelebt. Slowacti's Legenden-Epos "Geist-König" wird beweisen, daß man nichts gelernt und gedacht, nichts erfahren zu haben brauche, um ein großer Dichter zu sein, wofern man eben nur "spontan begeistert" ift. Traurige Berblendung! Dieser "Geist-König" ist ein Proteus, der heute Popiel, morgen Piast und übermorgen Miccislaus heißt, das personificirte Gespenst ber polnischen Geschichte, das nicht gleichsam als Niederschlag pragmatischer Entwicklung, nicht als leibhaftiges Gefet ber Caufalität die Weltgeschicke lenkt, sondern von Epoche zu Epoche sich nen verjüngt. Auch Gott ift biefer "Geift-König" nicht, benn dazu fehlt ihm die erhabene Unveränderlichkeit, und Miciewicz hatte ichon recht, wenn er die Poesie Slowadi's mit einem herrlichen Tempel verglich, in welchem Gott fehle. Will man dieses Schattenbild ergreifen, so zerrinnt es, und dieses mystische Schemen nennt der Dichter, von einem Escampteur ber Religion ins Garn gelocht, feinen "Beift-Ronig".

Im Angesichte dieses Phantasten, der manche letale Charaftereigenschaft seines Stammes reslectirt, ist es eine Art Erquickung, zu der poetischen Bornirtheit eines Severin Goszczhnski zu stüchten. Der Alte ist vor nicht langer Zeit als Sechsundsiedzig-jähriger in Lemberg gestorben, von seinem Boske geräuschvoll betrauert und pathetisch beflagt. Wit Necht, wenn man ihn lediglich aus dem nationalen Gesichtspunkte betrachtet. Denn Goszczynski repräsentirte wie kein Anderer die tropige Abkehr seiner Landsleute von der Gemeinschaft der Bölker, die grollende Vereinsamung, welche, ob sie dabei auch vermodere, mit ihrem Schmerze allein sein will, und er war es, welcher mit obscurer Ernsthaftigkeit in einer kritischen Abhandlung die Forderung aufstellte, daß ein polnischer Dichter nur polnische Stoffe wählen, nur nationale Empfindungen besingen, nur patriotische Gedanken versisseiren solle! Ein gescheidter Mann im Uedrigen, aber eben durch dieses Begehren von herostratischer Bedeutung für das Schriftthum seines Boskes.

Das polnische Baterlandsgefühl und mit ihm der polnische Stofffreis waren schon seit der mehrerwähnten "De an die Jugend" des Adam Mickiewicz erschöpft. Seitdem ward wohl die nationale Tonart noch öfters angeschlagen, allein die Stimmen, von denen es geschah, waren inzwischen degenerirt, und auch die Resonanz war schadhaft geworden. Immer dichter wurde der Nebel, in den die Aussicht auf Polens Restauration sich verstüllte, immer inhaltsloser die Sehnsucht nach den ernsten Gesilden der Heimat. Nichtse destoweniger klimperte die Lyrik wie professionsmäßig ihre Nacheschreie und Nothruse unverändert weiter, monomanisch in einem gegenstandslosen Schwerze schwelgend, der ehedem der ganzen Welt an das Herz gerührt hatte, allmälig aber wegen seiner starren Eintönigkeit verdientermaßen unwirksam geworden war. Denn Weh und Leid, wären sie auch noch so berechtigt, dürsen sich nicht, komödiantisch drapirt, in den Vordergrund des Weltgewühls drängen, wenn man auf die Dauer sie für daar nehmen soll; ihnen geziemt es, im Kämmerlein sich auszuweinen und dann von neuer Thatens und Lebenslust

abgelöst zu werden. Der alte Severin Goszczynski hat mehr kür sein unseliges Heimatland gestrebt und gelitten als irgend eine der jüngeren Rachtigallen, welche die Freiheit als Sport betrieben und im Eril sichs weidlich wohl sein ließen. Er legte nicht blos Worte und Lieder, jondern auch jein Leben auf den nationalen Altar nieder, indem er eine That vollbrachte, für welche er sich einen Chrenplatz in der Geichichte feines Bolkes erfaufte. Als junger Boet war er, ein Kind ber ufrainischen Steppe, in den Zwanziger Jahren nach Warschau gekommen und bas Nep der geheimen Gesellschaften und Conspirationen hatte ihn gierig in allen seinen Maschen eingefangen. Der Hauch der Nevolution lag schwer auf ber geängstigten Beichselstadt und mit brutaler Sand griff die ruffische Polizei bis in den Schoof der Familien hinunter, um fich die Opfer ihres Verdachtes hervorzulangen. Da kam, wie auf Windesflügeln, die Botschaft von den Bariser Juli-Vorgängen hergeweht und versette das Blut der Jugend in ungestüme Wallung. "Nach dem Belvedere", raunte fich plöglich die Loiung von Chr zu Ohr, "wir überfallen den Großfürsten Konstantin, wir muffen ihn haben, lebendig ober tobt." Goszczynski empfing die Parole und gab fic weiter von Freund zu Freund, von Complice zu Complice, mitten zwischen den Spionen des Czars, dann eilte er — es war am Abend des 29. November 1830 — jur Sobiesti-Brude, wo bas Rendezvous ber Lerichworenen verabrebet mar. Aber es stellten sich blos achtzehn Jünglinge ein, der Waffen harrend, welche ihnen Peter Byjodi, der Fähnrichs-Lieutenant, versprochen hatte. Bange Ewigkeiten verstrichen; endlich reichten ihnen unfichtbare Silfsgeister hinter ben Brückenpfeilern bervor bie erjehnten Gewehre mitsammt ber Munition. Und nun marschirten die Achtzehn unter Goszczynsti's Führung furchtlos hinaus, ben Groffürsten zu fangen. Sie fanden ihn nicht, denn er war rechtzeitig gewarnt worden; aber die blutige Revolution war eingeleitet und noch an dem nämlichen Abende begann der Kampf mit den ruffischen Truppen, welcher erst bei Oftrolenka sein tragisches Ende nehmen follte. Noch heute entblogen Bauer wie Edelmann ihr Haupt, wenn sie von einem "Belwederegyt", das heißt von einem jener Achtzehn reden, welche an dem nebligen Rovemberabende das Zeichen zu dem unglüdlichen Befreiungskampse gaben.

Goszczynski war vielleicht bis vor wenigen Monaten der Lette aus der Heldensichaar, den der Tod verschont hatte. Es ist unter seinen Poesien ein ergreisendes Gesticht, in welchem er diesen welthistorischen Augenblick seines Lebens besang. Ich versuche

dasselbe in reimloser Uebersetzung hier wiederzugeben:

Sieben schlug's; der Abendhimmel Glühte jah von rothen Flammen, Welche tödtlich mich umfingen, Mich und all mein junges Dichten.

Gierig lectien Fenergarben An mir nieder, dann erllang es: Neumundzwanzigster November — Besses wirst du niemals dichten.

In dies eine furze Liedchen, Richt um Welten möcht' ichs missen. Flammenengel, ew'gen Dank dir, Daß du mir es eingegeben.

Nicht um Lorberfranze buhl' ich, Noch um eitle Dichterehre — Eins nur bitt ich, faß noch einmal, Einmal jolch ein Lied mich finden!

... Er hat es nicht gefunden. In langem Exil und harter Arbeit vollendete sich sein Dasein und anstatt der ersehnten Stunde neuer patriotischer That durchlebte er zu Paris die Schrecken der Commune, bekümmerten Auges in das chaotische Greuel hineinstarrend, mit bessen Blute auch ruchlose polnische Hände sich besleckten.

Andere Lieder aber, schmerzdurchschauerte und thränendurchtränkte, sind ihm auch nach jener siebenten Abendstunde des neumundzwanzigsten November noch reichlich zu-

geftrömt und haben die Lorberfrange, auf welche er einstens verzichtet hatte, um seine

Stirn gewunden.

Seine Landsleute sagen, die beste Epoche seines Dichtens sei ihm erst im Eril angebrochen. Ich hege eine andere Meinung. Für mich ist sein Jugendpoem, "das Schloß von Kaniow", ein farbensattes Steppen-Epos, die edelste seiner Schöpfungen. Aber freisich hat er nach seinem eigenen Bekenntnisse sich durch Walter Scott's "Seefräulein" zu demselben angeregt gefühlt. Ich bin weit davon entsernt, hiemit eine Einschränkung seines Talentes zu statuiren, denn ich weiß im gesammten Umkreise der Literaturen nur wenige Poeten, hinter welche er an seinem Natursinn und an dichterischer Intuition zurückzutreten braucht. In diesem "Schloß von Kaniow" rauschen die Wipiel und slüstern die Halme eine wundersame Sprache. Bäche und Hügel sind beredt wie der Gott der Dichtung selber und das Gemüth des Bolkes liegt offen wie ein Spiegel. In letzter Linie erweist sich aber bei Goszeznuski ebenso wie bei Mickiewicz, Slowacki, Krasinsti an der Thatsache, daß die polnischen Dichter sich allesammt an fremde Vorbilder anlehnen, keine Ausnahme.

Die nationale Empfindlichkeit wird sich in Lemberg und Warschau, in Losen und Pratau durch diese Behauptung unliebsam getroffen jühlen, wie sie es immer thut, wenn man von dem vermeintlichen Marturium der Bolen nicht in Superlativen redet. Sat sie einen Grund dazu? Je nun, wenn es hart ift, zu constatiren, daß die polnische Dichtung einen rapiden Mückgang genommen hat und daß unter ihren jungeren Abepten teiner fich mit Mickiewicz ober Goszczynsti zu meffen vermag, bann allerdings befenne ich mich einer Gehäffigkeit schuldig. Wenn es ferner graufam ericheint, daß ich die Driginalität ber polnischen Dichtung nicht allguhoch veranschlage, jo reclamire ich für mich das bekannte Körnchen Salzes, mit welchem jede allgemeine Bemerkung verstanden sein will. Die Bolen, obschon unter ben Slaven weitaus am intelligenteften, haben gleichwohl zu wenig felbständiges geschichtliches Dasein entwickelt, zu wenig allgemeine Bilbung aufgehäuft, als baß ihre Dichter zu Hause bie genügende Anregung und bas ausreichende dichterische Material hatten finden konnen. Daß fie überdies ein eigentlich nationales und im poetischen Sinne autochthones Leben an fich erft dann bemerkten, als fie es im politischen Sinne bereits eingebuft hatten, das weiß Jebermann aus ber Geschichte. Der Kampf, welchen im ersten Biertel Dieses Jahrhunderts die litthauische Portenicule unter Midiewicz' Guhrung gegen ben Clafficismus aussocht, war feiner Natur nach wider das Ausländische gerichtet, nur trug Midiewicz neben der eigenen Flagge auch biejenige Boron's und Goethe's in die Arena und es war fomit nicht ein ausichließlich nationaler Streit zwischen Polnischem und Fremdem, sondern ein allgemein ästhetischer zwischen ber Vorliebe für die Franzosen und berjenigen für Engländer und Deutsche. Als Midiewicz vom Kampiplage verschwand, jesten Slowaci, Krafinsti, Balesti das Ringen fort, wobei der Flaggen immer mehre wurden und je nach der humanistischen Bildung ber Kämpfer auch die Erinnerung an die "Sonne Homer's", au Ariofto und Schiller in die Entscheidung eingriffen. Endlich fei auch noch bem Ginwande begegnet, als ob ich den tödtlichen Ginfluß, welchen die polnische Literatur bem Ultramontanismus über fich eingeräumt hat, übertriebe. Midiewicz, Slowadi, Arafinsti find an ihm gescheitert, wie ich gezeigt zu haben glaube, und auch Goszczynski hat ihn nicht überwunden. Als er noch ein jugendlicher Mann war, beautwortete Prazmowski, ber Bijdof von Plod, sein "Gebet eines Freien" (1831) allerdings mit einer Unflage wegen Gottesläfterung, welche jedoch Lelewel, der Cultusminifter ber Rationalregierung, niederichlug.

Um so befremdlicher war später Goszczynski's Fall in die Tiefen des religiösen Wahns, in denen er den besten Geistern seiner Nation begegnete. Nur einem einzigen nicht, der auch sonst und im Leben des Alltags sein Antipode war, nämlich dem Grasen Alexander Fredro. Und weil der Letztere eben deshalb ein Phänomen war inmitten seiner dichtenden Landsleute, weil insbesondere auch sein fürzlich erfolgter Tod dazu einen naheliegenden Ansah bietet, deswegen räume ich ihm die Schlußbetrachtung meines Essays ein.

Bielleicht auf feine unter allen Literaturen läßt fich mit bem nämlichen Rechte wie auf die polniiche das Wort anwenden, daß man, um den Dichter zu verstehen, in Dichters

Lande gehen musse, und wenn es statthaft ware, nationale Züge pathologisch zu beurtheilen, so mußte man aus dem Bilde der vier Poeten, welches ich oben zu entwersen strebte, auf eine Krankheit schließen, die das Bolk der Polen mitsammt ihren Dichtern unter den gleichen Symptomen und Entwicklungen mitseidslos zerstöre. Denn was für Mickiewicz, Krasinski, Slowacki und Goszczynski der Mysticismus war, das ist für diehentige Generation der Polen das bigotte Kirchenthum, in dessen Armen sich unerhittlich der Process vollzieht, den schon Kosciuszso vorahnte, als er auf dem Schlachtselde von Maciejowice das "Ende Bolens" verkündigte.

Alexander Fredro, der Komödiendichter, ist von dieser Krankheit verschont geblieben. Er war ein gläubiger Mann bis zu seinem Tode und noch als Achtzigjähriger sang er:

Gott, des Undanks wider dich War ich nie verdächtig, Denn bekannt und vorgeahnt Hat mein Herz dich müchtig!

Aber von jener nationalen Einseitigkeit, deren Hevold Goszczynski gewesen, war weder in seinem Talente noch in seiner periönlichen Stimmung eine Spur vorhanden. Deshalb geschah es auch, daß schon im Jahre 1835 Goszczynski wider seine Komödien eine scharfe Berurtheilung proclamirte, in welcher knapp und bündig dem armen Fredro jedwede nationale Aber aberkannt wurde. Der solchermaßen Augegrissene war wehrlos gegenüber dem Terrorismus dieser sanatisirten Aristarchen und verschücktert, abgeschreckt, enttäuscht zerbrach er seinen Grissel, um ihn durch vierzig volle Jahre nicht wieder zur Hand zu nehmen. Vier Jahre später vollzog sich an einem beutschen Dramatiker, an Franz Grillsparzer, ein ähnliches Verhängniß; die Kritik, welche das Publikum an seiner Komödie "Weh dem, der lügt" verübte, schlug ihm die Feder aus den Fingern für lange, lange Zeit.

Der nationale Fanatismus fragt nichts nach asthetischen Argumenten und auch die Gerechtigkeit steht seinen Kundgebungen ferne. Fredro hatte in den napoleonischen Ariegen sein Blut für die polnische Sache dahingegeben und also einen vollen Anspruch darauf, nationaler Lauheit nicht bezichtigt zu werden. Nur besaß er eben eine andere Auffassung von nationalem Empfinden als jene Heißsporne, welche sich nicht theatralisch genug mit dem roth-weißen Baterlandstummer drapiren konnten. Das hat nicht gehindert, daß er als "polnischer Molière" more polonico hundertsach überschäßt wurde von den Rednern und Journalisten, welche ihm vor drei Monaten die Grabreden zu halten hatten.

Mit Molière hat nun Graf Alexander Fredro kaum mehr gemein gehabt, als das sozusagen Zünftige der Lustspielmuse. Aber was thut das? Welches andere Bolk außer dem französischen hat denn überhaupt einen Molière aufzuweisen? Dieses leidige Bergleichen und Kategorisiren fördert überall den sundamentalsten Widersinn zu Tage, und schon Goethe hat bekanntlich dagegen geeisert.

Wie aber kann sich denn van Enck Mit Phidias nur meisen? Jur müßt, so lehr' ich allsogleich, Den Einen um den Andern vergessen.

Nirgends aber graffirt diese Unsitte mehr als bei den Polen; sie construiren sich einen "polnischen Goethe" — Adam Mickiewicz; einen "polnischen Schiller" — Siegmund Krassinski; einen "polnischen Heine" — Julius Slowack; und zu guter seht den "volnischen Molière" — Alexander Fredro. Als ob damit Etwas gewonnen wäre! Oder als ob solche Parallelen denjenigen, zu deren Ehre sie berechnet sind, überhaupt nur zu statten kämen! Die polnische Dichtung ist bettesarm grade dort, wo der poetische Geist sich am reichsten manisestiren kann, nämlich im Trama. Und auch der Humor siegt nicht in dem Charakter und der Begabung der Polen. Es ist bezeichnend, daß der genialite polnische Komiter, Zostowski, tagsüber auf den Warschauer Friedhösen zwischen Gräbern kanerte, um dann des Abends auf der Bühne die Genien der Heiterkeit zu entfesseln. Etwas von dieser Leichenbittermiene trägt der polnische Humor durchweg in seinem Antlitz. Fredro war eine rühmliche Ausnahme, denn seine Muse war wirklich voll heiterer Unbesangens heit und Freiheit — mußte er darum schon ein Molière sein?

Jahrelang lebte Fredro in Paris, ohne mehr als ein einziges molière'sches Stück tennen zu lernen, das er im Theatre français aufführen sah; er hat die Komödien des unsterblichen Franzosen in der That erst viel später gelesen und zwar aus einem abges griffenen Exemplare, das er zu Lemberg einem haustrenden Juden abkaufte. Seine besten Lustspiele hatte er inzwischen bereits geschrieben; sein "Geldhab", serner der "Brief", die "Damen und Husaren", die kleinen Proverdes "Niemand kennt mich", der "Kampf um die Grenzmauer" waren auch in chronologischem Sinne unabhängig von irgend welchem Einstlusse, den Molière auf ihn hätte ausüben können. Sie verlieren dadurch wahrhastig nichts an ihrem sehr beträchtlichen Werthe, daß man sie der uneingeschränkten Originalität ihres Antors zuschreiben darf. Etwas Anderes ist es, wenn man Fredro den Vater der polnischen Komödie nennen wollte; gegen dieses Prädicat wäre im Grunde nichts einzuwenden, nur daß man es dann mit einem Kinderlosen zu thun hätte, denn das, was ihn auszeichnete, war die Fähigseit, aus dem polnischen Bolts- und Gesellschaftsleben einzelne erheiternde Inpen emporzulangen, und diese Kähigseit ist bei seinen Epigonen nicht zu sinden.

Neberhaupt sind Naturen von der heiteren Gleichmäßigkeit, welche Fredro als Mensch und Dichter charakterisirte, unter den Polen gar nicht ober im besten Falle sehr dünn gesät. Fredro war schon als sechzehnsähriger Anabe unter die Soldaten gegangen; er hatte keine Zeit gehabt, sich viel mit profundem Lernstoss zu guälen. Aber die Rerse krossen ihm gleichsam von den Lippen und im Bivouac waren seine Improvisationen eine stets willsommene Unterhaltung. Ein Kamerad, der einen solideren Schulsac besaß, machte ihn einst darauf ausmerssam, daß seinen Bersen die Cäsur sehle. "Bas ist daß?" erwiderte naiv der Poet, "davon habe ich noch nie Etwaß gehört." Dabei mangelte es ihm keineswegs an durchdringender Kenntniß der Menschen. Als er sein erstes Lustspiel, den "Geldhab," vollendet hatte (1821), übergab er dasselbe zur Aufführung nicht der Bühne seines Wohnortes Lemberg, sondern derzenigen von Warschau; interpellirt wegen dieser Entschließung, antwortete er, das höchste Gut des dramatischen Autors sei, todt zu sein; sein größtes Unglück aber, an demjenigen Orte, an welchem seine Stücke zum erstenmale die Kühne beschritten, persönlich gekannt zu sein. Der Say ist so wahr, daß er in einem Evangelium dramaturgischer Lebensweisheit stehen könnte.

Inwieweit man Fredro's Stücke auf die deutsche Bühne zu verpstanzen vermöchte, darüber habe ich mir bisher kein Urtheil bilden können. Eine seiner besten Komödien ließ Heinrich Laube für das Wiener Stadttheater übersepen und auf demselben aufführen; der Eindruck war jedoch kein unmittelbar günstiger. Die Gestalten des fremden Dichters erwiesen sich spröde und, abgesehen von einigen auf die Rechnung der Darsteller zu sehenden Effecten, in der Hauptsache unwirtsam. Ich begründe darauf keinen Borwurf, eher ein Lob. Dadurch werden die aus einem uns fremden Bolksleben herausgeschöpsten Figuren ja nicht weniger wahr und getreu, daß wir menschlich nicht mit ihnen sympathiessiren. Es ist doch mehr als fraglich, ob Frentag's "Journalisten" oder Bauernfeld's "Arisen" einem französischen Bublikum zusagen würden, und doch steht es außer Zweisel,

baß bas beutsche Luftspielrepertoire auf dieje beiben Stude ftolz fein barf.

"Das höchste Gut des dramatischen Autors ist, todt zu sein." Als Fredro gestorben war, vereinigten sich seine Landsleute in der Alage, der "polnische Molidre", der "Bater der polnischen Komödie" habe zu athmen aufgehört. In der Zeit seines rüstigsten Schaffens peinigten sie ihn mit dem Borwurse, er sei nicht national, schlossen sie ihm gewaltsam durch ihre Nörgeleien den beredtsamen Mund. In dem salschen Sinne, wie die Polen heute ihre Nationalität auffassen, war er es allerdings nicht, denn er weinte nicht ohne Aushör Bäche von Thränen über das Unglück seines Bolkes, er sluchte und knirschte nicht am Bormittag, um am Nachmittag auf den Knien zu rutschen und von dem Priestersspuk sich umgarnen zu lassen. Die Mystik hat ihm nicht beikommen können, weil er gessünder war als sein Bolk; der Jesuit mied ihn im weiten Bogen, weil er das Lächeln dem Beten vorzog. Wenn es von Mickiewicz und Goszczynski, von Slowacki und Krasinski wahr ist, daß

so ist es doch auch von dem völlig anders gearteten Fredro, aber freilich in einem bei weitem erfreulicheren Sinne anzuwenden. In jenen fand das frankende Polenthum seinen dichterischen Ausdruck; Fredro suchte die gesunden Keime; daß nicht eben viele vorhanden waren, lag nicht ihm zur Last; noch weniger konnte er dafür verantwortlich sein, daß seine hypochondrischen Landsleute das gesunde Bild, welches er ihnen zeigte, nicht als das ihre anerkennen mochten. Er hörte schließlich auf, zu schaffen, wie ein Arzt, dessen Medicinen der Patient beharrlich zurückweist. Dadurch ward der Kranke freilich nicht gesünder. Der verschmähte Helser aber hat sich seinen Ruhm gewahrt. Er bleibt für alle Zeit eine erfreuliche Erscheinung auf dem volnischen Parnaß, eine von den wenigen, bei deren Anblick man nicht in die Klage auszubrechen braucht: "D welch ein edler Geist ward hier zerstört!" Eben deßhalb ist es mir eine Genugthnung, die kleine Dichtergallerie, durch welche ich den Leser geführt, mit dem Bilde Fredro's abzuschließen, aus dessen Zügen nicht bigotte Verzerrung noch nationaler Fanatismus den Beschauer unliebsam austarren.

## Wilhelm Jordan als Epiker.

Eine Studie

von G. Seller.

Die Schriftsteller find auch in Deutschland an den Fingern abzuzählen, deren ganzes Dascin ein einziger erhabener Lebensgebanke ausfüllt, deren Ziel unter allen Umständen ein rein künstlerisches geblieben ist und die sich von ihrem jeweiligen Schaffen stets die strengste Rechenschaft gegeben haben. Unsere Gegenwart zumal ist arm an jenem großartigen Sinn für das Hohe und wahrhaft Ideale, der sein Alles daran sett, dem, was in ihm glüht und treibt, den vollen und bewältigenden Ausdruck zu geben. Nur spärlich ragen sie, nur ganz vereinzelt, die einsamen Dichtergrößen, die mit der geisterhaften Sicherheit des Nachtwandlers, unbeirrt von dem Tageslärm und Tagesverstand unfrer Zeit, den Blid von dem bunten Treiben um fie her nach oben gerichtet, still und einfach ihren Weg gehen, Auffehen meidend, aber boch erregend durch die Marheit und Beftimmtheit des Weiens und durch den bewußten Gegenjat, in welchem sie zu den Bestrebungen ihrer Mitburger stehen. Die hier zu führende Untersuchung foll allerdings erst nach eingehender Prüfung die Frage beantworten, ob Wilhelm Jordan, der Sanger der "Ribelunge", ber ebenjo geseierte wie verfeterte beutiche Rhapjobe, auch wirklich ben größten Boeten aller Beiten an die Seite gesett zu werben verdiene; jo viel aber barf ichon bier ausgesprochen werden, daß Fordan's Weise eine durchaus eigenartige ist, daß er sich die Laufbahn felbst vorgezeichnet hat; daß wie sein Bildungsgang mit ehernem Schritt mitten durch die Wirren der letten drei Jahrzehnte sich seine Selbständigkeit behauptete, so auch alles, was er in diesem Menichenalter veröffentlicht hat, den Stempel eines festen und unabänderlichen Bollens an fich trägt, daß er nicht Goldschnitt und Goldschaum, sondern wuchtige Goldbarren in unsere Literatur gebracht und unter so vielen Lygmäen und Homunkeln als Mann mit mächtiger Hünengestalt dasteht.

In der Lyrif wie im Drama und in der Uebersetzungstunst hat Jordan Rennenswerthes geleistet; sein Dichterruhm sedoch liegt in seiner außerordentlichen epischen Begabung. Wenn die heutige Literatur noch etwas Erträgliches auf epischem Gebiete aufzuweisen hat, so dankt sie es ihm, der allen Uebrigen vorangeleuchtet, wie er Alle ohne Ausnahme durch den gewaltigen Genius weit überstrahlt. Ihm ist das Epos kein gelegentlich entstandenes, mehr oder minder gelungenes Gedicht, sondern die Schöpfung
der Zeit selbst, der vielen ihr vorangegangenen Jahrhunderte und des unbezwinglichen Dranges, das bisher Erlebte in einem grandiosen Glanzbilde zusammenzusassen und als bestuchtenden Vern zu etwas noch Höherem und Vollendeterem in den Schooß der Jukunst zu legen, was bisher Höchstes und Vollendetes gereist ist. Das Epos ist ihm der eigentliche krystallhelle Völkerspiegel; nur die Nation bringt es nach seiner Ansicht hervor, die, von dem Strom der Geschichte in das Weltleben hineingerissen, sich darin mit Arast und strasser Geistesenergie behauptet; wenn eine solche an einem der entscheidenden Vunkte ihrer Entwickelung angelangt ist, dann ersteht ihr von selbst der Seher, welcher ihre größen Sagen, deren Mund er gleichsam nur ist, im Lichte der jeweiligen Zeit erzählt. Er kennt also im Gauzen nur eine unendlich geringe Anzahl von Epen im wahren Sinne des Wortes. Er läßt allenfalls das Mahabharata und Ramahana, Ilias und Odhsse gelten, auch das Schah Nameh Firdusi's hält er hoch. Alles jedech, was der Poet nur aus seiner engen Individualität heraus und nicht als Ausleger und Volmetich seines Bolkes hervorgebracht, sieht er als ein schwächtliches Aunstprodukt au, das seinen gewissen Werth haben mag, das aber aus den Namen eines großen Sposinicht Auspruch machen darf. Camoens, Ariost und Tasso, Alopstock und Milton sind ihm daher keine Epiker im großen Style; unser vielgepriesenes Nibelungentied stellt er ziemlich tief und Hermann und Dorothea ist ihm ein episches Gedicht, aber kein Epos.

Gewiß verlohnt es fich ber Mühe Rachforschung barüber zu halten, wie Jordan zu diesen Ansichten gekommen ist, wie weit er sie verwirklicht hat und inwiesern dieselben stichhaltig genannt werden bürsen. Jedensalls sind es bei diesem Manne keine leeren Aefthetisierereien, nichts Angeleienes und Angedachtes, sondern von Jordan selbst innerlich und äußerlich erlebte Unichauungen. Auch äußerlich; benn Jordan's Geschick hat ihn frühzeitig und auf das innigfte mit den Geschiden Deutschlands verwebt. Die perfönlichen Erfahrungen, die er insbesondere in dem Birbel der großen politischen Ereignisse gemacht, find vom nachhaltigften Ginfluß auf sein dichterisches Sinnen und Trachten gewesen. Noch nicht breißig Jahre alt faß er in jenem großen Parlament, das im Jahre 1848 alle beutschen Berzen in maglosen Erwartungen höher pochen machte. Mit der Weltliteratur vertraut wie wenige Gelehrte, dabei tief im Naturwissen bewandert, ein gluthensprühender Fenerkopf mit schmerzlich gesbannter Sehnsucht nach ber bamals vielumworbenen Freiheit, voll bichterijden Feingefühls und lebendiger, rajdbeweglicher Einbildungsfraft, fo trat er in die Paulsfirche. Und ehe noch ein Jahr um war, wie fah er fich ba in Allem, was er und Taufende mit ihm fo beiß berbeigewünscht hatten, fo schmählich betrogen! In berfelben Stadt, wo Deutschlands erfte Geister tagten, wo er felbst bas Licht ber Welt erblickte, lagen bie Leichen Auerswald's und Lichnowsky's, mit beren einem er ein bauerndes und enges Freundschaftsbündniß geschloffen zu haben icheint, von blinder Pobelwuth hingeschlachtet. Ueberall in Deutschland war ein Aehnliches gefolgt und nun machte fich eine rudläufige Bewegung geltend, welche nicht nur Alles, was jo hoffnungsvoll emporgestrebt hatte, hoffnungslos zu Boden warf, sondern allmälig auch auf feinen Widerstand in den Gemüthern der Betroffenen selbst ftieg. Denn was ber Anfichwung ber Raturwissenschaften, als beren Bertreter in Deutschland bamals ber große 21. v. Humboldt angeschen wurde, leise aber mit sicherer Hand vorbereitet hatte, das drang nun nach dem Erwachen aus dem langen und vergeblichen Freiheiterausche unaufhaltjam und fiegreich vor. Es ift dies die materielle Cultur mit allen ibren Scanungen und Uebeln, wie fie gegenwärtig auf ihrem Söbenpunkte fteht, und in unausweichlicher Folge berielben ein Sichbehagen in ben gegebenen Berhältniffen und das Hervorkehren aller Anftrengung, fie nach bestem Bermögen auszunüßen. Mit biefer Univannung aller industriellen Triebfräfte war ein natürliches Erschlaffen bes ibealischen Sinnes verbunden; felbst ein Gervinus rief bamals die von Bulwer jo genannte Nation der Denfer von den Buchern zur Arbeit, gur Politik - er hat es, troß ber goldenen Früchte, welche dieser Materialismus getragen, unmittelbar vor seinem Lebensende bitter berent. Jordan aber erleichterte feine gornentbraunte Scele in feinem ersten und am tiefsten empfundenen Epos, im Deminraos.

Ein Mysterium nennt er seinen Demiurgos, er ists in demselben Sinne wie etwa Wolfram's Parcival, also ein Epos, in welches ein tiesbedeutsamer Weltgedanke niedersgelegt ist. Demiurgos ist der Weltbaumeister, wie ihn die dristlichen Gnostiker des zweiten Jahrhunderts sich vorstellten, eine beschränkte Gottheit, welche vom höchsten Wesen den Austrag erhalten, die Erde zu schaffen und in ihrer engern Intelligenz auch die vielen llebel mit hineingeschaffen, für welche daher der oberste Gott nicht verantswortlich ist, dessen mit einem Scheinleib begabter Sohn dann als Mensch Jesus auf die unter ihrer Sündenlast seuszende Erde niederstieg, um alles das zu beseitigen, was der bornierte Handwerker-Verstand des Leminrgos Vöses angerichtet. Dieses mystische Grundgewebe, in welchem zoroastrische und christliche Anschauungen sich wunderseltsam

verschlingen, nimmt Jordan zum Ausgangspunkte seiner Dichtung. Es ist in der Urzeit, wo der Erdball gerade zu verdunsten und sich zu sestigen aufängt, da erscheinen, von einem Kometen dahergetragen, der Geist des Bösen und des Guten, Lucifer Demiurgos und Agathodämon. Der Lettere meint, nun werde dieses Gestirn als sinstrer Schlackenstein ewig so fortrollen, wenn er ihm nicht Werdekraft einslöße. Lucifer dagegen getraut sich ganz aus Eigenem hier eine lustige Schöpfung zu gründen.

"Ich mein's im Ernst. Was gilt die Wette? Du nenust in Zukunst diesen Stern Noch ein Juwel der Sternenkette Und gibst ihm deinen Segen gern."

Wer von Beiden die Wette verliert, der muß dem Andern ein volles Götterjahr als Basall dienen. Die Anlage des Ganzen ist, wie man sieht, von außerordentlicher Kühnheit: es gilt nichts Geringeres, als das Böse in der West in seiner Göttlichkeit und Heiligkeit nachzuweisen. Judessen sinden wir gleich beim Beginn eine Verzeichnung in den Grundlinien, von der zu fürchten ist, daß sie für den Ausban des Ganzen verhängnisvoll werden könnte. Luciser bittet nämlich seinen Zwillingsbruder Agathodämon, von dem Erdensterne mit dem Momente, wo die Wette anfängt, sammt seiner Liebe fern zu bleiben.

"Denn was davon ich brauchen fann, Enthält er ichon von Anfang au."

Er will dem Erdenstanbe nur zwei Tropsen, Tod und Haß, vermählen und ihn bann laufen lassen. Wenn nun Lucifer schon, was er von Liebe brauchen kann, in dem gegebenen Stoffe vorfindet, so bleibt Agathedämon der neuen Schöpfung nicht ganz fern, und für das kundige Auge ist schon hier eine Unebenheit in der Symbolik zu erkennen, welche sich sehr zu ihrem Nachtheile von der ursprünglichen gnostischen unterscheidet, wo Agathodämon und Gott Bater identische Wesen sind.

Nach anberaumter Zeit sitzen die Beiden auf einer Alpe in der Morgendämmerung. Lucifer ist inzwischen als Demiurgos thätig gewesen, allein Agathodämon merkt nichts bavon in dem rings sie umfangenden Nebel. Nun folgt eine gloriose Schilderung:

"Doch immer gluthenvoller glänzen Die Rosen um des Lages Thor, Die Schatten bannen sich in Gränzen, Das Licht des Lages taucht hervor.

Nun steigt der Ball von Flammengold Und sluthet Licht ins Panorama, Und majestätisch langsam rollt Der Vorhang von dem Lebensdrama.

Der Nebelschleier reißt in Stüde Und flattert, wogt und steigt und fällt, Und vor dem überraschten Blide Erschließt sich eine Wunderwelt.

Wie Nauch entwälzt es jich dem Thale, Berdampsend vor der Sonne Kuß, Und filbern blist in ihrem Strahle Am jernen Horizont der Fluß.

Im Kreise, der sich endlos ründet, Und der das Leben grün umspinnt, Bom Zauberstab des Lichts entzündet Der Farben Schattenspiel beginnt.

Die Tannen an der Bergwand zittern Zur Daseinswollust aufgewacht, Bom Than besät mit tausend Flittern, Wie Diamanten auf Smaragd."

Natürlich gibt sich Agathodamon durch den bloßen Anblick noch lange nicht gefangen.

Das Wimmeln der Geschöpse kommt ihm schon im Borhinein verdächtig vor; er will den Stern erst bereisen, bevor er ihm seinen Segen spendet. Und schon jest läuft ein Schatten über die sonnigen Gesilde und Alles scheint ihm wie umgewechselt. Wir bestommen die Schopenhauerische Nachtseite des Universums zu sehen.

"Das leise Wachsen aller Pstanzenzellen, Der Anospen lantlos Anseinanvergehn, Es düntt ihm nur ein schmerzhaft banges Schwellen, Er ficht darin nur finmme Mutterwehn, Im Naß der Knospenangen nichts als Zähren, Geweint um endlos dauerndes Gebären. Er sieht den Nar mit vorgestreckten Erallen Aus blauer Sohe gierig niedersallen, Bon seinen Fängen mitleidslos zerfleischt Ein armer Hase herzzerreißend freischt . . . Ein duft'res Wetter ballt fich rafch gufammen, Es zucht der Blig und fest die Stadt in Flammen. Die Glode wimmert ihren Hilferuf, Ein Angenblick zerstört, was ein Jahrhundert schuf. Dort fprengt der Riefenftlabe feine Teffel, Die Alp erbebt vom Sprung der Dampferkeisel, Zerfehte Glieder, Leiber halb gebrüht Der Flammenschlund nach allen Geiten fprüht."

Agathodämon will losbrechen, aber Lucifer fordert jest erst recht, daß er zuerst sich das gesammte Treiben, besonders das menschliche, genau ansehe, nur darf ers nicht obenhin thun, sondern muß es menschlich mitfühlen. Zu diesem Zwecke aber nuß er selbst Wensch werden und Lucifer will zum Zwecke seiner Wenschwerdung in Deutschland "nach einem Wildling für das Himmelsreis" umberspähen. Auch hier ist die Zeichnung nicht ganz rein; denn sowie Agathodämon die Dinge vom begränzt menschlichen Gesichts-

puntte anfieht, tann, ja muß er nach ber einen ober andern Seite bin irren.

In deutschen Landen ist um diese Zeit die achtundvierziger Nevolution im Anzuge. Giner frommen Gräfin will eben ihr Cohn Beinrich fterben. Des Berfcheidenden Leib mählt Lucifer zum Befäße für Agathobamon, der in Nebel zerfließen und fich in die Tropfen eines Heiltrankes brangen muß, den Lucifer, als Arzt verkleidet, dem jungen Grafen auf dem Todienbette einflößt. Da träumt diesem von einer lichten Franengestalt in idealischer Schönheit. Das, meint Lucifer, ift ber Rober, wo die Menschen anbeifen muffen, um bann muhjam und nach ben mannigfachsten Abanderungen und Beitläuften Die Schönheit wirklich hervorzubringen. Im Jahre 1818, wo Schopenhauer noch völlig unbefannt war, trogdem er fein Sauptwerf langit hatte druden laffen, und mo ber Demiurgos entstanden ist, sehen wir Fordan bereits, gleichviel ob er die Schriften Schopenhauer's, der ja auch gleich ihm in Frankfurt a. M. lebte, schon kannte oder, wie er behauptet, noch nicht kannte, die Hanptzüge des Schopenhauer'ichen Pessimismus, wie in der oben eitirten Stelle, flar anseinandersetzen. Hier find es wieder Darwin's Lehren von der Zuchtwahl, die Jordan mit großer Schärfe auseinandersest und allerdings scheint er diesen Gedanken dichterisch vorgeahnt zu haben, denn von den vorzüglichsten Abhandlungen Darwin's war damals noch nichts bei uns publicirt und ich weiß nicht, ob felbst in England der Rame des Mannes ichon eine Berühmtheit hatte. Es ift nun aber ganz die Darwin'iche Theorie, wenn Jordan fagt:

"Das Ideal wird Fleisch und Bein, Rur muß man sich auf Fleisch nud Bein verstehen."

und wenn er hinzufügt, daß man für ferne Zeiten Staatsverträge schließt, Familienstipendien und Fideicommisse stiftet und auf tausenderlei Weise für die Zufunft der Entel sorgt, daß es jedoch Niemand in den Sinn kommt, das Allerbeste, einen schönen Leib, den Kindern zu vermachen. Bon genialischer Grobheit und Großheit ist dann die Stelle:

"Doch nein, es ist wohl nicht so schlimm. Allmählig weicht der Theologengrimm; Bie sehr man sich noch mit Romantik täusche, Die Welt versöhnt sich endlich mit dem Fleische, Denn hier und da bereits irrlichtelier

Die Lehre, bie 's emancipirt. Quirinus M . . . . hat sechs H . . . . ausgepadt Und zeigt den Lords in England klassisch nacht Antike Meisterwerke warm lebendig. An L . . . . . freilich fand man's unanständig, Wo auf den glatten Kieselpromenaden Ein Boltmen trollt mit frimmen Ohnewaden, Wo sich mit Spulfassee und Putterpemmen Die S . . . . ihre Mägen ftopfen, Wo Breiterbusen oft den Athem flemmen Und taufend Herzen gegen Watte flopfen. 'S ist hohe Zeit! Das Bolt muß sich betehren Und fernerer Enfartung züchtend wehren, Erfennen, daß ber König mit dem Zopf, Der sich die langen Riefen schuf, In allen Dingen beffer als sein Ruf Das Ding ergriffen bei dem rechten Schopf. Dünnbein'ge Hammel, einen edlen Gengst Ru züchten, das versteht man längst: Barum nicht nach dem Grundsat von Trakehnen Mun endlich auch den Menschenschlag verschönen?"

Wer heute Darwin's Buch von der Bariation der Pflanzen und Thiere im Zustande der Domestication aufschlägt, wird billig staunen, daß Darwin Furore machte,

während des deutschen Dichters Berfe von der Beit vergeffen wurden.

So ist benn Heinrich=Agathodamon wieder unter ben Lebenden. Gine Ahnung jeiner überirdischen Abkunft webt nur wie ein leiser Dämmer in seinen halbwachen Zuftänden um ihn. Sogleich erwacht auch in ihm Agathodämon's lebhafte Borstellung von dem Jammer bieser Welt und von der Unersprieglichkeit des ganzen Daseins. Jeder Freude folgt das Leid wie dem Körper sein Schatten und dieses Unlautre jeder Luft, dieser Tropfen Bermuth in jedem Becher der Bonne scheint ihm unerträglich. Dabei ift er gründlich blafirt und, an allen Idealen irre geworden, erfaßt ihn die helle Berzweiflung, und in einem fauftischen, aber etwas gedehnten Monolog beschließt er denn auch, sich eine Rugel durch den Kopf zu jagen. Aber Luciser tritt unversehens hervor, schlägt ihm die Pijtole, ehe er sie abdrückt, aus der Hand und zeigt ihm das Thörichte jeines Unternehmens: wie ohne den Widerstand des Bosen das Gute sich nicht entwickeln fonnte, wie die flarsten Ideale doch nur aus den trüben Flammen der Begierde hervorgehen, ja daß das bloße Ideal an fich ein Unding ist, das hinter der armseligsten Berwirklichung weit zurücksteht, daß aber der Mensch dieses Hirngespinnst, genannt Ideal, braucht, um im Guten und Tüchtigen vorwärts zu kommen. Heinrich vertraut nur zögernd dem räthselhaften Freund, er will jenes Frauenbild, das ihn in seinen schönsten Traumen umschwebt, auf Erden finden und Lucifer will ihm im Suchen behilflich fein, Er weiß wie Mephisto, daß Seinrich-Kauft in jedem Beibe Selenen sehen werde, indessen läßt er ihm doch durch seinen Helfershelfer Buck etwas ganz Apartes aussuchen. Es ist die junge Fürstin Helene, beren Later, in vertraulichem Verkehr mit A. v. Humboldt, nach ganz moderner Weltanichanung sein geliebtes einziges Kind erzogen hat. Auf einer Insel, fern dem gemeinen Treiben, hat er alle Schönheiten der Natur, alle Schätze der Bildung, alle Bequemlichkeiten des Luxus um fie versammelt. Helene ift harmlos wie ein Rind und babei von flarem, durchdringenden Berftande, fie weiß nichts von einer Religion, aber ihr Sinn ift offen für alles Edle und Treffliche. Lucifer läßt fie von Seinrich im Babe belaufden und macht ihm weiß, bag er ihm eine Statue zeige. Die Entfäufdung macht ihn erft befinnungslos und bald zum erflärten Beliebten helenens, die ihn burch eine von Lucifer gesponnene Intrigue für den Bräutigam hält, den der abwesende Bater ihr bestimmt hat. Aber auch dieser Wonnerausch ift bald verflogen. Sehr schon zeichnet Jordan das stillselige, mit dem Gegenwärtigen vollbeschäftigte und darin seine Befriedigung findende Mädchen und den immer weiter stürmenden, nach dem Unmöglichen trachtenden Heinrich, der sehr bald aus den ersten Seligkeiten und Entzückungen erwacht, in Helenen das gewöhnlichste Frauenzimmer sieht und gar nicht begreifen kann, was ihn an ihr jo habe blenden fonnen. Freilich aber ift diefer Beinrich auch ein idealischer Narr, und während Faustens Berhältniß zu Greichen und ber endliche Bruch desselben uns so natürlich erscheint, können wir Heinrich's Empfindungen gar nicht begreisen. Jordan wagt nur durch Punkte eine Natürlichkeit auzudeuten, durch welche das Paar sür immer auseinanderkommt, aber er versteckt unter diesem Chnismus nur die eigene Unbehüslichkeit.

Helene wird von Heinrich schmählich verlassen.

Bis hierher ist ber Gang des Gedichts ein sester, völlig zielbewußter. Nun aber treten wir plöglich vor ein Räthsel. Ohne alle Vermittlung ersindet Jordan ein Märchen, wie in einem alten Heidentempel, den man in eine christliche Kirche umgewandelt, ein Venusbild, für eine sündige Eva gehalten, von der Zerstörung verschont geblieben sei. In einer Nacht belebt sich die Statue, sie sieht den Gekrenzigten, seine edeln Züge machen einen tiesen Eindruck auf sie, sie tritt zu ihm hin, erklärt ihm ihre Liebe und sordert ihn zum heitern Lebensgenuß auf. Er verneint es traurig und schließt die Augen. Benus weint. Da spricht Maria ihr Trost zu. Genug hat der Sohn gelitten, das Kasteien hat aufgehört, und nun solgt ein Schluß, den ich hierher sehen muß, weil ich bei einem Jordan an kein Phrasengeklingel glaube, diese Berse aber mir völlig unverständlich sind:

"Erhebe dich, o Schaumgeborne Ju dir begrüß' ich die Erforne Die zweite Jugend zu gebären. Ein Theil von meinem Heil'genschein Soll deine Frauenhuld verklären, Und der Erlösungspsitchten Pein Soll höchste Seligkeit auf Erben An deiner Brust dem Sohne werden. Im unbegrenzten Thatenseld Umzänne sich ein eignes Eden, Und auf Dreieinigkeit gestellt Empsang' er für die Gottessehden Den sichern Stand, die unverdrossiene Stärke,

Wir find aus allen himmeln gefallen. Wir glauben einen achselzuckenden und händereibenden Tiplomaten zu sehen, der gerne Unvereinbares vereinen möchte. Auf die Dreieinigkeit gestellt, räthselt und Jordan vor, soll das moderne Leben zugleich heidnisch fröhlich drein blicken. Wenn das nicht blanker Widersinn ist, jo gibt es überhaupt keinen. Sier hat Jordan entichieden mit fich jelbst gebrochen, von da an werden wir noch eine Menge wunderschöner Ginzelheiten antreffen, aber um die Ginheit des Gebichtes ist es geschehen, das Hohe, Berheifungsvolle der fühnen Composition löst sich in gang gewöhnlichen reactionären Tendenzen a la Görres ober Julius Stahl auf. Queifer führt nun Heinrich mitten unter die Borereignisse der achtundvierziger Revolution, um ihm zu zeigen, daß die alten Formen sich ausgelebt haben und neue gefunden werden muffen. Lucifer läßt Heinrich eine bergbrechende Tragodie im hause eines Tischlers erleben, ben die unhaltbaren burgerlichen Berhältniffe mit Beib und Kind an den Rand bes Elends und der Schande bringen und juhrt ihn dann in einen Biergarten, wo alle Parteischattirungen vom craffesten Absolutismus bis zum rothen Republicanismus vertreten sind, wo die Demagogen und Communisten ihr Wesen treiben, wo endlich die Polizei fich ins Wittel legt, alle auseinanderstieben und Heinrich schließlich, von Lucifer im Stich gelassen, eingesperrt wird.

Mit diesem Doppel-Mißtlang ichließt der erste Theil des Deminigos. Die beiden andern werden uns nicht so lange zu beschäftigen brauchen. Den zweiten Theil erössnet eine prachtvolle Parabase in ottave eine, worin Jordan seinen Gegnern, die weder das Wort Deminigos, noch die tiesen Intentionen des Epos begriffen, sehr siegreich entzgegen tritt, mit nichten aber sich gegen die Anklage, daß er mit dem Glauben buhle, vertheidigen kann. In recht unangenehmer Christelei sehen wir dann zuerst Luciser wie einen Alopstockschen Seraph Abbadonna seinen ehemaligen Absall von Gott bereinen und auf einmal wird dieser Gott, den Jordan bis seht, als vollkommen unnöthig, wohlzweislich aus dem Spiele gelassen, mit in das Gedicht hineingezogen und eine ganze mittelakterlich-scholastische Stusenleiter göttlicher Wesen uns zum Besten gegeben, da

doch die zwei Principe des Guten und des Bojen volltommen zur Fortführung und Löfung des Musteriums genügten. Heinrich in seiner Gefängnifizelle hinwiederum laborirt an einer andern Bisson. In wunderlichem Gemenge verschweben ihm die Gottheiten aller Zeiten und Bölfer in einander, Olymp und Afenheim, ägyptischer Götterbienst und heiliger Gral, um sich zulest wieder in lächerlicher Christelei zu verschmelzen. Das Schlimmste aber ist die Art, wie Jordan mit seiner Helene umspringt. In einem Bolfsaufstande wird des Gurften Besithum eingeaschert, ihr eigenes Leben bedroht, fie entflicht bei Nacht und Nebel von ber Infel, ihr Führer bringt fie ans Ufer in - eine Rirche. Richts in Belenens Befen läßt auf eine folde Entwidelung ichließen, fie ift, wie ber ganze Berfolg bes Mysteriums, einer frommen Grille Jordan's zu Liebe, bei den Haaren herbeigezogen. Endlich wird uns die Nevolution felbst und die deutsche National-Versammlung in der Paulsfirche vorgeführt. Schon heute bedürfen diese frischen und teden Zeitbilder, welche mit äpender Laune und oft sprudelnder Berve hingeworfen find, eines Commentars. Auch sein eigenes Portrait, bes "Polenfressers Jordan", liefert uns der Dichter. Und wieder anticipirt er ziemlich genan die Bismarcfichen Gedanken, welche 18 Jahre später Deutschland umgestalten sollten. Desterreich jagt er, soll lieber aus Deutschland scheiben, als daß Deutschland barüber zu Grunde gehe. ("Getheilt ift besser als zertrümmert.", Ferner plaibirt er für den Zollverein, schwärmt für ein deutsches Kaiserreich und die preußische Miliz ist ihm das Ideal deutscher Kraftentfaltung. Da bricht der Frankfurter Butsch los, Heinrich's theurer Freund, Fürst Felix, liegt ermordet auf der Straße, und dies bewirft eine völlige Sinneswandlung Heinrich's. "Nur ein Gottesbild fann unfer Bolt verjüngen" ift fürder fein (und Jordan's) Bahlfpruch. Queifer will ihn nun in das Arsenal führen, aus welchem die modernen Titanen ihr ganges atheistisches Mustgeng holen.

Er geht mit ihm zu Al. v. Humboldt, ben wir im Gespräche mit Helenens Bater finden, welcher, durch Schaden flug geworben, zur Ginficht gelangt ift, daß mit dem craffen Materialismus nicht mehr auszukommen ist; ber große Naturforicher foll ihm jagen, wie ber Sturm, ben er mit heraufbeschwören geholfen, wieder zu bampfen fei. Die Darstellung von Humboldt's Kosmos-Ansichten ift reich an blendenden Schönheiten; natürlich hat er das Mittel nicht. Auch in einer allzulangen Auseinandersetzung mit Heinrich tann er diesen so wenig andern, daß Heinrich vielmehr ber Erde und ber Tude ihres Schöpiers flucht. Da bebt die Erde, Humboldt und Heinrich werden ohnmächtig, Agathodamon ericheint, der Wette gemäß die Herrschaft der Erde zu übernehmen. Bas nun folgt ift eine leere Komodie, ein freventliches Spiel, bas Jordan fich mit seinen Lesern erlaubt. Agathodämon richtet nun die von Lucifer Demiurgos überkommene Erde in seiner Beise ichattenlos engelhaft ein. Er inaugurirt sein Reich mit Schiller's: "Seid umschlungen, Millionen!" In fürzefter Zeit fangen die Menschen an, fich zu langweilen, benn da Niemand zu arbeiten braucht, jo hat Niemand etwas zu thun. Man darf aber nicht vergessen, daß wir hier noch immer nicht Agathodämon's Welt vor uns haben, obwohl Agathodamon barin ichaltet, sondern die von Demiurgos gebaute, und die Frage bleibt unerschüttert stehn: Mußte so viel Elend auf Erden sein, und hatte ein weiseres Weien nicht auch eine bessere Welt geschaffen? Wenn zuleht Heinrich-Agathodamon einsieht, daß es nichts ift mit dem Schlaraffenleben, wenn Lucifer wieder vom Bruder das Regiment erhält, so ist das nur billig. Ter richtige Bollzug der Wette wäre die Bernichtung der actuellen Welt und das Hervorbringen einer neuen durch Agatho= dämon gewesen — abermals ein Mißtlang.

Von jest an haben wir es freilich nur mit eitel Sphärengesang zu thun, aber ein spüssicher Beihrauch kiselt unsere Nase und beklemmt uns den Athem in der Brust. Heinrich hat wieder allerlei ziemlich läppische Bissionen, wird dann in den Himmel gestührt, wo man ihm drei durch allerlei theologische Brimborien verunstaltete Stücke zum Besten gibt: den Promethens des Nichhlus, den Hiod und ihn selbst als Faustin, der den Schlingen des Doktor Burzelreißer, des eingesleischten Materialisten, glücklich entgeht, welcher Burzelreißer sich dann, wie die Phorkhade im zweiten Theil des Faust, als der leibhaftige Gottseibeiuns, als Mephistopheles entbuppt. Heinrich wird ein ehr-

samer Phisister, er thut, was Goethe's Janit so stolz ablehnt, als Mephistopheles, der seinen Mann kennt, ihm dazu räth, er hält sich in einem engen Areise und lebt mit dem Bich als Vieh. Er wird Bauer, wird reich, pachtet sein ehemaliges, durch die Nevolution in kremde Hände gegangenes Gut, bekommt seine Helene wieder; sein Schwiegervater, der mittlerweile auch mürb gewordene und zum Arenz gekrochene Kürst, zieht zu ihm, er hat Kinder und Kindeskinder, den Enkeln erzählt er allerlei sinnreiche Märchen, stirbt gottselig, nachdem er das neue deutsche Kaiserreich geweissagt, worauf Luciser die Wette gewinnt und die Beiden sich versöhnen, damit zum Lohne sie der Gottessohn am jüngsten Tage zum Baterthron geleite — dies das Ende eines Evos, das so stolz, so manuestropig angesangen! Die Ereignisse des Jahres 1848, wo sein Gedicht bereits concipirt war, sind Jordan ossendar über den Kopf gewachsen, er hat in Folge dessen sein Musterium umgewandelt, ist ins Lager der Conservativen gestüchtet und meint ernstlich, mit dreiseiniger, christlich-germanischer Komantit die aus den Fugen getretene Welt wieder einzichten zu können.

Im Demiurgos thut Jordan's Geist einen gewaltigen Flug ins Univerium und bessen Geheimnisse, fällt aber gleichjam wieder aus eine Kirchthurmspipe berab. Ihm sehlt der Glaube an die Kraft des reinen Menschenthums, das selbstständig und nur aus sich heraus immer neue und immer höhere Ideale erzeugt. Er vergist in seinem romantischen christlichen Eiser sogar, daß die halbe Erde nicht christlich ist, oder vielmehr, er verachtet diese halbe Welt, weil sie dem Halbe Grde nicht christlich ist, oder vielmehr, er verachtet diese halbe Welt, weil sie dem Halbemond oder Buddha anhängt. So meisterlich er den Vers in allen nur denkbaren Formen, so virtuos und sarbenprächtig er den Reim handhabt, die Tiese der Empsindung sehlt ihm; bei all dem Erschütternden, das er vorführt, seuchtet sich nie unser Ange: so weit sein Geist, so eng sein Gemüth. In einem nur wird er nicht müde, obwohl gerade dieses Thema dem Gedichte völlig fremd ist: im Patriotismus. Er ist, seltsam genug, die starke Seite dieses Musteriums, und was die starke Seite hätte sein sollen, das Ideenhaste und Symbolische, tritt im Verlause der Hatriotismus muß aber Acknache verden. Er ist zunächst prophetisch bedeutsam, wie ich schon oben gezeigt, und wie solgende Glorisierung der Hohenzollern beweisen mag. Der Teusel sagt:

"Ich welß von meinen lekten Kriegen Kanm einen schlimmern, dornenvollern, Als den im steten Unterliegen Ich sämpste mit den Hohenzollern. Sie singen an vor tausend Jahren Sich Gold und Länder aufzusparen, Und gehn so eisern consequent Bon Sohn zu Sohn dieselbe Bahn, Daß noch die Welt nichts Gleiches kennt, Und mancher meint, des Hauses Ahn Sei im Geheimen seben blieben Und habe Jedes vorgeschrieben. Sie waren ansangs winzig tlein, Doch glanzvoll sügt sich Stein zu Stein."

Wir werden aber in der weitern Epik Jordan's dessen Patriotismus eine noch viel ausgiebigere Rolle spielen sehen und die Frage wird an uns herantreten, wie weit in der modernen Poesie, in der Poesie des 19. Jahrhunderts, der Patriotismus überhandt ein berechtigtes Element ist.

Roch möchte ich auf einen Umstand aufmerksam machen, der bei Jordan eine das Kunstwerk und die fünstlerische Stimmung geradezu zerstörende Bedeutung gewinnt, das ist sein Mingen nach dem äußern Erfolg, sein rastloses Bemühen, seine Leistung auch von der Menge anerkannt zu sehen und daher den Bedürfnissen derselben eine über die Gebühr eingehende Berücksichtigung zu schenken. Dieß bedingt bei ihm ein saft siebershaftes Horchen auf die seweilige Zeitströmung und zwingt den Beurtheiler, immer das Titelblatt seiner Werke anzusehen und das Jahr des Druckes genau zu beachten. 1854 ist das Trucksahr des Demiurgos und das erklärt den ganzen verunglückten Ausbau. Sehnsuchtsvoller als je blickte damals der deutsche Parriot nach Rettung aus, die deutsche

Alotte war unter dem famosen Sannibal Fischer unter den Sammer gefommen. Fordan mar bei diefer Flotte gewissermaßen persönlich betheiligt, jagt auch gang unumwunden, daß er demnächst als zweiter Abmiral werde angestellt werden, Heinrich sieht denn auch im Verscheiden das Meeresbanner der Hansa wehen und die Orlogsstotte stolz den Hafen verlaffen. 1854 waren auch die Blüthetage ber Reaction und Jordan, beffen Musterium bem Herzog Eruft von Sachsen Coburg : Gotha gewihmet ist, bat benn auch ftets mit ben Intentionen ber gefronten Saupter in einer Art von Ginverständnift gelebt. Nun vergesse man nicht, daß 1854 Friedrich Wilhelm IV., ber Romantifer auf dem Königsthron, ber mit dem Ritter Christian Zosias Bunfen für driftlich-germanische Gefinnungen ichwärmende und bas Boltsthum unterdrückende lebte und waltete, baber denn Jordan's Ringen nach einer chriftlichen Weltanichauung, Die er felbst gar nicht befint. Denn Brachtschilderungen, hochtonende Redensarten, patriftisch-spintifirende Nachweise, daß des aschilichen Prometheus Leidens : Uebernehmer (διάδογος πόνου), daß des Job gang unverfängliche Borte: "Ich aber weiß, bag mein Erlofer lebt," birefte Sinweise auf Zefus, Borahnungen bes Meisias seien, darin besteht das Christenthum nicht, sondern in der icelischen Singebung an den Erlöjungs Wedanken. Diefes Zeitgeistige und Beitgeistliche bei Nordan ist etwas höchst Bedaueruswerthes.

Trop all dieser Cautelen und einschmeichelnden Maßnahmen schlug der Demiurgos nicht ein und doch hatte der Dichter namentlich um der Franen Beifall geworben, wie

er felbst in der Gebrauchsanweisung gesteht:

"Um jene traute Stunde wirbt Mein Lied, in der der Restel zirpt Und China's Neftar braut. Bersucht, von holden Frau'n umringt, Bie dann die Symphonie erklingt Und fählt euch mild erbaut."

Der Demiurgos ein Frauenliebling! Heutzutage eine Lächerlichkeit, war bas ichon vor zweiundzwanzig Jahren ziemlich gewagt und vielleicht ist diesem Streben die Koketterie mit dem Christenthum zuzuschreiben, womit man bei dem garten Geschlechte immer einen Stein im Brett hat. Nun famen andere Zeiten. Der elettrifche Draht, die Gisenschiene und ber Courezettel fingen an, weltbeherrichende Machte zu werben. Die Ibeale treten erft langsam in den Sintergrund und verschwinden dann ganglich. Man liest keine Gedichte mehr. In Folge beffen thut man alles Mögliche, fie burch bie gewagteften Mittel an den Mann zu bringen. Der Buchhändler affociirt sich mit dem Buchbinder, um das Büchlein, wenn auch ungelesen, doch im seinsten Saffian und mit den kostbarften Bergierungen auf dem Salontisch aufliegen zu lassen, in Folge dessen entsteht eine ganz neue Gattung von Berjen, die Goldschnittpoefie. Das Drama wird durch massenhafte Schnurrs und Birch-Pfeifereien für die Letture nicht nur entbehrlich, fondern einfach unmöglich. Go verwandeln und verlarven fich Lprit und Drama, für das Epos war die Berpuppung erft noch ju finden. Der politiiche Sorizont zeigt bas Auffteigen bes Saufes Sobengollern, der Freiherr von Bismard Schönhaufen entfaltet an Jordan's Geburtsftätte, dem Site bes deutschen Bundestages, feine raftlofe Thatigfeit, Die Gothaer Bartei, ber Jordan schon im Demiurgos angehört, hat sich gebildet und greift stark um sich, und endlich wird burch die Auftrengungen Frauenstädt's und feiner Befinnungsgenoffen die Schopenhauer'iche Philosophie immer entschiedener das Lieblings Studium der Gebildeten Deutschlands.

Alle diese Zeitverhältnisse und dazu noch den Umstand, daß den am Christenthum frankenden Friedrich Wilhelm IV. der nüchterne und seinen Vortheil klug erwägende König Wilhelm ablöste, daß die Christlichkeit start abnahm in deutschen Landen und das Sphing-Untlit vom Nessen des Ontels immer unheimlicher grinste, alle diese Wandelungen muß man erwägen, um auch die Wandelung in Jordan zu begreisen. Zunächst also gilt es, dem Epos Stimme und Geltung zu verschaffen. Fordan, der seit einem Menschensalter vielleicht keinen Tag verstreichen ließ, ohne seinen Homer zu lesen, versiel sast von selbst auf das Rhapsodenthum, auch beginnt ja ungefähr um diese Zeit das Wandersvorlesen in Teutschland. Daß der Deminrages keine Zugkraft besaß, lag zum großen

Theil in dem Abstracten des Themas, zudem forderten die Stimmungen des Tages laut und energisch eine Erweckung des nationalen Elements, wobei es vorderhand dahingestellt bleiben mag, ob der Poesie solche Aufgaben zugemuthet werden dürsen. Genug, Jordan, nach Simrock unter den Iveten der beste Kenner des germanischen Alterthums, verseufte sich mit all.: Gluth der Begeisterung in die deutsche Ursage, welche an Gestalten-reichthum, an Mannigialtigkeit und vielsache Verschlingung des Mythus und an tieser Symbolik der hellenischen allerdings bedeutend nachsteht und beschloß das Mibelungenslied als Rhapsode zu erneuern und in die homerische Form das ganze moderne Zeitbewußtsein zu gießen ("mit dem Zeichen der Zeit es preiswerth zu prägen") und durch eigenen Vortrag den gewonnenen Schatz zum geistigen Eigenthum jeder größeren Stadt des Vaterlandes zu machen. Wir alle haben dieses Unternehmen miterlebt, wie Jordan, anfangs verlacht, immer mehr Boden gewann, wie die Herzen der Jugend, insbesondere der Frauen, ihm zuslogen, wie er durchsührte, was er schon dem Demiurgos gewünscht hatte, als er bat:

.... Begnügt euch nicht, Rur burchzu seh en mein Gedicht, Nein, lest es tonend vor,"

wie er sein Werk bis über den atlantischen Ocean, dis nach Californien hinübertrug, großen Ruhm einerntete, in seinen Ansichten immer bestärfter wurde, sodaß er sie in eigenen Arbeiten auseinandersetzte, und wie es jest über alle diese Dinge — vielleicht

nur momentan - gang stille geworden ift,

Bewiß ift es nun ein Bahnfinn zu meinen, die Dichtkunft fei furs Auge ober auch nur vorzüglich fürs Auge, benn ber gange Gindrud gilt numittelbar bem Ohr und burch bas Wehor erft mittelbar ben andern Ginnen. Gin Gedicht, bas beim lauten Lejen nicht völlig bewältigt, barf feinen Anspruch barauf erheben, unter die Poefie überhaupt gu gehören. Bierbei find jedoch noch zwei andere wesentliche Buntte in Betracht zu gieben. In den homerischen Zeiten, wo Leien und Schreiben auch bem Sanger fremde Dinge waren und die Menge nur aus deffen Munde vernehmen konnte, ba hatte der Rhapfode nicht nur bas Recht, fondern auch die Bflicht von Stadt gu Stadt und womöglich von Thure zu Thure zu ziehen, um sich allenthalben vernehmlich zu mochen. Hentzutage ist der Procentsat der mit einem Kreuz Unterzeichnenden ein verschwindend geringer; zudem gibt es fait tein Dorf, wo nicht mindestens der eine oder der andere sich befinde, der nicht recht auftändig vorlegen könnte. Es hat also immerhin sein Migliches mit Fordan's Weise überall personlich zu erscheinen. Ferner ift gerade ber Kern bes Bolfes, der deutsche Bauernstand, noch in Unterntniß der neuen Jordan'ichen Epen und wird es auch zeitlebens bleiben, benn wenn ber Dichter fich auch entichlöffe an ben Gutten aus zuklopfen, so hat doch der Bauer lange nicht den Bilbungsgrad, der zum Verständniß dieser Gefänge mit ihren großen Boraussehungen beim Leien oder Hören gehört. Und nur der Bauer braucht einen eigentlichen Rhapfoden, nur für ihn ift der bloße Vorleser mit den leifen Ruancirungen und bem gleichmäßigen Ton berfelben Stimme nicht genugend; er bedarf bes Dolmetichers, ber ihm bie tieferliegenden Absichten bes Dichters verlebendigt, seinem Gehör ben Mhuthmus verdeutlicht und ihm die Sandlung, wenn auch nicht gerade in wirklicher Action, jo boch burch ftarferes Nairen vor bas Ange und vor die Seele bringt. Schon äußerlich also haben wir hier keine homerischen Mhapsodien vor und und können fie nicht haben, die moderne Poefie entbehrt eben jener Einfachheit, welche der antiken eigen war, sie ist nicht mehr naiv und volksthümlich, sondern individuell und fentimental, wie ja auch felbst die meisten modernen Boltslieder einen gewissen fentimentalen Ton haben. Schon mit dem antiken Mapfodenthum war jerner die Borstellung verknüpft, wie etwa heute mit dem Bänkelfänger-Wesen, und ich kann noch heute den libellus de Homero nicht lejen, ohne über einige Stellen zu erröthen, wo Homer geradezu als Bettler behandelt wird. Unfere National Dekonomic hat nun freilich den Erwerb beim Poeten geadelt; aber wenn ichon für feinerfühlende Seelen bas Buchhändler-Honorar eine leidige Sache ift, jo möchte es beim Rhapiodiren noch mehr den ganzen Mannesmuth fordern, fich dazu zu verstehen, und es hat gewiß die volle Ueberzeugungstraft Jordan's von der Gerechtigkeit und Lauterkeit seines Thuns, das deutsche Epos nicht so sehr zu erneuern, als vielmehr ganz neu zu schaffen dazu gehört, daß er

fich zu diesen Rundreifen mit allen ihren Mühfeligkeiten ein Berg gefaßt hat.

Er ist barum jedenfalls doppelt bewunderungswürdig; benn wenn ichon die Thatfraft an sich unfre Achtung herausfordert, jo ist sie bei dem Weichlechte der Dichter, das über bem entzudten Schauen bas lebendige Leben und beffen Erforderniffe gang gu übersehen pflegt, eine sast phänomenale Erscheinung und gemahnt bei Fordan wirklich an Die Poeten des griechischen Alterthums, die sich auf Schwert und Leier gleich trefflich verftanden. Allein das Rhapfodiren hat einen zweiten Uebelftand im Gefolge, ber es mehr als überflüssig, der es in hohem Grade bedenklich erscheinen läßt. Auch das Meinste Gedicht hat namlich feine Dekonomie, eine aus bem innerften Wesen beffelben mit unabanderlicher Bestimmtheit hervorgehende Reihenfolge ber Bilber, Gedanken und Empfindungen. Beim großen Evos tritt dieje Defonomie und die Unbedingtheit ihrer Forderungen noch viel entschiedener bervor. Richt alle Gefänge konnen von gleicher Wichtigkeit, von gleich fesselndem Inhalte sein. Oft stimmt ber Dichter absichtlich den Ton herab, um ihn am gehörigen Ort besto voller erklingen zu lassen. Das quandoque etiam bonus dormitat Homerus ist durchaus fein Tabel, sondern jast immer fünstlerische Nothwendigfeit. Run bente man fich aber einmal biefe Rhapfoben - Abende. Es bedürfte beren minbestens funf oder feche, um ein Fordan'iches Epos mit feinen vierundzwauzig Gefangen vollständig vorzuführen. Und bies ware auch eigentlich für einen modernen Rhapsoden durchaus nöthig. Denn da dic Bolksmaffe dafür nun einmal keinen Sinn hat, den Gebildeten aber und den gebildet Thuenden nicht das einzelne Märchen, sondern die Verflechtung aller dieser Bächlein zu einem gewaltigen Sagenstrom anzieht, so müßte man auch das Ganze nach einander zu hören befommen. hat nun Fordan jemals ein jolches Bublifum gefunden? Wenn es geschehen, wird er an den fünf Fingern einer Sand abzählen fönnen, wie oft es geschehen. Allein nur die wichtigften Befänge lefen, geht ebensowenig, es verichluge bas gegen bie einfache Ehrlichfeit, weil der Borer ja boch einen Ginblid in ben Aufbau des Ganzen befommen foll. Der Dichter wird alfo gezwungen sein, gewisse größere Episoden, die in drei bis vier Bejangen fortlaufen, etwa für je einen Abend zu bestimmen. Mun kennt man wohl ein jolches Bublikum. Die Damenherzen insbesondere wollen immer in Spannung fein. Der Rhapfode muß alfo Alles aufbieten, um die Aufmertsamfeit immer rege zu erhalten; er muß die Charaftere so modeln, das Geschehene so erzählen, daß ein gewisser Effect nicht ausbleibt, furz er fann jene Ginfalt und Naturlicifeit nicht wahren, welche die höchste Zierde des Gedichtes und vorzüglich des Epos bilden. Ich werde Gelegenheit haben, diesen schwerwiegenden Fehler in der epischen Composition Jordan's nachzuweisen.

Das ganz Eigenthumliche und, ich barf wohl hinzufügen, bas Absonderliche in Jordan's Auftreten kennzeichnet sich auch in der zu seinen Epen gewählten Bersart, in dem oft bewunderten und noch öfter bespöttelten Stabreim. Ich möchte hier weber enthusiaftisch noch ironisch sein, sondern die Sache ruhig untersuchen. Wir besitzen für den epischen Bers bie mannigfachsten Formen und Gestaltungen; ba ift ber altinbische Slokas und Firduji's gereimte Doppelzeile, der homerische Herameter und die dautestijde Terzine, die ottave rime der Italiener und des Camvens und Milton's reimlofer fünffüßiger Jambus oder die fpanische, ebenfalls reimlose, trochaische Dipodie, der Stabreim der Edda und des Heliand, die Nibelungenstrophe und die furzen Neimpaare der Minnesänger; Byron hat die lettere Beise in den kleinern Erzählungen, zum Child Harald verwendet er die Spenfer'sche Stanze, endlich wäre noch der paarweise gereimte frangoffiche Alexandriner und Zehnfilbenvers (in welchen beiden Boltaire in Senriade und Pucelle Mufter geworden ist) zu nennen. Die Auswahl ist also eine unendlich reichhaltige. Jordan mahnte nun, ber altnordische Stabreim, in welchem auch noch brei ober vier althochdeutsche Gedichte abgefaßt find, sei auch eine nationale Form für uns, zugleich fordert er mit einigem Recht für bas Epos einen Bers, ber, wie ber Serameter, ber mannigfaltigsten Abanderungen, der wechselvolliten Ausgestaltungen und des beliebigen Abbrechens in der Mitte fähig fei. Den Herameter felbst verwirft er als für uns unpaffend, und ich glanbe, Mörife jagte cs, daß ein Bers, in welchem das Wort Baterland nicht vorkommen kann, niemals in Deutschland Achtung sinden werde. Nun kann aber ein Bers sehr geschmeidig, sehr wohltlingend, kurz sehr zweckmäßig sein und seine Brauch-barkeit dabei doch in Frage stehen, weil — nun weil das Bolt ihn eben nicht mag. Der Stabreim ist den Deutschen noch in ein vaar sprichwörtlichen Redensarten geblieben, aber auch die gereimten sind nicht selten, ja ans der Urzeit des Stabreims, da Quotan dem Räuber die Otter mit Gold stopfen und sie überdies ganz mit Gold bedecken mußte, ist uns das gereimte "Hülle und Fülle" geblieben. Das Christenthum hat nun einmal den Reim für uns unentbehrlich gemacht und Jordan gebärdet sich als eifriger Anhänger dieses Christenthums, bei dessen Prophezeiung durch die Seherin Da es ihn auf einmal anheimelnd überkommt und er in wahrhast barbarischer Beise mitten unter 15—16,000 Stabreimen in die nicht gerade schönen, aber ganz regelrechten veritabeln Reime ausbricht:

"D Meister der Milbe, Die wüthende, wilde Und herztose Hilde (— Kamps) Berdanut dein Gebot; Jhr Schwert birgt die schwache — Richt wieder erwache Jum Rasen der Rache Der Neid und die Noth."

Reim und Stabreim in einem — es gehört ein starkes Trommelfell dazu, das zu ertragen. Durch eine Unzahl der wundervollsten Bolkslieder ist der Reim bei uns so eingebürgert, daß fein Stab und kein Steden ihn je vertreiben wird. Man dichte nur ein heidenröstein in Stabreimen, man denke sich "Ueber allen Gipfeln" in dieser Form

und man wird einen rechten Jugrimm vor ihm befommen.

Andererseits ist der Stadreim von Jordan, da wo in ihm selbst nicht ein unüberssteigliches Hinderniß liegt, unleugbar mit virtuoser Kunst verwendet worden. Ich sage, daß im Stadreim selbst oft eine empsindliche Störung des Bohllauts liegt. Die deutsche Sprache hat nämlich selbst einem deutschen Organ spröde widerstehende Consonantengruppen und ist in onomatopoetischen Börtern, die bei den Griechen so wonnig schön klingen, meist sehr unglücklich. Wo nun diese beiden Nebelstände zusammentressen, da ist Jordan's Stadreim unerträglich. Man vergleiche nur die Musit der homerischen Berse, da wo des Thersites Körpergestalt geschildert wird und die Stadreime, in denen Hagen's Häßlichkeit zum Ausdruck kommt — sie sind von grauenerregender Schenßlichkeit, und wenn irgend etwas, so ist dies unkünstlerisch. Doch ich komme da schon in die Gedichte selbst hinein und die Hauptsache ist doch zuvörderst, das Verhältniß derselben zum Nibelungen-

liebe herzustellen.

Bordan ift fein Bewunderer Diefes unfres mittelalterlichen Bolfsepos, offen gestanden, ich auch nicht, wenigsteus nicht in dem Maße, daß ich in ihm eine deutsche Alias sehen möchte, wie unfre Literarhistoriker zu thun pflegen. Ich will die Mängel desselben hier kurz anzudenten versuchen. Der erste Theil, Siegfried's Tod, hat eine so fröhliche Grundstimmung, bag die Katastrophe darin fast als etwas Nebenfachliches erscheint. Gaftmähler und Gelage, Jagben und pomphafte Aufzüge haben ben Sanger offenbar am meisten angezogen; indeffen hat die Charafterzeichnung tropbem Mart und Saft, jede Gestalt tritt einfach und mit scharfausgeprägter Plastit vor uns, jo daß wir die Züge derfelben nie mehr zu vergessen im Stande sind. Freilich beißen die einzelnen Gesänge nicht umfonst Aventiuren, denn nur das Abenteuerliche intereisirt eigentlich den Dichter, nur das Außerordentliche möchte er seinen Hörern vorbringen und je wunderbarer und unbegreiflicher, besto bester. Run gehört bas Wunder gewiß recht eigentlich in bas Epos, aber über bem Bunder darf unsere rein menschliche Theilnahme nicht erkalten. Homer entfaltet in Dieser hinficht einen mahrhaft staunenswerthen Feinsinn. Sein Diomedes ist logar den Göttern überlegen, sein Heftor rührt uns bis zu Thränen durch seine hingebungsvolle Seelengroße. Wie stehts nun aber mit Achill? Zeine Mutter hat ihn in bas Waffer bes Stur getaucht, er ist unverwundbar bis auf die Ferse, wie Siegfried gehörnt in bis auf die eine Stelle am Mücken. Das weiß jeder Schuljunge; was aber

unfre Schuljungen nicht wissen und worauf man sie aufmerksam zu machen vergißt, bas ift die wichtige Thatjache, daß im Homer von dieser Unverwundbarkeit Achill's kein Wörtchen steht. Und mit gutem Bedacht! Denn in dem Augenblicke, wo wir ihn gefeit sehen, wo er une als hiebe und stichkest bezeichnet wird, ist auch alle unfre Theilnahme für ihn dahin. Homer ignorirt daher diesen Mythus gang; aber er hört nicht auf, die Thetis tlagen zu lassen, daß ihr herrlicher Sohn nicht lange leben werde, Achill weiß cs, seine beiden Rosse weissagen ihm seinen baldigen Untergang, aber ein früher Tod ist ihm lieber als ein ruhmloses Dasein und das gewinnt ihm unire Herzen. Siegfried dagegen macht une durch feine Selbenthat erstannen, denn er thut feine, ba er, solange die tödtliche Stelle nicht fund geworden ift, ficher ift, jede Gefahr bestehen zu können. Bebbel's Hagen jagt baher mit Recht, daß er ein Drache ist und daß man Drachen todtschlägt. Tropdem ergreift uns sein plöhliches Schickal, weil wir im Kampfe des Trefflichen gegen die Hinterlist immer auf der Seite des erstern sind. Auch Krimhilde bleibt uns von Anfang bis zu Ende sympathisch, nur im zweiten Theile ift uns die Umwandlung des lilienzarten Wesens in eine Furie zwar nicht unbegreiflich, aber wir wollen doch sehen, wie sie's allmälig wird, wir wollen im Gedichte nichts Unvermitteltes. Darum können wir auch Brunhilden's plogliches Verschwinden nicht fassen, fie hat eben ihre Schuldigfeit gethan und der Nibelungen-Dichter kümmert sich nicht weiter um sie. Dem zweiten Theil, ber jedenfalls einen andern Dichter als der erste zum Berfasser hat, leidet weniger an folden Gebrechen, das Wunderbare spielt fast gar keine Rolle barin, aber bafür umgibt uns eine Blut = und Leichen = Atmosphäre, die uns immer qualvoller wird, je tiefer wir eindringen, das find Schlächtereien aber feine Rampfe.

Jordan hat sich den Stoff nun so zurechtgelegt, daß er zwei mächtige Even, ungefähr von dem Umfange und dem Inhalte der homerischen, daraus macht. Siegfried's Tod behandelt er in der "Sigfridiage", Krimhildens Nache in "Hildebrand's Heimfehr". Mit richtigem ästhetischem Gesühle ist die Färbung der beiden Heldengedichte dersenigen der zwei Theile des Nibelungenliedes ganz entgegengesetzt. In der Siegfriedsage erfüllten ichwere Uhnungen unser Gemüth. Im Ansang von sonniger Heiterkeit, verwickeln sich die Verhältnisse immer unlöslicher, immer drohender, die der Tod uns für die betrossenen Theile fast wie eine Erlösung vorsommt. Dagegen herrscht in Hildebrand's Heimschr die Stimmung der Odysse, das Entsetliche und Gräuelvolle ist nur episodisch behandelt und wird uns nur abgeschwächt durch Wiedererzählung vorgesührt. Bunte Meisebloer ziehen an uns vorüber und zum Schlusse sinde ein altes Paar wieder und ein junges reicht sich zum Lebensbunde die Hände.

Haben wir an der Sigfridjage eine deutsche Jlias gewonnen? Ein Dichter wie Jordan wollte nichts Geringeres leisten. Man könnte sast meinen, Homer sei noch überstoten, denn Siegfried ist Achill und Hefter in einer Person, er hat die Heldenkraft des Göttersohns und den Gemüthszauber vom Gemahl der Andromache. Näher besehen stellt sich die Sache aber ganz anders. Die Jlias athmet Kampflust und freudigen Stolz persönlichen Mannesmuthes; Homer ist ganz und gar national, ohne ein einziges Mal die Griechen zu loben, höchstens versteckt und nie in direkter Beise thut ers, wie wenn er die Trojaner mit Lärm und Getöse, die Griechen still und besonnen in den Kampfgehen läßt, ein Zug, den, wenn ich nicht irre, erst Lessing's Scharsblick entdeckt. Jordan aber hat gar nicht Siegsried, sondern wie immer das deutsche Bolk vor Augen. Gleich im Ansang spricht er zu seiner Göttin:

"Doch sorge Du jest, o göttliche Sage, Du des deutschen Stammes unsterblich Bedächtniß, Daß endlich entsesset das erste der Böller Bom tiesen Schlummer zur Schlachteuthatkraft Bereinigt aussteht, auch gegen den Erdkreis Sich den Thron zu ertroßen, um den es betrogen ward (!)."

Und die Antwort lautet:

"Bevor du bein Lied noch völlig vollendet, Werden geworfen die eisernen Würfel.

Die stärkende Noth des Stammes naht schon: Wenn Seil und Silfe unr Selden verheißen, Erwed' ich aus und ben Weltüberwinder.

Durch dieses gleichfam beductive Berjahren, die modernen Empfindungen in das Schemen hineinzudestilliren, wie Wotan und Loti bas Gold in den Balg ber Otter ftopfen, wird diefer Siegfried gang wesenlos, benn es werden ihm alle edeln Qualitäten auf ben Chrenicheitel gehäuft. Er ift ber erfte der Menschen, wie bas beutiche Bolt bas Bolf der Bölfer, er hat bei der Seherin Dda die Runen gelernt und besitzt daber nicht nur eine eiserne Fauft, sondern auch eine ungeheure Intelligenz. Er schwärmt für Natur und hat ein weiches Berg, dabei ift er von toloffaler Mordlust in der Jagd und verschont doch den Birich, deffen Gleisch er auch bei der Tafel nicht berührt, weil eine Hirschfuh ihn, das Findelkind, gefängt hat; gegen seinen Pflegevater, den häßlichen und zwerghaften Schmied Mime, bewahrt er eine rührende Anhänglichfeit. Soweit wäre der Charafter noch ziemlich entichieden, obwohl ichon ein wenig von moderner Sentimentalität angekrankelt und ein gelehrter Seld noch viel feltsamer ift als ein hervischer Welchrter. Nun aber ift Siegfried den Frauen gegenüber, wenn ich den Ausdruck mir erlanben darf, eine Art von platonischem Don Juan. Brunbilden sieht er und gleich macht er ihr ben Antrag, fie zu ehelichen, um fie dann aufs bitterfte zu verrathen. Gier ift Jordan bem Jrefterne der Edda gefolgt, wo Sigurd's trauriges Ende durch diese Schuld erklärt wird. Der mittelalterliche Nibelungendichter ließ diese Sage wohlweislich unbeachtet, benn ohne alle Aefthetif fagte ihm die gefunde Empfindung, daß jein Beld burch diesen Mangel an Treue viel, wenn nicht Alles verliere. Ebenso hat er eine gärtliche Reigung für die vermählte Königin Hulde gefaßt, aber er verleitet sie nicht nur zu keinem Treubruch, sondern mag auch die verwittwete nicht, weil man sonst doch denken könnte, er habe fie früher geliebt. Und er hat fie geliebt! Ein folder Mann ift tein epifcher Seld, fondern gehört in den Roman. Geradezu komisch aber ist es mit seiner Ländergier. Er könnte ja Alles haben, denn was vermöchte ihm zu wideritehen. Er war auch überall (selbst in Umerifa!) aber er kehrt immer nach Deutschland zurück. Da fäme es denn nur auf ihn an, es gang zu erobern; allein dazu ist er zu gewissenhaft, er will feinen ungerechten Rrieg. Und doch schmerzt es ihn, daß er nur ein Findling ift, daß keine Krone auf seinem Saupte funfelt. So wartet er benn, bis ihn jemand beleidige, benn er ift fehr jahgornig und in ber ersten Buth schlägt er alles nieder. Unglächseigerweise ift er aber hinwiederum fehr verfohnlich und fo bleibt er immer ber Ohneland, ber "lange Lummel", wie Sagen ihn nennt, der deutsche Michel, wie Jordan ihn wohl intentionirt hat! Dieser Siegfried ift alfo durch und durch ein Weiberheld und fteht weit zurud hinter dem Gelden des alten Nibelungenliedes, der fest und fernhaft dasteht und für das Ausplandern eines Geheimnisses an sein ebenfalls ausplauderndes Weib fällt, aber durch Tücke, jo daß er immer unser ganges Berg besitt.

Ebenjo ist die Krimhilde des alten, von Fordan verschmähten National-Epos lieblich und ergreifend auch in ihrer Thorheit, sie wird nach dem Berwürfnisse mit Brunhisden von Siegfried zerbläut und das vertragen wir allerdings nicht mehr, aber fie steht in wohlthuendem Contraft zu Siegfried, und durch ihren Traum von den zwei Naren und Bergen, burch bas munbervolle Gleichniß vom "liehten mane" fteht fie zauberhaft ichon und unverwischbar in unfrer Erinnerung. Fordan hat alle diese poetischen Züge, die Träume, bas Gleichnig, getreulich benütt und fteht boch tief unter bem alten Dichter. Er hat eine moderne Zierpuppe aus ihr gemacht, und diese Westalt ist durch die Ginflusse des Rhapsodenthums vielleicht am meisten geschädigt. Sie tann stiden und malen und hat für die Kohle, mit der sie malt, um das Händen ja nicht zu beschmutzen, eine gar elegante Sandhabe aus Sorn. Forand, ber Sarfner, halt fich am Sofe auf, er fingt febr schon, und jogleich beißt der verliebte Penfions-Badfifch in den Roder, fie ftidt ein Harfenband für ihn und bringt eine gar finnige Zeichnung hinein, dabei singt Horand von Siegfried, dem der Schatten ber Mutter ericheint, und ihr Berg pocht in fauteren Schlägen und ichon jest ift ein Schwanfen in ihr zwischen bem Lindwurmtöbter und bem

Sänger desselben, der gewiß nicht minder groß ist, da er

"Diese Gestalt zu dichten verstanden, Und in ihr doch gewiß nur vom eigenen Wesen Als Bild offenbart das Höchste und Beste."

Wir werden nicht darüber belehrt, was sie so tief bewegt, aber es heißt unmittels bar darauf:

"Bas es auch war, sie wählte nun plöglich Für des Harsenbands Mitte ein anderes Muster. Bisher war's ein Kranz, nun ward's eine Krone, Eine Harje darunter, doch ruhte geringelt Ein surchtbar drohender seuriger Drache Unbezwingbar trennend im Zwischenraume."

Man sieht, der Backsisch formirt sich! Natürlich schwindet aller Zweisel, wie Siegfried kommt und der Hofmeister Horand bekommt und nimmt seinen Abschied. Nach der Bermählung ist Krimhilde gleich wie alle diese Fräulein eine vollendete Dame, versucht den Pantoffel über dem Manne zu halten, stachelt seinen Ehrgeiz, entlocht ihm sogar das Geheimniß von Brunhildens Brautnacht. In unserm Nibelungenliede geht das Alles hinter ber Scene vor, Arimhilde weiß nun einmal barum, und bamit bafta. Aber in der Sucht, alles zu motiviren, bekommen wir Gardinenpredigten zu hören und Siegfried verliert wie Krimhilde viel bei uns. Den Zank der Königinnen gibt das Nibelungenlied schlicht und wahr. Jordan tüftelt auch hier mit allerlei Motivirungen, bringt prachtvolle Scenen zu Stande, aber die Wahrheit leidet außerordentlich darunter. Arimhilde will im Ribelungenliede den Vortritt in die Kirche; es ift ein Eigenfinn, der fie nach der Ereiferung mit der Gegnerin plöglich befällt, fie flackert in wildem Zorn auf, und alles ist verrathen. Das ift eine momentane, aber menschliche Berirrung, ihr lichtes Bild wird dadurch keinen Augenblick bei uns getrübt. Ganz anders Jordans Arimhilde. Der Vortritt in den Tempel zur Feier des Baldersestes ist bei ihr beschlossene Sache, sie fordert ihn von Gunther und droht, alles zu verrathen, wenn es ihr nicht gewährt wird. Man bewilligt ihr die Forderung auf das Bereitwilligste. Ihr Ehrgeiz ist befriedigt. Da bekommen wir aber noch einen Auftritt, einen der glänzenosten gloriosesten des ganzen Gedichtes, wie Krimhilde und Brunhilde gemeinsam ein Bad nehmen und babei wilder und heftiger als je an einander gerathen — bas ift vollkommen möglich, aber bann ift Krimhilde eine Furie, noch bevor der Berrath an Siegfried sie dazu macht, und wir können ihr unmöglich hold sein.

Müssen so die beiden Figuren Siegfried und Krimhilde, für ganz versehlt erklärt werden, so wäre dagegen die Brunhilde beinahe völlig gelungen, wenn durch das fatale Rhapsodiren Jordan nicht allerlei Lichterchen aufgesetht hätte, in allerlei Kleinmalerei versallen wäre, die wiederum den epischen Styl auf das empfindlichste verlehen. Hier hat Jordan eine wesentliche Besserung am alten Nibelungenliede vorgenommen. Seine Brunhilde ist ein grandioser Frauencharakter, wie ihn höchstens noch Shakespeare in der Lady Macbeth und Leschylos in der Klytämnestra hervorgebracht haben. In ihr hat Jordan seinen schon im Demiurgos verlautbarten Gedanken von der Zuchtwahl verwirklicht. Jordan schon sich nunmehr nicht, das Wort selbst auszusprechen:

"Denn Zuwachs durch Zuchtwahl für alle Zeiten Lautet die Losung, nach der wir leben."

Und Brunhilde spricht das herausfordernde Wort:

".... Siegfried der König Bird Brunhild's Gatte; von deutschen Gauen So viel uns gefällt erobern wir ferner Und erzeugen in Züchten die Erben der Zufunft, Das Maaß der Menschheit durch unfre Minne Steigernd und stärfend, daß demuthsvoll staunend Vor unsern Enteln sich beuge der Erdfreis. Sie sollen noch herrschen in wachsender Hoheit Und edler Güte, wenn die Götter vergangen."

Die Schuld Siegfried's, der dieses hohe Weib verläßt, um eine Arimhild sein zu nennen, erscheint baher ungeheuer. Sie ist voll rasenden Schmerzes, da sie hört, daß

ihr Siegfried untren geworden ift. Freilich ift ihre Forderung, bag er ihr eine Arone bringe, er, der sie erlöft und ihr ihr Reich zurückerobert, ziemlich lappiich. Das kommt von der leeren Motivirsucht Jordan's, wo gar nichts zu motiviren ift. Denn Siegfried hat sich nun einmal gebunden und nichts fann folden Treubruch rechtsertigen. Alls durch Bagen's und Siegfried's Lift Gunther fie gewinnt, den fie aufange verabidient, fügt fie fich willig. Freilich hat auch hier Jordan seinen Tämchen zu Liebe aus Brunbild eine nordische Turandot gemacht und neben der Muth-eine Kopfprobe dem Werber Brunhildens aufgegeben, drei spipe Räthjel, die ihm einen recht hübschen Gesang einbringen, ihn aber wieder tief unter seinem Borbilde homer ericheinen laffen, der durch ein viel mobilieileres Mittel im Schild bes Achill die lieblichsten Bilder in fein Epos ganberte als Jordan durch diese unberechtigte und heillose Modernistrung eines jo großartigen antiken Charafters. Wie sie hinter die Täuschung kommt, in deren Ergebnif fie sich mit hohem Dulberfinn gefügt, ba ift fie nach der erften aufschäumenden Wuth ruhig und gefaßt und nur bemüht, Krimhilden zum Geständniß zu bringen. Dann plant fie mit Hagen, ber bier gang als ihr untergeordnetes Wertzeug erscheint, den Mord Siegiried's. Wieder laßt Jordan, um die garten Seelen in fuger ichwebender Bein mahrend des Abapjodirens gu halten, fie in sich gehen. Siegfried läßt sie durch ihr schwächliches Kind Heigi, das sie ihn ftreicheln fieht, um Bergeihung bitten, ebe er zur Jago reitet. Sogleich entschließt fie fich, ihn zu retten. Spannungsvoller Moment! fie reißt das Genfter auf, eilt ihm zur Ueberfahrt nach, will sich in den Strom werfen und ihm nacheilen - alles umionit! Alles eitle Gautelei! füge ich hinzu und des Epos unwürdig, das bestimmte, unveränderliche Entschlusse braucht und die Seelenfolter der Romanciers oder der Intriguen Dramen perhorrescirt. Un Siegfried's Leiche ist fie wieder fie felbst, bier feiert Jordan einen wahren Triumph über bas alte Ribelungensied. Brunhifd verichwindet nicht, fie tritt zu Krimhilden, klagt mit ihr, bittet sie um den Tod, versöhnt sich zulent mit ihr und hier ibricht Jordan den großen buddhistischen Gebanken des tat tram asi. Schopenhauer's erhabene Lehre von der Täufchung des Willens durch das principium individuationis in den wundervollen Versen auß:

"Ind himmter ins Nachtreich der nichtigen Schatten Bersauf vor der Seele Brunkildens der Selbstischein. Die qualvolle Lüge der Larve des Lebens, Der Tranm des Tropfens, der sich getrenut hat Vom ewigen Urquell: er sei nun was Signes, Er könne sich mehren ohne zu mindern, Er könne verlehen ohne zu leiden, Er könne zerstören ohne zu keiden, Morden und martern ohne Mitpein, Er dürse verdammend in heiltosem Dünkel Jum übrigen Dasein "Du" nur sagen, Ohne daß ächzend die Antwort laute: Ich, das Urall, bin in dir wie außen; Unheit aber ist eigenes Elend, Und wo du solterst, da mußt du sühlend Die Bosheit bühen; denn Alles bist du."

Und das Schlachtroß (Brani bosteigend, sprengt sie in den eben angezundeten Scheiterhausen Siegsried's, tödtet das Götterpferd, bohrt dann den Balmung in die eigne Bruft und verloht mit Siegsried, der ihr im Leben unerreichbar geblieben.

Von viel geringerm Gehalt ist Jordan's Hagen, der direct von der Hölle abstammt und ein bewußter Bösewicht ist, während Jordan's glücklicherer Vorgänger vor achteshalbhundert Jahren lange nicht so viel Minthologie verstand wie der Mhapsode der Gegenwart und aus Hagen ein Wesen von inponirender Kühnheit und eisensesstem Charakter machte. Eigenthümlich unserm Epos ist Mime, der deutsche Chiron, dessen erstes Erscheinen große Erwartungen erregt. Zuletzt aber vertritt er immer mehr ein Element, das aus dem großen Epos billig ganz verbannt sein sollte. Er spinnt überall hinter Siegfried's Rücken die abgeseintesten Kabalen in der besten Ubsicht, denn Siegsried ist viel zu idealisch, um sich auf seinen Vortheil zu verstehen. Ein Hauptmoment seiner

vielgeschäftigen Thätigkeit ist herauszubringen, woher das Findelkind Siegfried stamme. hier entwidelt Jordan eine ganze hiftorie, die fich wie ein Stud aus bem Bitaval lieft, eine wahre Criminalgeichichte mit geheimen Treppen, mit Mine und Gegenmine seitens des flugen Schmiedes und hagen's, mit Wahnfinns-Scenen, Ueberliftungen und Ueberrajdungen, mit ber erpichtesten Spionage, ichleichenber Geheimthuerei und halsbrecherischer Einschleicherei, so ein Eugene Sue'sches Nachtftud, bas sich im Epos ausnimmt, wie ein Frad im Anzuge Siegfricd's und das Jordan mit allem Raffinement ausgeklügelt hat, um seinen zarten Zuhörerinnen das Grujeln zu lehren und ihnen den Beweis zu liefern, daß man auch außerhalb der Leihbibliothefen beim Rhapsoden höchst ichrechafte und dabei io amniante Dinge erfahren könne. Das Königshaus der Burgunden hat durch Bordan's Darstellung richts gewonnen, Gunther ift nur noch viel nichtssagender, je großartigere Reben von der Zuchtwahl und der Bedeutung des Dichters ihn Jordan im Minde führen läßt. Endlich ware noch horand ber harfner zu erwähnen, in welchem Jordan ben Dichter in seiner höchsten Ericheinung verforpern wollte. Es ift eine Art verkappter Jordan, wenn man genauer zusieht. Es treffen Jordan's gute Seiten babei zu, wie man z. B. von manchem Gefang Jordan's fagen tann, was Gunther zu borand, daß er seine Runft kennt und versteht, leibhafte Formen und leuchtende Farben mit der Stimme vorzutäuschen und die Ohren in Augen umzuwandeln. Anderes scheint mir bedenklicher, so wenn Horand sich rühmt, durch seine Mhapsodien sich ein bedeutendes Bermögen erworben zu haben, sein gebührendes Maaß von dem Marke der Erde; ich denke, es foll bei der glorreichen Ausnahme bleiben, die Fordan in dieser Hinsicht gemacht hat und es stände schlimm um unsere Literatur, wenn sein Beispiel Nachahmung fände. Und wird man es glauben? Horand wird auch decorirt. Ja, ja, er befommt einen wirklichen Orden gang feierlich und mit allen den üblichen Anhängieln von Er. Majeftat König Gunther von Burgund. So ist zu lesen bei Jordan:

> "Er trat zu Horand, nahm sich vom Halse Die goldene Kette mit Gibidi's Bildniß Halte dies ab und schmückte den Harsner: Wein Bild sollst du tragen an diesem Bande."

So oft ich Jordan rhapsodiren sah, trug er ein rothes Bändchen im Knopsloch — Honny soit qui mal y pense; aber bei der eben citirten Stelle sah ich ihn im Geiste wieder und mit dem Bändchen.

Es ift nun Zeit, von der Compositionsweise der Siegfriedjage im Gaugen und Großen zu sprechen. Auch Jordan ift so wenig wie der alte Dichter im Stande, fie von der Nibelunge Roth völlig zu trennen, denn der Zauber, durch den Siegfried felbit ein Nibelung wird, der Antwaranant, wirft und im zweiten Gedichte fort, mahrend bei Homer Ilias und Odyffee fünstlerisch vollkommen von einander losgelöst sind. Jordan hat dies auch gefühlt und die Zusammengehörigkeit seiner zwei Epen noch besonders damit betont, daß er Epel's und bes Frankenkönigs Seranruden ichon in ber Siegfriedjage antündigt, Siegfried's Tochter Schwanhild und ihr einstiges Schicksal bereits andentet, den Reim der Rache tief in Krimhildens Bruft im Anblid der Leiche Siegiried's sentt und auch von einer Statue Apoll's ipricht, die eine romische in Siegfried verliebte Raiserin nach dem Ebenbilde Siegfried's, als er fich eben in Italien aufhielt, aufertigen ließ, ja daß selbst Hildebrand wie bei ben Haaren hereingezogen wird. Sinnig vergleicht Jordan fein Epos mit dem Rheine, an deffen Ufern ber Schauplatz ber Sage ift. Wie der Mhein aus vielen Bachen zusammenrinnt und erst nach längerm Laufe breit und ruhig dahiniließt, jo find die erften zwölf Gefänge noch ziemlich elementar und vorbereitend und erft in der zweiten Salfte hat das Gedicht einen festen Schritt und beschlennigten Bang. Die Diction ift mit großer Sorgfalt behandelt und wenn er bei besondern Antäffen den Stabreim-Bers in scine zwei Theile zerlegt, gelingen ihm meist Lieber von großer Gedankentiefe, wie z. B. der Gesang der Nornen, und von zarter Gefühlsinnigkeit, so namentlich das Balderlied. Die höchste Schönheit concentrirt sich in den letten vier Wejängen, gegen welche die frühern großentheils matt erscheinen, worin Jordan fich wieder von seinem Borbilde Homer sehr zu seinem Nachtheile unterscheidet. Die Zeit

uit die heidnische, im Ribelungenliede befanntlich die christliche. Und wie übel tommt bas Chriftenthum in ber Siegiriebsjage weg! Das Arengen nämlich, welches Sagen Arimhilden an Siegfried's Angug da zu nähen beredet, wo er sterblich ift, will er am Hofe König Epel's bei einem gefangenen Griechen gesehen haben, der dadurch verzaubert und allen Bersuchen, ihn umzubringen, unzugänglich geblieben sei. Und dieses Arenzchen wird zum Berrath an dem Helden, der das Bolf der Bolter verfinnbildlicht. Durch das Christenthum — einen andern Sinn vermöchte ich wahrlich dieser gewiß nur symbolischen Breden bienenben Erfindung nicht unterzulegen - wurde bas beutsche Bolf an feiner Burgel getroffen und für Jahrtaufende gelähmt. Aber welche Umwandlung von Jordan's jo ftreng driftlicher Gefinnung in einer verhältnigmäßig fo furgen Zeit! Mit Borliebe betreibt er die Göttermaschinerie von Balhall und wie mich düntt sehr zum Nachtheile des Gedichts. Denn schon dem Nibelungenliede ist es gelungen, das Gedicht auf rein menschliche Grundlage zu stellen und Jordan's antiquarische Fundamentirung ist daber ein Rudichritt. Jordan hat noch vom Demiurgos her die Schrulle vom unentbehrlichen Gottesbilde im Kopje, nur paßt ihm der driftliche Gott nicht mehr, daher muß Wodan Betrachtungen über das Verhältniß von Nothwendigkeit und Zufall im Weltlauf anstellen, darum find Wodan und Loti geheimnisvoll mit einander verbunden wie Lucifer und Agathodamon im Deminrgos, barum kann nur felbstlofe Liebe den ber Sela Berfallenen nach Walhall emporretten und was der ziemlich überflüsfigen Mythosopheme mehr sind. Selbit ber ausgezeichnete lette Gejang ist dadurch ganz verdorben, daß Brunhild, da sie Arimhilben nicht zur Beriöhnung bewegen fann, ben Schatten Mime's heraufbeichwört, der dann zur Berföhnung rath. Ich erachte alfo dafür, daß die gauge Geschichte mit dem Fluche, der auf dem Antwaranaut ruht, mit dem Wielantsgürtel hätten wegbleiben bürfen, ohne daß der epische Gehalt dadurch verringert worden wäre. Gürtel und Ring find ohnedies eine unnüte Vermehrung der Behikel, und der Gürtel ift außerdem ziemlich bedeutungslos, da er zulest gar nicht als die eigentliche Zauberkraft Brunhildens angesehen wird. Echt episch ist dagegen das Ausmalen der Handlung; hierin hat Jordan seinem Homer etwas abgelernt und hundert Stellen, wo selbst ein nicht gewöhnlicher Boet die Sache mit "er ging", "er trant" u. f. w. abgefertigt hatte, geben diefen einfachen Verrichtungen ein klares bichterisches Geprage burch die lebendige Schilderung jedes einzelnen Zuges. Die Wandlung Fasner's in einen Drachen ist von einer Meisterschaft als hätte der Dichter der Metamorphojen fie gemacht. Sehr betlagenswerth ist bei dieser vollendeten äußern Technik die kleinliche Filigranarbeit, durch welche Jordan die statuarischen Gestalten zu modernen Gigurchen berabdruckt und an gabllojen Orten bas Schone burch bas Intereffante verbrangt, fich in spielenden Allegorien verliert, wie in dem fouft jo folllichen Ritt Siegfried's auf den Hinderberg, der ohne dieje Berungierung mit dem Zauberwalde im befreiten Zerufalem wetteifern konnte. Durch diese Miggriffe bekommt ein für die Unsterblickkeit beabsichtigtes kunftwerk die unaustilgbaren Merkmale des unfeligen Dilettantismus. Und so bleibt benn das alte Ribelungenlied in vollen Ehren und Jordan's Siegfriedsjage eine bewunderungswürdige, modern aufgestutte Alterthüntelei.

Dem Demiurgos gegenüber ist die Siegfriediage ein außerordentlicher Fortschritt, denn ohne daß in ihr die Gedankenfrast irgendwie abgenommen hätte, ist der epische Gehalt ungleich stärker, ja sie hat eigentlich erst einen wahren epischen Ausban, der änherlich von tadelloser Correctheit ist, innerlich aber durch viele lyrische Tändeleien leidet; dazu gehört namentlich eine gewisse Koketterie des Dichters mit sich selbst, mit den Gesehen seiner Aunst und mit der Neigung seiner Juhörerschaft und mancher Schluß eines sonst tresslichen Gesanges hebt dadurch die ruhige epische Wirkung auf. Auch hat Jordan ganz richtig geahut, daß die Sage für sich nicht genügt, das moderne Deutschland zu kesseln: er ist daher bemüht, neben dem Erhabenen und Grausigen, ja Unersträglichen das romanhaft Süßliche einzuslechten, sodaß wir in einem in Siegfried den Sonnensohn sehen, die haarsträubenden Mären von der Art, wie Sigmund der Zweite mit der eigenen Schwester sich verbindet und den aus ihr gewonnenen Sinsibtli durch die rohessen Martern zum Helden erzieht, zu hören bekommen und dabei uns alle jene

Zierlichkeiten aufgetischt werden, die jo gang und gar nicht in jene altersgrauen Zeiten vassen, diese Dinge und gleichsam mit allen Salben geschmiert und mit allen Zugpflästerchen versehen, vor Augen gesührt werden und die Seherin Da sogar die napoleonische Zeit weissagt.

Höher noch als das bei allen seinen schreienden Jehlern imposante Epos Siegfrieds= fage steht das zweite, dem zweiten Theil bes Nibelungenliedes adagnate, durch ausnehmende Erfindungsfraft glanzende von Sildebrand's Beimkehr. Auch bei diesem erft im vorigen Jahre erschienenen Gedichte ist die Zeit, innerhalb deren es gedichtet worden, von tiefgreisendem Einflusse gewesen. Deutschland ist endlich geeinigt, Frankreich gedemuthiat, das Haus Hohenzollern hat die erbliche deutsche Kaiserwürde erlangt, und was die so gluthvoll schürenden Gesange des großen Rhapsoden nicht vermochten, das hat die unwiderstehliche Macht der Ereignisse geleistet: ein ich möchte jagen versengender Batriotismus hat sich der dentschen Gerzen bemächtigt, mit diesem sonst verjüngend und neufräftigend wirfenden Gefühle geht merkwürdigerweise ein erschlaffender Bessimismus Hand in Hand, und man gilt bereits für ungebildet, wenn man im Schopenhauer nicht Bescheid weiß; die Entchristlichung nimmt in einer Beise zu, so daß alle Hoffnung auf die Bufunft eines in feinen tiefsten Tiefen so mächtigen und ber innigsten Sehnsucht bes menschlichen Gemüthes wie abgelauschten Glaubens immer mehr schwindet; ber römische Refuitismus steigert sich bis zum Barorysmus des Baticanums mit seinem Unsehlbarfeitsdecrete und in Deutschland erwachen gleichzeitig ber Kulturfampf und der Alltatholicismus; beggleichen folgen fich bie Publicationen Darwin's und über Darwin mit

großer Schnelligfeit und werben vom heißhungrigen Bublifum verschlungen.

Wenn in ber Siegiriedsjage oft bas alte Nibelungenlied den Borrang behauptete, so ericheint dieses gegen Hilbebrand's Beimkehr gehalten, als eine gang untergeordnete Dichtung. Die Mordgeschichten, von benen es ftrobt, hat Jordan theils nur gang obenhin berührt, theils in jo geläuterter Gestalt vermenschlicht, daß sie, ohne etwas von ihrer erschütternben Gewaltigkeit zu verlieren, doch nirgende bas feine, besonnene Mag vermiffen laffen, ben reinen Goldlang einer heitern und hohen dichterischen Stimmung. Sie bilden überdies nur eine Episode bes Wertes, die ergreifenofte und wichtigfte zwar, die wohl ein Biertheil des Gangen ausmacht, aber nur einen wohlthuenden Gegenfat bildet zu ber mohligen Stimmung, welche durch biefes Epos gieht, das wie ein tonender Siegesgesang des triumphirenden Deutschlands und unfres nicht minder triumphirenden Boeten flingt. Schabe, daß Jordan fich feinem Benins nicht gang frei bingab, daß er durchaus eine deutsche Odnsies schaffen wollte und fich bas homerische Lied zum Borbilde nahm, bem er oft mit peinlicher Genauigfeit nachgeht. Auch in dieser trefflichen Conception stedt ein gut Stud vom einstigen Lord-Abmiral in spe ber beutichen Flotte. Er vergift nur, bag bas Meer in Griedjenland gleichsam bas Urelement bes Ländchens vildere, beffen Sagen bas gange Bolt burchflutheten, wie es bem Boben feine eigenthumliche Configuration gab, auf beffen Wogen jene Schlachten geichlagen murben, beren Echo im Bergen jedes Einzelnen jubelnd nachzitterte. Deutschland bagegen ift und bleibt ein Binnenland, unire Minthologie hat nichts von der proteusartigen Bielgestaltigkeit und bem lieblichen Bermandlungsreichthum ber griechischen, unfre Sanfa hatte madere Rauffartheischiffe, weiß aber von teinem Salamis und Mytale. Soweit ber edelfte Hochneimer dem feurigen Chier nachsteht und bei aller milben Herbigkeit die Bergleichung mit den strömenden Flammen des fostbaren Inselgewächses nicht aushält, so sehr wird die germanische Abenteuerlust immer verlieren gegen die Plastif der griechischen Phantafie und ihre Unerichöpflichteit an lachenden Bilbern und anmuthvoller Gugigfeit, ber germanische Tieffinn mit seinen vorwiegend fittlichen Tendengen und unmusischen Strenge gegen die bedeutungereiche griechische Symbolit mit ihrer feuschen Grazie, ihrem fanften Gewährenlassen und ihrem rhythmischen Wohllaut, wo scheinbar die zügelloseste Einbildungstraft ihr Spiel hat.

Des Obysseus Heimfehr ist Juhalt der Odnsiee. Die ersten vier Gesänge führen uns nach Ithafa: wir sehen den traurigen Zustand des Königspalastes, den Uebermuth der Freier, die Klugheit des treuen Weibes und die Aussahrt des zu herrlicher Mannheit heranblühenden Sohnes, um den Later zu suchen. Dann führen uns abermals vier

Gefänge ben auf der Heimfahrt begriffenen Odussens vor, wir sehen ihn bei der Rumphe Kalppio, aus beren Armen er sich entwinder und deren Herrlichkeiten er den Aublick des aus Ithaka aufsteigenden Mauches vorziehen möchte, wir erleben einen Sturm auf bem Meere mit ihm, ben ber unerbittliche Meergott gegen ihn erregt, er fommt endlich nach der holben Begegnung mit der reizenden Raufifaa zu den Phäafen, wo er wiederum in vier Gefängen seine wunderbaren Frejahrten ergählt, nachdem seine tiefe Bewegung bei ber Erzählung bes phäafischen Sängers von ber Einnahme Troja's ihn als Odnsjeus verrathen. Polyphem und Kirke, Sirenen, Schlla und Charybdis, Acolus und das Todtenreich — im engsten Rahmen eröffnet sich und eine neue verzauberte Welt, aus ber wir geriffen werden, um in ber gangen andern Salfte bes Epos, in gwölf ichwungvollen Gefängen, Donffens endlich auf Ithata zu erblicken, in alle Liften und Borkehrungen eingeweiht zu werden, die verschiedenen Anagnorismen mitzuerleben mit seinem Sohne, mit bem göttlichen Sanhirten, mit dem alten Bater und am rührendften wohl mit seiner Umme ober, wenn ich aufrichtig sein soll, mit bem auf bem Miste verendenden Hunde, ber bei seiner Ankunft noch erkennend den letten Blid auf ihn wirft und frendig mit dem Schwanze wedelt. Dann kommen die Kämpfe mit den Freiern nach vorangegangener unerhörter Demüthigung und endlich das Zusammensein mit der zwanzig Jahre lang entbehrten Gemahlin, zulett die Meinigung und Wiederaufrichtung des Hauses. Jordan selbst hat in einer geistwollen Monographie über dieses jein Lieblingsbuch nachgewiesen, mit wie tiefangelegter Aunst, die oft da verstedt ift, wo man es am wenigsten vermuthen möchte, das Epos gemacht ift, sodaß fast jede Episode den Sauptgedanken wiederspiegelt, daß selbst jene ausgelassene Erzählung von Dephästos, der im künstlichen Nete feine Gattin Uphrodite mit dem chebrecherischen Ares fängt, unter gautelndem Scherz das Grundmotiv der Obnffee, Die Gattentrene und die Reinhaltung der Hansehre, beutlich wiedererkennen läßt. Jordan hat zuerst auf diese feinverborgene Intention aufmerksam gemacht. Es ist ein leicht und luftig in die Höhe gehender, ja in schwindelnder Sohe sich verlierender und dabei doch auf unerschütterlichem Fundament errichteter Ban.

Hilbebrand's Beimtehr hat zwar diefelbe Anzahl von Rhapjodien, allein mit der fünftlerischen Berflechtung derselben zu einer Ginheit hat es eine wesentlich andere Bewandtniß. Wir kommen zuerst in die Heimath Hildebrand's, aus der auch er schon im awangiaften Jahre fern ift. Wir befinden uns im Schwabenlande und horen auch taut soit peu schwäbeln — Thierle, Mädle, Hexle, Kräutele u. s. w. Da ist Ute, Hilbebrand's Gemahlin, die Penelope Jordan's. Hilbebrand hat fie bald nach der Geburt feines einzigen Sohnes hadubrand, der nunmehr ichon ein stattlicher Jüngling geworden ift, verlassen mussen, weil er in Holmgart, wo er mit Dietrich von Vern die Weihen bei ber Seherin Da genommen, bem Freunde bas Wort gegeben, ihn, bem bie furchtbariten Gefahren drohen, nie zu verlaffen und ihm bei ber Erwerbung Italiens beizustehen. Nun fommt das Gerücht nach Schwaben, Dietrich fei, nachdem er um die griechische Raisertochter feinen Glauben abgeschworen, voll Berzweiflung auf einen jenerschnaubenden Rappen gestiegen, der dann Flügel entsaltet habe und mit ihm in den brennenden Beinv geritten fei, während Sildebrand in ber Berulerschlacht burch einen Steinwurf bas Leben verloren. Auf diese Nachricht hin freit Herrich, ber junge frankliche Bring, der eben Schwaben bedroht, um die Hand ber trot ihrer reifen Jahre noch immer begehrenswerthen Ute; diese halt ihn hin, worüber hadubrand außer sich gerath, da er meint, die Mutter bente wirklich baran zu heirathen. Da aber zeigt Ute ihm und bem greisen Beribrand, Sildebrand's Bater, daß große Soffnung vorhanden fei fur Sildebrand's baldige Ruckfehr, benn eben ift ihr Falke Fennald, den sie dem Gemahl auf die Reise mitgegeben, unverschens heimgefommen, gang ruppig und einen Jug verwundet, aber flug wie immer. Auf die Frage nach Silbebrand ließ er fich hängend fallen

> "Und spreizte zum Fächer die Federn des Schweises. Daß nach oben gefehrt von den Kielen und Fahnen Die untere Fläche sichtbar wurde. Auf dem silbergrauen, sast weißen Erumde

Der mittelsten Feder mit Meifingfirniß In seinen Bünkichen gepinselt erschienen In rother Farbe drei Reihen Runen."

Diese drei Zeilchen enthalten das Gewebe bes ganzen Gedichtes. Sie lauten in ihrer kernhaften Kurze:

"Bund gewesen. Weite Reise Gottbegehrt durch Gibich's Tochter. Hoffe Seimfehr heuer im Serbst."

In zwei Gesängen hat Jordan exponirt was Homer in einem thut und doch mangelt es der Haupterzählung von Hildebrand's Heimkehr an episch breiter Entfaltung. Denn schon mit dem dritten Gesange beginnt das Episodenbeiwert und geht bis zum Ende des zwanzigsten Gesanges, so daß nur sechs Mapsodien das eigentliche Thema des Epos beshandeln, während die Odyssee es in sechzehn aussührt. Das episodische Element also, bei Homer ein Drittel, füllt bei Jordan drei Viertel des Ganzen. Das Phäafenland der Odyssee bildet in Hildebrand's Heimkehr der Ansenthalt des Helden in Norwegen. Wir werden unmittelbar in die Sceneric des Landes verseht und gleich der Beginn des dritten Gesanges gibt eine prachtvolle Schilderung des Sonnenunterganges auf dem Nordvol:

"Bo am längsten der Tage das Licht schon allein herricht Und die nachtlose Reige des nächsten Geburt ist, Da sinkt eben jest zum Saume der Erde Hindelten Geburt sie Sonne der Sommerwende Als glanzlose Kugel wie glühende Kohle Berührt sie den Kand gerade nordwärts Und umglest mit Gold den Gürtel der Schären, Die Felsen am Forde, den Firnschnee der Berge Und die slimmernde Fluth. Verslochten in eines Sind Untergang, Ausgang, Abend und Frühe, Und die Mitternacht schmüdt sich mit Morgenröthe. Nicht tieser tanchend, noch tagwärts steigend Rollt nur langsam der rothe Lichtball Etwas nach Osten. Alles, was aufragt, Selbst die Urinste Klippe der Klasten Weilenweit südwärts zum Saume der See."

Hildebrand, der nach Schweden wollte, hat Schiffbruch gelitten und wird hier an die Küste verichlagen. Die sterbende Krimbilde hatte es ihm auf die Seele gebunden, ihre Tochter Schwanhilde, welche ein Wikingerschiff nach Schweden gebracht hatte, dort aufzusuchen und heimzubringen, denn nur durch Schwanhild könne der Wölsungenstamm, der durch Siegfried's plößlichen Tod sast aufgehört, weiter sortblühen, da Siegsried's Sohn Sigmund nach Amerika (Winland) verschlagen wurde, um den germanischen Stamm in alle Welt zu verpstanzen. Aber Hildebrand's Schiffbruch war eine glückliche Fügung der Götter, denn Schwanhild ist nicht mehr in Schweden. Von dort hatte sie der Sänger Horand, eingedent seiner alten Liebe zu Krimhilden, dadurch besreit, daß er am Hose des Fürsten, der sie seschhielt, die entsetzlichsten Greuelthaten von Schwanhild's Mutter erzählte, so daß der Fürst, fürchtend, sie könnte der Mutter nachgerathen, sie um etliche Psund Goldes an Jormunrek, König von Norwegen, verkauste, der, obswohl alt, hestig in sie entbrennt, aber am eigenen Sohne und Thronfolger Ramwer einen Nebenbuhler sindet, was Schwanhild zu ihrem Bortheile ausnüht.

All dies erfährt Hildebrand durch das Fischermädchen Siltrun, der Nausitaa Jordan's, welches ihm zuerst begegnet. Er prüft dessen Gemüthsart, und da er Siltrun eben so bescheiden als flug sindet, so vertraut er ihr das ganze Geheimniß seiner Sendung an — ein durchaus unpsychologischer Zug. Ueberhaupt kommen wir jest auf ein Gebiet, das jene Mittelgattung zwischen Epos und Roman bildet, welches Jordan beliebt hat, um die alte Sage seinen modernen Zuhörern acceptabel zu machen. Der ebenso tapsere wie fluge Hildebrand spielt sörmlich Vorsehung. Der König will seine Verlobung mit Schwanhild seiern, Siltrun liefert Lachse in die Hosstsche und zeigt Hildebrand einen

Hirsch, ein in Rormegen seltenes Wild, das er auch für die Softafel erlegt und sich dadurch Zugang zu derselben verschafft. Dann prakticirt er in einen ber Lachse einen Goldring, um feine Plane vorzubereiten. Bei Sofe indeffen will es mit der Sochzeit nicht fördern, ba Schwanhild fich im Männergemache zu erscheinen weigert. Durch ben im Lachje gefundenen Ring geräth Sildebrand mit dem jähzornigen König sogleich in Streit. Er behaupter, daß bas feinfte Gold Norwegens bem nicht gleich tomme, welches er mit fich führe. Der König wirft voll Wuth seinen Speer nach ihm, aber Hildebrand fangt gang unbefangen das Beschoß mit dem Biertruge auf, heftet dann den Bierfrug an die Wand und trifft mit bem Speer genau in das Löchlein, welches der König gebohrt. Nachdem er foldes Jägerlatein vor unsern Augen ausgeframt, ist er denn freisich der Lowe des Tages. Er producirt fein Gold, das auf feine Forderung Edmanhild, die einst den Schatz des Nibelungen vor sich gesehen, als einzige Kennerin benrtheilen soll. Sie kommt und was zeigt er? Nichts Geringeres als ben Antwaranaut an einer Flechte vom gelbrothen Haar Krimhilden's. lleberraschung Schwanhild's, fie abnt, daß ihr Befreier ihr nahe ist. Hildebrand hat seine Wette gewonnen und erlangt dadurch das Recht, fich ein Schiff zur Beimfahrt zu zimmern. Er wird Bunftling des Ronigs und sticht beffen früheren Bertrauten Bidi aus, ber Sohn und Bater mit einander entzweit, jo bağ jener in geheimem Einverständniß mit Saton lebt, ber bes Königs Tochter heimlich zur Che nimmt und nun mit den Jarlen des Reichs, welche mit Jormunret's Regierung unzufrieden find, diesen zu fturzen sucht. Hildebrand aber hat fich vorgenommen, nicht nur Schwanhilben wieder beimzuführen, fondern auch ben Mönig zu beffern und bie verwirrten Verhältnisse im Reiche wieder zu ordnen.

hier kounte Jordan vom alten homer, ber keine sittlichen Programme hat und teinen Moral-Coder zu versificiren versteht, nichts lernen; da ist er zu einem andern in die Schule gegangen, zum erlauchten Bischof von Cambran, der einft ein gutes Buch ad usum Delphini geichrieben. Fordan's Even wollen baffelbe für bas beutsche Bolt fein, was Fenelon's Telemach für ben Entel Ludwig's XIV. hier nimmt nun bilbebrand's Beimtehr ben Charafter einer unausstehlichen Sittenpredigt an. Silbebrand entnimmt aus Schwanhild's Neden, daß noch immer die unleidliche Hoffahrt der durch Krimbilden mit einem Tropfen Ribelungenblutes vergifteten Wölfunge in ihr stede. Go lange diefer nicht ausgeschieden ift, kann sich bas Götterwort, daß einst aus Schwanhildens Schooße jenes Königsgeschlecht entiprießen soll, das Deutschland einigt, mit nichten erfüllen. Sie muß Demuth ternen. Jormunret aber nuß wie Idomeneus im Telemach bes Fenelon ein ausgezeichneter Regent werden, ein Ausbund von Tugend, nachbem er früher allen Laftern gefröhnt. Hildebrand nennt sich nicht beim wahren Namen und bittet, ihn einstweilen Nornegast zu heißen. Bidi ichöpft Berdacht und da er Horand in der Rahe weiß, der oft am Hofe Epel's war, von wo Nornegast zu fommen vorgibt, so bringt er diesen unvermuthet in den norwegischen Königssaal. Aber die List ichlägt fehl. Denn Schwanhild, die von Horand die Zeichensprache gelernt, macht ihn jogleich aufmertjam, daß ber Fremde Mornegaft heiße und da Sildebraud ruhig bleibt und durch keine Bewegung fich verrath, fo wird Bidi vollig gesturzt und ben Aufstand, ber von ihm erregt wird, ichlägt Gildebrand, ber mit Giegfried's Balmung ausgerüftete, völlig nieder, Rammer aber, der auf den Tod verwundete, wird von Siltrun gepflegt und moralijch fatechifirt und ichlieftlich gelingt es Hilbebrand, durch Jornunvel's fleinen Entel, den Sohn Haton's, dem er eine "Rolle" (wie es bezeichnend genug im Epos felbst heißt, einstudirt hat, den König mit Tochter und Eidam auszujöhnen, ihn endlich mit Nammer, den Siltrun gründlich gebeffert bat, zusammenzuführen, und Rammer mit Siltrun zu vermählen. Für diese Leistungen bewilligt ihm dann Jormunret, welcher wunderbar tugendhaft geworden ift, von Schwanhild abzulaisen und die noch immer stolze und der Besserung bedürftige Jungfrau darf Hildebrand und Horand solgen.

Diese ganze höchst unerquickliche, weil ganz und gar romanhafte und in das große Epos nicht passende, von Jordan eigens erfundene Geichichte ist äußerst kunftvoll mit den Rhapsodien verwebt, welche hilbebrand und horand wechselsweise jeden Abend nach dem Mahle zum Meth dem versammelten hose vortragen, deren Thoma der Ribelunge Noth

ift, und welche das Beste sind, was Jordan gedichtet hat, wo das Nibelungenlied, wenn man es mit Jordan's ebenso sein durchdachten als grandios durchgeführten Gesängen vergleicht, fast nur wie ichale Bantellangerei fich anhört. Bas bem Nibelungenliede die Sauptjache ist, bas Morben und Schlachten, wird in Silbebrand's Beimtehr faum der Erwähnung werth gehalten, und was es nur nebenbei angibt, das wird von Fordan zum Mittelbunkte auf bas tieffte erichütternder Ereignisse gemacht. Epel wirbt um Krimbilben, Jordan malt ein überwältigendes Gemälbe barans. Da gilt es zunächft ben Charafter Epel's, ben bas Nibelungenlied als einen milben König fennt, ber nie die Gottesgeißel geschwungen. Jordan versucht hier in allem Ernst eine jener Rettungen, gegen welche bie Stahr'iche des Inrannen Tiberius nur ein Rinderspiel ift. Etel, ber im Unblid von Millionen Leichen geschwelgt und zulett feinen Bolluften jum Opfer fallt, wird bei Jordan zu einem erhabenen, ehrfurchtgebietenden Königsbild. Er war blutdürstig im Anfang seiner Laufbahn, ift aber nach und nach zur Ueberzengung gekommem, daß die Götter Höheres mit ihm vorhaben. Aus der Ferne hat er Siegfried's Glanzthaten bewundert und sein Plan mar, fich mit ihm gu verbinden, bamit fie beibe, Etel im Dften, Siegfried im Beften, die Welt im Zaume halten und das immer anmaßender auftretende geiftliche Rom im Zaume halten. Das Baticanum und Minister Falt's Culturfampf fangen, wie man fieht, ihren Sput an. Epel ist just tein Wegner bes Christenthums, an seinem Sofe ift ein Ravlan Arins (wie er nur von Acappten nach den ungarischen Pußten gekommen sein mag?), so ein vierjahrhundertlicher Altfatholik, dessen evangelisches Wesen ihm gang wohl zusagt. Aber die römischen Bischöfe wollen ihm feineswegs zusagen. Wie Hilbebrand im Saine zu Solmgard die Zufunft bis 1871 vorhersieht: Navoleon III., ber den Reffen des Ontels ipielt, die Schlacht bei Sedan, den alten Raifer Wilhelm, den "Rönigstönig", jo fagt Epel mit klaren Worten voraus, daß Karl der Große dem Kapft zuliebe einst die Sachsen abschlachten werbe, er fennt die Kreuzzuge, ben breifigjahrigen Arieg und die Entvolferung Deutschlands pr. 75%, bie er im Gefolge haben wird, und mas bergleichen Kleinigkeiten mehr fein mögen.

Da fommt ihm mitten in seinen politisch religosen Bestrebungen die Runde von Siegfried's Ermordung und zugleich ftirbt ihm seine Gemahlin Helfe, bie ihm zwei gang unfähige Sohne, Erp und Gitil, gurudgelaffen, mit benen fein Bruber Bleba, ber Bluthund mit dem Doggengesicht, immer gegen ihn conspirirt. Er faßt also ben Entschluß, Siegfried's Wittwe zu heirathen, um durch den aus ihr erzielten Leibeserben auch die deutschen Bölker zu gewinnen und ein großes Universalreich aufzurichten, an welchem Rome Macht zerschellen mußte. Die Werbung Chel's erscheint durch dieje Darftellung als eine Großthat ohne Gleichen. Allerdings muß man babei über die Ungeheuerlichfeiten lächeln, die dem Lefer oder Sorer babei zugemuthet werden. Die Werbung felbst füllt einen ber herrlichften Gefänge. Silbebrand ergahlt fie. Er, ber gur Demuth auffordert, benimmt fich überall als ein rechter Bramarbas Gifenfreffer. Er hat alles gethan, er hat auch allein in feiner Eigenschaft als Arzt zu Krimhilden Butritt gefunden, um ihr betreffs des fleinen todtfranten Belgi Beiftand ju leiften. Das Rind ftirbt und Silbebrand weiß fie zur Busammenkunft mit Chel zu bringen. Der lettere muß, bamit wir erfahren, wie die Werbung vor sich gegangen, Silbebrand beauftragen, ihn zu behorchen und dadurch bekommt die ganze Scene nicht nur etwas Unglaubliches, sondern zugleich etwas Unangenehmes, schauspielerisch Zugestuttes. Herrlich aber ist zu lefen, wie der Hunnengebieter die Niederlandskönigin empfängt, der häßlichste Mann des Erdenrundes bas ichonfte Beib ber Belt, wie er ihr wider feine grimme Ratur Schonheiten ju fagen gezwungen ift, wie er fie forgfältig nach ber forperlichen Beschaffenheit Giegmund's und Schwanhild's, ihrer Kinder aus der Che mit Siegfried, nach den Darwin'ichen Brincipien der Buchtwahl ausfrägt, wie Krimhilde, beleidigt, ihn ichon gurudgewiesen hat, Epel aber durch einen wahren eoup de théâtre fie wieder gewinnt. Er hat ihr noch ein Geschent zu übergeben. Mit bem Leuchter in ber Sand führt er fie ins nächste Belt und zeigt ihr die Statue Sigfried's, welche Tacita als Lichtgott Apoll hatte meißeln und Etel an fich bringen laffen. Der Anblid bewegt fie wunderbar. Sie nimmt ben Dolch aus seinem Gürtel, schneidet damit eine lange Strähne aus ihrem Haar, bindet an bas eine Ende derselben Siegfried's Hand, an das andere den Antwaranaut, den sie an Epel's Hand stedt und das Nachebündniß zwischen Beiden gegen Siegfried's Mörder ist gesichlossen. Epel begrüßt sie nun mit dem Minnetrunk, das verabredete Zeichen, daß Hildes brand, der in einem drehbaren Spiegel bisher alles gesehen, nunmehr sich ichseunigst zu entfernen habe.

Das unfäglich ichauderhafte Gemetel zwischen hunnen und Burgunden befommen wir gludlicherweise nicht zu jehen, wohl aber eine pinchologisch meisterhafte Darfiellung vom Tode Ortlieb's, des fleinen Sohnes Gpel's und Urimhild's. Das fede Burichden hat von einem fahrenden Sänger etwas von der Zanberfraft des Antwaranaut erfahren. Gerade in dem Augenblick, wo Chel, der Friede halten will, strimbilden zwingt einzu lenken und den Unbeilsring abzuthun, schleicht das schöne Rind, in dessen Jügen sich die Mraft Siegfried's, die Schonheit Arimbildens und Epel's Besichtsfarbe gu einem reizenden Ausdruck verschwistern, zu der Lade, wo die Mutter den Ring verwahrt. Rordan's Kunst in der epischen Ausmalung erreicht hier nach meiner Ueberzeugung ihren Bipfelpunkt. Wie Ortlieb gierig das Gemach betritt, nachdem er gehorcht, ob er obne Beugen sei, wie er das Jach leise herauszieht, sein Abrperchen halb dagegen stemmend, um das Geräusch zu dänwsen, wie er nach dem verhängnisvollen kleinode tastet und ihr ein wollustiger Schauder überläuft, da er's an den Finger nimmt — ich gestehe, daß mir beim Lefen diefer Stelle ber Athem ausging und bas haar zu Berge ftand. Wenn Jordan nur die zwei Dupend Berje geschrieben hatte, welche er zu dieser Schilberung braucht, mußte man ihn ben ersten Dichter ber Gegenwart neunen. Sagen, dem Ortlieb den Ring höhnend vor die Augen halt, in der Meinung, ihn dadurch wehrunfähig zu machen, ichwingt den Balmung, den er aus der Brust Brunhildens bei deren Berbrennung gezogen und fich angeeignet, und trennt Ortlieb's Ropf vom Rumpf, jener beißt sich in die Füße von diesem ein, ein Zug, den Jordan aus Brentano's Novelle vom braven Kasperl und schönen Annerl entlehnt hat. Run erst beginnt auf Epel's Beschl das Blutbad, welches uns aber nicht vorgeführt wird. Jordan andert die Angabe des Nibelungenliedes, daß Sildebrand gulest Arimhilden, die Sagen den Kopf abgeschlagen, ebenfalls tödtet, sondern Krimhild, das Ungeheure ihres Berbrechens einsehend, nachdem ihr sonst franker Gemahl an Drillieb's Leiche durch einen jähen Blutsturz geendet, beidließt zu sterben, worin Sildebrand sie bestärkt. Zuvor muß er ihr versprechen, unmittelbar nachdem er Dietrich in Italien wiedergesehen, bevor er sich in seine eigne Beimat begibt, Schwanhild in Schweden aufzusuchen und ihr den Antwaranaut zu übergeben, wenn sie dem Stolze völlig entjagt. Auch schenkt sie ihm den von Hagen in ihren Besit übergegangenen Balmung. Sierauf läßt sie den Scheiterhaufen ruften, auf welchem sie sich, vor den andringenden hunnen burch hildebrand geschüpt, mit Ortlieb verbrenut, Epel aber joll in der Donau nach alten Brauch begraben merden.

Silbebrand, ber nur zufällig als Gefandter feines Freundes Dietrich bei Ebel war, um alle diese Schrecknisse mitzuerleben, begibt sich nun in Eilritten, auf deren letzter Station er die schone Stute Malka, die Ebel ihm als Geschenk bestimmt, bestiegen hat, nach Raben, wo er in dem Momente anlangt, Da Dietrich ben Baterglauben abschwort, um das "geiftvergiftende Chriftenthum" anzunehmen. Er wendet fich von dem Troulojen, Meineidigen; aber die Beruler ruden an, jest tann er ihn nicht im Stiche laffen. Er zicht in den Kampf, und ein Steinwurf läßt ihn beijnnungslos niederstürzen. Gin Wolf, ber auf bem Schlachtfelde feinen Sunger ftillt, hatte ihn verzehrt, wenn nicht feine treue Malfa das Unthier mit einem Huffchlag zermalmt haben würde. Dem Falfen Feynald, der fich am Kampfe mitbetheiligte, wurde babei ber eine ber Fänge vermundet. Das rührende Bündniß zwijchen Hildebrand, Malka und Tennald, zwijchen Menich, Thier und Logel, in welchem sich die Verbrüderung aller Creaturen so köstlich versinnbildlicht, gehört zum Schönften, was jemals gedichtet wurde. Bier aber geschieht Jordan wieder etwas, was nur zu lebhaft bedauern läßt, daß er, der so außerordenliche Schöpfertraft besitt, sich zum bloßen Nachahmer hergibt. Die Oduffee hat ihre Rethia, fo muß denn auch Gildebrand's Heimkehr eine Beschreibung von Sela und Walhall haben. Nun hat aber Jordan endlich einsehen lernen, daß das Wunder im modernen Epos, wie er es bisher

gebraucht, durchaus werthlos ist. Er läßt also hildebrand diese seltsamste aller Jahrten in dem Zustande der Bewußtlosigkeit machen, der zwischen seiner Berwundung und seinem Erwachen aus der Ohnmacht liegt. Jordan hat eine große Kunst dabei entsaltet, ich gestehe aber, mir ist noch nichts Knabenhasteres bei einem ernsten Poeten begegnet. Ich beuge mich mit Verehrung vor dem Glauben eines Homer und Dante, aber Widerswille ergreift mich vor diesem vernünstelnden Virtuosens und Spectakelstück. Der Held erlebt zuerst ein Höllengericht über Krimhilden, durch welches sie losgesprochen wird und nach Walhall kehren bars. Er geht mit, kommt zuerst zu den Nornen, die ihm Botsichaft an die ewigen Götter mitgeben, daß ihre Zeit um sei. Er sieht aus den Loosen,

"Die viersach mit M nach oben gefalten, Daß die wehvolle Welt erwarte und wünsche Als Muster und Macht den Meister der Milde, Weil maßlosen Nordens müde der Mensch sei."

Ist das Jordan's aufrichtige Meinung? Nimmermehr! er weiß es jo gut und besier als ich, daß mit dem Christenthum in Deutschland das maßlose Morden erft angegangen ist. Er selbst sagt in dieser dritten und letten Phase seiner Evik ganz offens herzig und in schneidendem Gegensate zu den Dreieinigkeits-Christeleien seines Deminrgos:

"Nein grimmeres Loos, fein größeres Unglück Kann besallen ein Volf, als dem Glauben der Väter Mit verruchten Känsen entrissen zu werden; Denn sei der sende, dem es zu fröhnen Getrieben wird oder treusos betrogen, Auch nuch so gut, ihm wird er zum Giste Und sterben an ihm, so start es auch sein mag, Unreitbar muß es, wosern sein Ringen In sanger Krankheit mit erblichen Krästen Alicht endlich austreibt das eingeimpste."

Er selbst endlich erklärt in diesem Epos seine Intention mit dem Kreuze an Siegstried's Jagdrock, daß dieses Avenz mit seinen furchtbaren Folgen Deutschland auf ein Jahrtausend in der Entwickelung zurückgeworsen hat. Nein, nein! es ist nur wieder eine der vielen Connivenzen Jordan's an den Zeitgeist, der es noch nicht gewagt hat, hiersüber sich ununwunden auszusprechen. In Walhall aber sieht dann Hildebrand den neuen namenlosen Gott,

"Der Jahrtausende lang im wirbelnden Tobel Des Werdens gesangen, verwirrt und verfinstert, Nach unendlichen Martern zum ersten Male Ju hildebrand's hirn die Krast der Blindheit Zu sprengen gewußt."

Und wer ist dieser Gott? Er sieht sehr unscheinbar aus. Ein Mann in mittlern Jahren mit flugem Gesicht, schlichter Kleidung, einen Spiegel und eine Schiefertasel mit Griffel zeichnet die Entwürfe zu Dampsmaschinen und Eisenbahnen. Ich sinde diese Symbolik ziemlich abstrus. Hilbebrand erwacht, wird von Mönchen davongetragen, gebeilt und tritt dann seine eben beschriebene Reise nach Norwegen an.

Jordan eilt nun zum Schluß. Hadubrand hat den Bater in Wälschland gesucht und nur die Malka gefunden, den Bater hält er für todt. Den Armen der Wittwe Dictrich's, die nach ihm sahndet, entwindet er sich, tropdem sie ihm ihr Neich andietet, wenn er sich tausen läßt. Er eilt in die Heimat, wo man sein bedarf; denn Herrich der Franke ist wieder eingefallen und in einer glänzenden Wassenthat schlägt er den Feind. Jum Lohne dasur erhält er, wornach schon Hildebrand gestrebt, die Mark Bollern und den dazu gehörigen Hohenzollern. Ute ist eine Stausin, Hildebrand ein Wülfing, aus jenem Geschlechte also, dessen Preis Jordan schon im Demiurgos gesungen und von dem er in unserm Epos sagt, daß es zu warten verstehe. Wir haben also die Ahnen des preußischen Königshauses vor uns, deren letzter Enkel seit fünf Jahren die deutsche Raiserkrone trägt. Damit aber das Blut Siegfried's, das geheiligte Blut der Wölfunge, sich ihm verbinde, spinnt Jordan seine Sage noch in dieser Weise weiter: Hildebrand und Horand segeln endlich von Norwegen heimwärts, in der Nähe der Heimat

trennen fie fich, horand foll Edwanbild geleiten, Die gur Buge fur ihren Stolz eine Zeit lang stumm bleiben und sich bei Uten als Magd verdingen muß. Horand will sie als die seine ausgeben und erzählt ihr bei dieser Gelegenheit ein Abenteuer, das er mit der Nixe Mechifild gehabt, voll Liebreiz und jettsamer Mär, das aber, unmittelbar vor dem Ende, wo die Handlung rasch gesührt werden soll, ganz am unrechten Orte ist. Budem glaubt ihm Schwannilde nicht, und Jordan-Horand ergießt seinen tiefen Schmerz darüber, daß Deutschland die beimische Sage nicht pilege, daß die bentschen Fürsten fein Ohr haben für ihre Bergangenheit. Hildebrand, der ebenfalls von der Bedrängniß der Schwaben burch ben franfischen Ginfall vernommen, eilt zu helfen und trifft, eben ale der junge Hadubrand den Sieg errungen, mit diesem zusammen und hier bekommen wir jenen berühmten Zweikampf zu schen, von welchem die paar Dupend uns erhaltenen Berie des althochdeutschen Hildebrandliedes singen und aus welchen Jordan dieses sein vollendetstes Atiejenepos mit seinen mindestens 15,000 Stabreimversen gemacht hat. Endlich erfennen fie fich und kommen auf ihr Stammaut. Raum fieht hadubrand die neue Magd, jo ift er in fie verichoffen. Sie felbst, der ein Traum als fünftigen Gemahl Hildebrand in verjüngter Gestalt gezeigt hat, sieht ihren Traum hier verwirklicht. Aber das Gefühl enticheidet nicht. Sadubrand hatte ichon früher ein wunderichones Mädchen geliebt, der greise Heribrant war aber nach den Gesetzen von Tarwin's natural selection energisch bazwischen getreten. Das Mädden war jo furzsichtig, daß sie einen Storch für eine Wildgans gehalten und Beribrant municht, wenn er einft in feinen Enteln die Erde wieder ficht, es mit feinen jegigen icharfen Augen zu feben. Schwanhild muß daber noch eine Probe bestehen und da sie das leuchtende Sonnenauge ihres Baters besitzt, so fällt ihr dieses nicht ichwer. Nun folgen noch die Anagnorismen zwischen Sildebrand und Ute und ebenso zwischen Tennald dem Falten und der ichonen Malfa. Der Derbst ift in vollster Araft, die Faden des Altweibersommers fliegen, Horand sicht darin das Gewebe ber Nornen, das Deutschland eine freudige Zufunft verbürgt. Den Unheilsring Untwaranaut aber hat Hildebrand von einem Goldichmied ununtericheidbar nachmachen laffen. Einen befommt Hadubrand, einen Schwanhild und sein Fluch ist für immerdar gebrochen.

Die hohe Dichterfrast Jordan's wüßte ich nicht besser auszudrücken als mit den Worten, welche sein Horand, in welchem er nicht undeutlich sich selbst personificirt, von sich selbst gebraucht, daß an Horand's Liedern die Lauscher als lautersten Lustquell loben

"Daß ihr tönnendes Spiel bis zur untersten Tiese Die ganze Natur durchtaucht und taghell Dssenbart wie sie schafft in scharfen Bildern; Daß wenn Anderer Gesang nur die sichtbaren Schalen Bon draußen schildert, der Drang von innen, Der in jedem Wesen webende Wille In Horand's Stäben enthüllt am Stuhl sitt Und die schießenden Schisten und Fäden schaun läßt: Daß ich nicht wie ein Knabe die Knospe zerzupse Um das zarte Gebild erst geröder zu zeigen, Sondern Blume bin, wo mein Lied sie erblühn läßt, In das wiehernde Koß mich selbst verwandle. Wo das edle Thier bei Thaten mitwirtt, Es sühlend weiß, wie der False die Fänge Ilnd Fittige stellt, wenn er stößt in die Tiese; Kurz, daß ich dichtend von allem Dasein Indem ich's besinge, die Seele selbst bin."

Diese Begabung wird nur dadurch oft tief in den Schatten gestellt, daß derselbe Horand von sich bekennt, vom Pfuscher maches gelernt zu haben. Aber nicht bloß "die Fassung und Führung des Fadens", sondern manche andere Auswüchse und Effect- haschereien hat sich Jordan wie wir gesehen haben zu eigen gemacht. Wenn er einen bestrunkenen Hunnen "Trink, Brudder Deitsches" und "Bassaremtete" sagen läßt, so ist das schlimm genug, weil weder Geist, noch Humor darin steckt, viel ichsimmer jedoch ist sein Horchen auf die jeweiligen Liebhabereien und Launen der Zeit und die Huldigung, die er den Tagesstimmungen entgegenbringt. In seinem Nachgesang thut er sich auf den ganz salschen Patriotismus, in den er sich hineingehest hat, als sei das deutsche Bolk

das größte auf Erden, noch besonders zu Gute. Eine gräuelvolle Zerstörung aller Cultur aber würde eintreten, wenn Deutschland jemals verkennen könnte, wie viel es in seiner Vildung den Wälschen zu danken hat; denn ohne Italien und Frankreich wären wir geistig mundtodt. Jordan hat die schönsten Worte für die Verdrüberung von Stein, Pflanze, Thier und Mensch, aber von der Menschenverbrüberung weiß er nichts, so sind die Lehren Darwin's und Schopenhauer's bei ihm ganz leer. Dasselbe gilt von seinem ganz unhaltbaren Verhältnisse zur Religion. Erst ichwärmte er für Christenthum, dann für ein gemildertes Heibenthum. Sein Ehel möchte der Welt gern beweisen, daß die Götter Walhalls mehr als bleiche Gespenster und blutiges Spiel sind, daß auch der Götterglaube mit Keimen des Segens, mit Kunst und Gesittung beglücken könne. In seinem Nachgesange schwärmt er wieder für den deutschen Glauben, gibt aber selbst zu, das Wehen desselben nicht zu begreisen. Er stammelt von der Zukunst desselben, als ob etwas wie ein allgemeiner Alltsatholicismus durch ihn entstehen solle, wodor uns Wodan in Gnaden bewahren möge. Weder auf den deutschen Glauben, noch auf das deutschen Gemüth versteht sich Jordan, und darum ist ihm auch das höchste versagt geblieben.

Mit den Dichtergrößen ist es wie mit den Berggipseln: nur jene werden den ersten beigezählt, welche eine Schneelinie haben und über diese emporragen. Ein Dichter obersten Ranges glüht für die Ideale der Menschheit, ist aber kalt wie Eis allen jenen Bestrebungen gegenüber, welche nicht dem Tiessten der Menschenbrust entsprungen sind. Darum bliden und aber auch ihre Gebilde mit jenem hellen und reinen Kindesauge an, mit dem Blide heiliger Unschuld, mit dem Sternenblick der Ewigkeit. Nie werden es solche Geistbegnadete übers Herz bringen, ihr Volk als das Volk der Völker, als an der Spitze der Gesittung stehend, als Messias der Menschheit zu begrüßen. Jordan hat ein unverbrückliches Anrecht darauf, zu den Ersten der Nation gerechnet zu werden, aber der Genius der Weltpoesie verneint es mit traurigem Kopsschulteln, ihn unter die ersten Dichter

zu rechnen.

#### Kritische Rundblicke.

Der Narungenuß Eine Philosophie der Jahreszeiten von Hieronymus Lorm. (Berlin 1876. A. Hosmann & Co.)

Es darf wohl als ein nahezu beseitigtes Borurtheil gelten, daß der Dichter fich vor der Reflegion angfelich zuhüten habe, ober wenigftens davon unr so viel in seinen Werken auftommen laffen durfe, als das rafche Berftandnig berselben niemals beeinträchtigt. Aber doch noch mancher Bedant, der in der granen Borzeit mehr daheim ist, als in der Gegenwart, legt an dieje einen Makstab, der une für jene taugt. Allerdings zur hervischen Beit, ba "Speere werfen und die Götter ehren" so ziemlich das gange Maß der Bildung ansmachte, war die geistige Berschiedenheit, wenn auch immer vorhanden, doch gewiß weniger greifbar: was wir heutzutage Bildungsgrade neunen können, das mußte damals ziemlich ausgeglichen sein: der naive Bolfsdichter fonnte für Alle fingen, von Allen leicht verstanden werden.

Erft durch die unlengbare Bereicherung unferes Wijjens erweiterte fich die allzeit gähnende Kluft geistiger Berichiedenheit in foldem Mage, baß unfere moderne menschliche Gesellschaft gegenwärtig nach ihrem Bildungsgrade gleichsam in Schichten gelegt werden fonnte. - Rebe neu entdedte Wahrheit vergrößert den geistigen Rif 3wijchen Menich und Menich; jede neue Erfenntniß vereinsamt ben, der zu ihr gelangt ift, in demfelben Maße als fie ihn geistig bereichert. — So wenig nun die Zeiten wiedertehren tonnen. da das Wiffen die Menidien noch nicht jo ftart von einander tremute, so wenig dürfen wir jest mehr einen Dichter-Meisias erwarten, deffen Lied in alle Schichten des Bolfes dränge. Heutzulage haben vielmehr die einzelnen Schichten ihre Dichter, für Alle aber dichtet Reiner mehr. Ohne Zweisel fann aber ber höchste Rang bem philosophischen Dichter zuerfannt werben, ber auf dem Gipfel des Parnasses siehend, awar bas himmelslicht ungetrübter als feine tieferstehenden Collegen in Apoll empfängt, fich aber mit dem wahren Worte "Geift wird mir von Weist erfannt" darüber troften muß, daß feine

Stimme in der Tiefe nicht mehr vernommen wird. —

Dieserklärt auch zur Genüge, daß Hervnehmus Lorm als contemplativer Lyriter noch nicht jenen Beisalt in größeren Kreisen gesunden hat, der von Poeten seines Werthes und seiner Bedeutung meist nur in hohem Alter oder wohl gar erst bei der Nachwelt erlangt wird. Es sinden sich eben ne be neinander nicht Lente genug, die auf der Höhe solcher Geister stünden; sie müssen von der Beit erwarten, daß nacheinander die Zahl ihrer Verehrer zur beträchtlichen Summe werde. "Auch mir hat die Zeit Rosen gebracht, aber weiße!" soll, auf den Schnee seiner Haare dentend, auch der Weise von Frankfurt mit Wehmuth ansgerusen haben.

Wenn unn aber der phitosophische Dichter unr auf ein kleines, andächtiges Endlikum rechnen darf, so hat im Gegentheile der poetische Phitosoph sehr begründete Aussicht, daß seine Art, die abstractesten Vehren im poetischen Gewande vorzusühren, seinen Leserkreis erweitere. Und mit dem Dichter-Philosophen Lorm habe ich es hente zu thun, der unter dem Titel: "Der Naturgeung", so viel ich weiß, sein erstes, größeres und zujammenhäugendes phitosophisches Wert vor Kurzem hat erscheinen lassen.

Die Philojophie ist zum großen Theil vielleicht nur darum ein jo "fchledites Metier", weil fie fich meist nur unmittelbar an den Verstand des Lesers wendet, und das wirksame Medium des Bergens gang anger Acht läßt. Wie bie Beli gionen hauptfächlich durch die Fabel, durch ihren epischen Glaubenstheil, auf Die Phantajie ber Menge wirfen, ba abstracte Sittengesethe feinen Eingang bei ihr jänden, jo tann and die poctifche Araft eines Philosophen Bunder bewirken, indem fie die meift bittere Bille der Wahrheit ichon vergoldet und lieblich verfüßt. - Philosophie ohne poetischen Gehalt ift aber and der Nopfstimme zu vergleichen, die noch der Bruftstimme Poesie bedarf, um den gaugen Umjang der menichlichen Stimme barzuftellen, um in der Sohe des Beistes wie in der Tiefe des

Hecht sagt Baubenargues: "Les grandes pensées viennent du coeur!"

"Der Naturgenuß", welchen wir mithin schon seiner Doppelnatur wegen freudig begrüßen, beginnt mit einer Novelle, welche uns in die vom Autor gewünschte Stimmung verziet, bevor uns die objektivgehaltenen Aufszeichnungen des Helden der Erzählung, als der eigentliche philosophische Kern des Buches, in die Hände gespielt werden. Diese Einleitung erreicht den Bortheil, den Leser wirklich für das Folgende empfänglich zu machen; sie wendet sich gleichsam an sein Herz, ehe das Buch an seinen Berstand appellirt.

Die folgenden Aufzeichnungen find die eines Beltmüben und Beltflüchtigen, der im Raturgenuß Befreiung und Erlösung findet.

Es gilt als berechtigtes Borrecht des Philosiophen einzelnen Wörtern, über beren genaue Bedeutung die Menge sich niemals den Kopf zerbricht, einen erweiterten Sinn zu verleihen: vorausgeseht, daß der Philosoph uns nur darüber nicht in Zweisel läßt, was er unter einem gewissen Worte verstehe, so brauchen wir uns nicht darüber aufzuhalten. Gerade wie die am meisten benühten Wertzeuge sich am schnellsten abnühen müssen, so sind auch jene Abstracta, welche am häusigsten im Munde geführt werden, gerade diezenigen, die leichter abgenüht, Schwankungen der Aussassiung zulassen werden. Was Hieronhmus Lorm unter "Naturgenuß" versteht, sagt er uns deutlich aus Seite 56:

"Der Betrachtung der Natur drängt sich zunächst der Process auf, durch welchen die Natur mit sich selbst wieder zu dem Frieden gelangen wollte, den sie in ihrem lehten und höchsten Product, im Wenschen, verloren hatte. Dieser Process ist die Geschichter zuerst die Geschichte überhaupt, die Reihensolge alles Geschehenen, dann die Geschichte der Wissenschaft und in dieser vor Allem die Geschichte der Philosophie."

"Das Erzählen einer Geschichte fällt aber nicht mehr unter die Betrachtung aus dem Gessichtspunkt der Ewigkeit. Geschichtsschreibung fällt unter die Betrachtung der irdischen und vergänglichen Bedingungen, unter welchen die einzelnen Entwicklungsphasen des zu ersählenden Processes möglich geworden sind; innerhalb des Processes, mittelst dessen Natur und Geist in einander aufzugehen trachten, gibt esaber ein Berhältniß, einen Zustand, in welchem nichts mehr geschieht, in welchem vielmehr die nicht realissiehere Bersöhnung der Streitenden

sich der Illusion des bloßen Gefühls als bereits vollzogen darstellt und beide Theile zur Ruhe gekommen zu sein scheinen. Dieses Berhältniß, dieser Zustand ist der Naturgenuß."

Bu diesem Zustande führt uns der Autor auf einem langen, aber wie dies Jeder voraussehen wird, der des Verfassers Eigenart kennt, niemals zu lang scheinenden Weg. Ueberall hat uns Lorm etwas Bedeutendes zu sagen, und er sagt es mit so viel Geist, daß wir oft noch länger an Punkten verweilen möchten, wo er uns so herreliche Perspektiven in Weite und Tiefe cröffnet. Ueber den Weg selbst, der an der Hand des Autors zurüczulegen Jedem Gewinn und Genuß bringenwird, erklärt er sich selbst indem Vorwort:

"Bur Bertiefung und Beseelung des Naturgenusses tann es sich nur um die Erweckung und um die erschöpfende Ergründung der zu diesem Genuß nothwendigen Gemüthöstimmung hausdeln. Sie ist die Ruhe, die von den Gegenständen der Betrachtung genährt und ausgefüllt wird. Bu diesem Zwecke eignen sich die Gegenstände, wenn sie dem Gemüth nicht mehr uns mittelbar Gegenwärtiges, sondern historisch gegeben, in sich abgeschlossen und fertig sind, oder wenn sie der sinnensälligen Betrachtung unterworsen, nicht zugleich Objecte des Willens, des persönlichen Interesses, der Leidenschaftsind."

"Demnach zerfällt die vorliegende Arbeit gleichfam in einen theoretischen und praktischen Theil."

"Nachdem fie die Disposition für die erlösende Beiterfeit, die ich "grundlosen Optimismus" nenne, für die Möglichkeit der Betrachtung, ober das richtige, beseligende Schauen in die Runft und in die Natur lurz dargelegt hat, entrollt fie das Berhältniß des Menschen zur Natur in allen Beitraumen, bemuht, die Entwidlung diejes Berhältniffes selbst zu einem angenehmen Schausviel zu geftalten. Daraus ergibt fich, daß biefe Aufzeichnungen weder eine Geschichte ber Philojophie ober Literatur, noch eine Aesthetit fein fonnen, icon weil von der Rube ber Betrachtung jedes Moment bes Widerspruches, bes Streites, der Kritit ausgeschloffen ift; es konnen bochftens Die Unterschiede ber fich entwidelten Beltauffassungen nebst ihrem innerlichsten Charafter leise angedeutet werben. Die hervorragenoften Erscheinungen des Beifteslebens find berührt, aber unter den einzigen hier maggebenden Besichtspunkt der Naturbetrachtung gebracht."

"hieran schließt sich die Darlegung des unmittelbar gegenwärtigen Naturlebens. Die Ruhe der Betrachtung erheischt nicht, daß auch ihre Gegenstände ruhig seien, vielmehr kann felbst die immerwährende Bewegtheit des menschlichen Lebens zu einem erquidenden Schauspiel werden, wenn das Gemüth des Bevbachters nicht in Mitseidenschaft gezogen wird. Es gilt jedoch zunächst den Versuch, auch das, was uns zuweisen wegen der Verborgenheit seines eigentlichen Inhalts völlig gleichgültig läßt, hier in eine Sphäre zu rüden, wo es zu heiterm und bedeutungsvollen Naturgenuß werden fann."

Deutlicher noch erhellt ber Blan des Beries aus den folgenden Zeilen: - "Ich habe Dasjenige in Andeutungen aufgezeichnet, was bewußt ober unbewußt den Frieden der Natur für die noch athmende Bruft fuchte. Bewußt oder uns bewußt! Denn während einer großen Epoche, während des gangen Alterthums, war fich die Menschheit der Spaltung in Natur und Geift nicht bewußt. Als die Uebermacht der Ratur, ber Schmerg ber Welt unerträglich murbe, glaubte die Menichheit die Ratur von fich ftogen und dem Geift das Erlösungswert übertragen zu tonnen: die befehdete Ratur. Gie wurde bei den Emanationen und Evolutionen des Geistes nicht mit in Rechnung gezogen, als ein feinem Biel, der Wahrheit, seindliches Element verdammt und verworfen, mit den Teufel identificirt. Aus der naiven, unbewußten Einigkeit von Natur und Geift im Alterihum war die absolute Entzweiung geworden. Die Folge war, daß im ganzen Wittelalier der Beist, tvährend er die Natur mit Füßen trat, selbst der completen Lähmung verfiel. Er hatte feinen Inhalt mehr, um den er fich hätte breben tonnen und seine Scheinbewegungen in der Scholastif drudten im Befentlichen nur feine Berzweiflung über die eigene Lecre aus.

Die Selbstheilfraft bes Geistes offenbarte fich zuerst in den deutschen Dichtern und in den beutschen Mystifern, welche ber Reformation ziemlich nahe vorhergingen. Wollte man ber Sache ein eigenes Studium widmen, so tonnte man nachweisen, daß diese Offenbarung noch früher in Italien laut wurde, daß des Ghibellinen Dante "divina commedia" icon die ersten Anzeichen der Nothwehr des Weiftes gegen die ihn felbst fesselnde Besangenschaft der Ratur enthalt, Italien ist aber auch durch die Renaissance Deutschland in diefer Beziehung vorangegangen, und wenn man das Wort auch nur im funfthistorischen Sinne nehmen will, so versteht man auch diesen nicht, wenn man darin nicht die Wiedergeburt der Natur erkennt. Offen und frei durfte fie fich ihres wiedergewonnenen Lebens erft in der auf die Reformation folgenden Philojophie freuen. In ihr trat die Natur groß und majestätisch als ausgebehnte Substanz der denkenden Substanz zur Seite. Als beide Substanzen zu Attributen der Einen allein mögslichen Substanz herabgesetzt wurden und durch natura naturans und natura naturata das Ausgedehnte zur höchsten Votenz des Geistes, zum Ersscheinen im Göttlichen erhoben, das Göttliche in der Ausdehnung verwirklicht, der Pantheismus begründet war, gestaltete sich die erst unerkannte und dann besehdete zur begriffenen Natur.

Allein fie war noch lange nicht Bedürfniß und Gennß geworden. Erft die Entwicklungen der Cultur, welche Dant ber ungestört fortwährenden Naturscindschaft in der Politik wie in der Gesell= ichaft, im Staats- wie im Städteleben unnatürliche Richtungen annahm, erft ber Sonnenaufgang bes Begriffs ber angebornen Menichenrechte wectie mit andern Ibealen auch die Sehnsucht nach bem verlornen Naturparadiese und mit ihr den flammenden Sag gegen die Anforderungen und die Auswüchse der bisherigen Civilisation. Der Eremit von Montmorency, der den "contrat social" fchrich, predigte auch im "Emile" mit leidenschaftlichem Brimm die Rudtehr zum primitivsten Buftand des Menschengeschlechtes. Die erst unerfannte, dann besehdete und endlich begriffene ward jest erit die ex jehnte Raiur.

Als Sehnlucht trat fie in die Boefie ein, als eigenthümliche Sentimentalität berühmter Romane, als wichtigster Bestandtheil ber gangen Literatur ber Empfindfamfeit. Cehnfucht nach der Natur wurde zum Bathos der Lyrit und später gum Inhalt der Romantit. Hatte das Hellenenthum das Bedürfniß nach reiner Betractinna der Natur nicht gefannt und erfannt und deshalb überall die Berehrung der Götier, die religiöse Weihe der Naturdinge, die Quellen und haine, an die Stelle gejett, fo mard basjelbe Bedürsniß von der modernen Boesie zwar erfannt, aber migverstanden. Gie glaubte ihm ju genügen, wenn fie die antiten Rymphen ober wenn fie die mittelalterlichen Feen mit der Aufgabe betraute, die reine Raturbetrachtung gu befriedigen. Die ersehnte Natur ward Wegenjtand poetischer Behandlung. Die noch immer ungestillte Sehnsucht nach bem Befenhaften des Naturgenusses trieb mitten aus dem unnügen Sput der Romantit den Ernft der Philosophie hervor: die Natur ward Gegenstand speculativer Betrachtung.

Erst seit der Pessimismus in seiner objectiven Begründung zur Weltanschauung des Zeitalters wird, hat man begonnen, die Natur aus dem Gesichtspunkt der Ewigkeit zu betrachten, den Genuß, den sie gewährt, als Erlösung ohne Erklärung, oder als grundlosen Optimismus aufzusassen, der zwar dem Abgrund des Schmerzes keinen Grund, kein Ende giebt, aber eine Tiefe, in der man wie in der sinstern Tiefe der Cisternen die Sterne des himmels zu sehen glaubt."

Aus diesem Gedankengange und namentlich aus dem Schlusse besselben erhellt auch, daß der Bersasser dem Naturgenuß vor Allem die reine beglückende, erlösende Seite abgewinnt:

"Ich habe mich nicht bem afthetischen, ich habe mich ausschließlich dem eudämonologischen Ginfluß bes Raturlebens unterworfen. Nicht das Naturschöne an sich fällt in den Kreis meiner Beirachtung. Wie das Aunstschöne ift seine Erscheinung und Wirkung bon zufälligen Befrimmungen abhängig, bon einer besondern Gegend, von einer besondern Beleuchiung. Philosophie und Boefie haben fich bereits ungähligemale mit bem Naturichonen bemüht, jene, um es in seinen Ursachen zu erklären, diese, um es in seinen Wirkungen zu beschreiben. Beides liegt mir so ferne, als jenen Bemühungen selbst das Gelingen liegt. Sie find eine Aufgabe des Geiftes, ich aber habe es mit einer Aufgabe des Gemüthes zu thun: mit dem Bestreben, den von allem Zufälligen unabhängigen Wandel und Wechsel der Jahres. zeiten zu betrachten und die Ergebnisse dieses Schauens von Dingen, die in ihrer Bereinzelung teineswegs felbft icon zu fein brauchen, in bem Gefühl der Lebensschönheit zusammenzufassen."

An anderer Stelle heißt es wieder:

"Ift somit das Schickfal nichts Anderes als die Natur, nur subjectiv angeschaut, so kann die Befreiung vom Schickfal nichts Anderes sein als die Umwandlung der subjectiven in die objective Anschauung, die Loslösung des Herzens von den Ereignissen, die Werthschähung dersselben, als ob sie bloße Raturerscheinungen wären, die man nach ihrer gegenständlichen Beschaffenheit beobachtet, weil sie mit unsern Leidenschaften und Zwecken keinen wesentlichen Zusammenhang mehr haben." —

"Rach all dem Gesagten sept der eigentliche Raturgenuß eine Auffassung der Schidsalsidee und eine Beschaffenheit des Gemüthes voraus, um unabhängig vom Naturschönen zu bleiben und nicht aus dem Gesichtspunkt der Landpartic betrachtet werden zu können. In der Einsamkeit, deren negatives Glüd die Unabhängigkeit von der Welt, deren positives Glüd die im indivi-

duellen Gemüth sich vollziehende Bereinigung des Ewigenmit den sinnlichen Naturerscheinungen ist, stellt sich der grundlose Optimismus ein, die unerklärbare erhabene Heiterseit, welche nichts, was das Leben dann noch ausfüllt, unbetrachtet und folglich ungenoffen läßt."

Ich habe dem Aufor wiederholt selbst das Wort ertheilt, in der Ueberzeugung, daß der Leser dieser Besprechung sich hiedurch leichter für das Wert interessiren dürfte, als wenn ich mit schwächern Kräften getrachtet hätte, ein Bild gu entrollen, bas doch nur Stigge geblieben ware. In so fern auch Lorm sich eben so fehr an das Gefühl als an den Berftand bes Lefers wendete, muß "der Naturgenuß" gleichsam nach empfunden werden. - Das Werkistio inhaltsreich, daß ich selbstverständlich nicht jede Ansicht seines Autors unterschreiben möchte; gibt es aber überhaupt ein Buch, bas ein Zweiter in jedem Detail gutheißen tonnte? Sier handelt es sich nur um den Gesammiwerth bes Buches, worüber hoffentlich bas Publikum mit mir einerlei günstiger Meinung sein wird. Um bas Werk turg zu charakterisiren, möchte ich es ein Erbauungsbuch im ebelften Ginne des Bortes nennen. -

Der Tabel, ben ich bem Berfaffer nicht gang ersparen tann, mag nur bazu bienen, als Schaifen die Licht- und Glanzseiten des Werkes icharfer hervortreten zu laffen: Die vier Rapitel über die Jahreszeiten fallen nämlich gegen das Uebrige ab; fie ericheinen mir als eine überfluffige Bugabe, die leider umso mehr die Aufmerksamkeit auf fich lenkt, als das Buch ja noch den zweiten erflärenden Titel "Eine Philosophie der Jahres» zeiten" führt. Hie und ba, namentlich in der Borrebe versucht wohl Lorm biefen Titel gu rechtsertigen, allein ohne Erfolg. - Bon einer zweiten Rugabe, die ben Titel "Erganzungen" führt, ist vielmehr zu bedauern, daß diese Berlen von unichatbarem Werthe, welche burch geeignete Fassung noch gewonnen batten, bem Schlusse nur lose angereiht wurden. Der Berfasser ist zwar badurch entschuldigt, daß er die "Erganzungen" nur dem beffern, ernfteren Theil seiner Leser zumuthet, und sie deßhalb gleichsam in ein cabinet séparé geschoben hat, in das nur die vornehmsten Gäfte eingelassen werden sollen; allein diese Sjolirung bes Schönften und Besten wird nicht nach dem Geschmad bes Bublitums fein, ba Jeder, ber ein Buch in bie Sand nimmt, fich doch für gleich berufen halt es gang gu lefen. - Die "Erganzungen" erinnerten mich an einen geiftreichen Mann, ber bei feinen Besuchen immer auregend, immer belehrend, die eigenthsimliche Gewohnheit hatte, erst beim Absich, die Thürklinke in der Hand, die wichtigste und interessanteste Mittheilung zu machen.

Soffen wir, daß der Beifall des Publikums dem Berfaffer bald Gelegenheit biete, diese kleinen architektonischen Fehler in einer zweiten Auflage in der Beise zu verbessern, daß er hier den unstützen Bierrath der Jahreszeiten beseitigt, dort das prächtige unverbrauchte Material zu würstigem Schmud des schönen Gebäudes verwendet.

Cmerich du Mont.

#### Miscellen.

Wie erhalten über Halm's Nachlaß folgendes beachtenswerthe Schreiben:

Im 6. Hefte des 3. Bandes Ihrer geschähten "Monatshefte" bringen Sie ein Citat aus Hans Hopfen's neuestem Buche: "Streitfragen und Erinnerungen." Insolge desselben neunen Sie mit Recht die Mittheilung auffallend, "daß sich in Halm's Nachlaß noch Stüde vorsinden, die von den Herausgebern seiner nachgelassenen Schriften zurückgehalten worden sind; son. A. ein Komödiensragment: Aristophanes in der Unterwett." Hopfen geht sogar noch weiter, indem er behauptet, daß die Herausgeber in ihren Borreden dieses Fragment "nicht einmal namhaft machen."

Disenbar hat Hopsen diese Vorreden namentlich die zum 1. Nachlaßbande (dem 9. der "Werke Fr. Halm's") nur oberstächlich gelesen. Erwürde sonst pag. XI die den Herausgebern übergebenen dramatischen "Fragmente, von denen die meisten nicht über die zwei, drei Ansangsseenen des ersten Alis reichen," chronologisch aufgezählt gesunden und unter Ar. 6 "Theater in der Unterwelt, Komödie aus d. J. 1854" erwähnt gesehen haben.

Außer dieser Flüchtigkeit hat aber wahrscheinlich auch noch entweder ein Gedächtnißsirrthum oder ein allzutrenes Schwören auf unsverläßliche Mittheilungen diese leichtsinnig hinsgeworfene Beschuldigung veranlaßt, gegen welche mit aller Entschiedenheit aufzutreten schon

jest für mich zur Pflicht wird; n. 3. sowohl in meinem Interesse, wie in dem meines fern von Wien lebenden Mitherausgebers Prosessor Emil Ruh.

Bas wir Beibe ans den Händen von Fr. Halm's Schwägerin als dessen literarischen Nachlaß überlamen, haben wir in unserer gemeinschaftlichen Borrede mit größter Gewissenschaftigkeit Nummer sür Nummer verzeichnet. Ein Aristophanes in der Unterwelt konnte nicht angesührt werden, weil sich keiner vorsand; und allem Anschein nach gibt Hopsen dem schon erwähnten 109 Verse langen Fragment, das, in der Weise von Platen's Romantischem Dedipus gearbeitet, offenbar den Eingang zu einer gegen die modernen Theaterdirektoren gerichteten sattprischen Komödie bildet, einen unrichtigen Titel.

Neber seine weitere Antlage, daß wir dieses oder jenes nicht gebracht haben, ist wohl hier nicht der Ort zu reden. Doch fönnen wir getrost darauf verweisen, daß es auf dem Titelblatie heißt: "Werte", und nicht "Sämmtliche Werte"; daß wir Rüchsichten auf die ausdrücklichen Bunsche des Verlegers zu nehmen hatten; und daß wir in Bezug auf die Mittheilung von Gesdichten, die nur biographisch-charafteristischen, aber nichtzugleich bedeutenden ästhetischen Berth zu haben schienen, mit jener Strenge verfahren sind, die wir dem Andenken des Dichtersichtlig zu sein glaubten.

Bas endlich die verlangte Biographie betrisst, so scheint mir eine solche, wenn sie aus führ lich und gerecht werden soll, nicht wohl möglich vor Ablauf eines längeren Zeitraumes als seit Halm's Tode verstoß. Nebrigens haben die beiden Herausgeber bei Berweisung gewisser Fragmente in die Viographie mit teinem Worte versprochen, diese selber zu schreiben. Eine vorsbereitende Stizze von meiner Hand jedoch soll noch in diesem Jahre erscheinen, und ich hosse ihr dann die Herausgabe des Brieswechsels zwischen Halm und seinem tresslichen Lehrer Ent solgen lassen zu können.

Wien im Oftober 1876.

Dr. Faust Pachler. Custos der f. f. Hospibiliothef.

3nr Radricht. Sendungen und Inschriften für die Medaction der "Neuen Monatshefte" sind an Herrn Dr. Oscar Blumenthal, Berlin S. W., 32 Hallesches Ulfer zu richten. Gerlag von Ernst Julius Günther in Leipzig. — Drud von Giesede & Devrient in Leipzig. Für die Wedaction verantiwortlich: Ernst Julius Günther in Leipzig. Unberechtigter Rachbrud ans dem Inhalt dieser Zeitschrift unterjagt. Nebersenungerecht vorbehalten.

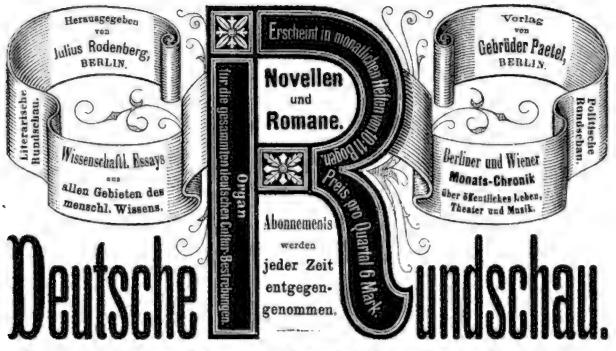

Dritter Jahrgang. - Auflage 10,000 Exemplare.

Inhalt des soeben ausgegebenen ersten Heftes:

- I. Theodor Storm, Aquis submersus.
  Novelle.
- II. Heinrich von Sybel, Urkundliches über den Rastadter Gesandtenmord.
- HI. E. Zeller, Der Process Galilei's,
- IV. Wilhelm Lang, Aus Griechenland. Der Apollontempel zu Bassae.
- V. F. von Meerheimb, Der amerikanische Bürgerkrieg I.
- VI. Louis Ehlert, Das Bühnenfestspiel in Bayreuth,
- VII. Friedrich Kreissig, Oesterreich und Preussen im Befreiungskriege.

- VIII. L. Friedländer, Populäre Aufsätze aus dem Alterthum.
- IX. S., Die Könige der Germanen im Roman.
- X. Robert Zimmermann, Shelley's entfesselter Prometheus in deutscher Uebersetzung.
- XI. A. B. Meyer, Die geographische Verbreitung der Thiere.
- XII. J. Winternitz, Die Vorgeschichte des zweiten österreich.-ungar. Ausgleichs.
- XIII. Literarische Neuigkeiten.

Im Berlage von Ernft Julius Ganther in Leipzig erschien:

Allerhand

## Ungezogenheiten.

Man

#### **Oscar Blumenthal.**

Vierte Anslage.

16 Bogen in elegantem Buntbrudumschlag. Preis 3 Mart, elegant geb 4 Mart 50 Pfennige. Unter ber Devise:

Burnt, Freunde, nicht, wenn Spötter Euch verlachen ! — Erwidert läckelnd ihren Spott und wiftt: Der Spötter Wich kann Richts verüchtlich machen, Was felber nicht verächtlich ift! —

hat der Berfasser in dem obigen übermüthigen Bücklein, das er "seinen lieben Gegnern feindschaftlichst" zueignet, seine besten polemischen und satirischen Auffätze. Aphorismen und Spigramme, gesammelt. In der Abtheilung "Bunte Dentzettel" gibt er einen literarischen Kenienkranz, der allseitiges Aussehen erregen dürste. Das "Berlimer Tageblatt"
eefcheint täglich bes Worgens, mit Eusnahme Bontags, and ich durch die Eusbition Jernale merstr. 48. (order
durch ale Zeitungs-Speditente und CoftUnftallen des Arches zu beziehen.

Repartion: Jerusalemerstr. 48,

Lamilienvergaltniffe des Ulk. Scherenberg, ber iffufteles Gegmund haber rebigiet



Der Abonnements-Preis bereigt ineihijoe ber Douwerhog-Beloge: Det "Clik" unb "Sonntngsblatt" vieriesjähelich 5 Bre. 25 Pf. incl. Aven-john, momall. i Bre. 75 Pf.; duch die Doch bezogen 8 Bre. 25 Pf pr. Quartal.

pt. Priit-3riis 40 Si.

nie fünfundzwanzig Bfemige eine Kommtz The nicht gu billig, bas ift binfen Annenes!

Dir großen Erfolge, welche bas "Berliner Tageblatt" in fo rapider Beife wie fein zweites Blatt in Deutschland erzielt hat, fprechen am beutlichften fur bie Gediegenheit bes Inhalts. Baffelbe ift nunmehr

#### Deutschlands gelesenste und verbreitetste Zeitung.

Be größer ber Leferfreis einer Zeitung, umfomehr ift biefelbe verpflichtet, und zugleich in ber Lage, ben weitgebenoften Unfpruchen des Publicums zu genugen. Diefen Standbunft hat bas "Berliner Tageblatt" burch die angerordentliche Reichbaltigerit feines Inhalts, bei leicht überfichtlicher Gruppirung, flets gewahrt.

Das illustrirte humoristisch-satirische Wochenblatt:



bat burd feinen frifden, ungefünftelten humor, burd bie braftifde Schlagfertigfeit feines Dipes und burd bie meifterhaften Iluftrationen von B. Scherenberg eine große Popularitat und Beliebtheit fich zu ermerben gewußt.

#### Die fenilletonistische Weilage:



redigirt bon Dr. Dear Blumenthal, enthalt Rovelletten, intereffante Artitel aus allen Gebieten, Reife- und Culturbilber, Biographien, Sumoresten, Mittheilungen aus Sauswirthichaft und Gewerbe, Miccellen ic. 3m täglichen Feuilleton des ,, Berliner Sageblatt" ericheinen Driginal-Romane und Rovellen berühmter driftfteller. Ueberhaupt wird diefem Unterhaltungstheile des Blattes die größte Sorgfalt gewidmet und nur

der gediegenoffe und werichoulite leeftoff ausgewöllt.
Abonnements auf das "Berliner Tageblatt" nebft der Feuilleton Beilage "Sonntageblatt" und dem humorififd-satirifden Bodenblatt "Ul?" nehmen alle Poftamter pro Quartal entgegen , dum Breife von

### nur 5 Mart 25 Pfge. = 13/4 Thir.

für alle drei Blätter zusummen.

Mit der rapiden Zunahme des Leferfreifes hat der Umfung des Inferatentbeils gleichen Schritt gehalten und bietet berfelbe ein reiches Bild bes fich in öffentlichen Anzeigen abspiegelnden Geschäftes und Verlehre. Lebens. Der Insertionspreis von 40 Vfge. pr. Zeile (Arbeitsmartt 30 Pfg.) ift im Berhaltniß zu der großen Ber breitung bon

38,000 Exemplaren

wie folde feine zweite beut iche Beitung befigt, eln febr billiger gu nennen.

Die Expedition des "Berliner Tageblatt" 48. Jerusalemerstraße 48.

Bei Ernft Julius Gunther in Leipzig erschien foeben und ift in allen Buchhandlungen vorräthig:

## Die Schweine.

Ein Gedicht

von Mans Perrig.

1 Band in eleganter Ausstaltung. Preis 2 Mark,

Die Schweine sind ein humoristisches Gebicht, in welchem sich die ganze moderne Weltaussassissischen spiegelt. Der Dichter sührt uns zuerst auf ein vom Sturm gepacktes Kulischiff und zeigt uns an einem drastischen Beispiel den Kampf ums Dasein als Geseh des Lebens. Nur zwei Schweine werden von dem untergehenden Fahrzeuge gerettet und an ein einsam im Meere liegendes paradiesischen verschlagen. Dier gedeihen sie und mehren sich: in kleinem Rahmen entwickelt sich ein Bild der Geschichte, wie es die neueste Wissenschaft der Menschheit prophezeit. Die Kräfte der Natur werden ausgebraucht und der Tod tritt an Stelle des Lebens.

Ans dieser pessimistischen Stimmung befreit uns ber Dichter jedoch jum Schlug, indem er uns bie weltüberwindende Macht bes idealen Gebaufen an einem Manne zeigt, ber elend ift wie tein Andrer,

bem Letten eines untergegangenen Bolfes.

Das Gebicht, reich an Gebanken, an glänzenden Naturschilderungen und satprischen Excursen wird ben Leser ebenso sehr unterhalten, wie in jeder Beziehung anregen.

Berlag von Sender & Zimmer in Frankfurt a./Mt.

## Goethe's Jphigenie

nach ihrem religios-fittlichen Gehalf.

Zwei Borträge Bustav Schlosser.

Breis 1 Mart.

# Aleber Goethe's Tasso

von A. F. C. Bilmar.

Breis 1 Mart.

"Bilmar entwidelt mit dem ihm eigenthunlichen Feinsinn die Entstehung des Gedichtes, Tasso's Lebensgeschie, und knüpft daran eine umfassende Besprechung des Ganges wie der Charaftere des ebeln Wertes. Wer Goethe's herrliche Dichtung kennt, wird an der schön durchdachten, schön dargestellten Entwidlung sich ersreuen."

## Ralewipoeg

oder die Abenteuer des Ralewiden.

Gine estenische Sage

von C. Chr. Mfrael.

Breis 1 Mart.

"Das Budlein verdient wegen feiner geschmachvollen Bortragsweise und bes reichen poetischen Inhalts ber Sage bie beste Empfehlung." Blätter f. liter. Unterhaltung.

Im Verlage von Ernst Julius Günther in Leipzig erschien und ist in allen Buchhandlungen vorrüthig:

Cromwell.

Tragödie in fünf Aufzügen

#### E. Wertheimer.

11 Bogen in splendidester Ausstattung. Preis 2 Mark.

Die Geschichte hat wenige Charaktere aufzuweisen, die unsere Aufmerksamkeit so zu fesseln vermögen, als Cromwell, der berühmte Protektor Englands. Der Verfasser stellt seinen Helden dar als einen theils durch Ehrgeiz, theils durch die Macht äusserer Umstände zum Despoten gewordenen Republikaner. Die reiche, wechselvolle Handlung zeichnet sich durch energischen Gang aus; die Sprache ist durchaus den verschiedenen Charakteren und Leidenschaften angemessen. Ohne Phrase, ohne conventionelle Rhetorik ist der Dialog einzig und allein auf echt dramatische Wirkung angelegt. Als besonderer Vorzug dieses Werkes sei noch hervorgehoben, die glänzende Rolle Cromwell's, wie die seiner Tochter Elsbeth, zwei Aufgaben, geeignet das Talont befähigter Schauspieler nach allen Seiten hin zu zeigen.



Im Berlage von Ernft Julius Gunther in Leipzig erschien:

### Blätter im Winde.

Johannes Scherr.

Gin Band 29 Bogen. Breis brofdirt 5 Mart, elegant gebunden 7 Mart.

Im Berlage von Ernst Julius Gunther in Leipzig erschien und ist in allen Buchhandlungen vorräthig:

## Aus dem Leben.

Stizzen Ada Christen.

1 Band in eleganter Jusstattung.

Inhalt: Käthe's Federhut. — Wie Gretel lügen lernte. — Rahel. — Im Armenhause. — Irrichter. — Zu spät.

#### Preis 3 Mark.

Aba Christen, die als thrische Dickterin so rasch zu einem hervorragenden Ruf gelangt ist, übergiebt hier der Lesenwelt einen Band von kurzen Erzählungen, die von so eigenartiger Natur sind, daß sich nur Cheodor Storm's beste Novellen damit vergleichen lassen. Mit wenigen Stricken ein sestes auschauliches Bild hinzustellen, in sparsamen aber simmungsfatten Worten eine guterkundene Begebenheit eindruckvoll zu erzählen und sedes einzelne von diesen keinen Bildern mit einer intensiven Gemüthswärme zu beleben — darin ist Aba Christen Meisterin, und diese Eigenschaften sind es, die ihrem energischen und liebenswilrdigen Naturell die vollste Theilundune der Leserwelt zusilhren milisen.

#### Drei Weihnachtsmärchen.

Bon Muguft Beder.

#### Jäckehen auf dem Schlitten.

Es war einmal ein kleiner Knabe, den Du nicht gekannt haft, und der war krank. Er hieß Jäckchen, und seine ältere Schwester Annchen war schon klüger als er, ließ es ihm aber nicht merken; denn sie hatte das arme Jäckchen, das schon den ganzen Winter über krank im Bette lag, lieb, wich nicht von seiner Seite und erzählte und sang ihm vor. Auch Vater und Mutter saßen oft am Bett und hatten Angst, wie alle Eltern um die kranken Kinder bange haben. So kam Weihnachten herbei; das Tannenbäumchen gläuzte helle wie sonst und hing voll herrlicher Früchte. Aber das gute Jäckchen sprang nicht wie sonst fröhlich um den prächtigen Christbaum, sondern ließ sich alle die schönen Bescherungen vors Bett bringen. Darunter war ein neuer Schlitten, der das Jäckchen am meisten freute. Unter das Bett mußte der neue Schlitten gebracht werden, und stand da die zum Sylvesterabend, der das alte Jahr beschließt. Da saß Annchen mit dem Vater bei ihrem franken Brüdersein, und während es vor den Fenstern schneite und stob, fragte Jäcken immer wieder:

"Darf ich denn heute nicht hinaus, Schlitten fahren?"

"Nein," fagte der Bater darauf, "Du bist ja frank. Wenn Du aber wieder gesund bist, dann barfst Du alle Tage im Binter nach ber Schule auf bem Gife fahren!" —

"Wann werde ich benn gefund?" fragte bas Jadchen.

"Sobald es der liebe Gott im Himmel will!"

"Der liebe Gott will aber lange nicht!" fagte bas Jäcken. "Beiß er benn, baß ich so gerne Schlitten fahren möchte? und baß ich einen neuen Schlitten habe?"

"D sicherlich weiß er das, denn er weiß ja Alles und sieht Alles vom Himmel herab wo es noch schöner ist, als der schönste Christbaum, wo Jedermann glücklich und Niemand frank ist."

"Ich möchte einmal in den Himmel, — ich möcht' in den Himmel!" sagte barauf das frause Jäckshen und sah gedankenvoll in die Höhe.

"Benn Du immer den geraden Weg gehst, so kommst Du in den himmel!" erwiderte der Bater.

Jadden aber fragte: "Den gang geraden Weg? Warum benn nicht auch ben frummen?"

"Beil der Dich irre führen könnte. Geh' nur immer auf dem geraden Weg, Jäckhen."

"Ich darf aber wohl auch fahren," meinte Jäckden. "Ich kann ja jest nicht gehen." "Nun, es hat ja auch noch Zeit; Du bist ja noch viel zu klein, Jäckden," meinte ber Vater.

Aber Jadden fragte: "Warum hat mir benn bas Chriftfindlein ben neuen Schlitten gebracht, wenn ich nicht in ben himmel fahren barf?" -

Der Bater hatte fich umgewendet, als Jackden dies mit leiser Stimme fragte und sich bann 'ftill ins weiche Bettkissen zurücklehnte. Es war warm im Zimmer, vor dem Fenster aber gliperte das Gis und man hörte den Schnee unter den Füßen der braußen gehenden Lente krachen. Bor dem Bette stand jeht die Schwester allein und sagte:

"Jadden, leg Dein Köpfchen bin und ichlafe; bann wirft Du wieder gefund."

Und Jädchen wollte schlasen, allein es konnte nicht; der Kopf war ihm so heiß und es dachte nur immer wieder an seinen Schlitten. Die Schwester aber summte ihm leise vor ein Liedlein nach dem andern, wie sie die Kinder singen. Und sie summte immer leiser und zuletzt in aller Stille auch das:

"Schlaf, Kindlein, also wohl, Daß Dich unser Herrgott hot' Auf einem goldnen Schlitten, Rimm Deine Wutter inmitten, Seh' den Bater hintendrauf, So sahren wir zum Himmel 'nauf."

"Ach ja, fame boch ber liebe Gott mit seinem goldenen Schlitten, ihr durftet alle mitfahren!" sagte bas Sadchen, wie im Traum leise vor fich hin.

Annchen aber erwiderte: "Du haft ja Deinen Beihnachtsichlitten!"

Jädchen war wieder ruhig und lag da mit verschlossenen Augen, still, als ob es schliese. Aber es hatte wohl gehört, was die Schwester sagte, und sann darüber nach — noch im Traum, indeß Annchen, da das Brüderchen so still geworden war, sich wieder an ihre Arbeit setze. Es war so gar stille im warmen Zimmer; kein Mäuschen rührte sich, damit Jäckhen gut schlasen und träumen könne. Und Jäckhen schlief und träumte.

Auf einmal schien es dem franken Jäcken, es ware ganz gesund. Es recte den Kopf empor und sah sich um. Die Schwester kehrte ihm den Rücken, saß ruhig am Fenster und stickte oder sah hinaus, wo die weißen Flocken langsam durch die kalte Luft herabssanken und am Fenster spielten. Da stieg Jäcken leise auf, glitt aus dem Bette auf den Boden, zog schnell die wärmsten Aleider an, holte dann den Beihnachtsschlitten unter dem Bette hervor, setzte sich darauf und sagte:

"So, jest nur immer ben geraden Beg, - ich fahre gegen Simmel!"

Run war das ein eigener Schlitten, auf welchem das Jäckhen saß, — man brauchte ihn nicht fortzuziehen oder zu stoßen, — sobald man nur auf ihm saß, ging er von selbst, wie mit Pferden bespannt dahin — bergauf bergab, daß es eine Lust war. Bald war Jäckhen unten auf der Gasse, Niemand aus dem Hause sahr es. Jeht ging es lustig auf der langen Straße hinab, zwischen den Leuten und Wagen dahin, und überall wichen diese zur rechten Zeit aus.

"Das ift schon von den Leuten und Pferden," bachte das Jädchen, indem es dahinfuhr. "Go tomm' ich boch steis ben geraden Weg."

Und fort ging es auf ber Straße hinunter. Jadden's haar flatterte im Winde und die garten Schneefloden legten fich auf seinen Scheitel. Jadden jauchzte auf, als es so lustig dahinging, die Gasse hinab, zum Thor hinaus und ins freie, verschneite Feld, über das der Wind die Floden trieb. Dort wo es sanft abwärts den Hang einer Anhöhe hinunter ins Thal ging, hörte jett Jädchen fröhliches Ausen, Jubel und Jauchzen von Ainderstimmen. Wie der Blit, so hurtig suhren da viele Neine Schlitten den Verg hinab und Anaben und Mädchen saßen darinnen. Andere suhren mit Schlittschuhen auf dem Eise dahin, noch andere warsen einander mit Schneedallen, und alle waren glüdlich und fröhlich.

"Da muß der himmel sein!" dachte Jäcken, als er endlich zu den jubelnden Kindern gelangt war. Er hielt seinen Schlitten an und sah eine Zeit lang zu. Dann fragte er eines der Kinder, das eben laut lachend aus dem Schnee sich erhob, indem es vom Schlitten herab gefallen war:

"Bor' Rameradden! Gelt, hier feid 3hr im Simmel?"

"Ei ja!" meinte das Kamerädchen. "Wir sind lustig, als wären wir im Himmel. Aber ber Himmel ist noch weit von hier."

"Dann muß ich wohl noch lange fahren?!" fragte Jädchen.

"D ja, noch ziemlich lange," meinte bas Kameradchen, "noch ziemlich lange, wenn Du bahin willst. Aber bleibe boch lieber ba bei uns!"

"Nein," sagte Jadden, "ich muß auf dem geraden Weg weiter. Ich muß eilen, baß ich ben himmel erreiche!" —

Und fort fuhr bas Bubden ichnell wie ber Bind über bas Schneefelb babin und ließ die Stadt, die jubelnden Kinder und die fliegenden, frachzenden Raben weit hinter fich. Als er so über Berg und Thal fuhr, war es schon Abend geworden. Da, wo die Sonne unterging, lag bas Firmament purpurroth über ber weißen Erde, und bie Schneewolfen famen wie Rosen gefärbt baher. In ben hellen Glanz reichte aber bunkel die Spipe eines Kirchthurms, benn Jäcken war jeht vor ein Dorf gekommen. Friedlich lagen die Butten ba, die weit herabhangenden Strohdacher voll Schnee; Giszapfen hingen an der Dachtraufe, daß der Mond, der roth und hell aufgestiegen war und die Sterne, die um ihn am himmel ftanden, barinnen gligerten. Wie Demantsteine hingen die Eiszapfen da. Rechts aber vom Brunnen stand eine Hütte, burch beren Fenster ein heller Lichtschein auf die Gaffe fiel. Man konnte durch bas Fenfter feben, und Jadien hielt und sah hinein. Drinnen war es so still und freundlich im warmen Stübchen: bas Fener im Djen fnifterte, bie Banduhr titte, die Rape ichnurrte und fnurrte und spann barauf los, gleich einem Spinnrabden, an welchem ein schönes Mabchen faß und das Rädchen brehte. Ihr haar war jo blond und fein, wie der Flachs, ben fie von der Kunkel zupfte. Neben ihr fag ein junger Buriche und fah ihr freundlich ins Geficht, bie beiben waren Brautleute und unterhielten fich vom Sochzeitstag und fünftigen Beiten. Sie waren von Bergen gludlich, bas fonnte man ihnen ansehen. Und Jadden dachte:

"Sier muß ber Simmel fein."

Jäckchen klopfte leise an das Fenster und sagte:

"Macht mir auf und lagt mich auch in ben himmel!"

Da schauten die beiden Brautleute einander lächelnd an, der Bursche trat aber ans Fenster und erwiderte:

"Ja, liebes Kind, recht gerne laffen wir Dich herein. Wir find hier so glücklich und selig, daß wir im Hinmel zu sein meinen. Aber wenn Du in den wirklichen Himmel willft, mußt Du noch weiter sahren!" — Da jagte das Bübchen:

"So? Dann will ich mich eilen, damit ich zu rechter Zeit noch ankomme. Abe!" — Und da fuhr nun das Büblein wieder fort, und sein Schlitten trug ihn durch die Nacht dahin über Berg und Thal und über einen breiten, zugestrorenen Strom. Eine große Stadt lag drüben, von welcher her alle Glocken seierlich durch die Nacht daher tonten. Die Straßen, durch welche Jäcken jest hinsuhr, waren beseuchtet und aus einer Nebenstraße wogte eine große Menschenmenge daher. Der Schein von vielen huns bert Fackeln warf ein grelles Licht auf die hohen alterthümtlichen Giebel und die Menschen masse, über deren Köpse hin sich der dicke Rauch wätzte gleich ichweren Wolten. Jäcken hielt an, bei sich überlegend, was das sein möge. Da sah es vor sich ein großes Haus sestlich beleuchtet. Hinter den Fenstern stand ein schön gefleideter Herr von edelm Aussiehn, der eine schöne Frau an der Hand ein schöne gesteidere Kinder sie umstanden. Bater und Mutter und Kinder — eine glückliche Familie.

Jest war der Facelzug herangekommen und hielt vor dem Hause, — die Musik rauschte mit lauten Alängen in den Jubel der Menge und in den Gesang der festlich gekleideten Männer. Dann war Alles still. Einer aber trat vor und sprach zu dem Fenster empor, wo jener Herr mit Frau und Kindern stand. Jäckchen konnte es wohl verstehen, was er sagte. Der Mann sprach den Dank der Bürger dieser Stadt ihrem würdigen Borstande aus für die vielen großen Berdienste, die sich derselbe so lange Jahre und auch im verstossenen um Stadt, Bürger und Baterland erworben babe. Er überreichte ihm dann einen silbernen Ehrenpokal als Angedenken dieses Sylvesterabends. Dann aber durchschütterte die Luit der Jubelrus der Menge, die den Geebrten hoch leben ließ. Die Frau oben am Fenster weinte Thränen der Frende, die Kinder aber lächelten, und ihr Bater trat vor und dankte mit gerührten Worten den Bürgern der Stadt, die ihn so sehr ehrten. —

Jäcken sah das Alles mit großer Theilnahme und fühlte, wie glücklich der Gerr dort am Kenster sein musse.

"Die lieben Leute sind gewiß im Himmel!" dachte er und leufte seinen Schlitten gerade vor das Thor des Hauses. "Ich will hinein, da ich immer den geraden Weg gesahren bin!" —

Am Thor stand der Pförtner in buntem Mleide. Er war nicht is grob und barich gegen Kinder, wie die Pförtner gewöhnlich sind.

"Was willst Du, Kleiner?" fragte er. —

"In den Simmel, gu Gurem Serru," jagte Jadchen. "Der ift ficher beute im Simmel."

"Allerdings," sagte der Pförtner, "ist es eine Art Himmel, wenn man den Lohn und die Anerkennung für trene, redliche Dienste und unermübliche Antsverwaltung findet. Aber der rechte Himmel liegt doch noch ferne, den hast Du noch nicht erreicht, lieber Kleinert" —

"Dann will ich mich recht sehr eilen!" sagte Jäckhen und fuhr weiter durch die Straßen der belebten Stadt und durch das Thor wieder hinaus in die stille Winternacht. —

Fort ging es über den bleichen Schnee wie mit der Gifenbahn durch einen großen, Dichen Wald. Alle Bäume hingen voll Reif und die Tannen voll Schnee. Es war so still im Walde, wie in der Ewigkeit, als jo das Jäckhen dahinfuhr und bei fich dachte:

"Jeht werd' ich aber doch bald im Himmel sein! Ich kann ihn doch nicht wohl versehlt haben, da ich immer die gerade Straße gesahren bin."

Allein der Wald war lang und breit, still wie im Grabe ringsum. Endlich schimmerte dem kleinen Schlittensahrer Licht entgegen. Der Weg führte gerade darauf hin, tonnte es doch leicht das Ziel seiner Reise sein. Endlich hielt er vor einem einsamen Hofe, vielmehr er suhr geraden Wegs durch das Thor hinein. In der Stube drinnen war es warm und gemüthlich. Ein uralter Mann mit wenigen eisgrauen Haaren um den Scheitel saß im Strohsessel, neben ihm eine ebenso alte, freundliche Frau. Es war Großvater und Großmutter, und um sie her und auf ihren Knieen spielten viele fröhliche Kindlein und streckten wie kleine Engel den beiden alten Leuten die Händchen entgegen. Ein junger Mann und eine junge Frau standen ebensalls da, jedes hatte ein Kindlein auf den Armen, das dem Großvater und der Großmutter zulalte. Selbst die Kahe kam unterm Dien hervor und rieb sich sich schweichelnd am Fuße des Großvaters. Die belle Gottesseude glänzte aus den Augen der beiden alten Leute: denn ihre Kinder und Ensel gratulirten ihnen zum neuen Jahre und thaten Alles, was ihr Alter sröhlich und selig machen konnte.

"Jest bin ich doch endlich am rechten Orte angekommen!" sagte Jäcken zu sich selbst, indem cs in großer Freude durch das Fenster die Fröhlichkeit des schönen Familiensfestes am frühen Neujahrsmorgen mit ansah. "Hier ist ganz gewiß der Himmel und hier will ich auch bleiben."

Darauf pochte es an die Thüre. Allein in ihrer lauten Freude hörten ihn die Leute nicht. Nun trat er ungeladen ein und iah unbeachtet die Freude noch eine Weile mit an. Endlich bemerkte ihn der Großvater und fragte:

"Wer bist Du, lieber Meiner?"

"Jäcken, das in den Himmel will. Ich bin immer ben geraden Weg gefahren, darum laßt mich jeht bei Euch im Himmel verweisen!" —

"Necht gern tassen wir Dich bei uns verweilen," jagte der alte Mann und sah ihn gerührt an. "Bleibe bei uns, wenn es Dir gefällt. Wir sind allerdings in einem Himmel auf Erden. Doch der rechte Himmel wartet noch unser, und dies ist nur ein Vorgenuß seiner Freuden." —

"Ach, fo will ich mich eilen, daß ich in den rechten himmel komme!" jagte Jäcken. "Ich kann nicht bei Ench bleiben. Aber fagt mir nur, hab' ich noch weit von Euch zum himmel?" —

"D nein, nicht mehr weit!" sagte der Alte. "Wir, ich und die Großmutter, find jest achtzig Jahre alt. Die nächste Station ist der Himmel, wohin uns der Postillon Gottes bald bringen wird."

"Wo ist der Postillon, von dem Ihr sprecht?" fragte Jäcken.

"Ich glaube, er wartet schon draußen vor der Pforte."

"Wird er mich auch mitnehmen?"

"Wenn Du solche Schnsucht nach dem Himmel haft, sicherlich! Aber es wäre noch zu frühe für Dich!"

Doch Jäckden wollte nichts davon hören, daß er noch warten muffe, sondern sagte: "Alde, ihr lieben Leute," ging hinaus, setzte sich wieder auf den Schlitten und fuhr bavon in den dunklen Wald. —

Da sah er einen finstern, schweigsamen Mann im Wege stehen, als ob berselbe auf Jemanden warte. Er war dicht in einen Mantel gehüllt, so daß man sein Gesicht kaum sehen konnte. Der Schnee lag ihm aber auf der Hutkrempe, und sein Mantel selbst war überschneit. Alls Jäckhen nun so dahinfuhr, rief der Schweigsame:

"Halt, wer bift Du und wohin willst Du?" -

"Ich bin das Jädchen mit dem Weihnachtsschlitten und will in den Himmel!"

"Was haft Du für ein Recht auf den himmel?" fragte der Finftere. —

"Ich bin immer ben geraden Weg gefahren!" sagte Jäcken. "Jest fahr' ich auf ber letten Station, — lieber Freund halte mich nicht auf."

"Hier darf Niemand ohne meine Erlaubniß und ohne mein Geleit fahren," sagte jeht ber Finftere.

"So!" meinte bas Jadden. "Wer bift Du benn?"

"Der Rutscher Gottes, ber die Menschen auf dem letten Wege fährt."

"Wie heißt Du benn?"

"Gebatter Tob!"

"Hui, das ist ein schauerlicher Name. Willst Du mich nicht vorbeischlüpfen lassen? Da brinnen im Hose erwartet man Dich schon!"

"Das gehr nicht," sagte ber finstere Mann mit hohler Stimme. "Aber ich will Dir etwas sagen, Jäckchen. Weil Du ein so kleiner Junge bist und doch schon so große Sehnssucht nach dem himmel hast, will ich Dich wohl auf Deinem Schlitten weiter passiren lassen und blos neben Dir bis zur himmelsthure herschreiten, ohne Dich in meine schwarze Kutsche zu nehmen. Am himmelsthore magst Du aber zusehen, ob Dich St. Peter hineinläßt."

"Gutl" jagte Jädchen. "So fei es!!"

Und wie der Blit fuhr nun der Schlitten mit dem Jäcken auf schwarzem, dunkeln Wege fort, stets bergan und der Finstere nebenher. Nur hie und da zeigte sich ein feuriges großes Licht in weiter Ferne, und wenn Jäcken fragte, was da so glänze, so sagte ihm der Gevatter Tod, das seien Sterne, Monde und Firsterne. Stets höher empor ging so der Weg, an den Sternenkreisen vorüber, ein stiller, dunkler Weg, — es war ja der Weg der Ewigkeit. Und weiter oben kamen wieder Sterne und kreisten umher gleich ungeheuren Kenerkugeln, und dann gings mitten durch die Finsterniß der Ewigkeit auf einem lichten Weg, — ich glaube, es war die Milchstraße, die man von hier unten in hellen Nächten sieht. Endlich zeigte sich ein ungeheures prächtiges Thor, von blauen Diamanten aufgebaut und Jäcken staunte.

"Das ist die Pforte des Himmels!" sagte der Tod. "Steig ab, flopf' an und sieh zu, ob Du eingelassen wirst. Ich will wieder in den Wald vor den Bauernhof zurück, wo die beiden Alten meiner warten."

Und bamit verschwand ber schweigsame Begleiter von ber Seite Jadchens. Der Knabe aber war herzlich froh, enblich am Biel zu sein und pochte breimal an.

"Wer ba?" rief innen St. Peter.

"Jädchen mit dem Beihnachtsschlitten!"

"Bas will Jadden mit seinem Schlitten hier?"

"In den Himmel!"

Da schloß St. Beter mit einem großen Schlüssel bas Simmelsthor auf und trat heraus und sah unserm Jadchen ftreng ins Gesicht, so daß es beinahe Furcht bekam.

"Wie bist Du hieher getommen?" fragte jest St. Peter.

"Auf meinem Schlitten und ftets auf bem geraben Beg!"

"Dann fahr' nur auf dem geraden Weg und auf Deinem Schlitten wieder heim," jagte St. Peter, indem er das himmelsthor wieder verschließen wollte.

Jädthen aber sah fast mit weinenden Augen drein, und dies rührte den himmels= pföriner.

"Liebes Kind," fagte er, "Du hast größere Sehnsucht nach dem Himmel, als selbst die ältesten Leute. Ich wollte Dich auch gerne hereinlassen, wenn ich dadurch drei Menschenherzen nicht bitterlich betrüben würde, und wenn mir nicht däuchte, Du solltest Dir erst die verschiedenen Himmel auf Erden verdienen. Ich will Dich nun selbst entsicheiden lassen, — wirf einen Blick vorwärts durch dieses Thor und dann einen rückwärts in Deine Heimath auf Erden."

Damit sperrte St. Peter das Himmelsthor weit auf, und Jäckhen schaute mit einem verlangenden Blick hinein. Drinnen war es so schön, daß es sich nicht beschreiben läßt, darum schweige ich lieber darüber, nur das sei ehrlich mitgetheilt, daß Jäckchen viele Engel sah, die jubilirend einher wandelten, auch ältere Leute sah er wohlvergnügt und wie neuverjüngt über die Himmelswiese schreiten. Aber sein Vater und seine Mutter und sein Schwesterchen waren nicht darunter. —

Jeht mußte er auch den Blick abwärts zur Erbe richten. Und so sah er weit, weit hinab, daß ihm fast schwindelte. Da erkannte er an den Thürmen seine Baterstadt, und bald sand er sein Baterhaus aus den übrigen heraus. Durch das Fenster siel ein bleiches Licht auf die Straße. Weil er aber so genau hinschaute, konnte er durch das Fenster in die Stude sehen, wo sein Bettlein stand. Und was sah er? Bater und Mutter standen da gar traurig und betrübt vor dem Bette und weinten, und Annchen, seine Schwester kniete vor dem Bette und hatte den Kops in die beiden Hände gelegt. Durch die Kinger aber slossen der Schwester heiße Thränen. Und unserem Jäcken war es, als sielen sie ihm auf das Herz, wie glühende Tropsen. Und als er horchte, hörte er seinen Namen nennen und wie lieb sie ihr Jäcken gehabt hätten, das nicht auf Erden bei ihnen habe bleiben wollen. So fern es war und so leise die Worte herausklangen, ging es unserm Jäcken doch zu Herzen.

"Nun," sagte St. Peter, "erwähle! Willst Du in ben himmel und Deine Eltern und Deine Schwester um Dich weinen und klagen lassen, — oder willst Du wieder heim und fröhlich mit ihnen leben und warten, bis Gott ber herr Dich zu sich abruft!"

"Ach!" iagte Jadden, "ich mochte wieder heim und fie troften, baß fie nicht mehr weinen!"

"Nun, so sahre getrost wieder heim," sagte St. Peter, "und komme nicht eher wieder vor das himmelsthor, als bis Du zur rechten Zeit gerusen wirst. Dann bringt Dich unser Postillon schon her in seiner schwarzen Kutsche!"

Jädchen ließ sich das nicht zweimal jagen. Es setzte sich auf seinen Schlitten und wie der Blitz suhr er dahin über die Milchstraße an der himmelswand hinab. Die goldenen Sterne tanzten um ihn wie sprühende Funken, — aber er achtete es sast nicht, sondern sah nur immer hinunter nach seiner Eltern Haus. Es ging so reißend schnell, daß er es kaum bemerkte, als eine schwarze Kutsche mit schwarzen Pferden bespannt an ihm vorübersuhr; Großvater und Großmutter saßen darin, die lächelten im seligen Schlaß. Der Kutscher auf dem Bocke aber war der sinstere Gevatter Tod. Als er das Jäcken auf dem Schlitten daher eilen sah, dachte er sich, wie es zugegangen sein mochte und um den Knaben auf seiner Rückreise nicht auszuhalten, wich er aus an die Seite des Wegs. Da aber suhr Jäcken rasch abwärts der Erde zu; schon war der Mond

hinter ihm und schaute ihm verwundert nach; schneller als auf der Eisenbahn ging es steil abwärts auf ber Straße vom Himmel zur Erde.

Endlich langte Jäcken babeim an und fuhr leise durch die stillen Straßen der Stadt am frühen Morgen des Neujahrstages dahin und dann ungesehen durch die Pforte seines elterlichen Hauses. Diener und Mägde kamen an ihm vorüber und erkannten ihn nicht. Sie schluchzten alle.

"Warum weint Ihr benn?" fragte bas Jadden.

"Ad," jagten bie guten Leute, "unfer Zädchen ift von hinnen! Das gute, junge Jädchen mußte ichon biese Welt verlassen. Das bose Fieber hat ihn verzehrt!"

Jäcken sagte nichts, um sich nicht zu verrathen. Aber es war selbst gerührt, als es alle Leute so um sich weinen sah; es hätte sich selbst beinahe beweint und betrauert. Leise schlich es seht vor die Thüre. Innen war es stille geworden. Es machte die Thüre auf; das Licht brannte bleich und trübe; am Fenster saßen die Mutter und Schwester und schliefen, denn ihre Augen waren ihnen vom Weinen schwer geworden. — Da schlich sich Jäcken aus Bett, stellte den Schlitten unter dasselbe, legte sich auf die Kissen und deckte sich zu. Es dauerte nicht lange, so kam der Bater wieder herein. Er hatte einsam und im Stillen geweint und hielt jeht ein großes weißes Tuch in den Händen. Run weckte er leise die Mutter und Tochter und sagte:

"Wollen wir unserm lieben Jadchen den letten Liebesdienst thun. Ach, das gute Kind ist jett im Himmel, wohin es stets so große Sehnsucht hatte. Ach, ware es doch noch bei uns geblieben!"

Da öffnete bas Sadchen seine Augen, die gang mude von der langen Reise waren und rief:

"Ich bin wieder bei Euch und will bei Euch bleiben lange, lange Jahre, bis mich Gott abrufen läßt. Weinet nicht mehr, liebe Eltern und betrübe Dich nicht, lieb Schweiterchen, ich bin wieder ba, lebendig. Ich war vor dem Himmelsthor, aber St. Beter hat mich umtehren heißen, bis ich den himmel verdient habe. Glück zum neuen Jahr!"

Da hätte man die Freude und das Frohlocken der Eltern und des Schwesterchens sehen und hören sollen, als Jäcken sich also vernehmen ließ, während sie es schon im Himmel glaubten. Da zündeten sie nochmals den Christbaum an, der von Weihnachten ber in der Stude stand, und mit ihnen freute sich Jäcken selbst, als wäre es im Himmel.

Als es aber wieder gesund geworden war, suhr es gleich andern Aindern Schlitten auf dem Schnec und Eise vor der Stadt, allein so weite Reise wie in jener Nacht machte Jäcken nicht mehr. Wohl ging Jäcken später im Leben stets den geraden Weg als ehrlicher, redlicher Mann, — er ward groß und nahm eine Frau zu seiner Eltern Freude, ward ein hochgeachteter Bürger, der sich um die Stadt viel Verdienste erward und in großes Ansehen kam, ward Großvater und nahezu achtzig Jahre alt. Da war seine Lebensreise vollendet, eben auch als ein Traum. Er war mübe und schwach geworden und durste sich jest wohl nach dem Himmel der Ewigseit sehnen. Nun ließ ihn Gott der Herr auch nicht mehr lange warten und rief ihn in der Nenjahrsnacht ab. Der alte Tod kam ihm nicht als Feind, und suhr ihn rasch der Pforte des Himmels zu. Und als sie vor das Thor der Ewigseit kamen, trat St. Peter heraus, erkannte ihn und sagte, tren-herzig ihm die Hände schüttelnd:

"Ei, gruße Dich Gott, mein lieber Freund. Gei willkommen bier! Du hast Dir

jest den himmel redlich verdient und darift nun ohne Schmerz guruckschanen ine Erdenleben. Komm herein! Glück zum neuen Jahr — zum neuen Leben!" —

Da ging er auch wohlgemuth hinein und ist mit St. Peter gut Freund bort oben. Wenn Du einmal später selbst hinauf kommst, so gruße ihn von mir. —

#### Chriftkindlein backt.

Es war schon ipät im Jahre, lange nach Allerheiligen, und bennoch war das Wetter hell und freundlich. Die Sonne glänzte wie um Johanni, und zarte, weiße Fäden hingen in der Luft, flogen langsam über die Flur, gleich Blüthenflocken, und umspannen Baum und Gebüsch wie mit Seide. Auch den Bauer, der dort auf der Anhöhe pflügte, umwob das luftige Gespinnst, als sollte er mit einem Feenschleier umstrickt werden. Fast träumerisch sah denn auch der Landmann nicht selten vom Pfluge weg in den sonnigen Spätherbsttag dinein, und über die Feldslur und das Wiesenthal dinan nach den nahen Wasganbergen, die in ihrer braungrünen Farbe sich dunkel über das hellbeleuchtete Land erhoben.

Weiter hinan im Wiesenthale — das droben, wo die Thürme von Alingenmünster am Schloßberge emporragen, aus dem Wasgangebirge tritt und zur Rheinebene hersnieder zieht, stiegen zwischen den Bachweiden blaue Nauchsäulen auf; Kinder, die das Bieh weiden ließen, hatten sich ihre Fenersein angezündet, saßen dabei, um sich Karstossel, Aepsel und Kastanien zu braten, oder hüpsten fröhlich singend umber, während die Kühe stille grasend mit richtigem Instincte die Herbstzeitlosen stehen sießen, die üppig ausgeschossen im Rosenkleide ihr Gift bargen.

Die Sonne hatte sich gegen die Berge hingeneigt; der alte Schlosthurm von Landeck blickte sinster zu Thal. Und wenn unser Landmann thalabwärts blickte, wo der Wiesengrund sich in die Rheinebene verliert, wob sich allmälig der Abendschleier aus Mauch und Nebel um sein Heimathsdorf und all die reichen Orte, die dort nahe beissammen eine einzige große Stadt zu bilden schienen, indem ihre Thürme über den Abendenebel emporragten.

Eben kamen zwei Ninder, ein Anabe und ein Mädchen, die sich traulich an der Hand führten, vom Dorfe her. Sie schauten jubelnd in die Höhe und sangen immer wieder von vorne ansangend:

"Schneeganse, Schneeganse! Bringt eine weiße Bindel Jur's Christfindel!"

Mit lachendem Gesichte sah unser Bauer die Kleinen kommen und hörte ihren Zubet. Seine Augen folgten den ihrigen.

"Aha, da sind sie ja!" sagte der Landmann. "Ihr habt bessere Augen als euer Bater."

Und die Kinder, die gekommen waren, ihren Bater im Felde aufzusuchen, sahen nun mit diesem dem seltsamen Fluge nach, der hoch am himmel sich von Norden nach Süden fortbewegte. Es war ja der Zug der ersehnten Wandervögel, der wilden Gänse bes Nordens, die den Schnee bringen sollen, und beswegen am Oberrhein Schneeganse beißen.

"Freilich bringen fie eine weiße Windel," jagte der Bater zu den singenden Aindern, indem er sein Gespann anhielt, sich auf den Pflug setzte und die Aleinen auf die Anie nahm. "Es wird bald Schnee geben, denn wenn die Bögel da oben sich sehen lassen, ift der Winter keine Tagreise mehr fern."

"Ei," riefen die Kinder freudig, "ei, dann kommen die Floden vom himmel geflogen, weil die Schneeganse sich rupfen lassen und auch die himmelsschäfchen geschoren werden. Dort kommen sie von den Bergen her!"

"Gelt, Bater," fing das fleine Mädchen an, "die Mutter, die im himmel ist, hilft die Schneeganse rupsen für Christfindels Winterbettchen. Hat doch die Mutter, wie sie noch bei uns war, auch immer die Ganse gerupft und ihnen nie weh dabei gethan, weil das eine Sünde wäre."

Ein wehmüthiges Lächeln flog über das braune Antlit des Mannes, indem er es nach den schwebenden Wandervögeln und Wölkthen richtete und die Kinder jester ans Herz drückte.

"Und ich will Schäfer werden, damit ich, wenn ich auch einmal in den himmel komme, die Wolkenschäften schecken darf," fiel der Knabe ein.

Indes waren die Schneegänse hinter dem dunkleren Gewölf, das nun hinter den Bergen allmälig aufstieg, verschwunden. Die Sonne selbst war zum Reigen gekommen. Ein frischer Nordwestwind folgte und strich fühlbar über das Stoppelfeld. Der Bater, der sein Tagewerk vollends verrichten wollte, ermahnte die Kinder, sich hinter den Russbaum zu stellen und sich an den Raben-Krähen zu erfreuen, die keck auf dem Acker vor ihnen herumtanzten, während er noch einige Furchen zu ziehen gedachte.

Der Abend nahte. Rosenroth und feurig angestogene Wöltchen zogen vom Gebirge her, säumten ihre Känder golden oder tauchten ganz in die Gluth, die ins Land hereins leuchtete. Der Abendhimmel ging nach und nach in voller Pracht über den braunen Bergen und Gründen auf, ohne daß die Kinder bessen inne wurden. Denn sie freuten sich der drolligen schwarzen Bögel dort auf den Ackersurchen und eines großen alten Naben, der vor ihnen mit somischem Ernste auf den seuchten Erdschollen seine Männchen machte und sie mit gescheidten Bliden ansah. Da sangen sie ihn mit dem bekannten Kinderliedchen an:

"Nab, Rab, Dein Reft brennet, Sieben Junge hoden drinut"

Der alte Rabe flog plötflich frächzend auf und mitten in den Abendglanz hinein. Ihre Augen waren ihm gefolgt und flossen über, geblendet von dem lichten Scheine der finkenden Sonne.

"Ah! Ah! Bater, da sieh her!" riefen die Aleinen dem Landmanne nach, der sein Gespann wieder angetrieben hatte; sie zeigten mitten in die wunderbare Gluth, in welche die Berge ihre Häupter recten und in deren Glanz der Thurm der Ruine sich sinster und scharf abzeichnete.

"Was ift benn bas? Was ift benn bas?"

Sich umwendend bewunderte der Landmann einen jener glanzvollen Abende, wie sie nicht selten die Adventnächte einleiten und deren Erscheinung in der Kinderwelt eine so liebliche Erklärung gefunden.

"Das Christfindlein bäckt!" jagte er dann mit bedeutungsvoller Betonung. "Wißt ihr denn nicht, daß bald Weihnachten?! Wenn es in der Zeit vor Weihnachten am Himmel io feurig glänzt, was Frost andeutet, dann sagen die Kinder zu einander: "Das Christfindlein bäckt! Wollen wir brav sein, damit es uns auf den Christtag auch die guten, süßen Sachen beschere." — Wenn ihr brav seid, bäckt es auch für euch!"

Und damit ging er wieder langsam dem Pfluge nach. Die Kinder aber schauten andachtevoll zum Abendhimmel empor und gelobten für sich, brav und folgsam zu sein.

Und als sie so fort und fort in die lichte Gluth schauten, meinten sie bald Christtindleins Bacosen hinter den Bergen zu sehen. Sie sahen den aufsteigenden Rauch,
und in den glühenden Wölfchen, welche zu Tausenden über dem Firmament zerstreut
waren, wollten sie die fenrigen Nohlen erkennen, wie sie dieselben schon oft im Bacosen
erblickt hatten. Sie konnten sich an der offenbarten Herrlichkeit nicht satt sehen und nicht
satt träumen von all den schönen und guten Dingen, die da gebacken würden. Bald
stieg ihnen denn auch das Berlangen auf, näher dabei zu sein.

"Wir wollen hin zu Christfindleins Bacofen!" jagte das Brüberchen und zog einen Apfel aus der Tasche. "Bir lassen uns vom Christfindlein einen Apfeltrapfen bachen, wie ihn die Mutter, die jest im Himmel ist, uns auch gebacken hat."

"Ja, wir wollen hin zum Christfindel!" erwiderte Schwesterchen. "Ich helf ihm beim Backen, halt ihm die Brodforben und Ruchenbleche."

"Und ich scharr' die Kohsen zusammen, damit sein Haus nicht verbrennt. Komm schnell, daß wir noch recht kommen!"

Und Brüderchen ergriff Schwesterchens Sand. - - -

Der Bater war jeht mit dem Pfluge am anderen Ende des über einen Hügel ziehenden langen Acers angekommen und konnte somit nicht zur Stelle hinsehen, wo er seine Kinder gelassen hatte. Als er so still und langsam dem Pfluge folgte, hatte er seine eigenen Gedanken in dem hereinbrechenden Abend. Diese Gedanken waren auch mehr im himmel als auf der Erde; denn dort oben hinter den rosenrothen Wölken wähnte er ja sein treues Weib, die gute, fromme Mutter seiner Kinder. Eine Thräne floß über die wetterbraune Wange, ungesehen. Eine milde Sehnsucht hatte ihn überkommen. Stärker trieb er sein Gespann an, um zu seinen Kindern schneller zurückzusommen.

Als er zu bem Nußbaum zurückgelangte, schaute er verblüfft dahinter. Aber die Kleinen waren nicht mehr da. Er sah sich um — sie waren nirgends zu sehen. So hatten sie wohl den Heimweg eingeschlagen, tröstete sich der Bater. Doch litt ihn die Sorge nicht länger auf dem Felde, und ohne Ausschub rüstete er sich zur Heimkehr, während unten im Wiesenthale des Klingbachs die Hirtenseuerlein lustig sortbraunten und freundlich durch Weiden und Kappeln schimmerten. So trieb der Bater rasch sein Gespann thalabwärts dem heimathlichen Dorse zu. Aber auch hier waren die Kinder nirgends zu ersragen. Niemand wollte sie gesehen haben. Jeht stieg die sorgenvolle Unruhe des Baters zur höchsten Angst. Wieder lief er ins Feld zurück und rief der Kinder Namen. Vergebens. Verzweislungsvoll untersuchte er die buschigen Erlenwiesen und den Bach längs seines Gestades. Aber es sand sich keine Spur. Die Nacht brach herein und er rüstete seine Schritte thalauswärts gegen Klingenmünster. So war er an die Stelle gekommen, wo die Feuerlein der Kinder auf der Wiesenweide gebraunt hatten; die Kohlen glühren noch, aber die kleinen Hirten waren schon alle heimgegangen. Der Verzweissung nahe schritter weiter; denn ihm kam der Gedanke, die Kinder möchten von

den Zigennern aufgegriffen worden sein, welche, aus den Gebirgsthälern hinter Alingensmünster kommend, dieser Tage wieder das offene Land strennend und bettelnd durchzogen hatten!

Wir aber wollen sehen, was aus den Kleinen geworden.

Hand in Hand, die Angen nach der lichten Abendzluth erhoben, waren die Kinder den Pfad entlang geschritten, der ins Wiesenthal sührte. Ihre Freude, das Christlind backen zu sehen und ihm dabei zu helsen, ward noch durch die Voritellung gesteigert, daß ihre Mutter bei dem Christsind sein könnte. Im Thale gingen sie zwischen den entsaubten Erlen und Weiden sort, als sie plötlich ganz nahe auf einem beimlichen Nasenplate ein Fenersein sustig stacken iahen. Kübe und Schafe weideten da auf den Wiesen oder hatten sich satt zur Nuhe niedergelegt. Die Thiere blöcken und brummten die kleinen Wanderer träge an, während sie hinter dem Gestränch heranschlichen. Um das Fener unter dem großen Weidenbaume war ein bewegtes Leben, Anaben sprangen umber, andere saßen um die Gluth und sahen in die sinkenden Kohlen, daß die knisternden Flammen ihre Gesichter rosig anstrahlten. Die beiden hinter den Weiden versteckten kleinen Wanderer konnten meinen, schon aus Ziel gekommen zu sein, und sauschten mit Serzssopsen hinsiber.

"Wir kommen gerade recht, Christfindlein badt schon!" jagte Schwesterchen mit zuruckgehaltenem Athem.

"Und die vielen Kinder wollen ihm auch baden helsen, komm', ich laß mir meinen Apfelfrapfen gleich baden," fagte Brüderchen.

"Bst!" mahnte das Mädden. "Es sind vielleicht die Engel, die da siben und eine ander erzählen — horch, das Märlein vom klugen Hirtenbühlein, das uns auch die Mutter oft erzählt hat."

"Aber sieh, dort der Kleine im blauen Kittel am Feuer mit dem Apfel in der Hand — das ist wohl das Christeind. Es sieht gerade aus, wie auf dem Vilde. Da muß ich mir den Apselkrapsen backen lassen, Du triegst auch die Hälfte."

Schwesterchen konnte den kleinen Ungeduld kaum zurückhakten, während ein anderes der Kinder am Fener das Märchen vom "Schwesterchen und Bruderchen" begann, deren Mutter gestorben und die miteinander in die weite Welt wanderten. — Da begann von den Bergen her das Abendgeläute, zuerst ein einzelner halbverwehter Klang, dann laut und seierlich der Glockenschall von den Thürmen von Klingenmünster im Thalgrund. Die Kinder unterbrachen ihr Märchen und sangen bald im ganzen Chor:

"Abends, wenn die Glocken länten, Und die Stern am himmet feuchten, Geh'n die Engel wandern, Bon einem Kind zum andern:

Geh' jeht heim und geh' zur Kuh. Schließ Deine Angen zu. Ich will im Arm Dich tragen Zu einem gold'nen Wagen, Ich will Dich fahren lassen Anf den himmelsstraßen . . . "

"Ad, wer kommt benn ba aus ben Beden!" rief plöglich das Lied unterbrechend einer der Anaben am Fener, mahrend im Thale die letten Glockentone verflangen.

Zusammenschauernd fuhren die andern auf und sahen die beiden Kindergestalten zwischen den dürren Zweigen der Weiden hervortreten; des Feners rother Glast fiel auf ihre Gewänder, und die kleinen Wanderer und die Kinder im Kreise sahen gleich schen und ehrfurchtsvoll einander au. Diese glaubten wohl die wandernden Abendengel zu sehen, jene meinten Christlind im Engelstreise zu treffen.

"Ja, das mußes fein im blauen Rödchen," hub Brüderchen endlich, sein Schwesterchen anstoßend, an — "komm, wollen wir es einmal selber fragen." Und berzhaft dem Anaben gegenübertretend, der mit dem Apfel in der Hand am Feuer saß und von dessen Schimmer ganz übergossen war, fragte der kleine Wanderer:

"Gelt, Du bift bas Chriftfindel?"

"Ich? Nein, ich bin es nicht," antwortete der überraschte Anabe und sah den kleinen Frager verwundert an.

"Wer ift es benn?" fragte Bruderden etwas fleinlauter und fich im Kreise um-

"Bon und Niemand, es wohnt ja im Himmel und tommt erft in der Christnacht zur Erde herab, um und die Bescheerungen zu bringen," war des Blaukittels Antwort, während die größeren Anaben im Areise schon zu lachen und kichern anfingen, da sich ihre Schen zu verlieren begann. "Warum," fuhr der kleine Blaukittel fort, "fragst Du denn so?"

"Weil wir hingehen wollen, wo das Christfind backt. Wir wollen ihm dabei helsen und davon" — der Anabe zog dabei wieder seinen Apfel aus der Tasche — "laß ich mir einen Apfelkrapfen backen."

"Barum nicht gar!" rief jett einer ber größeren Anaben. "Das Chriftfind badt ja bort oben, hoch auf ben Bergen."

"Ja, Lebkuchen und Zuckersachen badt es," setzte ber Blautittel bestätigend hinzu. "Phun so wollen wir bahin — geh' Du auch mit uns!" entgegnete jest bas Brüderchen, seinen Apfel wieder einstedend. Und Schwesterchen wiederholte die Bitte.

Der Borichlag leuchtete benn auch dem kleinen Blaurocke mit dem Lockenkopse ein. Ich fann Dir, lieber Leser, dies als bestimmt versichern, da der Blaufittel kein anderer war, als der ernste Mann, der Dir diese Adventgeschichte mittheilt — damals freilich ein von den Stürmen des Lebens noch unberührtes Kind. Ich hatte noch nicht die Furchen auf der Stirne, kannte aber auch kaum erst das UBC. Allein Abends, wenn vor hereinbrechender Nacht die anderen Kinder, in den Feuerglanz blickend, riesen: "Sieh, das Christindel bäckt!" da wär' ich ost schon gerne weit gelausen, um dabei zu sein.

"Ich geh' mit Euch," sagte ich entschlossen und nahm das kleine Mädchen an der Hand, so daß es in unserer Mitte schritt, als wir, den Weg nach meinem Heimatsorte einschlagend, uns westlich wandten, während uns die Anderen sautsachend nachsahen.

Es dämmerte schon start, als wir die Hänjer umgingen und gerade dem Schloßberge zustenerten. Begegnete uns Zemand, so sagten wir, wo wir hinwollten; die Leute tächelten der Einsalt und gingen unbesorgt vorüber. Schon war es fühl geworden, als wir an den Juß des Schloßberges kamen, wo der Pfad durch den entlaubten Kastanienwald binan uns jedoch wieder warm genug machte. Müde fühlten wir uns in der Hospinung des schwen Biels jedoch nicht; planderten wir doch ganz selig von den Frenden, die unserer warteten, und wir beschlossen, wenn es uns gesiele, ganz bei Christfindlein zu bleiben, um ihm für die braven Kinder auf Erden backen zu helsen. Das Schwesterchen

wollte ihm die Brodförden und Backformen halten und den Teig machen; ich gedachte das Holz zuzutragen, auf die Lebkuchen Acht zu geben und die Juckerbröcken zu verssuchen, ob sie gerathen seinen Brüderchen aber zog zum zehnten Male seinen Apfel aus der Tasche und sagte:

"Ich laffe mir einen Apfelfrapfen baden, ihr beibe friegt auch bavon!"

Darauf freuten wir uns, wie fich Rinder freuen konnen.

Die Nacht lag schon unten auf dem Orte, aus dem einzelne Herdieuer und Lichter schimmerten, als wir oben neben der Ruine angesommen zu Thal blicken. Hinter und war es dunkel und neblicht, vor uns lag der Bald, aber über ihn hin glänzte es noch roth und seurig zwischen den Bergen. Bir schritten auf dem Bege an der Berghalde nur immer geradeaus dem Schein entgegen, der uns lockte; aber dieser Weg war noch lang genug, um uns zu ermüden. Das Mädchen fühlte sich besonders erschöpft, dazu ward die Nacht im Walde unsreundlicher und kühler, ja geradezu kalt und der Wind strich unheimlich durch die seufzenden Föhren.

"Sind wir noch nicht da?" fragte die Aleine zitternd. "Haben wir denn noch weit?"
"Bald sind wir dorten. Sieh' nur," tröstete ich sie und mich selbst, "wie die Gluth
uns entgegenstrahlt. Es muß gerade da vor dem Walde sein."

Und ermuntert ichritten wir weiter, benn die Bäume standen nicht mehr so dicht, der Wald ward lichter und verdeckte den feurigen Glanz nicht mehr, der dort hinter den letzten Bäumen ausgebreitet lag.

Rur noch wenige Schritte und der Wald hörte auf. D, wie schön! Dort lag bas Fener ausgebreitet auf der freien Berghalde. Wir eilten glüdlich dahin - und die Täuschung konnte nicht mehr lange mahren. Dit ber Biegung bes Weges waren wir um die Bergkante gekommen und auf eine freie felfige Halbe hinausgetreten, die steil nach Besten sich absenkt und einen weiten Blid in die merkwürdige Felsenlandschaft gewährt, die sich dort von der Queich bis über die Lauter zur elfässischen Grenze zieht. Dort hinten lag frei vor unseren Augen der Feuerglanz ausgebreitet über den Schluchten und Gelögraten der Schwanheimer Berge, deren zerriffener Kamm fich dunkel und abenteuerlich in der lichten Gluth abzeichnete. Dort lag unfer Ziel frei vor unferen Augen in tiefem, blendendem Glange. Aber es war noch weit babin, und ein tiefes, dunfles, breites Thal gerflüftet und schluchtenreich bagwischen liegend, gabute uns schwarz an. Wie ein ungeheurer Abgrund lag es da, seine Telsenthürme abenteuerlich emporredend, mahrend fich bie reizenden Biejengrunde zwischen ben phantaftischen Felsengruppen, die stillen Thaldörfer im Dunkel der Nacht vollständig verbargen. Bu unserer Mediten erhob sich der hohe Negel des Treitelsberges, zu unjever Linken ber Abtstopf; gerade vor uns sentte sich in schwarze Tiefe die Nöxelschlucht ab, in welche die Dorfsage den wilden Jäger mit feinem Hunde, der Rinderaberglaube die unheimliche polternde Abventerscheinung bes Pelznickels versett, - barüber hinaus über Thal und Göben ein freier Blid in den Glanz des westlichen Simmels, ber in tiefen, gefättigten Farben über der Gebirgsnacht lagerte. Ein eigenthümlicher Anblick.

Aber was half uns armen, ermüdeten Aindern all der Reiz einer originellen Gebirgslandschaft im Schatten der Nacht! Getäuscht sahen wir in das weite dunkle Thal vor uns, aus dem nur da und dort ein schwacher Lichtschimmer strahlte oder mit einem Windstoß der Lärm einer Mühle rauschte, um anzudeuten, wo da unten Meuschen wohnen, während ein einziges Glöcken aus der Ferne des Gosserweilerer Thals heraustlang. Ueber die Bergwälder und Felsenkuppen hatte sich dunkles Gewölk gespannt, durch das nur da und dort ein Stern blitte. Feuchtkalt schauerte der Nachtwind durch das dürre Haidefraut der Berghalde, auf der wir todtmüde, erschöpft, hungrig und verschüchtert standen, um noch immer dahin zu schauen, allwo weit, weit auf den Bergen des Westrichs am scharf und zackig abgegrenzten Horizont ein grellrother Streif glühte, aber immer schwächer und blässer wurde — wie ein erlöschendes Feuer.

Da sahen wir einander traurig an. Dorthin, wo es noch fortglühte, konnten wir nicht mehr gelangen, das sahen wir jeht ein; zurüd durch den Wald war ein weiter Weg, und die Verghalde hinab wußten wir keinen Steg, wenn wir auch gewagt hätten, in die tiefe dunkle Schlucht zu steigen, die, wie ich wohl aus den Erzählungen der Leute wußte, für den Aufenthalt des wilden Jägers galt. Müde sehten wir uns in das dürre Haidefraut unter den weißbemoosten Felsen. Bitternd vor Furcht in der einsamen Gebirgsöde und vor Kälte, da der Wind stets schärser um die Verghalde blies, kauerten wir uns zusammen.

"Das Christfind ift fertig mit Baden, — es hat uns nicht bazu gebraucht," seufzte ich mit schenem Blid in die Gebirgsnacht.

"Ja siehe nur, es macht ben Dienschalter zu!" meinte mit weinerlicher Stimme bas Mädchen und deutete mit dem halb erstarrten Finger nach der Nichtung, wo es eben noch aus einem scharfen Einschnitt der den Horizont abschließenden Felsenberge funkelnd geleuchtet hatte. Aber nun hatte das schwarze Gewölke auch diese Klust ausgefüllt, so daß der letzte Gluthschimmer des Abendhimmels verschwand. Wir sahen mit verzweislungsvollen Bliden dahin; es hatte wirklich ausgesehen, als schöbe eine unsichtbare Hand einen Schalter vor.

Und nun war Alles schwarze Racht.

"Jest frieg ich keinen Apfelkrapfen gebacken," jammerte schmerzlich das Brüderchen, indem es den Apfel zum letten Male aus der Tasche holte und in der kleinen, fast erstarrien Hand wog.

"Da muffen wir ihn ungebaden effen," fügte ich hinzu, einen lufternen Blid nach bem Apfel werfenb.

Dort im Haidekraut unter den Felsen aßen wir denn auch zu Dreien den kleinen Apsel; zuerst biß das Brüderchen hinein, dann Schwesterchen, hierauf ich — und so der Reihe nach, bis nichts mehr zu beißen war und wir uns noch um den Bugen stritten. Der siel in das Haidekraut und wir sanden ihn nicht mehr — das sehlte noch zu all unsern Kummer.

Mittlerweile schob sich bas schwarze Gewölf immer höher und verdeckte die letten durchschimmernden Sterne. Unheimlich lagerte die dunkle, kalte Nacht um uns, daß es uns im Innersten durchschauerte, benn der Nordwind blies jest mit vollen Backen über die offene Halbe. Schwesterchen weinte schon im Stillen, und als wir sein leises Schluchzen hörten, wirkte es auf uns Anaben so mächtig, daß wir in ein rührendes Heulen ausbrachen; auch das Mädchen stimmte laut ein, so daß es gellend in die Waldschlucht hinein halte. Nachdem dies eine geraume Zeit gedauert, schwiegen wir wieder nacheinander, und nur das eine oder das andere schluchzte noch leise sort, indem wir uns ergeben und still unter den Felsenvorsprung duckten, um vor dem schwesterchen Winde etwas geschützt zu sein. Da kauerten wir dicht beisammen. Dem Schwesterchen waren trop aller Angst schon die Augen zugesunken, Brüderchen solgte bald nach, und nur ich

blieb wach und horchte dem Schluchzen der Kinder, das sich noch im Schlase sortseyte. Bald aber ward es übertönt von dem Pfeisen des Windes über den Felsen und seinem dumpsen Brausen in der Waldschlucht unten, wo die Nachtlust in den Kronen der mächtigen Föhren ein schauerliches Lied spielte und die schwankenden Baumstämme wie vor Augst ächzten. Aber noch mancher andere unheimliche Ton der Nacht drang herauf und schwürte mir das Herz zusammen. Ich hatte mit zum Christkind gewollt und war iest dahin gelangt, von wo der schreckhafte Pelznickel in die Törfer kommt; diese Spuckgestalt der Adventnächte, der Schreck der Kinder schwebte mir vor — es schwarerte mich durch alse Glieder.

In Furcht und Grausen starrte ich in die Nacht. Da — plötlich — sah ich in zwei funkelnde Augen; eine zottige, vierfüßige Gestalt stand dicht vor mir. Mir zog es das Herz zusammen, ich schloß die Augen. Als ich sie aber wieder öffnete, funkelten noch immer die schreckhaften Augen aus einem zottigen Thierkopse mir entgegen. Ich konnte nicht mehr zurückhalten und stieß ein so durchdringendes Zetergeschrei aus, daß die schlafenden Geschwister aussichten und nach Arästen mitschrieben.

Jest tauchte neben ber Felsfante ein Schlapphut auf, dann eine Männergestalt, der ein blipender Flintenlauf über die Schulter ragte. Mein Schrecken hatte den höchsten Grad erreicht. Es konnte nur der Pelzuickel oder der wilde Jäger selbst sein. Gine rauhe Stimme tonte uns entgegen.

"Baldmann, zurud! Better, was ist das? Da möchte man ja ein Hirsch werben! Bie kommt benn bas Rest woller Schreihälse baber?"

Der Zottelkopi wich zurück auf bieje Stimme hin, die mir, so rauh sie auch war, wie Musik in die Ohren tönte. Denn ich erkannte sie als die des alten Försters, eines Nacht bars und Freundes unsres Hauses, der mit seinem Hunde noch in der Nacht des Weges gesommen war. Als ich ihm zurief, fragte er erstaunt:

"Ja, wer seid ihr denn?"

"Ich bin das Gottliebeben und diese da find fremde Kinder, die dem Christfind baden helsen wollten."

"Go, fo! Run das ift eine ichone Geschichte. Statt zu baden hattet ihr erfrieren tonnen. Wie bring' ich Euch benn nur beim?" fagte ber gutmuthige Mann. "Doch, halt!"

Er pfiff laut durch die Finger in die schwarze Schlucht hinein, daß es den Widerhall erweckte. Jeht antwortete ein anderer Pfiff aus dem Waldgrunde, und der Förster wiederholte sein Zeichen, nachdem er jedem von uns aus seiner Jagdtasche ein Stüdchen schwarzes Brod gereicht.

"Da nehmt ihr fleinen Abentenerer, es ist fein Lebkuchen, wird euch aber wohl so gut schnieden, als hätt es euch das Christfind gebacken."

Wir aßen mit großem Appetite und waren kanm fertig, als ein zweiter Mann aus der Schlucht emporgestiegen kam. Es war ein Waldhüter. Ich brauche nun wohl nicht das Nähere zu berichten, wie dieser die zwei fremden Kinder auftud, der Förster mich auf den Arm nahm und der Rückweg durch den Wald angetreten wurde. Bald kamen wir an den Rand des Schloßberges, wo wir schon die Lichter aus den Hausern schimmern sahen. Unten, am äußersten Ende des Ortes begegneten uns Leute, die von meinen sehr besorgten Eltern ausgeschickt waren, noch in der Nacht die Mählenvehre und das tiefe Thal zu durchsuchen. Mein eigner Bater war mit dem der beiden andern Kinder bis zur Sägemühle tief im Thalgrunde vorgedrungen, ohne Kunde von uns zu vernehmen.

Die halbe Einwohnerschaft war in Erregung. Im Sause meiner Eltern sanden wir auch den niedergebeugten Bater der kleinen Fremdlinge.

In selbiger Nacht aber siel der erste Schnee, der uns Kinder wohl im Walde besgraben hätte. Als wir auswachten, lag ein kalter, heiterer Morgen über der Schneedecke. Der Winter war eingezogen, die Schneegänse hatten richtig prophezeit; sie hatten eine weiße Windel für das Christkind gebracht, wie es der kindliche Wunsch im Liede ausssprach, hätten aber für uns, ohne die Dazwischenkunst des guten Nachdars, leicht ein Leichentuch bringen können. Munter sprangen wir beim Abschiede in der Frühe in dem frischen Schnee umher.

Lon der Zeit an konnten wir aber das Christfind backen sehen, ohne dabei sein zu wollen; wir lernten warten, dis es uns sein Backwerk auf Weihnachten brachte. Das Brüderchen wollte auch keinen Apfelkrapfen mehr vom Christfind selbst backen lassen, und Schwesterchen sah ein, daß dasselbe allein fertig werde ohne seinen Beistand. Wenn nun wieder ein schwes Abendroth am Himmel glühte, hatten wir wie immer unsere Freude daran und sagten:

"Christfindlein bact, - es braucht uns aber nicht!"

#### Der ewige Luhrmann.

"Es gibt eine recht kalte, grimmig kalte Weihnacht!" sagte ber Rösselwirth, ber hinterm Fenster stand und durch die, trop des heißen Ofens, halb zugefrornen Scheiben sah. "Die Sterne glipern so hell. Und horcht nur, wie der Schnee unter den Sohlen der Leute, die vorbeigehen, kracht!"

"Ja, ja — 's kann schon kalt werden!" sagt der einzige Gast im Wirthszimmer. Es ist der Nachbar Bäcker, der herübergekommen war, um den Fuhrmann zu erwarten, welcher heute Abend noch hier vorbeikommen mußte. Denn er hatte an seinen Bruder, der droben am Gebirge, im Weinland wohnte, und dem die Fuhre gehörte, etwas auszurichten und für dessen Kinder zum Christseste einige sinnreich erfundene Kuchen und Zuckerbrod gebacken, die der Fuhrmann mitnehmen sollte.

"Hört man von dem Fuhrmann noch nichts?" fuhr er nach einer Weile fort. "Ich meine, ich hätte Wagengeraffel gehört!"

"Bon Euerm Fuhrmann höre und sehe ich nichts," versehte der Wirth am Fenster. "Aber das ewige Fuhrmännchen — die Gelehrten nennen ihn den kleinen Bär — dort oben, das glipert und slimmert! Seht nur her, Nachbar, dort fährt es über die Milchsstraße, — Ihr könnt ganz deutlich den Wagen mit den vier Rädern, die Wagendeichsel, die Nößlein, die Beitsche und sogar die Wagenleitern sehen, — schaut nur her, Nachbar!"

Der Bäckermeister stand auf, trat ans Fenster und sah an das prächtig erhellte Firmament, das wie ein unermeßlicher Christbaum mit vielen tausend Lichtern droben prangte.

"Welches ist benn der ewige Fuhrmann?" fragte er starr hinausblickend. "Run, Ihr seid doch nicht blind, daß Ihr den nicht heraussindet, — seht, dort 10.5. sind die Zwillinge, dort die Glucke,\*; — jener helle große Stern ist der Zigeunerstern, seinen Namen habe ich vergessen, und dieß da ist ganz deutlich der Fuhrmann, wie er über die Milchstraße fährt. Man meint ordentlich, er jage beut' schneller dahin und treibe seine Gäule stärker an — aber horch! Habt Jhr nicht gehört?" unterbrach sich der Wirth, — erbleichend.

"Nun was denn?"

"Den Beitschenknall! Das war der ewige Fuhrmann, — ich fag' Euch, Nachbar, bas war er!"

"Ihr seid nicht recht gescheidt, — meines Bruders Fuhre wird antommen. Wie tommt ihr nur zu bem Gedanken, ber Peitschenknall rühre vom himmel?"

"Das weiß ich besser, als Ihr!" erwiderte der Wirth mit wichtiger, geheimnißvoller Miene, und der Väcker bachte: "ja, Du bist auch einer von denen, die's Gras wachsen hören!" sagte es aber nicht laut. Indeß suhr der Wirth sort:

"Tavon kann ich reden, und ich sag' Euch, es bedeutet nicht gerade ein Glück, daß der ewige Fuhrmann sich heute Nacht hören läßt. Es heißt, wenn er sich um Mitternacht mit seinem Wagen umwendet, gibt's eine theure Zeit. Und Jederman am gauzen Mhein weiß ja, daß man oft in stillen Nächten mit einem Wale einen sauten Peitschensknall hört, und dann kann man darauf schwören, daß es der ewige Fuhrmann gewesen ist, der anzeigen will, daß Jemand in die Ewigkeit absährt in kurzer Zeit. Ich weiß noch recht wohl, wie mein Vater auch den ewigen Fuhrmann peitschen hörte und in selber Nacht verungläckte seines Nachbars Anccht, der auf der Keise war. — Aber horcht, horcht nur! ——"

"Ich höre schon!" sagte der Backer. "Das ist das Gerassel von dem Wagen meines Bruders, und sein lustiger Fuhrmann. Oder hört man den ewigen Fuhrmann auch in der Nacht fingen?"

Der Wirth fah ein wenig verblüfft darein, als er jest das gang gewöhnliche Geraffel eines Frachtwagens vernahm und mit Peitschenknall vermischt eine Stimme durch die kalte Nacht hernberklang:

> "Bin i nit a luftiger Fuhrmannsbue, Bin i nit a luftiger Bue! Fahr Städt'l aus, Städt'l ein, Fahr Städt'l aus, Städt'l ein, Schau'n mir die Leut' alle zue!"

Bald darauf hielt der Wagen vor dem Thor des Wirthshauses, und der Wirth sprang mit einer Laterne hinaus; der Juhrmann aber warf Decken über seine Pferde, die über und über gran vom Nachtreise aussahen, und fam dann herein in die Stube, legte die eigene Bolldecke, die ihm als Mantel diente, hinweg und stand nun im blauen Ueberhemd, als der junge Juhrmann des Bruders im Beinlande vor dem Väckermeister, welchem er seinen "Guten Abend" wünschte.

"Guten Abend Konrad! Wie geht's daheim? Ho? 's ist heute Nacht recht kalt!" sagte der Bäckermeister, indem er dem Konrad sein volles Weinglas hinreichte, das er sich bestellt hatte.

<sup>\*;</sup> Glude heißt im pfalgischen Dialeft die Bruthenne und ift die vollsthumliche Bezeichnung für das Sternbild ber Blejaden.

"Ja, kalt ist's, daß Stod und Bein zusammengefrieren!" erwiderte dieser und rieb sich die Hände, worauf er nippte und sich zum Dsen seste. "Herr Wirth, gebt meinen Gäulen Haser und mir ein Glas Schnaps, — hab' noch einen weiten Weg und da muß man sich erwärmen für die Nacht!"

Während der Wirth dieses beiorgte, überreichte der Bader dem Juhrmann die Weihnachtsgeschenke für die Rinder dahein, und dieser meinte:

"Das wird den Kleinen rechte Freude machen. Ich selber freue mich auf den Christsbaum, den ich sonst immer puten half, — denn ich bin bei den guten Leuten wie's Kind im Hause und geh nie leer aus bei solcher Gelegenheit!"

"Das ist auch recht, Du bist auch ein braver, ehrlicher Bursche Dein Lebtag' gewesen und artest ganz Deinem Bater, dem alten Schimmelsepp nach," sagte ber Backer. "Nun, wirst Du bald die Käthel heirathen?"

Der junge Juhrmann fah traurig drein und feufzte:

"Damit ist's aus, — die hat einen andern genommen, den Krämer von \*heim, das drüben links von der Straße liegt. Ihre Mutter war Schuld daran; die konnte mich nie leiden; ich war ihr natürlich zu arm, und so bin ich ein unglücklicher Mensch geworden. Aber was liegt daran, — ich kann es als ein ehrlicher Kerl ertragen!"

"Freilich mußt Du bas, Konrad. Du friegit noch eine andere, eine ichonere und beffere!"

"Nein damit ist's aus!" erwiderte Konrad und suhr mit der slachen Hand über den Tisch, auf den er niederstarrte. "Eine liedere frieg' ich nicht, und eine bessere mag ich nicht, — denn sie war gut und ist es noch, wenn sie auch ihrer Mutter nachgegeben hat. Sie hat's mit schwerem Herzen gethan, — ich kann ihr deswegen nicht böse sein. Aber die Alte, das ist eine Teuselsrippe!"

"Nun, wenn Du die Sache so anfiehst, so wundert's mich, daß Du noch singen fanust! Man hat Dich ja von Beitem schon gehört!"

"Ja, warum sollt ich's auch nicht thun? Mancher singt mit dem Mund und im Herzen möchte er weinen. Ich sing, um die Zeit vergehen zu lassen und mich susting zu machen; man kann nichts besseres thun bei solcher Kälte. Und dann kommt mir's immer vor, als ginge es bald mit mir zu Ende — und da sing ich — —"

"Hahaha!" lachte jest ber Bäcker und sah den Konrad von Kopf bis zu Fuße an. "Du und sterben?! Gin Kerl wie ein Bar und frisch wie eine Gichel! Hahaha!"

"Lacht nur! Ihr könnt mir den Gedanken nicht nehmen. Er kam mir heute wieder stärker als je, da ich den Wein im Dorfe am Rhein drunten abgeladen und an meinen Vater, den alten Schimmelsepp dachte, den Ihr ja gekannt habt, da er als Juhrmann so lange Zeit in Eures Vaters Haus gedient hat. Ich weiß es noch wie heute, daß ich als kleiner Vube bei ihm war, als er für die Schwaben Nüsse übern Rhein führte, — 's war um diese Zeit und eine ganz sternhelle Nacht. Wir schliesen vorn auf dem Wagen und es ging ruhig fort, — da hörte ich mit einem Male einen lauten, starken Beitschenskall durch den Wald und das Feld hinhallen, als käm' er vom Himmel, so daß mir die Ohren zuklappten und ich aufwachte. — "Bas hast Du, Konrädchen?" fragt mein Vater, der auch aufwacht. — "Has hast Jhr mit der Peitsche geknallt?" sag' ich. — "Was fällt Dir denn ein? Du hast geträumt!" — "Nein, ich hab' es ganz deutlich gehört!" — Da ward mein Bater still, und erst später sagte er: "Dann war's der ewige Juhrmann. Gott gib, daß wir gesund heimkommen." — Aber Ihr wist ja,

26\*

mein Bater fiel noch selbige Nacht im Schlafe vom Wagen und die Raber gingen über ihn, da wir gerade vor unser Heimathsborf famen. Ihr werdet Euch deffen noch wohl erinnern!"

"Ja, leider starb Dein Bater auf so schlimme Art!" sagte der Bäcker. "Aber, was Du von dem ewigen Juhrmann da sagst, höre ich heute zum Erstenmale. Ich habe erst noch vorhin den Birth ausgelacht, als er auch davon redete, da ich auf solche Mähre sein nicht viel halte!"

"Da thut Ihr nicht Recht daran! Aber wie feid Ihr denn darüber zur Rebe gekommen?"

"Nun, der Wirth glaubte, der Beitschenfnall, der von Deinem Wagen herschallte, tame vom ewigen Fuhrmann!"

"Freilich mag sich der Wirth diesmal getäuscht haben, — man hört es auch ganz selten, und der, dem es gilt, der hört es nicht, wenn's auch sonst alle Welt hört!" sagte der Konrad und trauk von dem Branntwein, den der Wirth gebracht hatte.

Diefer mischte fich auch wieder eifrig ins Bespräch.

"Ja so ist es, und ich glaube noch jest, daß das feurige Fuhrmännel am himmel fich hat hören lassen vorhin!"

"Nun so sagt mir doch, was soll's benn mit diesem Aberglauben?" rief etwas ärgerlich der Bäckermeister. "Was ihr mir da vorfaselt ist doch leeres Stroh, und ein Paar gute Augen sehen in dem Sternbild, das Ihr den Fuhrmann nennt, eben nichts als ein Sternbild, wie es noch andere gibt!"

Der Wirth ichnttelte ben Ropf.

"Nein, da läßt sich nimmer reden!" fing er an. "Ihr wollt eben an gar nichts glauben und nichts begreifen, was nicht aus enerm Bacofen kommt. — Wißt, ber ewige Huhrmann, hinter bem Ihr ein bloges Sternbild fucht, fuhr auch einmal hier auf ber Erde herum, suhr für die Schwaben Wein über den Ahein und Nüsse, die sie droben am Webirge holten, wo fie zu Taufenden auf den Baumen machjen, in ihr Ländle. Aber er war so ein rechter Fuhrmannsteufel, der seine Pferde über die Maßen schund, keine Rafttage machte, nicht einmal die Sonn- und Feiertage hielt, sondern Jahr aus Jahr ein auf der Straße zubrachte, die Wirthe schimpfte und nie seine Zeche ganz zahlte, obgleich er Alles am Besten haben wollte. Er fahre nie lieber, jagte er oft, als an Sonnund Feiertagen, wenn fonft Alles faullenze. Dabei war er fo hart, daß er feine arme Menschenseele auf den Wagen ließ, ob der Wanderer auch noch jo sehr bat und noch jo matt und mude nebenher ging, - felbst wenn ber Bagen ohne Fracht mar, that er's nicht. - So fahrt er auch einmal in ber Weihnachtszeit babin bie harte Straffe und macht einen höllischen Larm mit "Sift und Sott und Sar" und lautem Beitichengefnall, da fonst Alles fein zu Sause blieb und fich der heiligen Zeit freute, weil man jagt, daß in diefen Tagen gur Feier feiner Beburt ber Berr Christus immer wieder gerne gur Erbe niedersteige und mit dem heiligen Petrus eine Banderung durch die Bohnungen der Menichen mache. — Wie nun der Fuhrmann des Weges daher kommt und lärmt und fuallt, als galte es die Seligkeit, ba fieht er ploplich gwei Manner neben seinem Wagen hergehen, die auf eine Einladung von ihm zu warten schienen. Plat auf dem Wagen ju nehmen. - "Es mogen Pilger fein, nach ber Mleibung gu schließen!" deuft der Fuhrmann. "Die wurden das Berdienft ihrer Pilgerichaft einbugen, wenn man ihnen Gelegenheit gabe zu fahren, statt zu gehen!" - Und jo fahrt er fort, ja er thut, als hore

er es nicht, als ihn die beiden Wanderer bitten, auffigen zu dürfen. Tett glauben die es ungeheißen thun zu muffen und ichwingen sich auf die Langwitt von hinten ber. Aber faum figen fie oben, als der Fuhrmann aufängt: "Was war' mir benn bas? Wartet, Ihr Lumpe, ich will Euch hinuntergehen heißen!" Und damit schlägt er mit der Peitsche cinigemale jo derb herum, daß es den Auffigenden wie der Blitz um die Köpfe fährt, und St. Peter (denn er mit seinem Herrn und Meister waren die Wanderer) den groben Fuhrmann in aufbrausender Hite an den Ohren nehmen will. Der Heiland jedoch verbat sich das. St. Peter rieb die Peitschenhiebe ein, sein Herr aber sprach zu dem Juhr= mann: "Weil Du benn nichts achteit im Leben, fo fahre ewig fort, ohne Ruhe und Raft, durch Leben und Tod, bis an das Ende ber Welt!" - - Und fo geschah es auch nach dem Worte und Fluche des Herrn, und der Fuhrmann fuhr fort und fort und hielt nirgends mehr an, ums gange Erbenrund und bann die Strafe nach bem himmel gu, — aber das Thor blieb ihm verschloffen, weil ihn der heilige Beter, der die Schlüffel dazu hat, erkannte und ichnobe abwies. Da ichlug er fich auf die Schenkel, hieß ben beiligen Beter etwas thun, was ich nicht nachjagen mag, schnippte mit ben Fingern, tnallte mit der Peitsche, daß den Engeln im Himmel die Ohren zuklappten, hieb in seine Wäule ein und jagte bavon, daß bas Himmelsthor hinter ihm dröhnte. Und jo fuhr er mit der Beitsche flatschend und fluchend an den schönften Sternen vorbei und über bas ganze weite Firmament. Und bort fährt er noch, wenn Ihr ihn sehen wollt, ohne Raft und Ruh, und in gang ftillen Nächten tann man bas Geraffel feines Bagens hören. - Die Beitsche aber hab' ich beute knallen hören, - bas laffe ich mir nicht nehmen, und was es bedeutet, wift Ihr schon, Herr Nachbar!" -

So erzählte der Wirth. Konrad, der den Rest seines Branntweins austrank, bestätigte, daß es wirklich so sei, wie es der Wirth erzählt und wie ers oft genug von seinem Vater gehört habe. — Dann wickelte er sich wieder in die wollene Decke, zahlte seine Zeche, nahm seine Beitsche zur Hand, ließ sich gute Nacht und gute Heimfunft wünschen und ging hinaus, in die kalte, starre Nacht zu seinen Wagen und seinen Pferden.

Bald befand er sich wieder auf freiem Felde. Es war eine Bärenkälte. Die Räber machten den Schnee knistern und knarren, und es pfiff unter ihnen in Einem fort. Alle Bäume hingen voll dickem Reif, und die Sterne standen mit gligerndem, zitterndem Lichte am starren blauen Firmament.

Der Fuhrmann sah hinauf, — so reich war ihm früher der Himmel nie erschienen, als heute, denn tausend Sterne, die er früher nie bemerkt hatte, schienen für diese heilige Nacht hervorgetreten zu sein, um zu des Christlindes Ehre zu glänzen. "Ja, es muß dort oben schön sein! Ich machte mir nichts daraus, wenn des ewigen Fuhrmanns Beitschenknall mir gegolten. Freilich habe ich früher nicht daran gedacht, aber seit die Käthel den Krämer hat, da bin ich der halbe Kerl nicht mehr. Doch zu ändern ist es ja nicht, und es hat wohl so sein sollen! Was soll ich mich grämen?!"

Er zwang fich zu fingen und fang bes Fuhrmannsliedes übrige Berfe:

"Fahr ich so auf den Straßen hin Zwischen den Tannen im Wald, Ach was ist das für 'ne Freud! Was da das Schnalzen schön schallt! Was da die Bögerln schön singen thun, Was da die Blümeln schön blühn, Bas da die Hirich und Neh Ueber die Strafe hinziehn!"

"Ach!" unterbrach sich der Fuhrmann jest. "Das paßt ja gar nicht mehr für mich und die Zeit, wo Alles Gis und Reif ist und mein Herz gerad' auch nicht vor Freud' zerspringen möchte. Ja, es war freilich einmal anders, wo dieses Lied so fröhlich klang von meinem Wagen herab aus voller Brust, — da ich noch lustig und fröhlich dem Heimathsdorfe zufuhr, die Käthel das Fenster aufmachte und zu mir hersah, daß mir das Herz im Leibe lachte und meine Beitsche noch einmal so lustig knallte. Da freute sich noch Alles mit mir, wenn ich so allein dahin fuhr mit den Gedanken an den herzlieben Schat daheim, und:

"Was da die Vögerln schön singen thun, Was da die Vlümeln schön blühn, Was da die Hirich und Neh Ueber die Straße hinziehn.

Fahr ich im Zwielicht am Wirthshaus an Spann ich d'Gaul aus und fehr ein, Ih mein Sach', leg mich ins Bett, Denk an mein Schatz und schlaf ein."

"Damit ist's jetzt aus, ganz aus! Sing ich lieber den letzten Vers, der paßt cher!" unterbrach sich der gute Konrad in seinen traurigen Betrachtungen, und sang dann in trübem Tone weiter, indem er die beiden Verse mehrmals wiederholte:

Tuhrmannsbue bin ich schon fünfthalb Jahr, Fuhrmannsbue bleib' ich noch lang. Kann wohl sein, daß ich stirb', Kann wohl sein, daß ich stirb', Eh' ich was anders aufang.

"Ja, ganz gewiß, — es kann wohl fein, daß ich sterbe, — ich kanns nicht vers winden: der Gedanke verfolgt mich heute schon den ganzen Tag, und er macht mir auch nicht einmal Angst, —

"Nann wohl fein baß ich fiirb, Ch' ich was anders anfang."

So scholl seine Stimme immer wieder durch den öden, kalten Wald, durch den nur hie und da das Gekrach der von der Kälte berstenden Eichenrinde oder das Gekläff eines Fuchies tönte. Konrad fühlte sich außerordentlich vereinsamt und verlassen, bis ihm plöglich wieder einfiel, daß heute die heilige Christnacht sei. Da sprach er für sich:

"Ich sollte keine weltlichen Lieder singen in der heiligen Nacht. Auch in meines Herrn Haus daheim werden sie jeht den Weihnachtsbaum puten, und die Kinder werden sragen, wo denn der Konrad so lange bleibt. — Was aber mag jeht die Käthel in des Krämers Haus thun? Denkt sie wohl meiner, denkt sie in dieser Nacht, wo wir immer so sröhlich waren, da wir Christsindel und Pelznickel svielten, an den armen verslassenen Konrad? Vielleicht steht sie jeht gerade auch am Tische und zündet die Lichtlein am Christbaum an, den sie sür des Krämers Kinder herausgeputzt hat. Aber ob sie so glücklich dabei sich sühlt, als damals, wo wir noch miteinander in die Christmette gingen, das ist eine andere Frage. D ihre Mutter, ihre harte bose Mutter hat mich und sie uns glücklich gemacht!"

Die Sterne ipiegelten sich nur einen Angenblick in der Thräne, die ihm unbewußt über die Wange rollte, aber schon in ihrem Laufe zu einer Eisperle erstarrte. Denn er war jett nicht mehr fern von dem Orte, wo die Käthel verheirathet war, und ein dumpses Hundegebell, welches der Wind über den Wald hertrug, mochte von dorten kommen. Sein Herz pochte gewaltig und er sah starr nach der Gegend hin.

Da war es ihm mit einem Male, er höre etwas senfzen und stöhnen, gerade da, wo der Weg zu dem nebenabliegenden Dorse die Fahrstraße durchfreuzte. Er horchte schärfer hin. Da vernahm er deutlich eine menschliche Stimme, die klagend und jammernd zu Gott und allen Heiligen rief. Schnell hielt er seine Pferde an und lief der Stelle, woher die Tone kamen, zu. Dort lag neben einem hartgefrorenen, vom Winde hoch angewehten Schnechausen die Gestalt eines alten Weibes, zusammengesunken und ohne Krast sich aufzurichten. Schnell hob er die Alte vom Boden auf. Als er ihr beim sunkelnden Sternenlichte in das todtenbleiche Gesicht sah, da zuckte es ihm durch alle Glieder.

Es war ber Käthel boje, harte Mutter.

Er hatte sie sogleich erkannt, hob die Unglückliche ohne ein Wort zu sagen auf, und trug sie zu seinem Wagen zurück. Dort beckte er die Aechzende soviel wie möglich warm zu, legte noch seinen eigenen Fuhrmannsmantel über die beinahe schon erstarrten Glieder und lenkte dann die Pserde mit den Wagen selbst auf dem Weg nach dem Dorse. Einige Tropsen aus der Branntweinflasche brachten dem alten Weibe so viel Krast und Stärke, daß sie in den wärmsten Ausdrücken ihrem Netter, den sie nicht erkannte, danken und ihm Folgendes erzählen konnte.

Sie sei nämlich noch heute vor den Feiertagen in der Stadt gewesen wegen einer ichlimmen Geschichte, um nämlich ein Unglud, bas ihrer Familie brobe abzuwenden. Mit leerem Magen habe sie fich wieder auf den Heimweg gemacht, und sei dort auf dem gefrorenen Schnee ausgeglitten, fo bag fie fich ben Jug verrenft und die Rraft verloren habe, sich aufzurichten. Sie war dem Erfrieren nahe, als ihr Netter kam. Nun habe sie, wenn sie nach Sause komme, nur Jammer und Berzweiflung zu erwarten. — Sie habe nämlich, fuhr sie fort, eine Tochter an einen Wittwer verheirathet, der viel ärmer war, als man geglaubt hatte, und der jelbst wieder ihre Tochter in der falichen Hosfnung, einiges Bermögen zu erheirathen, genommen habe. Nun sei eine Schulb zu zahlen unter Androhung von unverzüglicher Pfändung, und vergebens sei sie heute noch in der Stadt gewesen, bei Gericht und Gläubigern um Aufschub zu bitten. Daheim werde es großes Berzeleid geben, wenn fie zurückfehre und die Erfolglofigkeit ihrer Bitte heimbringe; ihre Tochter weine sich noch die Augen aus dem Kopfe über jo großes Elend in ihren jungen Jahren, — da oft kein Kreuzer im Hause sei und der bereits schon mit Befchlag belegte Kram jett ganz stille stehe; — die Kinder mögen auch hungrig sein, die armen Bürmer, die nicht einmal an die Befriedigung ihrer nothwendigsten Bedürfnisse, geschweige denn an einen Christbaum und Badwert benten dürfen.

Das Alles hörte Konrad still und traurig an. Schweigend saß er da und hatte die Alte noch mit keinem Worte unterbrochen. In argem Leide starrte er vor sich hin. Jetzt aber fragte er mit unkenntlicher Stimme:

"Ift Eurer Tochter Mann ein bofer Mensch?"

"Das nicht," erwiderte das Weib. "Er ist seelengut, würde gern arbeiten und wäre nie verdrießlich, wenn die bittre Armuth nicht wäre. Auch weiß er wohl, daß meine Käthel ihn nicht so lieb haben kann, als einen gewissen Andern droben in unfrer Heimath,

und daß sie ihn nur genommen, weil ich es einmal so haben wollte, — aber deswegen ist er ihr doch nicht bose und trägt sie auf ben Sänden bei allem Elend der Armuth."

Dem Konrad ward es unendlich weh' ums Herz.

"Wie viel hatte benn Guer Tochtermann nöthig im Augenblid."

"Ald), jest mare uns mit fünfzig Gulden geholfen!" feufzte das Weib.

"Dann ist's gut, daß ich gerade so viel und noch etwas mehr bei mir habe, das mein Eigenthum ist. Ich wollte mir in der Stadt eine goldne Sachuhr kausen, nach der schon lange mein Streben geht, — aber es reute mich wieder. Da — " und er zog eine Geldblase aus der Tasche — "nehmet das und gebt das Eurer Käthel, — wenn ihr damit geholsen ist, soll's mich freuen. Und wenn sie mehr braucht," fuhr er in seine natürliche Stimme versallend fort, "soll sie zu mir schicken — hinauf ins Weinland. Was ich habe, gehört der Käthel. Hört Ihr's Frau Ländlerin?!"

Die wußte nicht vor Freude, Erstaunen, Schrecken und Beschämung, was sie sagen sollte und hatte in die Erde sinken mögen, da sie den in so edler Weise helsen sah, an dem sie so unedel gehandelt hatte. Denn nun hatte sie ihn erkannt.

"D ich elendes, bofes Beib, wie hab' ich das um Dich verdient, Konrad! O mein Gott!"

"Laßt das, — 's ift geschen und nicht mehr zu ändern!" sprach der Fuhrmann dazwischen. "Aber seid nur immer ordentlich gegen Guern Tochtermann, Frau Ländsterin! Macht ihm nie das Leben sauer, und helft den jungen Chelcuten rathen und thaten. Die Käthel, die Käthel aber soll nie eine harte Stiesmutter gegen des Krämers Kinder sein, sondern sie als ihre eigenen halten, — sagt ihr das, Frau Ländlerin. Die armen Bürmlein werden's wohl brauchen können, eine gute Mutter zu haben. Und vielleicht wars gut, daß es so, gerade so ging, — sonst hätten ja des Krämers Kinder wohl bald betteln müssen, und würden ohne Pflege und Muttervorsicht zu Grunde gegangen sein. — Jest können sie noch brav erzogen werden; sie sollen ordentliche Menschen werden, weil — weil die Käthel ihre Mutter ist. Hört Ihr's Frau Ländlerin!"

Das alte, harte Weib saß auf dem Wagen weinend und in tiefer Reue; auch dem Konrad fielen die heißen Thränen aus den Augen, ohne daß er's wußte. Als man aber zu dem ersten Hause des Dorfes gekommen war, da sprach der Fuhrmann:

"Seht, da lad' ich Euch ab, und trag Euch in das Haus, dann könnt Ihr Euch von den Eurigen heimholen lassen. Richtet Alles aus, was ich Euch gesagt, Frau Ländlerin! Ich selber kann die Käthel heute nicht sehen, — es würde mir das Herz brechen. — Sie soll eine brave, gute Mutter sein, sagt ihr das."

Und so geschah es.

Der Fuhrmann fuhr bald wieder auf der Hauptstraße im Walde durch die kalte Sternennacht hin. Ein eigenes, wehmüthiges Gefühl hatte ihn überkommen. Vielleicht sah und hörte er im Geiste die Dankesworte und die Thränen der Käthel, ihres Mannes und ihrer Kinder, die aus großer Noth errettet, nun dennoch eine fröhliche, selige Weihenachten hatten, während erselbst so still und einsam unter Gottes freiem himmel bahin fuhr. --

Es schien immer tälter zu werden, die Eichbäume frachten lauter und häufiger im Walde, — der Juchs heulte übers Schneefelb herüber, und unter den Hifer der Pferde und den Wagenrädern knifterte und knarrte heller und immer heller der Schnee. Die armen Pferde selbst waren über und über mit starkem weißem Reise bedeckt. — Konrad aber saß still in seinen Teppich gewickelt auf bem Wagen.

Die Nacht ward immer lichter, je später es ward. Und als jetzt der Wald aufhörte, konnte man schon die Umrisse der heimathlichen Berge unterscheiden. Alles so still ringsum, - weit und breit fein Laut, welcher bie Feierftunde ber ichlafenden Natur gestört hatte. Aber wie ein Traum bing die beilige Mitternacht über ber Erde, wie ein beseligender Traum über der weiten Schneefläche, aus der sich nur die dunkeln Kirchthürme ber umliegenden Dörfer erhoben. Da ichlug bie Mitternachtestunde von ben Thurmen. Die Wächterhörner mit ihren vollen, gedehnten Klängen tönten dazwischen, und ringsum in allen Dörfern nah und fern hallten die Glocken übers Feld und riefen die Leute zur Chriftmette. Der arme Fuhrmann aber glaubte, er höre die himmlischen Seerschaaren und die Engel sängen ihr Hallelujah, und die Posaunen der Erzengel dröhnten dazwischen. Denn er faß mit zurudgelehntem Ropfe auf dem Wagen und fah schweigend, ftumm und ohne Regung in den Sternenhimmel hinein. Dort bei der Milchstraße glänzte der ewige Fuhrmann wie sonst, ja noch feuriger und heller, als er ihn je gesehen. Herrlich prangte bas ganze Firmament. Da war es bem Konrab, er höre eine Stimme weit, weit her vom himmel, — die Stimme seines Baters. Ja, er meinte, er höre seinen seligen Bater herunterrufen: "Konrad, fahre herauf zu mir!"

Und da fuhr er und fuhr, wie der ewige Fuhrmann, immer zu, die weite Himmelsestraße entlang an der goldenen Jungfrau und der blitenden Krone vorüber an all' den glänzenden Sternbildern vorbei, hoch über der dunkeln Erde, dis vor das himmlische Thor. Aber das verschloß sich nicht vor ihm, wie vor jenem, sondern blieb weit offen, und St. Peter stand da und sagte:

"Komm' herein, du frommer und getreuer Knecht!"

Und nun fuhr er unverzagt und fröhlich hinein in das Paradies, wo ihn sein Bater bereits erwartete. Und alles Leid dieser Welt lag wie ein Traum hinter ihm. — —

\* \*

Daheim im Weinlande aber wartete man bis weit über Mitternacht auf den Fuhrmann in dem Hause seines Herrn, und die Kinder fragten immer wieder, ob der Konrad nicht gekommen sei. Denn sie alle hatten ihn lieb und wollten sich ihres Christbaumes nicht recht erfreuen, so lange der Konrad sehlte. Endlich, gerade da sich die Kinder zu Bette legen wollten, um noch im Traume die Weihnachtsfreuden sortzugenießen, da hörte man den Wagen kommen. Man eilte hinaus ihm entgegen, denn man wußte, daß er von dem Onkel drunten am Rhein Zuckerkuchen bringe. Die Pferde suhren den Wagen in den Hof in ihren gewohnten ruhigen Gang, und sie blieben vor dem Stalle stehen, wie sonst. Aber der Konrad sprang nicht vom Wagen, wie sonst. Er blieb droben sitzen, still und stumm, als schlase er. Da rief man ihm zu, — er hörte nicht. Man wollte ihn mit Kütteln weden, aber er wachte nicht auf.

Denn seine Seele war im Himmelreich und sein Leib war erfroren. —

#### Ans der italienischen Dramatik.

Bon Woldemar Raden.

#### Borbemerfung.

Ein Drama, das jeit noch nicht Jahresfrift die gange gebildete Belt Staliens von den Alpen bis zum Aetna in jubelnde Aufregung versest hat, und das von den sieben hügeln aus, wo es geboren ward, auf Ablerschwingen seinen fuhnen Siegesflug über die Buhnen fast aller größeren Städte nahm, ift Bietro Coffa's "Meffalina." Durch fie ift ber Dichter wie über Racht, mehr als dies je sein "Rero" vermochte, ein berühmter Mann, ber geseiertste Dichter bes beutigen Italiens geworden, dem nichts zu wünschen übrig bleibt, als daß der Lorbeer jeines Ruhmes, ber bei der zu ftarten Site italienischer Begeisterung leider oftmals nur zu rasch dabinwelft, recht lange grunen moge. Best meint man in bem einfachen Brofeffor ber Literatur ben Shatefpeare des Sudens gefunden zu haben und erwartet noch große bramatische Thaten von ihm. Das wird Die Zeit lehren. Benn diese Soffnungen fich nicht erfüllen, fo trägt das verehrliche italienische Publifum mitjammt der wohltoblichen Aritif Die Schuld, benn beibe im Berein verderben ihren auffeimenden Talentkindern gewöhnlich für ewige Zeiten den Magen durch Ueberfütterung mit dem Confette unmäßigften Beifalls. Pietro Coffa ift gang Siftorienmaler. Auf breitem hiftorifchen hintergrund malt er mit sicherer hand in großen Linien feine lebensvollen Figuren, bei denen allen ihm der echte hiftorische Fleischton mobigelingt. Er hulbigt, wie feine Collegen der zeitgenössischen Malerei und Sculptur, dem Realismus, und Modell ftanden ihm, dem geborenen Romer, jedenfalls Frauen und Manner von Trestevere, die er dann friich und fed in die faltenreichen Gewande der Garderobe eines Tacitus, Suetonius u. a. zu hullen weiß. Seine Beise zeigt fich am beften in dem hier folgenden zweiten, lebensvollen Alte, der uns in die verrufene Caburra fuhrt, in die fich das üppige Beib des ichlafrigen Claudius threm Bublen C. Stline gu lieb, nachtlicherweile verirrte.

#### Meffalina in der Suburra.

(Zweiter Aft bes Coffa'fchen Dramas "Meffalina".)

#### 1. Scene.

Ein Zimmer zu ebener Erde in ber Guburra. Seitenthuren, eine gröfere im hintergrunde. Montichein auf ber Straffe.

Bilva, Gellia. Calpurnia, Aleopatra. Gilius.

Calpurnia (einen Decher exhebend , trinfenb).

Dies Deiner Anmuth Gilius!

Rleopatra.

Deiner Edionheit.

Dir Güßen!

#### Gellia.

Lag um Deine Stirne mich

Dir Rojen flechten!

(Rimmt fich den Rojentrang aus dem Saar und fent ihn Siline auf).

Gilius (eine nach ber andern umarmend).

Dh, das Leben ift

Bei Euch nur Wonne! Roch einmal den Becher Hernm: ich trint' auf Euer Heil, auf frohe Und glüderhellte Stunden goldner Jugend!

Alcopatra.

Bergessenheit dem Trübsinn!

Gellia.

Dieses hier

Geflügelter Liebe!

#### Calpurnia.

Mutter Benus Dies!

Cilius (gu Gilva, die in Gedanfen bleibt). Und Du allein so melancholisch, Silva? Billit Deine Stimme Du nicht auch gesellen Dem frohen Himnus?

#### Eilba.

Adh, mein Hymnus ift

Der Schmerz!

Silius gu Eilvan

Du träumst, mein Kind? Belch' trübe Worte

Sind das? Bertreib' die laft'ge Sorge! Bebe Benn holdes Lächeln Dir die schönen Augen Micht füllt, ein jeder flieht Dich!

Silva (immer ernft).

Dh, ich würde

In meiner Ginfamteit zufrieden fein.

Calpurnia (auf Gilva zeigenb).

Romm', lag the thre Launen!

#### Gellia. Einige Tage

Schon ift fie unerträglich.

#### Rleepatra.

Romm', erzähle

Die Neuigkeiten Roms, da Du ftudirst Die Beitungen.

#### Siling.

Was jagen? Unire Welt, Sie schläft. Und wen'ge Schlägereien jenseit Des Rheines oder in Britannien sind Nicht laut genug, um ihren füßen Schlaf Bu ftoren. Unfre Schreiber werden bas Wohl nennen mit gewohnten diden Phrasen: Des röm'schen Friedens hohe Majestät. Hier in der Stadt, in Baufern der Patrizier, Die allgewohnten guten, blinden Gatten Und die gewohnte Lift der Frau'n, indeß Der Cohn jedwedes Erbe ftill verpfändet Dem Buchrer auf denjelben Tag, an dem Der geiz'ge aber unvorsicht'ge Bater Soch auf dem Rogus brennt. In den Balaften Die Freigelassnen reicher, macht'ger selbst Als ihre Herr'n, und im Senat so große Ergebenheit, daß jeder der Erwählten Mit hohem Schwur versichern wurd' die Sonne um Mitternacht geseh'n zu haben, wenn Dem Knifer also es gefiele. Spiele

Und Brod verlangt der Plebs, und bann und

Erscheint ein Königlein aus fernem Land, Ermaitet, doch voll Hoffnung, eine neue Proving dem alten Reiche zu vereingen, Die Rechie flehend hebend, zu erbeiteln Bon den Quiriten die verlorene Und iributare Arone.

> (Schlägt fich mit ber Sand gegen bie Stirne.) Dummkopft 3ch

Bergaß die beste Neuigfeit: gefunden Hat endlich in Egypten man den . . . .

Gellia. Kleopatra. Calpurnia.

Was?

#### Gilius.

Den Phonix!

Die drei Dadden (mit Bermunberung). Bie, den Phonix? Gilius.

Ja, er schien Ein Märden nur der Dichter, und jest zeigt Als Wunder er den Leuten fich. Er lebt Aus seiner Afche wieder auf. Lebend'ger Bit nach bem Tob er, benn gupor.

#### Gellia.

Und werben

Wir foldes Wunder ichau'n?

#### Gilius.

Gewiß: man will

In Rom ihm einen Tempel weih'n.

#### Gilva.

Rach seinem Tode wieder auf . . . . und wir, Nachdem vor unjern Augen ausgeloicht Wird sein die Sonne, werden neu wir leben? Kleopatra.

Mit Deinen Ränien, Gilva! Du verstimmst Uns alle!

Calpurnia (ju Silva laufend). Dente, daß die Jugend turz ist Gleich einem Traum, und eil', fie zu genießen. Ein em'ger Schatten folgt auf unfern Tag.

Gellia (qu Gillus). Die neuen Spiele, wann?

#### Gilius.

In furzem! Schon

Sind für die Augustalien breihundert Bon Baren eingebracht, und eine gleiche Anzahl von afrifan'iden Bestien. Das Noch nicht genug! Denn Claudius will perjonlich Pompejus glänzendes Theater einweih'n, Das lange Jahre schon, durch Feuersbrunft Berftört, barniederlag, und das von Grund aus Er neu gebaut.

Kleopatra.

Wie lieb' ich doch so fehr

Die Lantomimen!

Gellia (mit Begrifterung).

Meine Leidenschaft

Sind wilde Thiere!

Calpurnia (gu Gellia).

Gladiatorenspiele

Die zieh' ich Allem vor.

Cilva.

D weh, die Geele

Entflieht erschreckt dem bojen Schaufpiel.

Calpurnia.

nC

Sast feine Seele! Wie beneid' ich immer Die edlen Frau'n und die Bestalinnen, Nur weil im Circus ihren Platz sie nächst der Arena haben. Welches Wechselpiel Bon Kühnheit und von Flucht, von Siegen und Bon stolzen Todeskämpsen. Oh gewaltig Bei solchem großen Anblick ist der Jubel Des Herzens!

Silind (Calparnia umarmend). Du bist leider keine Kömerin, Arme Calparnia, wohl aber würdig Es zu sein.

# 2. Scene.

Die Borigen. Pallas.

Pallas (tritt ein, ganz in den Mantel gehüut). Schone Kinder, Gruß Cuch!

Gallia.

Renus

Sei gnädig Dir!

Kleopatra.

Gelifamer Gaft!

Calpurnia (zu Pallas).

Was hast Du

Gethan? Bozu umwidelst Du den Hals Mit jener Bollenbinde?

Pallas

Schneidend weht Der Nachtwind, und ich fürchte mich gar sehr Bor einem Schnupfen, denn mein ganzer Reichthum

Stedt hier in meiner Rehle.

Gilius.

Lector also!

Vallas (ju Gilius).

Getroffen! Und ich suche mir Erholung Bon meiner heißen Arbeit hier im Schoße Der Schönheit. Welcher Tagl Jumitten aller Der Speisen, der Getränke und der Trübsal Des Tobtenschmanses hab' aus voller Kehte 'Re Elegie ich beklamirt, die aus zweihundert Hegametern bestand. Der Tobte, Crassus, War geiz'ger als sein Sohn, er sette Sklaven Die frant und sterbend waren, auf den Stusen Des Tempels Acskulap's aus—doch der Dichter? Durch meinen Mund sang er das Lob von seiner Unendlichen Verschwendung.

#### Gilva.

Sag' und wurdeft

Du applandirt?

Pallas.

Im hintergrund bes Caales Steht wüthend applandirend eine Menge Clienten, wenn durch Zufall etwa schweigen Die Gafte. — Dann ins Haus Baleria's, einer Batrizierin aus feinstem Blute, trat ich. Es hingen an den Thuren dide grange Von Beilchen und von Rojen, auch die Treppen Erichienen bunt geschmückt. Die Dame jag, Empfangend, vornehm lächelnd, Teftbesuche Und Gaben von den hundert Freunden. Riemals Sah eine häßlichere Alte ich: Die Bahne falich und falich die haare, fruchtlos Berfucht zu tilgen hatte von Catania Der Bimsstein alter Aunzeln Furchen. Gilig Hab' mein Boem ich hergesagt, bewundernd In dem verklärten Antlig die Berjammlung Der Grazien.

Gellia.

Ging zur Hochzeit fie?

Vallas.

Dies nicht.

Sie glänzte mit dem Jahrestag von ihrer Geburt.

# Calpurnia

(Pallas cilig umarmend und liebtofend). Oh hent' ist auch der meine! Bitte, Mach' ein Geschent mir.

Kleopatra.

Und auch mir!

Gellia.

Und mir!

Pallas (fich von den Bladchen loszeißend). He! welche Känberei! Weh! laßt mich, Kinder! Und Dir sag' ich, daß ich einmal 'ne Freundin Gehabt, die ward zum Unglück inne, daß ich Zu sehr sie liebe. Um Geschenke denn Aus mir herauszulocken, sieh, gelang es Ihr gar in einem einz'gen Jahre achtmal Geboren zu sein.

# Calpurnia.

Das war gescheidt!

# Kleopatra.

Mit einem

So großen Geighala!

# Pallas.

Beigig? Lügen tann ich

Ein Halsband?

Kleppatra.

'Men Ring?

# Calpurnia.

Was boch?

Vallas (ein tleines Beutelden zeigenb).

Bonbons!

Kleovatra.

Bie sind fie gut!

Calpurnia.

Ja, belifat!

Gellia.

Und füß!

(Effen haftig die Bonbone.)

# Pallas.

Den Athem machen Sie lieblich duftend. Kaufte fie beim Erben Des Kosmos, dessen Spezerei'n beliebt

Schon in den Zeiten unfres göttergleichen Augustus waren.

Zilius.

Gang bewundrungswürdig

Drückst Du Dich aus!

Pallas (ju Gilius).

Co applaudire, Freund!

Gilius.

Des Histrionen Maske, sie verstedt Dich nicht, ich werde mir Dein wahr Gesicht Enthüllen!

# Pallas.

Immer zu, du Seufzer aller Berliebten Frauen, schönster Nitter!

Gilius.

Willst Du

Beraus mich fordern?

Pallas (lächelnd).

Ich beneibe Dich!

Kleopatra (erichrect).

Weh! zwijchen ihnen fommt's zum Streit! Gellia (zu Alcopatra).

Um was?

Pallas.

Die Furcht ist thöricht, Mädchen, laßt, wir sind Zwei alte Freunde, und an diesem Ort, Bereinigt durch den Zusall, wollen wir Die Nacht in Lustbarkeit verbringen. Siehe, Da sommt mir eine Brachtidee! Ich sorbre Bum Spiele Dich heraus, und wer von uns Der Sieger, nun der zeige mit der Beute Freigebig sich ben Mädchen!

Calpurnia.

Eine nette

3dee!

Gellia.

Ich thue feierlich Gelübde Für Dich!

Kleopatra (läuft Silius zu umarmen). Und ich für Silius.

Silius (zu Ballad).

Nicht umsonft

haft Du mich ausgefordert.

Vallas (ju Silius).

Gar gut febr

Gefällt mir hier die wunderbare Gemme, Die Dir am Finger glänzt. Wieviel ist doch Sie werth?

Cilius.

Seftergien hunderttaufend!

Pallas.

Beim

Saturn! dem GottsSchahmeister, den sie alle Bestehl'n, — da hast Du sicher mitgerechnet Die Geberin. Nichtsdestoweniger Halt.

Gilius.

Ich auch!

Vallas.

Und welches Spiel?

Gilius.

Den Diebshazard.

Vallas.

Gib acht, daß Du mir nicht

Den Griechen machft!

Eilius.

Geboren bin ich römisch

Und frei!

Pallas (gn Gellig).

Romm', Madden, führ' uns.

Gellia.

Lache Dir

Das Glück!

# 3. Scene.

Silva (allein).

Allein denn endlich! — Wie bin ich Berändert! Und warum? Ich weiß nicht. Heißes Berlangen hab' zu weinen ich. Und doch Dort, dort, bei jener ernsten Lieblichkeit Der Lieder und Gebete fand den Frieden Ich gang .... Die Stunde naht, und ungesehen Bill fort ich.

(Schreitet gegen die Straße und febre erschreckt um.) Da — wer fommt da?

# 4. Scene.

Tilva, Bite.

Bito (Auf ber Comelle ericeinent).

3ch bing!

Silva.

Bito!

Bito.

Mißfällt es Dir?

Tilva.

Duein!

Bito.

Es fchien mir fo.

Gilba.

Nein, gloube . . . . . Hast Du heute auch gekämpst ; In der Arena?

# Bito.

Dies Geschäft, im Spiele Bu morden, um nicht selbst durch Mord zu enden, Ist gar zu niedrig, eine Last ist mir's Schon längst.

#### Gilva.

Berbrich das mörderische Eisen Und werde Mensch!

#### Bite.

Ja, Affaticus

Der größte der Patrizier, wollte dies In einer seierlichen Stunde, da Er mir die Freiheit gab, doch mich besiegte Gewohnheitsmacht, die schlimme. Und Du, Silva, Was treibst denn Du? Wenn Deine reizenden Gefährtinnen in jugendvollem Leichtsinn Sich laut ergehu, und ringsum Jubel herrscht, Entstiehst Du schweigsam, trauervollund dentst.... Ja, woran dentst Du? Weg damit! Komm' her Bu mir! Wie haben Dich die Schmückerinnen So zart geschmückt. Es tropsen Deine Haare Von pers'schen Narden, und die kleinen Dehrlein, Sie zerret das Gewicht der großen Perlen. Du orme Silva!

#### Gilva.

Du bellagst mich? Mögen Dir meine Thränen danken!

Bito (fie liebtofend).

Seltfam Madchen.

### Gilva.

Gladiator, v Du bist so gut, mein Herz, Es überredet mich, Dir zu vertrauen.

#### Bite.

Was fann ich für Dich thun?

#### Gilva.

Seit ein'gen Tagen

Trag' ich mit einem großen Plane mich, Entschlossen auch, ihn auszuführen: diesem Berruchten Ort will ich entslieh'n, und nie Sek' ich hierher den Fuß mehr.

#### Bite.

Und wohin

Gebentst, Berlagine, Du zu gehen?

#### Zilva.

Dahin,

Wo mich die inn're Stimme führt.

Bito.

Bedeute

Dich wohl!

#### Gilva.

Umsonst rathst Du mir ab, ich habe Beschlossen!

# Bito.

Die entlaufenen Stlavinnen Bestraft ber Rerfer und die Stäupung . . . . Silva.

With.

Erichrecht tein Schmerg. Go höre benn. Bito.

3ch bin

Gang Dhr!

#### Gilva.

Es war am Fest ber Saturnalien, Un jenem Tage, ber von Claudius noch Hinzugefügt ward: Aubel überall, Und öffentliche Gafterei'n und tolles Wejage, lautes Schrei'n und Singen. Idi, Mit Lift von ben Gefährten wußt' ich mich Bu trennen. Gang allein ging ich vom Orte Abseits burch unbefannte Gagden. Ohn' es Bu wollen schritt ich fürder durch die Voria Capena. Drüben fant die Sonne. Ruhe Berbreitete fich fiber die Campagna, Die ernft fich behnte neben jenen langen Einfamen Graberreih'n. Da traf mein Dhr Ein Echo von Bejang, entjernt, es ichien Mis ob er aus der Erde fame, langiam Und feierlich. In jenem Angenblide Bar mir's als ob geführt ich würde, leise Bon unsichtbaren Sanden. Und fo fam ich Und flieg hinab zu der geheimnisvollen Behaufung. Gine Bohle, feuchte Bande, Ein bürftig Lämpchen zeigte mir mit schwachem Geflimmer fnie'nd vor einem Arcuze, eine Gemeine . . . Ehrfurcht faßte mich, und ich Anch neigte meine Stirne. Dann erhob

Ein Mann sich, wie der Schnec so weiß war sein Gewand und er begann zu sprechen, sanst Berkindend, daß die Armen, die Belad'nen Gar theuer sind dem Bater, der im Himmel Da droben wohnt, und daß der Uebermuth Zu Falle somme, denn das neuempsangene Gesch, es sei die Liebe, welche alle In ihrem göttlichsüßen Kuß umarme. Er endete, und Alle, die da knieten, Erhoben laut noch einmal jenen Hymnus. Und mir erklang in jenen reinen Stimmen Bon Frau'n und Kindern, eine Hoffnung nach Dem Baterlande dort jenseit der Sterne,

(Barm und Weichrei aus bem Rebengimmer).

## Bito.

Bas verheißt

Dir biefer Himnus, frech und wild?

#### Gilba.

3dy bin

Berloren. Oh, fie werden mich enideden.

# Bito.

Trau Reinem, Madden, hute Dich!

#### Gilva.

Dier nennt

Man Stlavin mich, bort Schwester.

#### Bito.

Gebe benn!

Silva (nach einem Augenblid zu Bito). Bielleicht seh'n wir uns nimmermehr, wirst Du Wohl manchmal meiner denten?

Bito (fie auf bie Gtien tuffenb).

Arme Silva!

# Gilva.

Leb' wohl! leb' wohl!

month

Es mogen Dich beiduben

Berliebte, die die Racht durchirren, und Die Bachter.

# Gilva.

Schütt mich boch mein Blaube.

# 5. Scene.

Bito (nach einem Augenblide bes Schweigens).

Berwirrten Geiste eines Weibes stellt Das Treiben sich der Welt dar. Unsre Götter Beralten. Werden sie wohl besser sein, Die Renen? Oh — die fünst'ge Welt entscheibe Darüber — Wir indessen schreiten zum Berderben.—Immerschwebt vor der Erinnerung Wir jene schone Stunde: Cajus war Gesallen, und die Consuln, der Senat, Berkünden sollten sie vom Capitole Die alte Freiheit — da, Fortuna's Hand Erwischt im Neste seiner Furcht'nen Schwächling, Und der zerstört die großen Träume. Jener Lebend'ge Dummtopf, Seel' und Blut des Jul'schen

Geschlechts, bewegt die Pleus vielmehr als die Erinnerung an tausend todte Brutus....
Werweiß, vielleicht hat's recht, das Bolt, dennein Gesall'ner Adler gilt soviel nicht als Hier das Jusett, das Dich umsummt.— Und ich? Bom Circus zur Taberna taumt' ich, oder In diese niedrige Gesellschaft von Berworf'nen Dirnen und von Dieben. Wehmir! Was bleibt? Ich fämpf' umsonst! O cole Tugend Des Aslaticus, Du bist genug,

(Bon ber Convelle hinausschend.)

Belche belle,

Berklärie Nacht! Im Lieben unbeständig Hast Luna Du, wie hent, mit allen Reizen Gelächelt dem Caligula. Berworsne, Daß Wolten Dich verhüllten! Ich verachte Dich, Buhl'rin des Thrannen! — Als ich kam, Lag unter einem Porticus laut schnarchend Ein Trunkner, und mit ausgereckten Armen Bersperrte er den Wandelnden den Weg: Mir schien der träge Körper das Shmbol Bonunsrer Stadtzusein....Polendlichwerd'ich Ein Abenteuer haben, denn da kommt Ein Weiß!

# 6. Scene.

Bito. Meffalina.

#### Meffalina

(tritt ein in Gebanten, ichaut umber und fucht ihr Antiih mit dem Gewande zu beden).

# Bito.

Ich tann Dir meinen Urm Zum Schut anbieten, wer verfolgt Dich?

## Messalina

(mit einem Schrei , fucht fich gurudguziehen).

Hörtest

Du mich? was willst Du?

Bito (fic verfolgend).

Fliehst Du mich?

# Messalina.

Ich suchte

Richt Deine Gilfe!

#### Bito.

Weib, Du schwantst!

# Meffaling.

Rein. Rein!

Das ist nicht wahr: frei kann ich gehn! Ich irrte Im Wege mich.

Bito (fich auf der Schwelle bflanzend).

Das freie Geh'n, erlaube,

Daß ich Dir's nicht gestatte.

# Meffalina.

Bas für Recht

Haft Dn?

#### Bito.

Mein Recht, es ist die tiefe Nacht, Und meine Laune.

## Meffalina.

Bürbeft gegen mich

Gewalt Du eiwa brauchen?

## Bito.

Nein, ich wünsche, Ins Antlit Dir allein zu schau'n, denn sieh, ich meine,

Daß ichon Du bift!

# Meffalina.

Oh weh mir, laß mich! Bito.

Woh!

Ein grober Fechter bin ich, doch das Weib Beleidige ich nicht, sei's, daß sie auch Auf schmug'gen Wegen der Suburra ginge. Doch warum zitterst Du?

#### Meffalina.

Berühr' mich nicht!

#### Bito.

Ber weiß, welch ein germanisch Mädchen jest Besammert die geraubten blonden Haare, Wit denen in der Nacht Du prunlst, betrügend Geliebten oder Gatten. Doch Du schmückest Zu flüchtig Dich, denn eine rabenschwarze Flechte sällt Dir gewiß recht unwillsommen Hier auf den Hals.

#### Meffalina.

Ein jedes Deiner Worte Birdmur zur Qual. Gib mir die Bahn frei, denn Bas Nebles that ich Dir? Ich bitt' Dich, habe Erbarmen!

#### Bito.

Alle Götter, Deine Stimme Berührt gar feltjam mich!

# Meffalina.

Was meinft Du?

Bito.

Lag mich

In Deine Augen ichanen!

Meffalina (gu flieben verfuchend).

Rein!

## Bito (bringlicher).

Ich will es!

Umfonft hoffft Du Dich zu berbergen. Meffalina.

Beh' mir!

#### Bito.

Bin ich verrückt? Ift das ein Trugbild? Ift's Ein Bunder? Meffalina!?.. Du?

#### Meffalina.

3ch bin's.

Sprich leife!

#### Bito.

Raumglaub' Deinem Wort ich! Du! Bu dieser Stunde und an diesem Ort? Und ganz allein? Wie lodert durch mein Blut Die Flamme jenes alten Fiebers. Busall, Allmächt'ger Du! So macht denn die Suburra Roch einmal Dich dem Gladiatoren gleich, Dich göttlich Weib des göttergleichen Claudius!

# Meffalina.

Mein Name möge Dir die freche Zunge Berbrennen. Treib' nicht Migbrauch mit der Lage.

Ber bist Du? Spricht Ich tenn' Dich nicht ...

Es breiten

Die neuen Liebesthaten schnöd' Bergessen Auf die Bergangenheit. Du kennst mich nicht? Erinnre Dich an Zeiten und an Wenschen, Un Dinge . . .

#### Meffalina.

Laft mich! Hein!

#### Bito.

Du mußt mich hören!

Meffalina.

O Schidial!

## Bito.

An dem Tag des Circus war's: Du saßest droben voller Majestät, Dein Gatte Bar schläfrig Dir zur Seite. Ueberall Die ungeheure Menge, voller Unruh, Sich flammernd an die Statuen, an die Säulen. Das Standbild des Augustus, nicht zu schaudern Bor jener großen Wegelei, es war verhülli Wit einem Schleier. Beicher Marmor, Du Haft zurte Nervent Ungeduldig harri Des Zeichens Alles — draus: zwei Kämpserscharen,

Sie stürzen wild von der Arena Rande Sich aufeinander. Jene Wenge, eben Noch rauschend, wird mit einmal still. Es ist. Als ob es Sine Seele wär', ein einzig Berlangen, Richts wird rings gehört als Alirren Der Schwerter, dann und wann ein turzer Ausruf Des Beifalls bei befonders guter Bunde, Und Bieifen und Berwünschungen, wenn Einer, Roch unbekannt mit der beliebten Kunst Bu fallen und zu sterben. Blut'ge Streifen, Sie giehn die Bahn durch die Arena, wo Man widerlich, die Haken in der Bruft Die Leichen weggeschleppt. Ich, immer siegreich In allen Kämpfen mit den Gladiatoren, 3ch haite, zu befämpfen mich, nur Einen Noch unbesiegt. Wild war der Gegner, hart das Gefecht, voll Trop. Doch endlich warf ein Stoß Ihn in den Staub. Erfiel, gleich einem Bildwert Aus Marmor, mehr der Kunft gedenkend, als Des Schmerzes. Durch ben weiten Circus ging Betofe. Rach bem faiferlichen Bodium Warf ich den Blid, für den Gefallenen Begnad'gung zu erflehen, doch der Raifer . . . Er jağ und ichlief. Du aber, ichon und graufam, Der Wolluft wildes Fener Deinen Augen Entflammend, ohn' Erbarmen wandtest Du Den Daumen zu der Erde. Die Bestalinnen, Die Senaturen und das Bolt, fie ahmten Dein Beispiel nach - -. Aus tiefster Bruft gebrüllt

Hab' damals ich dem Leuen gleich, mir war's, Als ob das unbarmherz'ge Eisen, das Den Nest von jenem Leben löschen mußte, In mein Fleisch drang. Mein Feind blieb stumm, Berschied. Die Wenge, die erhob sich, jubelnd Ertlärt' für todt sie ihn.

Meffalina.

Genug!

Bito.

Und jest

Wirft Dumich tennen! — Die geheimste Kammer In dem Palast empfing mich jene Racht . .

Meffalina.

Oh ende, aus Barmberzigkeit!

Bito.

Ein Duft

Von tausend Wohlgerüchen, suße Luft Berauschie meine Sinne, und zu jener Wollüst'gen Raserei der schönsten Stunde Erschienst Du mir . . . . oh! . .

Meffalina.

Ich beschwöre Dich .

Willft Du mich tödten? Endel Ende!

Bito.

Als

Der Morgen anbrach, da warfft Du mich weg, Sowie man ein zerbrochen Schwert wegwirft.

Meffalina.

Weh' mir!

IV. 5.

#### Bito.

Die Bunde, Die Du mir ins Berg Geriffen, blutet immer noch, und Frieden Hatt' ich nicht mehr, und ohne Rast sucht' ich Dich überall; icon jegnend mein Geschick War mir's vergönnt nur, aus der Ferne, in dem Theater, vor ben Tempeln, auf den Stragen, Bie Du vorbeizogft, ftolz und glänzend, Dich Bu schauen — zu bewundern. Ich vergaß, Daß meine Augen aus der Menge Dich Berfolgten, und vor Liebe bebt' ich. Rach Den taufend Leiden und nach all der feigen Trostlosigkeit, nach Thränen und nach Zürnen Boll Ohumacht, gegen alle Hoffnung, halt' ich Dich endlich hier von Furcht und Scham erbebend, Und Du verlangft zu flieh'n? So, jene Wildheit. Die mich zu lieben einst Dich zwang, befällt Jest mich und Du bist mein!

# Megalina.

Du töbieft mich!

Noch einmal: laß Dich nicht unedle Wuth Besiegen! Was erhosssss Du? Höre mich: Bernunft nimm an, Berrücker, bieten kann Soviel Du willst ich Dir, ja mehr, als je Die unbegrenzte Gier des Geiz'gen wagt Bu wünschen. Willst Du herrschen über eine Provinz? Besiehl! Du weißt, ich schlage Dir Nichts ab: es genügt ein Wint und Du bist mehr Als König.

# Bito.

Mach' zu Deinem Stlaven mich, Doch liebe mich!

Megalina.

O Trop'ger willst Du mein Berderben? Richt mehr bin ich Kaiserin, Ein schwaches Weib umarm' ich Deine Kniec! Bergieb mir!

## Bito.

Rimmer! Diese Deine Thränen Erweden in mir eisersücht'ge Wuth. Und die Suburra würdig ist sie ganz Berworsner Streiche! Sprich, hat Dich hierher Geführt die Liebe nicht für Silius, diesen Bewunderten Abonis, diesen Abscheu Der Buten und der Edlen, höchster Wunsch Doch jeden Weibes, das Dir gleicht, o Weib Des Claudius! Und doch liebt er Dich nicht!

Das -

Das lügst Du!

#### Bito.

Meffalina.

Rein, er liebt Dich nicht! Ich meinte Bor wenig Augenbliden seine Stimme Zu hören.

# Meffalina.

Seine Stimme?

Bito.

Ja, und hier

Bei vollen Bechern, bei verfauften Mädchen Durchrast die Nacht in Orgien er, und Deine So glüh'nde Leidenschaft, sie wird von ihm Berachtet, läßt ihn kalt wie Deine Liebe, Die rasende, und Deine gegenwärt'ge Gefahr. — Bernimmst Du nichts?...

Meffalina.

Berächtlicher . . .

Ich gehe felbst . . . .

Bito (fie gurudhaltenb).

Berfuch' es, meine Sand,

Des Starten Klaue ift fie.

Meffalina.

शक!

Bito.

Rein Bort -

Und folge mir!

Meffalina.

Du läßt mich! ... Achtest Du Auf Bitten nicht — jest droh' ich: wohl, verderben Kannst Du vielleicht mich, doch ich schwöre Dir Bei allen styg'schen Göttern, daß auch Du Wirst untergehen!

Bito.

Den mit Gleichmuth ich

Roch stets herausgesordert: jeden Tod

Berladi' ich. Komm! . . . .

Meffalina.

Und nein!

Bito.

O fomm und nimm

Mein Leben bann, ich werde glüdlich sterben.

Meffalina.

Ich werde Dich in einem andern Haupt, geliebt Bon Dir fo fehr, zu treffen wissen.

Bito.

Und

In wem, Berruchte, iprich!

Meffalina.

Wohlan, in Deinem

Balerius Affaticus!

Bito.

Dann Fluch

Aufs Haupt Dir!

Meffalina.

Silfe!

Bito.

Willst Du schweigen?

Meffalina.

Schüßt,

Diditt mich! ... er, er will mich todten!

# 6. Scene.

Bito. Meffalina. Gillus. Ballas. Gellia. Calpurnia. Rleopatra.

Silius.

Was für

Geschrei? . . . Du!? . . .

Meffalina (ju Gilius).

Rette mich!

Bito (bas Schwert ziehend und Gilius ansaufenb).

Bei! nubler Rampfer

Für lose Dirnen!

Silius (311 Bito).

Circusheld!

Bito.

Mun wag's

Mit mir! Deine garten Benufinnen werben Ja weinen! Deine Schönheit will ich zeichnen!

Gilius.

Brahlhans ber Saturnalien!

Ballas (fich swifden die Begner ftellend.)

Gebet Rube!

Und weg!

Bito (zu Pallas).

Burnd!

Messalina.

Berwünschte Racht!

Pallas.

O welch

Gezeier!

Calpurnia.

Seht, fie greifen zu ben Dolchen!

Gellia.

'ne Schlägerei!

Kleopatra.

Entflieh'n wir . . . .

Calpurnia (auf die Etrafe laufenb und ichreienb:)

Bierher! hierher!

Ihr Bachter, bier!

Pallas (ju Eilius und Bito).

Werft meg die Baffen! Der

Triumbir!

7. Scene.

Der Triumbir (plobilich eintretenb.)

Wer beginnt Tumult?

Bito (jum Triumbirn).

D Du

Nommstgrade vom Olymp! Und Zeusist Bächter Der Stadt wie Du von der Suburra. Jeder Ergibt dem Schlaf sich sorglos, denn Du wachst Kür Alle, Schrecken Du der Diebe, wie Der Liebenben, Du Sicherheit der Reichen Und Ehemänner! Deiner Wachsamkeit Will einen würd'gen Ort ich zeigen: stelle Nur Deine Häscher um den Palatin auf, Dort, wo der Claudius Sit hat, dem die Erde Den Weihrauch spendet und Tribute, der 'ne Puppe ist, gewickelt in die Fepen Der kaiserlichen Draperie'n. Erschrickst Du? Sieh, dieses Weib, das sliehen möcht', und trampshaft

Mit ihrer Hand das Angesicht bedeckt — Ja weißt Du, wer es ist? Ev sag' ich's Dir: Es ist das Beib des Kaisers: Messalina, Die Göttliche!

> Die Madchen. Bie, Messalina! Bito.

> > 3a!

Die in der tiefen Racht sich vom Palaste Gestohlen, wie ein Weib des Bolks, versolgend Voll Leidenschaft den frechen Vuhlen. Sie Besleckte Rom, indem sie auf die Stirne, Auf die erlauchte, sich des Freudenmädchens Vlonde Berrücke drückte. Dieses Hom, Das nachachthunderizahren, reichanschlachten, Und soviel Tugend edler Frau'n und Mütter, Sich zu des gegenwärt'gen Kaiserthums Gewalt'ger Größe ausschwang! O Triumvir, Vefolge meinen Kath: mit Deinen Wächtern Umstell' die Wohnungen des Palatin's,

Und glaube mir: cs sind dort solche Höhlen Bon Misseihätern — im Bergleich mit ihnen Beherbergt die Suburra edle Frau'n, Erhab'ne Bürger wie in einem Tempel!

Der Triumbir (3u Bito). Ich zeihe Dich des Majestätsverbrechens! Silius (3u Bito).

Mebell!

#### Bito.

Daß teiner wage, fich zu nah'n, Ich ftrede ihn zu Boben! . . . (Geht ab, fich mit bem Schwerte fcubend).

Der Triumbir.

Man verfolge

Ihn!

(Ginige Bachter verfolgen den Gtabiator).

# Meffalina.

Tödiet ihn! Das herz will mir die Brust Zersprengen. Weinem Zorne fehlt das Wort. Rebellen all'!

(Auf Silius zeigend zum Triumvir): Den führst Du in's Gefängniß Des Palatin's.

> Pallas (sich Weisalina vorstedend). Auch mich, v Herrin? Meffalina (zu Pallas).

> > Lachit Du?

In's Anie! und gittre vor mir! Bas ich fei, Sollft, feiger Freigelaff'ner, bald Du lernen!

# Wie ich Leuilleton ftudirte.

Bon Sans Bachenbufen.

II.

Es war wohl mehr eine Perlichnur interessanter Zufälligkeiten, daß gerade ich so oft und so Mancherlei von der graziösen Kaiserin Eugenie und der Mère Montijo zu erzählen hatte, und das war natürlich eine besondere Empsehlung an die napoleonische Behörde. Aber man denke sich: welch ein herrlicher Stoff für einen jungen Feuilletonisten, diese Kaiserin, die von der Mansarde des Bendome-Platzes auf den Thron von Frankerich kletzerte!

Gugenie war damals die Fée bleue der ganzen Frauenwelt. Sie regierte die Französinnen und diese regierten die Franzosen. Napoleon selbst hatte also damals nur mit der "Marianne" und den übrigen Verschwörern und politischen llebelthätern zu thun. Sein Volk war in guten Händen. Die Journalisten fraßen ihm aus der Haud und die Nation hatte vollauf zu thun, um den Wohlstand zu erwerben, in welchem wir es 1870 fanden.

Das erste seuilletonistische Malheur mit der Kaiserin passirte mir, als ich Ohrenseuge der Erzählungen zweier liebenswürdigen jungen Gaditaner, zweier junger Elegants aus Cadir war, von denen der eine in der indiscretesten Weise uns im Casé — im hintersten Stübchen des alten Casé Helder — seine Liebschaft mit Eugenia Montijo erzählte. Das Unglück wollte, daß der Milchbruder des seligen Herzogs von Neichsstadt, ein Marquis, dessen Namen ich vergessen, der aber als Mouchard befannt war, an der Thür des Nebenzimmers saß und das mit anhörte. Welch ein Wasser auf seine Mühle!

Am nächsten Morgen waren die beiden jungen Spanier aus ihrem Hotel versschwunden und man hat sie nicht wieder gesehen. Ich aber schrieb darüber im Fenilleton einer deutschen Zeitung, die natürlich confiscirt wurde, und erhielt wohl den ersten Schwarzenpeter-Strich bei der Pariser Polizei.

Schon während der ersten dortigen Weltansstellung hatte ich die Ehre, eines Morgens der Führer der Kaiserin durch die deutsche Abtheitung zu werden. Ich besitze ein Vild der Kaiserin, eine Kreidezeichnung, die ich, ehrlich gestanden, beim ersten Besuch unserer Vorposten im Schloß von St. Cloud aus dem Schlasgemach der Kaiserin "gerollt". Das Bild hat für mich viel Jutereise, denn es erinnert mich sebhaft an ihre damalige noch blühende Schönheit — sie war damals Dreißig.

Es war, wie gesagt, das ein merkwürdiger Morgen, jener in der Ausstellung. Ich babe ichon früher davon erzählt, aber es ist jest vergessen. Rapoleon betrat mit der

Kaiserin am Arm die Ausstellung und schritt geradeswegs auf Deutschland zu. Als er eintrat, waren nur einige untere Beamte erst da. Große Verlegenheit von wegen des französisch Sprechens. Aber der Kaiser sprach ja deutsch! Das tröstete.

Bei seinem Eintreten also siel sein erster Blick auf eine vis-à-vis an der Wand ans gebrachte Pyramide von Helmen der preußischen Armee. Die slüchtig gelegten Dielen zitterten — und kein Wunder, denn unter dieses Mannes Fuß zitterte ja damals ganz Europa — der oberste Helm, ein Garde du Corps-Helm, machte sich auf, siel herab und rollte Sr. Masestät unterthänigst zu Füßen.

Ich sehe noch das dämonische Lächeln Napoleons, als er das blanke Ding vor sich liegen sah. Er, der abergläubischer als Wallenstein, mochte darin eine gute Vorbedeutung, einen Wink des Schicksals sehen, denn er nannte sich ja selbst ein "instrument de la providence". Aus Dankbarkeit kaufte er an dem Morgen Angesichts der Helme eine kostbare Solinger Klinge.

Die Kaiserin hatte sich inzwischen vom Arm ihres Gatten getrenut, der eben mit der "providence" beschäftigt war und eins der "Instrumente" fauste, welche leider die Geißel unsres Jahrhunderts geworden. Sie trat an die gegenüberstehenden Vitrinen und schaute nach einem Führer umber, der ihr erklären könne, und daran war Mangel an so frühem Morgen. Einer der unteren Beamten beschwor mich, die Kaiserin zu führen, und so stellte ich mich der Allergnädigsten denn vor. Sie war sehr huldvoll und sehr neugierig und ich meinerseits habe in meinem Leben kein so parfumirtes Französisch gesprochen wie damals. Und kann man denn auch ein größeres Glück haben als junger Feuilletonist!

Napoleon holte uns ein, als wir mitten unter lauter Filzen und Flanellen der rheinischen Tuchfabrikanten umherwandelten, und gönnte mir einen müden Blick aus seinem boshaft schläfernden Auge.

Ein Jahr darauf fand ich in Madrid Gelegenheit zu den undankbarften Indiscretionen gegen die hohe Frau. In Madrid kannte und kennt sie Jeder, und kein Wunder, sie hatte ja dort die Stiergesechts Programme als "Director" unterzeichnet. Ich selbst habe noch ein solches unter meinen Reise-Charteten, unter welchem ihr Name als "Director" gedruckt sieht.

Man kannte sie aber auch als Freundin der Stierfechter. Man wußte, daß sie mit dem berühmten Montez unter vier Augen soupirte, auch mit Chiclanero, so behauptete man. Sie war ein feuriges Naturel, das seinen Spielraum verlangte; sie schwärmte für die Corridas wie jede Spanierin; sie verehrte die Helden derselben. Das war nicht das Schlimmste, was man ihr nachsagte!

In den Salons der Madrider Aristofratie lernte ich ihre Schwester, die Herzogin von Alba kennen, eine lebhafte, geistvolle und wunderbar schöne Frau, tief brünett im Gegensatz zu der blonden Kaiserin. Die Gräsin von Alba war nur Bürgermeisterin von Madrid geworden, und ließ deßhalb gern ihren Spott an der Majestät, ihrer Schwester, aus. Sie hörte also lächelnd zu, als mir eine der Damen die Liebschaft Eugenie's mit Pepe Alcanises, dem Herzog von Sesta, erzählte und bestätigte dieselbe, — mit demselben Herzog, den die Kaiserin später mit der Morny verheirathete.

Der gute Pepe war einer der flottesten Elegants von Madrid; Eugenie Montijo, oder Teba meinetwegen, war rasend in ihn vernarrt; er nicht in sie. Auf dem Prado in Madrid vergaß er sich so weit, sie öffentlich zu verhöhnen und Eugenie suhr, von sich

selbst kaum wissend, weinend nach Hause und nahm — Gift. Wie das aber oft Leuten passirt, die damit nicht umzugehen wissen, hatte sie die medizinische Borschrift vergessen, die Arseniksache umzuschütteln; sie trank nur eine leichte Auslösung und kam mit den Schmerzen davon.

Die Geschichte ist vollständig mahr, ich erzählte sie beschalb. Ich bestreite nicht, daß ich sie etwa nicht erzählt bätte, wenn sie ersunden gewesen wäre.

Als ich nach Cadix kam, sagte man mir dort, wo sie einen Theil ihrer ersten Jugend verlebt, bereits von der illegitimen Geburt der Kaiserin, was jetzt vor Kurzem erst als Gegenstand eines Prozesses durch alle Zeitungen lief. Auch ich sprach öffentlich davon, aber auch das ist vergessen worden.

Damals nämlich sagte man mir in Cadix eine andere Version als die gegenwärtig eirculirende: Graf Teba habe schon lange vor Eugenic's Geburt mit der Montiso in Scheidungsprozeß gelebt. Der Jahrgang der Gaditaner Zeitung, in welcher dieser Prozeß gestanden, sei vernichtet worden, ich solle aber in Paris denselben Jahrgang der Gazette des Tribuneaux suchen, die diese Verhandlungen abgedruckt, der aller Wahrsschiellscheit nach jedoch auch dis auf das letzte Blatt vernichtet worden — und so war's auch.

Ein rechtschaffener Feuilletonist läßt sich solche Stoffe nicht entgehen. Als ich wieder in Paris erschien, trat zum ersten Male der Mann mit dem Dreimaster, der Sergeant de Bille, bei mir ein, um mir einen — ich muß es sagen — in höslichster Form abgefaßten Ausweisungsbefehl zu übergeben. Es hat mich das indeß nicht gehindert, immer wieder nach Paris zu gehen und dasselbe gewissermaßen als zweite Heimath zu betrachten.

Es war ja ein wunderbar dankbares Bersuchsfeld für einen jungen Feuilletonisten, dies Paris im Flor des wiederaufgegangenen Kaiserreichs mit seiner in der Krim gescholten Gloire, seiner neuen aus den Abenteuern des gekrönten Parvenu recrutirten Aristokratie, dem märchenhaften Luxus, der galanten Lüderlichkeit aller Kreise, namentlich der höchsten, dem Wettrennen der ganzen neuen Geselschaft nach Sensation und Decoration, den Theatern und endlich den tausenderlei "Cancans", welche dies neue Tohnbohu den Boulevards und den Kassechäusern lieserte.

Damit freilich verschwand auch das alte, ehrliche, solide Feuilleton. Die "Chronique" trat an seine Stelle, dem rechten Namen nach die Chronique scandaleuse. Die Feuilletonisten ersten Nanges sammelten ihre Stosse in den Salons dis hinaus in das Palais Royal, wo Plon Plon den Hofrevolutionär als "rother Prinz" spielte und die Journalistif und die Emigration um sich sammelte, und dis zu den Tuilerien, ja dis in die geheimsten Gemächer der Kaiserin, in welchen Prosper Merimé bekanntlich seinen "Strapontin" hatte. Sie sammelten ihre Stosse in den Logen und Garderoben der Actricen, in denen die köstlichsten kleinen Scandäle von den geschminkten Lippen der Mademviselle X oder P flossen, während sie ihre Glieder mit dem engelsarbigen Maislos überzog, und in den Boudoirs der haute cocotterie, in denen die Fürstin von Breda ihrem intimen Chroniqueur die geheimsten Beziehungen zwischen dem Faubourg Montmartre und dem Faubourg St. Germain oder die gekrönten Abenteuer im Moulin rouge oder im Casé anglais anvertraute, deren Heldin sie selbst oder ihre Freundinnen gewesen. Sie sammelten ihre Stosse auf dem Turf von Longchamps und wußten ganz genau, warum der Prinz Trois Etoiles einen unbedeutenden Aberlaß im Bois de Vincennes erhalten.

Die niederen Chroniqueure verschmähten nicht, ihre Stoffe um die Zeit und da zu sammeln, wo der Chiffonnier mit Hade und Laterne die Orangenschalen sucht; alle aber fanden — alle deckten täglich ihren Tisch und servirten dem skandalsüchtigen Paris die pikantesten Geschichten.

Das Feuilleton ging sonach, mit fortgerissen durch die neue Cesellschaft des neuen Raiserreichs, in die Chronique scandaleuse über; die Boulevards-Blätter, an der Spihe der Figaro, össneten täglich eine Pandora-Büchse, aus der die seltsamsten Odeurs über Paris ausströmten; selbst Henri Rochesort, der damals noch keine politischen Dummheiten gemacht, verschmähte diese Odeurs nicht. Für die Cocotterie ward ein eignes Organ gegründet, "la Vie parisienne", das eben deßhalb in den höchsten Kreisen seine Leserinnen und Beschützerinnen sand. Villemessant, der gewandteste aller literarischen Faiseurs, ward mit seinem Figaro ein reicher Mann, die Chroniqueure der Boulevard-Blätter verdienten spielend für ein paar tägliche Kalauer und ein bischen hübsch aufsgeputzen Blague ihre 30—50,000 Francs und transen ihren Champagner, von den süssesten Lippen kredenzt, und wollte einmal der Stern eines von ihnen untergehen, so begann er irgend einen kleinen Krakehl mit einem Collegen oder einem Cavalier en vogue, ritte sich mit diesem das Armgelenk und ward wieder der Mann des Tages.

Man kam sich recht armselig unter diesen Collegen vor, die bis an den Hals in Stoff und Berstreuungen, in Honorar und Gloire wanderten! Als ich damals wieder nach Berlin kam, sah und las ich Kossak, der seine pikante Detail-Malerei aus dem Berliner Leben wöchentlich an ein halbes Dupend Zeitungen lieferte. Er ließ sich's recht sauer werden, denn Berlin gab damals so spottwenig her für einen Feuilletonisten, und kein Bunder war's, wenn er stumpse Zähne davon bekam. Ich bewunderte seine Aus-dauer. "Ich bin wie ein Chausseegeld-Einnehmer", sagte er. "Ich strecke meinen Klinges beutel heraus und Jeder, der vorbei kommt, muß mir sein Scherslein zahlen!" Es war dies ein bös Stück Arbeit für einen geistreichen Mann!

In Berlin hat das Feuilleton denn auch wirklich niemals rechten Boden gefunden; in Wien, ja! Aber es ist seltsam genug, daß, was in Wien die deutsche Tagespresse so üppig und übersluthend leistet, eben — außerhalb Deutschlands geschrieben wird!

K.

# Sonette.

Rach bem Danischen von Emma klingenfeld.

(Hus Laludan Müller's Epos: Abam Somo.)

1.

Durch Dich, ja, nur durch Dich ist mir bas

Des reichen Erdenlebens aufgegangen. Ich war fo einsam, fühlte solch ein Bangen Wie der Delphin, der in der Tiefe ruht;

Bis voll und laut, in mächt'ger Liebesgluth, Die Worte Deines Mundes zu mir drangen, Die heißen Worte, die mein Herz bezwangen. Da schwamm empor ich an die klare Flut.

Und durch den reinen Aether hört' ich beben Den füßen Laut und fühlte, wie das Leben Bei seinem Klang mir in die Seele rauscht.

D Liebster! Laß mich öfter noch und länger Bernehmen diesen Laut! Du bist mein Sänger, Ich Dein Delphin, der Deinen Liebern sauscht. 3.

Mir traumte - v, wie macht ein Traum er-

Denn deutlich sah ich Alles um mich her Erstarrt und todt; da war fein Athem mehr, Dein Rame ausgelöscht aus meinem Leben.

Ich fühlte tiefe Dede mich umgeben, Als war ich ein Gefäß, bes Inhalts leer, Als ob der edte Trank verschüttet war' Und ich ein durrer Beinstock ohne Reben.

Da wacht' ich auf, sah um mich — und es malte Der junge Tag Dein Bild, das herrlich strahlte Bor meinem Blick in reiner Jugendhelle.

Da füllte sich auf's Neu die leere Schale; Und warm zum Herzen stieg mit einem Male Mir Deines Namens jühe Frendenquelle.

2.

Oft, wenn ich mich in meinen Garten stehle, Bo Baum und Stranch von Gottes Güte reden, Bo jeden Worgen gleichsam mit Gebeten Die Bögelschaar begrüßt aus voller Kehle;

Dann steht auf's Reu Dein Bild vor meiner Geele.

Mic ist, ich hab' das Paradies betreten; Mir ist (damit vollkommen sei mein Eden), Als ob sogar die Schlange drin nicht sehle:

Das ist die Lust, Dir bis ins Herz zu sehen, Die Lust, Dein früher Leben klar zu wissen, Die wieder mich und wiederum versucht.

Sag', würd' ich wohl mein Paradies vermissen Und würde all die Herrlichteit vergehen, Wenn einstich pflüdte der Ersenntniß Frucht? — 4.

Da site ich und schreibe. Rings ist Schweigen; Berschwommen sind bes Tages bunte Tinten Und auf das Laub, bewegt von Abendwinden, Die mächt'gen Schatten schon sich niederneigen.

Die Wohlgerüche, die dem Tage eigen, Run, da der Blumen Kelch sich schließt, entschwinden;

Und nur die Nachtviole läßt den linden Und würz'gen Duft empor zum Aether steigen. —

Dereinst, wenn unser Tag wird still entschweben, Wein Adam! wenn, wie dieser Sommerabend Bor unsern Bliden friedlich liegt das Leben:

Dann wird noch unfre Liebe uns erquiden Und, gleich der Nachtwiele, jüß und fabend Uns ihre milden Balfamdüfte schicken. 5

Du gabst mir, Liebster, gestern viel zu finnen. Du fragtest: wenn Dein herz sich von mir wende.

Benn es für eine Andre warm empfände Und sie statt meiner würde liebgewinnen;

Wenn Deiner Liebe Quell würd' einst entrinnen Mit seines Labetrunkes reicher Spende; Wenn ich mein Eden ohne Adam sände — Was Deine Alma würde dann beginnen?

Ach, wenn so tief mein Haupt ich niederneige; Und wenn ins arme Herz solch wilde Flammen Der wirst, den es so innig hat geliebt:

Dann geht es mir wie der zerbrochnen Geige, Die, fügt der Meister sie auf's Reu' zusammen, Noch süßer bebt, doch schwächre Alänge gibt. G

Du flehst um Nachsicht, daß manch trübes Wort Wehmüthig klang aus Deinen letten Briefen, Daß Deine dusteren Gedanten riefen Wich jah heraus aus meinem sichern Port.

D, schreib' so wahr und offen stets hinfort! Du bist der Harfenstrang, der in die Tiesen Der Brust mir dringt und Töne, diehier schliefen, Erwedt zum langnachhallenden Afford.

Gib frohen Klang — und ichwill froh erwidern; Sei traurig — und es foll ein Meer von Schmerzen

Entgegenströmen Dir aus meinen Liedern.

Denn jede Saite, die in Deinem Herzen Erzittert, berg' auch ich im Busen innen. Ich bin Dein Widerhall — Du mußt beginnen.

# Benjamin Disracli als Romancier.

Bon &. Groß.

Wer sich um die politischen Weltereignisse bekümmert — das will heutzutage fast fagen: Jedermann — hat in den jüngsten Zeitläuften immer und immer wieder den Namen Benjamin Disraeli gehört. Bereits brei Male Minifter gewesen, erlebt ber berühmte Führer der Tories in seiner jeßigen — der vierten — Wirksamseit als Rath der englischen Krone glänzende Resultate seines Lebensabends. In diesen Blättern ist nicht der Ort, um für eine politische Partei Propaganda zu machen; nicht nur der Dichter, fondern auch der literarische Kritiker soll höher stehen als auf der Zinne der Bartei. Und so möchte ich hier nicht das vielgenannte Oberhaupt der englischen Konservativen kennzeichnen, sondern mit flüchtigen Strichen den Romanschriftsteller, der zufällig über 3wei Berühmtheiten verfügt: über die staatsmännische neben der belletristischen. Allers dings ift die haarscharse Trennung einer solchen Doppelpersönlichkeit nur theoretisch möglich; in der Prazis bleibt jede Individualität ein Ganzes, auch wenn fie in mehrfachen, heterogenen Gebieten sich ausspricht. Speziell Disraeli hat feine verschiebenen Thatigleiten enge verquickt; als politischer Medner verleugnet er nie ben Belletristen, der seine Freude hat an wohlklingenden Sätzen, an dem Sprühfeuer einer, mit wißigen Einfällen gewürzten, Rhetorit; als Romancier halt er staatsmännische Reden, und seine Helden und Heldinnen interessiren sich weniger für ihre eigenen Herzensaffairen als für Die Politif von St. James. Sätte er Die Tragodie von Romeo und Julia gefdrieben, er würde Romeo zum Sohne eines Whig, Julia zur Tochter eines Tory gemacht haben. Fast jeder seiner Romane ist nur ein mehrbändiger Borwand, um seine Ansicht über Landesangelegenheiten an den Mann zu bringen; fast jeder trägt die Physiognomie eines Leitartifels ber "Times". Bielleicht gerade baraus erklärt fich ber Erfolg, ben Disraeli als Schriftsteller bei bem englischen Publifum errang. Der Britte fühlt fich in stetem, innigstem Zusammenhange mit dem Wohl und Weh' seiner Nation; er politisirt von Kindesbeinen an, und so mag ihm ein Roman willkommen jein, in welchem es sich weniger um der Liebe Luft und Leid als um Parlamentsbeschlüsse handelt. Dem deutschen Lefer ift Disraeli, der Romancier, beinahe ein Fremder. Die Romane des englischen Ministers laffen uns Deutsche falt; fie muthen uns oftmals an wie alte Jahrgange eines Londoner Journals. Ueberdies existiren sie, ausgenommen "Lothair", in wahrhaft jämmerlichen Uebersetungen. Um eine Brobe dieser Berdeutschungen zu geben, sei nur erwähnt, wie ein herr "hofrath Dr. B. L. F. Betri" den Titel bes Romanes "Sybil, or the two nations" übersett. Disraeli spielt mit dem zweiten Theile dieses Titels auf die Zweitheilung der Nation in Neiche und Arme an; er stellt den Trägern bes Ueberflusses die zum Pauperismus Berdammten entgegen. Herr "Hofrath u. f. w." schreibt auf das Titelblatt "Sybille, oder die gedoppelte Ration". Ich fenne gedoppelte Stiefel aber feine gedoppelten Nationen. Ein anderer Neberseper — fein Hofrath — spricht von "Hohnspott", von "behufigen Mittheilungen", kurzum der bedauernswerthe Disraeli wird von seinen beutschen Uebersetzungen geradezu mighandelt. Und es ift dies um so

miklicher, als er einen schwülstigen Stil schreibt, kein Ding beim rechten Namen nennt, aus staatsrechtlichen Auseinandersehungen sich in hyperromantische Schilderungen verzirrt, und in Handlung und Sprache niemals trifft, was die ewig fruchtbare Domäne des Dichters ist: das rein Menschliche. Entkleidet man seine Helden des Engländersthums, so bleiben leblose Schemen, Puppen, die an Drähten gelenkt werden. Der Liebende in Disraeli's Romanen erinnert zuweist an den landesüblichen italienischen Tenoristen, der dem Publikum zuschreit: "O cielo", sich dann abwendet, dem übrigen Gesange keine Ausmerssamseit schenkt, und erst wieder hervortritt, wenn sein Stichwort gesallen ist...

Und doch fesseln diese Romane, weil man hinter ihren Figuren immer eine mächtige Perfonlichfeit gewahrt: einen Staatsmann, bem es nicht genügt, auf ber Tribune gu reben, und der fich defihalb, in die Maste des Fabulisten gehüllt, an die Freunde des Romans wendet — freilich nur, um ihnen hinterrucks einen Leitartikel zu versetzen. Merfwürdigerweise hat man von Dieraeli's Schriftstellerthum beinahe gar nicht gesprochen, als er mit seiner auti-russischen Politik jungst wieder die Aufmerksamkeit Europa's auf fich zog, als er von feiner Konigin jum Lord Beaconsfield\*) ernannt wurde. Desto mehr diskutirte man seine judische Abstammung — ein Beweis dafür, wie wir Alle noch über hals und Ropf in Borurtheilen befangen find. Welche Religion feine Bater gehabt, mag ziemlich gleichgiltig fein. Richt was seine Ahnen geglaubt, sondern was er gethan, darf bestimmend einwirken auf den Beurtheiler. Uebrigens steht mit seiner Abstammung ber einzige sumpathiiche Bug in Berührung, ber Ginen an Disraeli freundlich anmuthet. Seine Familie, zu Ende bes fünfzehnten Jahrhunderts aus Spanien vertrieben, fand in Benedig eine Zuflucht; der Großvater fiedelte fich in England an, ber Bater — ein namhafter Literat — trat zum Christenthum über, nachdem Benjamin bereits das Anabenalter erreicht hatte. Man weiß, wie Convertiten jonft gegen ihren urfprünglichen Glauben zu mithen pflegen. Gie feben einen Stolz barein, ihre natürlichen Glaubensbrüber zu verachten, und indem fie zu Fanatitern werben, und den Herodes überherodifiren, meinen fic, ihre Abstammung vergeffen zu machen. Sie erziehen ihre Rinder in Sag gegen bie abgelegte Confession und freuen fich baran, ber Jugend das Gift unerbittlicher Intoleranz einzuimpfen. Benjamin Disraeli hat in feiner Familie nichts von dieser Unwürdigkeit gelernt. Er spricht oft und gern von seiner judischen Herkunft, und mit Wohlwollen legt er die bedeutenden Gaben und Fähigkeiten bes Juden bar. In dem Romane "The wondrous tale of David Alroy" (1844) idealisirt er das Judenthum. In seinem Buche über Lord Bentind (1851) plaidirt er für völlige Emancipation des jüdischen Mitbürgers. Nur das erstgenannte Werk fällt in den Bereich dieser Zeilen. David Alron, der Abkömmling judischer Könige, fühlt in sich die Mission, das jüdische Reich glänzend wiederherzustellen. Er gelangt in den Besitz von Salomon's Scepter, obsiegt den Seldichuten und Mediern, verfällt aber in Selbstüberhebung, läßt fich gum Rhalifen ausrufen, und - barin gipfelt bes feltsamen Buches Moral – Gott verlößt ihn, nachdem er Gott verlaffen. Die Geschichte David's erscheint da im Gewande eines mustischen Märchens, in das selbst die Zauber der Kabbala hineinspielen; hier darf Disraeli seiner Lust an orientalischem Farbenprunke freien Lauf laffen. Er darf von Springbrunnen, Rosenhainen, phantastischen Geschmeide aus Perlmutter und Elfenbein, von den Neußerlichkeiten des orientaliichen Lebens er= zählen. Ein Märchen — und als solches darf "David Alrop" bezeichnet werden — ist um so mahrer je unwahrer es ift. Leider tann Disraeli niemals ber Ingredienzien entbehren, die im Orient kaum am Plate sind. Seine jungen Lords triefen von Reichthum, die Personen seiner Romane wohnen in fürstlich ausgestatteten Palästen, dem Leser fcmindelt vor den Millionen, die in Disraeli's Buchern aufgestapelt sind wie in den Werken anderer Romanciers die Liebeserklärungen. Auf orientalischem Boden mögen wir es möglich finden, wie Braut und Bräutigam, an die Wendungen des Hohenliedes gemahnend, einander sagen: "Glaubst Du nicht, Liebe, daß die Sonne bald untergehen

<sup>\*)</sup> Seine Gattin, die Wittwe des Deputirten Windham Lewis, feit 1-39 mit Disraeli verheirathet, ift 1869 zur Gräfin Beaconsfield erhoben worden.

wird?" — "Ich fanns nicht erkennen; Deine Angen blenden mich, sie find so glänzend, jo fuß." Wie aber, wenn in anderen, nichtorientalischen Romanen Lorde und Ladies ebenso reden? Disraeli's natürliche Fehler werden in "David Alron" eben zu Borzügen . . . Und in demjelben Buche flammt zum Schluffe noch hell und lobernd bes Antore Liebe zu feiner Race auf. Mirjam troftet ihren in Gefangenichaft ichmachtenben und des Todes gewärtigen Bruder David Alroy: "Das Andenken an große Thaten ftirbt niemals. Des Ruhmes Sonne, mag fie auch eine Zeit lang verdunkelt werden, zulest scheint sie boch wieder. Und so wird, theuerer Bruder, vielleicht ein Dichter in weitentlegener Zeit (es ift allerdings fonderbar, daß Mirjam den Minister Disraeli vorausahnt), in bessen Abern unser heiliges Blut fließt, glühend begeistert durch diesen Stoff aus den Sagen seiner Nation, seine Harfe ertönen lassen von Alron's gewaltigem Weichiete, und einem Namen, der nur allzulauge vergessen war, neue Weihe verleihen". Dieje Tirade flingt im Märchen, wie wenn Friedrich der Große seinen Soldaten guruft: "Kinder, wir ziehen in ben Siebenjährigen Krieg", aber fie verrath boch eine marfante Neigung zum Judenthum. Disraeli hat feine judenfreundlichen Belleitäten gutgemacht, wie er überhaupt seit Anbeginn seiner öffentlichen Laufbahn bemüht ift, seine Sandlungen von heute ichon morgen zu repariren. Seine Agitation für die Zudenemancipation büßte er mit dem geflügelten Worte ab: "Die Unterdrudung ber Rirche ift eine nationale Calamitat." Er machte inmitten ber Proteftioniften gut, daß er für den Freihandel gewirft hatte. Er machte ben Schritt, ber ihn von ben Bhige gu ben Tories führte. Als nach Lord Bentind's Tode die Tories nur mit Widerwillen den ahnen- und titellosen Disraeli als Kührer annahmen, rühmte dieser sich damit, daß die Literatur sein Wappen und er selbit nur ...a gentleman of the press" sei. Nun hat er auch den Fehler der Titellosigkeit gutgemacht, da er Lord Beaconsfield geworden. Seine Romane schmiegten sich immer seiner momentanen Ueberzeugung an; liest man sie chronologisch nach der Beit ihres Ericheinens, fo findet man ein Spiegelbild der englischen Politit, und erfährt, ob Disraeli fich jur Beit in ber Opposition ober am Ruder befand. Aufer "David Alron" halt von Disraeli's Romanen nur noch "Benetia" fich ber Politit ferne. Die übrigen -- eine Romenclatur derfelben ift wohl überflüffig - heucheln belletriftische Gefühle, während ihnen fehr politisch ums Berg ift. In "Benetia" ergahlt Disracli den Bergensroman der Lady Benetia Berbert. In ihrem Bater und in ihrem Berlobten ichildert er awei zerriffene Dichtergemuther, und er gebraucht das altbefaunte Mittelchen, ihnen die Physiognomie berühmter Manner zu leihen; man glaubt, hie und ba in ihnen Byron und Shellen zu erfennen. Bum Schluffe weiß Disraeli fich ber Beiben nicht andere zu entledigen, als indem er fie ertrinfen läßt, und damit gibt er allerdinge den Lebensidlug Chellen's hiftorisch richtig wieder. Benetia beirathet einen Better Lord Cadurcis', ihres ersten Geliebten, und damit findet ein Roman sein versöhnendes Ende, der nicht arm ist an sensationellen Momenten. Lady Unnabel Herbert, die Mutter der Benefia, hat jahrelang von ihrem Gatten getrenut gelebt und ihrem Kinde verschwiegen, daß der Bater überhaupt noch lebt. Wie Benetia entdeckt, daß Marmion Gerbert nicht tobt ift, wie fie von fehnsuchtiger Rindesliebe erfaßt, Diefen Bater sucht, ihn finbet, ihn fich erobert, ihn mit Lady Annabel wieder vereinigt, das Alles ist mit pinchologischer Zeinheit dargestellt, und wenn auch die Sprache auf Stelzen geht, so wird der Leser doch von manchem Detail dieses Romanes ergriffen werden. Hier offenbart sich ein respektables Talent, bas in Disraeli's anderen Berfen im politischen Bortschwalle unterfinft. Der Berkehr der Benetia mit Plantagenet Cadurcis mahrend ihrer beiderseitigen Aindheit 3. 23. ift mit einer Delikateffe ergahlt, Die in nichts an "Bivian Gren" und wie bieje Romane jonft noch beißen, erinnert. Aber Disraeli ift in nichts und nie fich treu geblieben. Als Bolitifer nicht, und nicht als Romancier. Nachdem er einmal bewiesen, er fei im Stande, einen wirflichen Roman gu ichaffen, bemüht er fich, diefen Beweis durch eine Reihe von literarischen Arbeiten wieder umzustoßen.

"Livian Grey", von dem oben die Mede ist, erschien 1826, kurz nachdem das von ihm geleitete Blatt "The representative" eingegangen war und den Verleger Murran um zwanzigtausend Livres leichter gemacht batte. Disraeli wollte sein Müthchen an den

Tories fühlen, die ihn eben im Stiche gelassen hatten. Defthalb war er bamals Whig aus Ueberzengung und zeigte in dem Titelhelben von "Bivian Gren" einen tornstischen Politifer, bem jedes Mittel erlaubt bunkt, welches zu einem angestrebten Zwecke führt. Bivian Gren theilt mit allen männlichen Figuren, die Disraeli uns vorführt, die entschiedene Absicht, Minister zu werden. Gin Antor zeichnet unwillfürlich sich selbst in jeinen Gestalten. Livian wird von dem Autor also charafterisirt: "A smile for a friend, and a sneer for the world, in the way to govern mankind, and such was the motto of Vivian Grey." Diefer ehrenwerthe Berr ichmeichelt fich bei reichen, alten Lords ein, macht alten, vornehmen Weibern ben Soi, fpricht burch einen gangen Band von Wetter, Pferben, Buchern, de omni re scibili et quibusdam aliis. bringt Jemanben um, ohne bag wir genau wiffen: warum? hat bas Malheur, baß seine Geliebte ohne bestimmte Urfache -- ihm eines Tages todt in die Arme finkt, engagirt einen Gaufler als Privatsefretar, bereift Teutschland, gewinnt bas Bertrauen eines fleinen beutschen gurften - Niemand weiß: wodurd? - muß aber beffen Bof verlaffen; bes Erbpringen Braut, eine öfterreichische Erzberzogin, die incognito am Hofe geweilt, verliebt fich in Livian, er wird beghalb unter bem Bormande einer geheimen Miffion nad Wien geschickt, und - und hier bricht ber Roman ab, weil - wie ber Berfasser allen Ernstes fagt - fich bas Buch sonft zu umfangreich gestalten würde. Bevor ber Roman fchließt, erlebt Bivian auf ber Reise ein Erdbeben, und es icheint, daß ber geöffnete Boden die weitere Sandlung des Buches verschlungen hat. Das find Menschen aus Wolfenfututsheim, die hier vortommen; diese Fürsten, diese Minister, diese Frauen wo leben fie, außer in bes Garl of Beaconsfield's Appf? Man muß zugefteben, bag "Bivian Gren" geiftreiche Bemerkungen über beutsche Aleinstaaterei und auch sonft manch hubsches politisches Aperçu enthält. Recht treffent ift unter Anderem ber Sat: "Der Aronpring ift in jedem Lande eine Buppe, bagu bestimmt, vom Bolte gegen den eigenen Bater ausgespielt zu werden." Dem ehrenwerthen Bivian paffiren übrigens Bunder die Sulle und Fulle, wie Disraeli überhaupt die Möglichkeit und Bahrscheinlichfeit gang nach Belieben knetet. Er ist niemals der Meister, der sich in der Beichrankung zeigt. Alles in scinen Romanen erscheint gemacht, gefünstelt. Rur, wenn er von Politik ober - Sport redet, ba außert er fich ungezwungen; feine helden begen nämlich nicht nur für Ministerportesenilles, sondern auch für schöne Bserde eine ausgesprochene Borliebe. Disraeli scheint gerne zu reiten. — "Livian Gren" fonnte als Sathre auf die Tories, aber auch ale Apotheoje berielben gelten. Es tommt nur auf die Auslegung au. Boshafte Leute meinten ichon vor Jahren, Bivian Grey's Lebensregeln - eine Gattung, wie der spanische Philosoph Balthafar Gracian sie vertritt - seien Disraeli's eigene . . . Wie bem auch fei, ber Minister : Nomancier gewöhnte fich bas Saturifiren ab. Er schloß sich dem "Jungen England" au, eine Coterie, die nichts mit dem "Jungen Deutschland" gemein hat. Letteres wollte bes Boltes Freiheit, es strebte nach vorwarts, ce fturmte und brangte. Das "Junge England" traumte, es wollte langfevergangene Jahrhunderte wieder heraufbeschwören, es holte seine Ideale ans der Bibel, und ein Weltreich mit Jerusalem als Hauptstadt dunkte ihm das beste Endziel alles Strebens, das höchste Glück aller Bolfer. Disraeli vertritt fortan biese Schwämerei, verbindet mit ihr entichiedene Acuferungen von Ihrer Majestät allergetreuesten Opposition, und macht mit diefem Bemenge - Auffehen. Drei feiner Romane repräsentiren gang besonders bas "Junge England": "Coningsby or the new generation", "Sybil, or the two nations", "Tancred, or the new crusade". Johannes Scherr fertigt die Richtung diefer Bucher mit den charafteriftischen Worten ab: "Coningsby" und Die folgenden Romane Disraeli's "Sybil" und "Zancred" fordern freilich eine jociale Reform, aber fie wollen behufs derielben die Gesellschaft gang einfach auf den Sinai und Calvarienberg gurudgeführt wiffen, und wenn man die funterbunde jungenglische Phrajeologie diefer Bucher beifeite ichiebt, so findet man darunter nicht mehr und nicht weniger als die attariftokratische Fiftion von antebiluvianisch patriarchalischen Buftanden." Gine Reihe maggebender Urtheile konnte ich auführen, um zu zeigen, daß ich nicht muthwillig gegen einen literarisch = politischen Gögen eifere. Julian Schmidt bemerkt in einer Charafteristif

Disraeli's: "Er polemisirt gegen Robert Beel mit idealen Phrasen von Freiheit und Redit, und verfauft fich babei ber gebankenloseften Ariftofratie." Unfer Schloffer gesteht Disraeli gu, daß er "Dreiftigfeit genug" besaß, bem "alten Tornthum neue Formen und Farben zu geben und neue Seiten abzugewinnen." Um ungenirteften treibt Disraeli in "Coningsby" Politik. Gines ber längsten Kapitel biefes "Romans" ift eine Betrachtung über Robert Peel's Manifest von Tennworth. In einem anderen Napitel - die Sandlung thut nichts zur Sache - beweift er, wie nothwendig eine "tüchtige Opposition" sei, und wieder in einem anderen führt er aus ... gang und gar pro domo - bei ber Beurtheilung öffentlicher Berfonlichkeiten muffe man fehr vorsichtig jein und den "Bufammenhang zwischen früheren und ipäteren Greignissen" nie aus den Augen verlieren. Mit besonderer Borliebe behandelt er die Figur bes Banquiers Sidonia, deffen Familie von arragonisch- judischer Berkunft ift. Er glorificirt diesen Bolksstamm und fagt mit Bezug auf die in Spanien stattgehabten Judenverfolgungen : "Beber veinliche Gesetze noch physische Tortur können bewirken, daß eine höherstehende Race durch eine geringere absorbirt, ober von ihr vernichtet werbe. Die gemischten, verfolgenden Racen verschwinden, die reine, verfolgte Race bleibt. Und in diesem Augenblicke übt, Jahrhunderten, Jahrtaufenden zum Trot, der judiiche Geift einen ungeheuren Ginfluft auf die Angelegenheiten Europa's aus." Coningsby halt in seinem Liebesschmerze seinem Groffvater eine langere Borlejung über die confervative Partei; aber Lichesangelegenheiten werden so raich als möglich abgethan, damit die Politik zu Worte kommen kann. Die Figur bes reichen Sidonia gibt Disraeli willtommenen Anlag, wieder einmal in der Beichreibung eines reichen, luguribjen Haushaltes zu schwelgen. Bum Schluß fommt Coningsby ins Barlament und heirathet nebenbei das Mädchen seiner Wahl. "Coningsby" ist der Typus des von Disraeli kultivirten parlamentarischen Romanes. Disraeli hat neben anderen Talenten auch dasjenige, dem Möglichsten einen Anschein von Unmöglichteit zu geben. Daß er Sidonia's Stolz auf feine Abstammung hervorhebt, ift ein zulässiges Moment; aber er legt Sidonia die Neußerung in den Mund, er konne eine Chriftin nicht heirathen, weil baburch seine Race verunreinigt würde! Und von Unmöglichkeiten wimmelt auch "Tancred". Lord Tancred Montacute will nichts vom öffentlichen Leben wissen. Gine Wallfahrt nach dem heiligen Grabe ist der Gegenstand seiner Träume. Tancred geht in der That nach Jerusalem, verweilt dort im Kloster Terra Santa erlebt auf einem Zuge durch die Bufte die kuriosesten Abenteuer, sieht auf dem Berge Sinai einen Engel, ergablt von biefer intereffanten Befanntichaft, und ftellt fich jum Schluffe an die Spitze eines Heeres der Anfaren wider die Türken. Bei Gelegenheit nennt er die Königin von England "Raiferin von Indien." Das heißt bod prophetisch sein! Unter den Ansichten, die er austramt, ist manche Wahrheit, manche konfuse Bizarrerie, wie sie eben zum Bejen bes "Jungen England" gehörte. Lord Montacute behauptet, ein Bolfsstamm, der sich nicht badurch rein erhalte, daß er in Buften lebe. muffe unbedingt verfallen. Er ichwärmte für eine Berquickung von Judenthum und Chriftenthum, von Jejus und Mojes. Das Chriftenthum ift ihm ein Judenthum für die große Menge. Er bedauert Europa, weil Gott niemals direft zu diesem Welttheile gesprochen hat. Er ironisirt die Convertiten, indem er von den Juden spricht, die man "für 20 Piafter wochentlich" befehrt. Und bie hochfte Bluthe treibt fein Beift in der Aeußerung: "Das Fehlschlagen eines europäischen Königthums Jernsalem, worauf so ungeheure Schäpe, folche Bunderwerke der Tapferkeit und ein fo glühender Glaube verwendet wurden, ist einer jener Umstände gewesen, welche zur Störung des Glaubens in Europa beigetragen haben, obschon er zu Ueberzeugungen von ganz anderer Urt hätte führen sollen." Schließlich fürchtet Tancred doch die heimischen Irrenarzte, denn er kehrt nicht nach England zurud, sondern erklärt auf bas Bestimmteste: "Ich muß in die Bufte gurudtehren, um die Reinheit des Geiftes wieder zu erlangen. Es ift Arabien allein, von wo bie Biebergeburt der Belt ausgehen fann." In "Spbille" greift Disracli Peel - ohne ihn zu nennen - vehement an. Die Titelheldin ift eine Art Privat-Nonne; sie gehört keinem Aloster an, lebt aber nur ihrem Glauben. Disraeli knüpft an ihre Erscheinung die gewohnten religibien Auseinanderjegungen. Er prophezeit, der

Tornismus, der eben schlummere — das heißt: Disracli war nicht Minister — werde wieder erwachen, und um zu zeigen, daß der Torn der rechte Mann des Bolkes sei, segt er seine scharfe Kenntniß des Pauperismus an den Tag. Manche Nothstandsscene, die er schildert — natürlich sind die Whig's an allem Uebel schuld — befundet die Gabe: zu beobachten und zu schildern. Um so unverdausicher geben sich die Abhandlungen über die "gebenedeite hebräische Jungfrau" (Maria), über den "begnadigtsten aller Hebräer" (Johannes), über firchengeschichtliche Fragen und Aehnliches. Man kann nicht anders sagen, als daß die Juden ihm die Tories unter den Gottesverehrern repräsentiren, aber er möchte alle Parteien und Religionen amalgamiren — es liegt in dieser Tendenz etwas von der "Republik unter lebenslänglichem Präsidium des verstorbenen Großherzogs."

Contarini Fleming — ber Held bes gleichnamigen Romans — will nicht, wie Tancred Montacute, nach Jerusalem, sondern blos nach Rom, wo der "Stellvertreter Gottes und ber Beherrscher ber Ronige" thront. Dieser Roman entstand zum Theile unter Goethe's, zum Theile unter Schiller's Ginfluß. Im Anfange werden wir an "Wilhem Meister" erinnert, später taucht im Hintergrunde Carl Moor auf. Contarini, ber Sohn des Unterstaatssefretars eines nordischen Reiches, verläßt die Universität, wird Räuberhauptmann, entflieht, da die Behörde seiner Bande auf die Spur kommt, aus seinem Schlupswinkel, kehrt zu seinem Bater, bem Unterstaatssekretar, der von alledem nichts weiß, zurück, erhält sosort eine Stelle als Gesandtschafts-Attacké, verbrennt ein Trauerspiel, das er geschrieben, entführt seine Base, die einem Anderen verlobt mar, heirathet sie, verliert sie durch den Tod, tritt in die türkische Armee ein, reist nach Cairo, Rom und Neapel, beerbt feinen Bater und drudt ichließlich die Hoffnung, daß Disraeli wieder an's Ruder gelangen werde, mit den Borten aus: "Bielleicht ift auch die politische Wiedergeburt des Landes, dem ich mich gewidmet, nicht mehr ferne, und an diesem großen Berte theilzunehmen, bin ich entschlossen. Bitterer Spott, daß ber civilifirteste Theil des Erdballs als zur Selbstregierung unfähig betrachtet wird." In "Henriette Temple, a love story," sehen wir mit an, wie Ferdinand Armine, ein leichtsinniger Schuldenmacher, ein mauvais sujot, glücklich wird, wie alle Welt sich dazu drängt, seine Schulden zu bezahlen, wie er ein edles schönes Mädchen zum Traualtar führt. Diese "Liebesgeschichte" macht einen beprimirenben Ginbrud. Wirksamer läßt ber neueste Roman Disraeli's fich an: "Lothair", der ein Torfo geblieben. In spannender Weise - gang aus ber Art bes Autors - wird erzählt, wie ein vornehmer, junger Lord mittelst der manigfachsten Intriguen zum Katholiken bekehrt werden soll. Ob dieses Bor= haben gelingt ober nicht, erfahren wir nicht, aber Disraeli spricht offenbar seine eigenste Unsicht aus, wenn er Lady Corisande sagen läßt: "Ich blicke auf den Uebertritt unseres Abels zur fatholischen Kirche als auf das größte Unglud, welches England passiren tann." Man fann bas Bruchstud "Lothair" zu Ende lefen, ohne auf unverbauliche Abhandlungen zu stoßen, und das ist nichts Geringes bei Disraeli. Ja, dieser Roman hat sogar eine gewisse Pikanterie, da man in einzelnen Geskalten Zeitgenossen zu erkennen glaubt. Ein Mehr an Lob wäre allerdings Heuchelei.

Seit "Lothair" hat Disraeli nur eine Aleinigfeit ersonnen: sein Wappen als Garl of Beaconsfield. Die Devise heißt: "Nichts ift bem Starken schwer". Einiges vielleicht

doch: - fo z. B. Romane zu schreiben, die wirklich welche find.

# Parifer Cheaterbriefe.

Bon Gottlieb Ritter.

# XIII. Fromont jeune & Risler aîné.

Gleichzeitig mit der zwanzigsten Auflage des auch in Deutschland wohlbekannten Preisromans: Fromont jeune & Risler une von Alphonse Daudet erschien auf den Brettern des Baudeville eine fünsaktige Dramatisirung dieses vortresslichen Buches. Daudet, der trot mehrsacher Bersuche, seiner Muse auch die Theater zu erobern, gar kein dramatisches Talent besitzt, verband sich zu diesem Zweck mit dem gewiegten Bühnen-praktifer Adolphe Belot. Bergangenen Sommer kam die Bearbeitung des Romans zu einem Theaterstück zu Stande. Wer an schönen Tagen an Belot's Besitzung in Maisons Lasitte bei Paris vorüberging, konnte da nicht selten aufregende Gespräche anhören, die aus dem runden, zwischen Kastanienbäumen und Hollunderbüschen versteckten Gartenshaus drangen.

"Sie muß sterben," hörte man Jemand sagen.

"Nein, ihr Tod ift unnug und wurde uns schaden," erwidert ein Anderer.

"Aber es muß sein. Sie darf nicht länger leben. Wenn Du jemand verschonen willst, so rette meinetwegen noch den Schweizer, den ich an einem Baum aufgehängt habe"....

Es war ein Glud für die beiden Theaterdichter, welche nur von den Personen des Romans sprachen, daß fein teutscher Staatsanwalt ihre mörderischen Gespräche belauschte,

ionst hatte eine Untersuchungshaft gewiß nicht ausbleiben können.

Mis mir Belot seinen Plan mittheilte, den Roman seines Freundes für die Bühne einzurichten, konnte ich mich nicht enthalten, meine Bedenken auszusprechen. Ohne bie Möglichkeit, daß man aus einem Roman ein gutes Theaterstück machen könne, verneinen zu wollen, meinte ich, es fei eine sehr gefährliche Arbeit, die nur unter ganz besonderen Bedingungen gerathen dürfte. Ein großer Theil der Romane des älteren Dumas 3. B. jei für die Bühne prädestinirt, weil eben Alles darin Handlung, Intrigue, Bewegung, furg dramatiiches und theatralisches Leben fei. Bei "Fromont jeune & Rister aine" verhalte es fich aber gang anders. Das hauptverdienft biefes Romaus bestehe in dem descriptiven Talent seines Verfassers, in der Feinheit und Poesie der Einzelheiten, in der Reinheit des Stile, - Alles Eigenschaften, womit die Scene mit ihren roh außerlichen Anforderungen fehr wenig anzufangen wiffe. Dandet fei Genredichter, ein Niederländer im Noman; sein Werk enthalte weniger eine consequent und stetig fortlaufende Handlung, als ein Radjeinander von Tableaux, wo Personen und Staffage mit derfelben Feinheit flizzirt seien. Den Erfolg des Romans hatten just die Episoden und Details bewirkt, jowie die Reuheit des Hintergrundes; die Sandlung felbst sei idon hundertmal auf der Bühne gewesen und könne nichts weniger als sympathisch berühren. Das Buch enthalte überhaupt nur eine einzige wirklich dramatische Scene, und Diese jelbst muffe auf ber Bubue ebenso ficher ins plump Melodramatifche umichlagen, wie die Genrebilder im Nampenfeuer aller Boefie und Feinheit beraubt werden.

entworfen das Scenarium burchgesprochen, die einzelnen Auftritte entworfen waren und der neue Schluß, worauf sich beffen Erfinder Belot mit Recht etwas zu Gute that, der Ausführung entgegensah, erfuhr ich ben jeweiligen Stand ber Compagnic-Arbeit aus den Alegerungen der beiden Autoren. "Belot ift unerbittlich," flagte alsdann Daudet mit melancholischer Miene; "er will durchaus einen fröhlichen Schluß, tropbem er gar nicht hineinpaßt; er streicht mir mit dem Rothstift ben ganzen lieben Roman zusammen, aber ich kann ihm nicht gurnen, benn er ift ein großer Buhnenkenner." -- -

Gegen Ende bes vorigen Monats fand endlich die erste Aufführung bes Studes statt. Der erste Alt beginnt, wie das erste Kapitel bes Romans, mit einer Hochzeit bei Befour, dem gegenwärtig ein wenig aus der Mode gefommenen großen Aestaurateur des Palais-Royal. Aus einigen Worten, die während des Valls, der die Feier beendigt, gesprochen werden, soll der Zuschauer sich dessen wieder erinnern, was die ersten sechzig Seiten des Romans erzählen; denn das ist der stereotype Fehler auch dieser Dramatifirung, daß in jedem Zuschauer ein Kenner des Nomans vorausgesetzt wird. So kommt es dann, daß sich der Berfasser mit seinem Bublikum nicht genirt, die Exposition überfturzt, die Motivirung unterläßt oder bis zum Unverständlichen fürzt, und ihn gleich mit der erften Scene in eine ichon vor Aufgang des Borhangs eingeleitete Handlung

hinein verfett.

Der altere Risler, ein braver, naiver Schweizer feiert feine Sochzeit. Erst einfacher Angestellter im Hause Fromont, einer großen Tapetenfabrik, dann Affocié des jungen Fromont, heirathet er Sidonie Chèbe, eine hübiche zwanzigjährige Arbeiterin. Vom Fenster ihrer Manjarde aus, wo sie ihre Aindheit dahinlebte, maß sie oft mit gierigen Bliden die stolze Fabrik Fromont's mit dem eleganten Wohnhause und den himmelftrebenden Schornsteinen. Ihre erwachende Sehnsucht nach Lugus, Müßiggang und Wohlsein heftete sich an jene Mauern, und alle ihre Buniche vereinigten sich in der Firma Fromont. Bald gelang es ihr, Ginlaß und sogar freundliche Aufnahme in dem Berrenhause zu finden. Schon glaubte fie, am Arme bes in fie verliebten jungen Fromont ihr Ziel erreichen zu konnen; aber eine Beirath ift in ber Belt des Sandels ein Weichaft, und Georges mablte feine reiche Coufine. Sidonie ichien vereinsamt, umjo mehr als fie furz vorher die Sand des jungen Franz Rister ausgeschlagen, der hierauf als Ingenieur an den Suezkanal abgereist war. Da verlobt sie sich aus Verzweislung mit dem vierzigjährigen Rigler sen., welchem fie Liebe geheuchelt, und ber mit gewohnter Butmuthigkeit an diese unwahrscheinliche Zuneigung glaubt. Run wird die Hochzeit geseiert; der Chebruch liegt in der Luft.

Die vollendete Exposition im Buch nimmt sich auf der Bühne gang fehlerhaft aus. Es ift ein zwedlojes, verwirrendes Auf- und Abtreten, eine Aufeinanderfolge fleiner, gleichgültiger Scenen. Der Bater der Braut, Monfieur Chebe, beflagt fich über die geringe Aufmerksamfeit, die ihm geschenkt werde; von den bewundernden Bliden bes Bräutigams gefolgt, tanzt die Braut im Arme Fromont's auf die Bühne; er entschuldigt fich, bag er fie figen ließ um eine Reiche zu mahlen. Dann fpricht Frang Risler ben Bunich aus, Sidonie werde seinen Bruder glüdlich machen; halt die Braut einen Monolog, worin sie von ihrer elenden Bergangenheit und der zukünitigen Rache ipricht; macht endlich der vertommene Schauspieler Delobelle drohende Auftalten, eine Tirade aus "Mun Blas" zu beclamiren. Schon brüllt er die Berfe herunter, als er zu ipat bemerft, daß bas neue Chepaar bereits abgefahren ift und bag ihn die Bejellichaft allein gelaffen hat. Emport über jo wenig Runftverständnig wirft er fich mit dem tragischiten Ausbrud ber Bergweiflung in die Arme feiner reizenden Tochter Defirie, welche im Stillen Frang Riefer liebt, aber auf feine Erwiderung ihrer Gefühle zu hoffen wagt.

Die Arme hat einen kurzen Fuß.

Im zweiten Aft ist Sidonie Risler bereits die Maitresse Georges Fromont's. Wahrend ihr Mann in der Fabrit über einer Maschine seiner Erfindung brütet, die dem Baufe einen neuen Aufschwung geben foll, fest fich hinter feinem Ruden bas icanbliche Treiben der Liebenden fort. Schon die häusliche Ginrichtung verräth die heimliche Sünde, die fich darin verstedt. Aufdringlicher Luxus, finnlose Verschwendung überall.

Dabei verräth der ichlechte Geschmack, daß ein kleinbürgerlicher Parvenn dem Comfort ber großen Welt zustreben möchte und boch nur die Manieren des Temimonde erreicht. Die Ausstattung ift ichon gang im Beift bes Lorettenthums. Die Mobel, Tapeten und Teppiche glangen in ben schreiendsten Karben und find ohne Bahl zusammengestellt, Die Toiletten ber Berrin fallen auf und beleidigen bei aller Bracht das Auge. Es fehlt die Harmonic, der gute Geschmad. Das bemerkt Frau Fromont. Sie spricht es unverholen gegen Sidonie aus, die barob einen umfo größeren Saß gegen fie faßt. Mur Risler ficht nichts von alledem. Fromont, der alltäglich die Weschäftskaffe leert, um Sidonie's kostbare Launen zu befriedigen, zeigt ihm ein gefälschtes Inventar, wo die wirklichen Verluste zu eingebildeten Gewinnsten wurden, und läßt ihn allen Ernstes an Beneficien glauben, während "Fromont jeune & Riefer aine" an der Schwelle des Bankerotts fteben. 3a, er gibt ihm fogar als feinen angeblichen Gewinnantheil eine Summe, vermittelft welcher Nister den sehnlichsten Bunsch seiner Frau, ein hübsches Landhaus bei Paris zu besitzen, endlich erfüllen zu dürsen glaubt. Da tritt der alte Sigismond Planus aus, welcher die Geschäftsehre von "Fromont jenne a Mister aine" repräsentirt. Er ift Riefer's Lands: mann und Caifier, der Einzige, welcher flar sieht und die Wefahr erkennt. Für wen plündert Fromont die Kasse? Seine Fran lebt einsach und fann solche Summen unmöglich verschlingen. Er hat in Ersahrung gebracht, daß man Fromont kürzlich in einer Loge an der Seite eines Weibes gesehen habe, die nicht seine Fran ist. Du est la femme? Da fällt es dem ehrlichen Alpensohn wie Schuppen von den Angen; der Argwohn wird Gewißheit: seine Liebe ju Risler verkehrt fich in Abschen. Wenn Risler es zugeben follte, daß seine Fran die Geliebte seines Associés ist, und mit den singirten Gewinnsten fich troften follte? Wenn Fromont mit dem Betrage, den er beute Risler gab, deffen Frau erichachert hatte? Doch nein, ber gute Mister har feine Ahnung von der Schande feiner Frau, vom Berberb feiner Firma. Ber foll ihm die Angen öffnen, damit auf den Trümmern seines chelichen Glückes wenigstens "Fromont jenne & Risler aine" noch gerettet würden? Planus wagt es nicht; aber er ichreibt nach Suez und beichwört Franz Misler, sofort beimzukehren, wenn er seinen Bruder nicht entehrt und ruinirt jehen wolle.

Le justicier, wie im Roman der nach Paris geeilte Franz ironisch genannt wird, ist ein trauriger Richter. In Sidonic's neuer Villa zu Asnieres trifft er in der That ein. Schon bas Auftreten Sidonie's benuncirt fie: fie zeigt fich im Theatertoftume einer Muderklub-Dame, fingt Tingeltangellieder und erregt das Aergerniß der Nachbarschaft. Franz geht gleich auf sein Ziel los. Er wisse Alles; sie habe einen Galan; sie sei die Geliebte des Affocies feines Bruders; fie muffe auf der Stelle mit ihm brechen, oder er werde Alles verrathen. Er erwartet bei diefer Eröffnung Arampfe, Ohumachten, Erichrodenheit, leidenschaftliches Leugnen. Nichts von alledem. Sidonie feutt bas haupt und gesteht die gange Wahrheit. Dann ergablt sie ihm mit hülfeslehender, ersterbender Stimme ben kleinen Roman, welchen fie im vorans für diefen langft erwarteten Gall erdacht hat. Es ergibt fich baraus, daß fie ein Engel ift, ein gefallener gwar, aber wer ift ichuld daran? Sie liebt, und nie hat fie einen Andern geliebt, als ihn, Franz Mister, ben Bruder ihres Gatten. Als fie fich weigerte, fein Beib zu werben, ba opferte fie fich. Sie wußte ja, daß Defirée, das arme, unglückliche Mädchen, ihn liebt, und fie wollte ihren Wonnetraum nicht ftoren. Bohl hat fie Rieler die Sand gegeben, aber nur um scines Bruders Schwester zu werden, da sie doch sein Weib nicht werden konnte. Wenn fie hernach Fromont erhört hat, jo war es, um fich in dem Strudel ihrer unbesiegbaren Leidenschaft zu betäuben. Go spricht sie mit ber Gluth und Beredriamfeit einer bürgerlichen Phadra und verführt den Michter. Seine alte Liebe erwacht wieder. Bald wird er ihr eine Liebeserklärung schreiben. Mehr wollte Sidonie nicht.

Das fünste Bild führt uns in die Hanslichkeit des armseligen Histrionen Telobelle. Dieser Lump, der von vergangenen und zukünktigen Erfolgen träumt, nirgends engagirt wird, Theaterdirektor-Pläne in seinem Gehirne wälzt und von der Arbeit seiner Fran und seiner Tochter lustig und in Freuden sebt, ist die ergöplichste Figur, die der tupenschaffende Taudet erfunden hat und bildet einen trefflichen Contrast zu der stillen

Duldergestalt seiner Tochter, wozu entschieden Dickens rührende Little Dorrit Modell gestanden hat. Im Moman macht Defire erft auf dem Todtenlager den Bersuch, ihren Bater zum Aufgeben der ichauspielerischen Carrière und zu einem thätigeren und zufriedenen Leben zu bewegen; das Drama zeigt uns dieses eitle Experiment schon im vierten Akt, wo Franz als reuiger Sünder wieder in die Nähe der liebenden Defirée zurückgefehrt ift. Delobelle, der ausgegangen war, um die Arbeit feiner Tochter, die jene fremdländischen Bögel, welche auf den Süten unserer Modedamen prangen, zurechtzusten hat, in die großen Magazine zu tragen, kommt unvermuthet ichnell wieder nach Hause.

Delobelle (immer mit tacherlichem Bathos). Ich bing!

Defiree. Edjon?

Delobelle. Rein! (Er bleibt einen Augenbild in großartiger Attitude fiehen und lagt feine Blide von linte nach rechte rollen, ale wollte er fagen: Gel feit, mein Berg! Dann fehr ernft:)

"Es folgt dem Unglud stets der Hoffmung Strahl!

Ich daufe dir, o Himmel, taufendmall"

Ach, wenn ich diese Berfe bente vor einem Bublitum gu beclamiren hatte!

Defirée (bestürzt). Bas haft Du?

Delobelle. Ich habe Rister gesehn! Das Geschäft ift futich! Er fudt mit den Gingerspiben eine imaginare Thrane im Auge und icuttelt dann feine Arme frampfhaft). Dh, ich bin verdammt!

Defirée. Mein Bater!

Delobelle Gentt den Kovi erichopit auf die Bruft. Go viel gefampft zu haben! Behn Jahre, gehn Jahre kämpfe ich, unterstüpt von meiner Frau und meiner Tochter, diesen beiden theuren Beien, denen ich jo viel verdanke! von denen ich ernährt werde!

Defirée. Mein Bater, was jagft Du!

Delobelle. Ja, ja, Franz, von ihnen ernährt! und ich erröthe nicht!... denn es ist für die Krunft, für die heilige Annit, daß ich all' diese Ausperung annehme! Aber jest ist das Maß ersfüllt! Sie haben mir zu viel zugefügt! Denroe. Ach, laß doch diese Gedanken!

Delobelle. Rein, lagt mich gewähren! 3ch bin gu Ende mit meinen Kraften! 3ch bin fie fatt, dieje Entbehrungen, dieje Edmergen! Gie haben ben Runftfer in mir getobtet! Es ift gu Ende!

Defirée. D, jage bas nicht!

Frang iteife gu Defirdet. Luffen Gie ihn doch! Man muß dieje Stimmung benupen, um ihm ein für allemal Die Angen zu öffnen, damit er auf diese hirngespinnfte verzichte, die Sie Alle jo ungludlich machen!

Denrée. Sie haben vielleicht recht, aber ich wage es nicht. Franz. Ich will mit ihm fprechen, wenn Sie wollen. Denrée. Rein, nein, — lieber will ich es felbst thun. Sore, Bater!

Delobelle. Dh, ich weiß wohl, was Du mir jagen willst! Meine Bergangenheit verpflichtet mich! Ich habe nicht bas Recht, auf bas Theater zu verzichten! Nein, nein, ich hab' gewählt, ich habe und entschieden! Dabei bin ich, dabei bleib' ich! Alle Deine Bitten waren unnut! Bestehe

nicht darauf!

Deurde. D, ich bestehe nicht darauf. Ich selbst finde, daß man ein wenig zu hart ift gegen Dich. Man ift Dir nicht gerecht geworden. Benn ich bedenke, daß Du schon seit so vielen Jahren auf ein Engagement wartest . Das sann nicht länger so gehen. Du mußt ihnen beweisen, daß Du es auch ohne fie tannft. Mir icheint, daß es Dir bei Deinem Alter, Deiner Intelligeng und den Berbindungen, die wir haben, leicht sein murde . . . herr Rieter verlangt nichts Befferes . . . ich bin sicher . . . wenn Du einen Plat sinden murdeft . . . bei ihm . . . furz, ja . . . ich glanbe, Du würdest besser thun ... zu verzichten ...

Delovelle (Springt auf, mit fürchterlicher Stimme. Bergichten? . . . was thate ich beffer? . . . worauf verzichten? . . . Uuf das Theater, vielleicht? Und Du jagft mir das? . . . Dh . . . . Luft, Luft!

Defirde fatte ihm um ben Sate. Rein, nein, Bater! Es ift nicht wahr! gib nicht Acht auf das, was ich Dir fagte, benn Du haft mich ja nicht verstanden.

Delobelle außer ficht. Rur gu wohl verftanden! Ach! Rur Diefer Schlag fehlte mir noch!

Meine Tochfer glaubt nicht mehr an mich!

Defiree. Ach, Gott! Delobelle. Ach, wenn Deine Mutter Dich horen fonnte, wie fehr hatte fie bas geschmerzt! Arme, berige Frau! Rein, fie hatte jo eiwas nie uber die Lippen gebracht! Sie, ja, fie hatte noch den Glauben an mich, aber Du haft ihn verloren! Ich jehe es noch, Diejes anbetungswürdige Befen! ... febe fie noch in ihrem legten Augenblid, wie fie mich an ihr Bett rief und zu mir sagte: "Ich gehe, mein armer Mann... ich werde nicht mehr da sein, um Dir Muth einzuslößen, Dich zu unterstügen in Deinem jürchterlichen Kampf... Aber was liegt daran! Du sollst nicht den Muth verlieren... Deine Stunde wird tommen... Dein Genie wird am Ende doch triumphiren ... Muth! ... Breibe fest ... Bergichte nicht ... schwor' mir, daß Du nie verzichten wirst!" ... Ich habe es geschworen! Du warjt dabei und haft gehört, daß ich es geschworen habe ... und jest willft Du, daß ich meinen heiligen Schwur brechen foll! Dh!

28\*

Defiree gerührt). Du thust mir weh, Bater. Du weißt ja, daß niemand auf der Welt Dich

mehr liebt, als ich Liche. Ich habe keine Minute an Deinem Talent gezweiselt. Franz irru naber: Ich glaube es wohl, Herr Delobelle, niemand zweiselt au Ihrem Talent. Delobelle. Wenn ich so mit Dir spreche, jo ist es blos, weil ich Dich so unglicklich selpe! Ich hatte einen Augenblid ber Schwäche, aber jest ift er vorüber! Wir fampien weiter, wir fampien weiter, jo lang Du willst.

Frang. Gewiß, herr Delobelle. Defiree. Komm, Bater, umarme mich. Sage mir, daß Du mir nicht boje bist.

Frang. herr Delobelle beuft nicht baran. Man muß nicht verbieglich werden, man muß

fich zerftreuen.

Delobelle. Di, mich gerstreuen! Die Wunde ift zu tief! Wit einem gertieden vorwurt, indem er

Die Hande kiner Tochter ergreift. Dieje kleinen Finger verstehen es jo gut, uns das Herz zu zerreißen! Franz. Halt, ich hab' eine Idee! Wie wär's, wenn wir eine Landparthie machten? Delobelle (sich vergestend, freudig). Eine Landparthie? Franz. Ja, ein Diner auf dem Land in einem guten Wirthshaus. Delobelle (ebbook). In Saint-Mande zum Beitpiel, am Waldjaum! Wir tragicher Viene. Wein, sehne Sie... ich bin zu fehr gebengt! Ich würde zu traurig sein! Deurde. Wir werden Dich ausheitern, Vater.

Frang. But, abgemacht! Gie fonnen meine Ginladung nicht mehr ausschlagen. Es wird Ihrer Tochier wohl befommen.

Delobelle. Glauben Gie? Bielleicht haben Gie rocht. But, Defiree, geh' Dich umgutteiden !

- Tenfel! Tenfel!

Frang, Defiree. Was benn?

Delobelle. Ich tann nicht aufs Land.

Defirée. Warum nicht?

Delobelle. Ich habe feine Ramaichen!

Franz. Kamaschen? Delobelle. Du weißt, ich habe die meinigen das leptemat gerriffen.

Defiree. Aber, Bater, wozu haft Du denn Kamajchen nöthig? um nach Gaint Mande

Franz. Wir gehen ja nicht in die Pampas, Herr Delobelle.

Delobelle. Erlanben Gie mir, ich weiß, was bas heißt, aufs Land gehn! 3ch habe mehr als sechöhundertmal den Bariser gespielt, der einen Tag bei seinen Freunden auf dem Lande gubringt. Ich habe seine Rolle immer mit Ramaschen gespielt! Anders geht es nicht! Ich bin nicht auf dem Lande, wenn ich feine Kamaschen habe!

Frang. Gut, fo werden wir fanfen.

Defirec (gegernd). Gewiß. Delobelle. Haft Du Geld?

Deurde. Ei, Du weißt ja . . . Delobelle. Ja, es ift mahr, ich habe Teine Arbeit nicht weggetragen. Bag: auf Franc Wenn ich es ihm jagen würde? . . .

Defirée. Rein, neint . . Da haft Du. (Gibt ibm ibre Borfe.) Abar nimm fie nicht . . . . tagetube

zu groß!

Delobelle. Fürchte nichts, ich werde vernünftig fein. — Bormaris, jegen wir den Rampf fort für mein Rind, den fürchterlichen Rampf! (3m Belbenfchritt ab.) 6)

In einer folgenden, ebenfalls neuen Scene, worin man die Hand Dandet's fühlt, entichlüpft der armen Defiree das Geheimniß ihrer Liebe. Aber das reizende Duo wird jäh unterbrochen. Sidonie fommt und jagt Franz, daß fie in dem Liebesbrief, den er an fie geschrieben, eine Baffe besite, die sie vor seinen Richtergelüsten schützen werde, denn ber Berrather feines Bruders fonne es nicht magen, fie zu entlarven. Hohnneckend fieft fie ihm den Brief vor, Zeile für Zeile, mit Hervorhebung jeder Phrase. Franz will den verwünschten Brief entreißen. Gin Rampf beginnt. Defirée fturgt mit einem Schrei ohnmächtig nieder. Sie hat Alles angehört, ihr Herz ist gebrochen.

Der jolgende Att gibt Bug fur Bug und fast Wort für Wort die einzig dramatische Scene des Romans wieder. Das blaue Männchen, das Daudet in einer vielleicht allzudeutlichen Aulehnung au Dickens zum märchenhaften Berkünder des Bankerotts macht, steigt zum Schornstein des Hauses "Fromont jenne & Risler aine" hinein und mahnt mit feiner Lärmgloche bie faumigen Schuldner an ben Berfalltag. Planus fteht vor teeren Raffen. Der Ruin ift da. Er entdedt feine Roth der von ihrem Mann vernach-

<sup>\*)</sup> Dieje Probejeene ift aus dem ungedruckten Original - Manufeript von Dandet eigens für Die "Monatshefte" überfett.

läffigten Frau Fromont; fie erräth das Uebrige. Schlag auf Schlag erfährt Nisler ben Kall seiner Kabrif und ben Berrath seines Beibes. Unterdessen gibt Sibonie einen glanzenden Ball. Rister laft fie rufen. In prachtvoller Ballrobe kommt fie bie breite Treppe berab, die jum Salon führt. Die Flügelthuren ichließen fich hinter ihr, wie hinter einem Deliguenten. Und Risler ift in ber That ein ftrenger Richter. Er zerrt fie am Arme und ichlendert ihr den Borwurf ihres Berbrechens in das geichminfte Weficht. Er reift ihr die Diamanten, die Sale und Armbander, die Ringe und die Spigen, Die fie ihrer Schande verbantt, mit wuthenden Geberden vom Leib. Sidonie laft willenlos diese Hand walten, die furchtbar würde, wenn sie auf Widerstand stieße. Wie nichts mehr bleibt, als das Kleid, welches von den nachten Schultern fällt, wirft er fie auf die Anie bor Frau Fromont nieder, die sie jo furchtbar beleidigt hat. "Und jest," schreit Mister, "fprich nach, was ich Dir bictire . . . Madame!" . . . tonlos wiederholt Sidonie: "Madame!" - "Ich bitte um Berzeihung" . . . Sidonie stammelt es bebend nach. "Gin ganges Leben von Bufe genugt nicht für meine Sunde" . . . Aber das ift für Sidonie zu viel der Erniedrigung; sie emport sich dagegen. Wie eine Liper baumt sie sich auf, entwindet sich der fesselnden Hand . . . "Riemals werde ich dies sagen!" ichreit fie und entflieht durch eine offene Seitenthüre.

Die gang neue Lojung, welche Belot für das Drama gefunden, läßt gwei Tobte wieder auferstehen, die der Roman erbarmungslos getödtet hat. Im Buch sinkt Sidonie bie zur Diva eines Café chantant und läßt noch weitere Stationen von Stufe gu Stufe bis auf den Grund socialer Verkommenheit voraussehen. Im Drama geht sie, wie erzählt wird, nach Amerika, und Risler, ber sich im Roman erhängt, erblickt sie nicht wieder. Much Defirée findet hier nicht den Tod der Ophelia in der Seine. Belot kennt fein Parifer Publifum ju gut, als daß er ihm einen fo traurigen Schluß jugemuthet hatte. Der tragische Bruderverrath mit feinen Folgen hatte auf der Buhne miffallen. Der Ruin bes Hauses konnte zwar nicht abgewendet werden, aber die Erfindung Risler's, bie noch in ber elften Stunde vollendet wurde, macht bas Beschäft wieder flott, nachdem Sidonie's Juwelen die bringendften Schulben gedecht haben. Rister ift wieder einfacher Commis geworden, und auch Fromont befleißt fich unter dem vorwurfsvollen Blid feines chemaligen Beschäftsgenoffen aller burgerlichen Tugenden, nachdem er fich mit seiner Gran veriöhnt. Aber Sidonie hat versprochen, fich zu rachen. Der compromittirende Brief, der Rieler fagen foll, daß er nicht nur von feinem Beibe und feinem Affocie, jondern auch noch von seinem geliebten Bruder verrathen worden, schwebt noch immer drohend über jeinem Haupte. Und richtig gelangt bas Billet in seine Hände. Er erbricht und lieft es. Die Unterschrift seines Bruders greift ihm todtlich ins Berg. "Ift dies ein Brief, von Dir, Frang, an jene, Die mein Beib mar?" fragt er bebend. Frang erbleicht. Aber Defiree, die Sidonie den Brief vorlesen horte und als echtes Komödiantenkind den ganzen Inhalt auswendig weiß, reclamirt ihn. Richt an Sidonic, an sie ielbst habe ihn Frang geichrieben; und zum Beweis fagt fie ihn von ber erften bis zur letten Beile auswendig her. Misler ist überzeugt; eine Heirath wird also die beiden Selbstmorde des Romans, eine Sochzeit die beiben Kirchgange erfegen. Rieler jun. ift entgudt, und Riefer sen, beendet bas Stud mit ben Worten, womit Roman und Drama anheben: "Je suis content". — —

Der Hauptsehler von Belot's Arbeit, die auf dem Theaterzettel mit weiser Erfenntniß ihrer Natur kein Drama, sondern nur eine "Pièce" genannt wird, besteht darin, daß sie blod für die Leser des Romans berechnet ist. In Paris, wo Daudet's Buch so ungemein populär ist, verhinderte dies die günstige Aufnahme nicht; wenn nun aber das Stück auch ins Ausland kommen soll, wo die Kenner des Romans weniger dicht gesät sind, so dürste der Ersolg doch sehr in Frage gestellt werden. Wer die Erzählung des schwarzsockigen Provençalen nicht kennt, dem wird das Schauspiel des Arcolen Belot unverständlich, zum mindesten wenig anziehend erscheinen. Als selbstständiges Stück steht es auf sehr schwachen Füßen. Es ist nicht dramatisch, sondern nur theatralisch. Drei lange und nicht selten langweilige Alte genügen hier kaum zu einer unvollständigen Exposition. Alles in diesem Stück ist sprunghaft, verzerrt, fragseiner unvollständigen Exposition.

mentarisch. Die Scenen folgen sich fast ohne inneren Zusammenhang, jedensalls aber ohne innere Nothwendigkeit. Man bemerkt überall klaffende Lücken, sogar in dem äußeren Gang der Handlung. Auch muß man sich ost baß verwundern, mit welcher Alugheit ab und zu die dümmsten Personen des Stücks ausgestattet sind. Sie wissen Alles, ohne daß es ihnen vor uns gesagt wird. Ein anderer Grund läßt sich dafür gar nicht densen als der: sie werden den Roman gelesen haben. Wenn man Eines an dieser Bearbeitung bewundern will, so kann es höchstens die Gewandtheit sein, womit aus einer grazissen

und durchaus fünftlerischen Dichtung ein robes Effectstud geschneidert wurde. Schon die Staffage ift entstellt. Daudet bat eine gang neue Welt in Baris entdedt und fur ben Roman erobert. Er zeigt nicht das elegante Fauburg Er. Germain eines Balzac, nicht das Halbwelt-Biertel um Notre Dame de Lovette eines Dumas, nicht Böhmen in Baris, das Quartier satin der Studenten und Grifetten, wie es Murger geichildert hat: seine Gebilde beben sich in vollster Klarheit und Bahrheit von den duftern, unwirthlichen Häuserreihen bes Marais ab, dieses Fabrikviertels, dieser Proping in der Weltstadt. Dort mischen fich die winterlichen Nebel mit bem Rauch ber hoben Schornsteine, die Zag und Nacht rauchen, während die Kamine auf den Arbeiterhäusern oft jogar Sountags vom Elend zeugen, welches den armen Bewohnern nicht einmal gestattet, das färgliche Mahl zu tochen. Man dringt an der Sand bes Dichters in die dürftigen Wohnraume, "wo die Lampe schlecht leuchtet und die eilfertig bereitete Mahlzeit in der Bohnung einen Armenküchengeruch hinterlaffen hat", — und sieht wie das Elend gierige Blide nach den stolzen Fabrifen und Herrenhäusern hinniber wirft. Das ift auf der Buhne Alles ganz anders. Das Stilleben der ichlichten Kleinburgeriphäre ist verschwunden. Die Wohnung Delobelle's unterscheibet sich in nichts von jeder anderen Behaufung, wo Sparhans Ruchenmeister ift und die Durftigkeit ihr hauptquartier aufgeschlagen hat, und aus dem einfachen, aber comfortablen Gerrenhause der Fabrik ist ein glänzendes Hotel mit imposanter Treppe geworden, wo es von Gold und Silver ilimmert. Kurg, es ist Alles in ein faliches Licht gerückt, woran freilich weniger ber Be-

arbeiter die Schuld trägt, als bas Theater felbst mit feiner nivellirenden, auf die Ents

fernung und grelle Beleuchtung rechnenden Perspective.

Noch empfindlicher wirkt bas Rampenfeuer auf die Figuren des Romans. Aus den mit vollendeter Runft gestochenen Porträts find robe Augenblidsbilder geworden, Die nur noch entfernt an die durchgeistigten und naturwahren Driginalien erinnern. Die feinsten psychologischen Züge wurden entweder ganz übergangen oder in plumpe Aeufterlichkeiten umgesetzt. Die Sidonie des Momans ist ein ganz neuer und meisterhaft gelungener Inpus, der zwischen der Aristofratin eines Balgac, der Grisette eines Baul de Rock und ber Priesterin der Liebe eines Dumas die Mitte halt, indem sie von einer jeden diefer Typen gewiffe Buge borgt und fie gu einem einheitlichen Gangen vereinigt. Sibonie ift die Ancarnation des lurusdurftigen Aleinbürgerthums, und Belot hatte vollkommen Recht, als er ihr bie Borte in ben Mund legt: "Wir find unfer breißigtausend in Paris!" Er hatte die Summe noch größer nehmen können, denn Sibonie ift - furg und bundig gejagt - die Durchichnittspariferin. Gie ift das fleine hubiche Madchen, das an der Sand ber Mutter mit funtelnden Bliden Die Berrlichfeiten betrachtet, welche ber Gewerbefleiß ber gangen Welt hinter ben Schaufenstern ber Zeinestabt aufspeichert; spater ber Badfijch, welche auf ber Straße die ihr folgenden Modeherren mit Enguden bemerkt; bann bas Weib, welches ihre ersten Auffe bem Reichften gibt, bas hinter bem Labentisch nur von Millionaren traumt und für Juwelen, Spigen, hummern, Champagner, eine glanzende Wohnung und ein Conpe, für eine Belt bes Scheins ihre Frauenehre gu opfern bereit ift. Sidonie hat fein Berg; ihr Bater jagt von ihr: "Niemand hat jemals ihre Gedanken errathen fonnen," - und fie jelbst darakterifirt fich am Butreffenoften felber, wenn fie mit perfidem Lächeln gesteht: "Ich habe in falschen Berlen gearbeitet; mir ift erwas davon geblieben." Mit Unrecht tabelte bie Aritit, bag Sidonie in ihrem emporenden Chnismus eine ganz unlogische und widernatürliche Figur sei. Man begreise — natürlich im Roman und ja nicht etwa im Stück — den maßloßen Ehrgeiz dieses Weibes sehr wohl, seine verzehrende Gier nach Reichthum, Luxus und Wohlseben: aber

jobald aus der bescheidenen und einsachen Arbeiterin die Frau eines reichen Fabrikanten geworden sei, so könne sich ihr einziges Ziel nicht darauf richten, mit eigener Hand das Gebäude umzustürzen, das sie so mühevoll ausgerichtet habe. Wohl glaube Sidonic, der die Natur abschenliche Triebe und das Geschied eine freudlose Aindheit beschieden, sie müsse für all' das Unrecht der Gesellschaft gegen sie Rache nehmen: aber indem sie das Haus Fromont jeune und Rister aine ruinire und entehre, verderbe sie sich selbst mit ihm und stürze wieder in den Abgrund, dem sie entstiegen. Alle diese Einwürse sind ganz richtig; aber in diesem weiblichen Mangel an Logik, dieser blinden Zerstörungswuth, dieser sinnlosen Zweckwidzseit ihrer Motive, dieser psychologischen Unerklärlichseit liegt das Dämonische ihres Charasters. Die geheime Triebseder, die auf dem Höhepunkt der Heldin, an ihrem Hochzeitstag, plöplich zu schwingen beginnt und ihren stusenweisen Liedergang herbeisährt, hat der Dichter zu nennen vergessen; ich glaube, es ist dersielbe dunkte Instinkt, den Augier in einem Drama, dessen Heldin ohne Zweisel Daudet's Sidonie beeinslusse, la nostalgie de la boue, das Heimweh nach dem Koth, genannt hat.

Im Theaterstück kann selbstredend von jener Fülle feinster Motive keine Nede sein. Das Trama heißt und will Handlung und wirft die Psychologie als unnüg über Bord. Aus Sidonic wird eine Melodrama-Heldin, eine Abstraction von Gemeinheit. Was im Buch sorgfältig vorbereitet und motivirt ist, ihr Kall, der mit zwingender Naturnothwendigkeit eintressen muß, erfolgt im Trama jäh, ohne Eutschuldigung, ohne Motiv. Im ersten Vild Vrant, wir wissen nicht warum, ist sie schon im zweiten Chebrecherin; und doch war gerade das Interessanteste der Prozes, demzusolge sie endlich Fromont's Maitresse wurde. Davon schweigt aber just des Tramas Höslichkeit, und der Charaster wird für jeden unverständlich, der nicht das Wo und Wie aus dem Buch ersahren hat. In ganz tollen Absähen geht es überhaupt mit unserer Heldin abwärts, denn schon im dritten Vild zeigt sie sich in einem Kostüm, das nicht da ist, und motivirt es hinreichend, das Kromont, dieser klägliche Schatten eines Theatersiebhabers, ihrer schon überdrüssigs ist. Und wie schön und sein hat Daudet gerade diese vorbereitenden Momente der Katastrophe behandelt!

Zu ähnlichen Schatten finten auch alle andern Charaftere des Romans herunter. Der Bater Sidonie's, Monfieur Chebe, dieser Thous eines unzufriedenen Müßiggängers, welcher -- um einen prägnanten Zug anzuführen — nach einem verbummelten Tage, ermüdet von ber Arbeit Anderer, in seinen Fauteuil fintt und fich die Stirne wischend, zu feiner Fran fagt: "Das ift fo ein Leben, wie ich es haben muß, ein thätiges Leben!" er wird in den Banden bes Dramatikers zur ftorenden Cpifodenfigur, gerade wie auch der unvergleichliche Charafter Delobelle, der mehr Komödiant als Mensch ist. Der ringige Bug, wo der Egoist "weint, aber fast ebenjo fehr gerührt ift über sich sebst, den armen Bater, der sein Rind beerdigt, als über seine todte Tochter" . . . ift mehr werth, als diese ganze Bühnenbearbeitung. Die Komik dieser Figur geht durchaus verloren, wenn man fie auf das Theater bringt. Der Schmierenkomobiant, ber die lacher= lichen Geften und die übertriebene Salbung von den Brettern ins burgerliche Leben überträgt, wirft ichon bes Contraftes halber erheiternd. Sobald er aber auf die Buhne fteigt und mit Seinesgleichen agirt, so geht jede Pointe verloren, und er muß zur Charge, zur Grimaffe greifen, um den Contraft wieder herzustellen. Dann aber ift es vorbei mit der Naturwahrheit und die Caricatur ist fertig. Durchaus physiognomiclos erscheint Frau Fromont, die im Roman "ein suffes Lächeln und einen Kinderblid" zeigt, und die Rolle bes ehrlichen Planus ift nicht weniger undankbar. Und doch hatte Belot gerade ihn zum Mittelpuntt der Handlung nehmen muffen, wenn er ein wirkliches Drama ichaffen und mehr mit dem Kopf, als mit der Scheere arbeiten wollte. Victorien Sardou gestand mir, daß er sich gleich nach Erscheinen des Romans mit bem Borfat trug, ein Theaterstück daraus zu machen, worin der Held nicht Nisser sein müßte, dessen Schicffal icon taufendmal auf ber Buhne behandelt worden, sondern Sigismond Planus, die fleischgewordene Ehre der Firma "Fromont jeune & Risler aine", und worin es fich nicht fo fehr um den Kall der Frau, als um denjenigen der Fabrit gehandelt hätte. Das verräth den gebornen Dramatifer.

Auch der ältere Rister ist entstellt. Im Roman spielt dieser leidende Theil in dem schmupigen Compagniegeschäft "Die Ehe zu breien", wo Fromont als Cassier ericheimt. eine mahrhaft tragische Rolle. Er ift ein prabestinirter Salinrei; er liebt seine Frau, aber feine Liebe ift blind und die Natur hat ibn mehr jum Raufmann, als jum Liebhaber bestimmt. Bas feinem Bergen naber geht, der Ruin seines Saufes ober bie Untrene feiner Frau oder der Berrath feines Affocies, ift schwer zu bestimmen. In feinem Gericht, das er über die Elende ergehen läßt und bei ihrer — auch symbolisch troffenden ---Beranbung und Degradation ist er von einer seltsamen Wildheit und Größe; er ericheint als ein betrogener Chemann, der nicht lächerlich wirft, weil der Dichter feine Blindheit sehr ichon durch fein llebermaß von Bute, Schlichtheit, Erfinderwuth und Raivetät motivirt hat. Auf ber Scene ift bas wesentlich anders. Bier macht ber gute Schweizer, ber über seiner Majchine seine Frau vernachlässigt, der sich von seinem Weichaftsgenoffen jo plump betrügen läßt und den stufenweisen Fall seiner Cheliebsten gar nicht bemerkt, gang einsach ben Eindrud eines Dummkopfs, ber sein Unglud verdient und ein aufrichtiges Mitleid für ihn fann im Zuschauer nicht erwachen. Und was lagt sich erft von seinem Bruder sagen? Ein Hauptsehler des Romans, der ihn zum Object bat, kommt erft auf der Buhne in völliger Nacttheit zum Borschein, ich meine die Berführung von Franz. Sie ift unwahrscheintich, denn man darf wohl annehmen, daß Franz die fleine, kokette Grisette, mit welcher er in einem Hause aufgewachsen und die er zu seiner Frau machen wollte, wohl so viel kennen muß, um zu wissen, daß jie nicht aus bem Holze geschnitt ift, woraus man Beilige und Martyrer ichnitt. Geltsame Entschädigung in ber That, wenn fich bas Opfer troftet, indem es ben Bruder bes angeblich acliebten Mannes entehrt, jeinen Namen schändet und sein Bermögen durchbringt! Bu eine jo plumpe Schlinge fallt taum ein Schuljunge, geschweige ein vielgereifter Jugenieur, welcher ja ber College bes modernen Romanhelden ift. Die Umwürdigkeit seines Gehlers ift nicht wahrscheinlicher, als die Monstruosität seiner Einfalt. Der Herr soll nämlich, versichert Daudet, der beste, ehrlichste, hingebenfte Menich und Bruder fein. Er übernimmt voll heiligen Feners die Michterrolle und unterliegt bei der ersten Ziererei einer Boudoir-Komödiantin. Ja, er treibt seine Undantbarkeit, seine Riedertracht, welche nicht nur eine vorübergehende Berirrung ift, bis jum Berbrechen, jum Inceft! Die Leidenschaft ist gewiß eine furchtbare Macht, aber hier kann sie nicht vorhanden oder doch nicht anhaltend sein! sie ist weder wahr noch menschlich. Im Roman will Franz bis zur Entführung gehen: Belot hat für das Theater dieses Motiv wohlweislich jallen lassen, denn Franz ist unsumpathisch genug. Sobald der compromittirende Brief geschrieben ist, bereut Franz seine Thorheit. Aber der Insceneseper beging den großen Fehler, daß er gerade diefe nicht nur unwahrscheinliche, jondern auch emporende Verführungescene, welche Die Aunst des Romanciers mit einem wohlthätigen Helldunkel umgab, im grollen Lampenlicht ber Buhne in Action septe. Kommt noch hinzu, daß ber bes Romans unfundige Buichauer gar nicht aus der Exposition erfährt, daß Frang Sidonien vor ihrer Bermählung geliebt hat, io begreift man gewiß, daß dieje Scene, wo der arme Liebhaber eine unglaubliche Dummenjungenrolle fpielt, lebhaftes Gelächter hervorrufen mußte. Daffelbe ift übrigens auch mit dem Schluß der Katajtrophenscene der Tall, und da zeigt es sich deutlich, wie viel ber Roman und wie wenig bas Drama magen barf. Abgeschen bag biejes Romantavitel auf der Bühne roh, melodramatisch und aufdringlich erscheint, so wirkt der an sich tragische Fußfall nebst dictirter Bitte um Berzeihung findisch und grotest und Sidonie's eiliger Abgang vollends ernüchternd.

Diejenige Romansigur, die am wenigsten verloren hat, ist Desires Delobelle, die rührende Mädchengestalt, welche den Erfolg des Buches mithewirst und den des Dramas entschieden hat. Dieses unglückliche Ding, das ewig auf seinem Lehnstuhl sitt und alle Poesie ihres Herzens auf die Colibris, die sie mit nie rastender Hand bearbeitet, übertragen zu haben scheint, ist sogar noch auf den Brettern eine erquickende, sympathische Figur, obwohl sie sich eigentlich jetzt in nichtsmehr von den landsäusigen Backsichen unterscheidet, die im setzen Alt ihr Herz zu entdecken haben. Aber vom Farbenschmelz

des Driginals bleibt noch immer jo viel zurud, um das gange Chebruchsftud mit Trijche

und Lieblichkeit zu erfüllen.

Man begreift es vollsommen, daß ein gewiegter Theaterdichter, wie Adolphe Belot, zögerte, eine so liebenswürdige Person sterben zu lassen. Das Pariser Bühnenpublitum liebt es nicht, daß man vor ieinen Augen jemand sterben lasse, für welchen es sich interessirt. Um diesem tiefgefühlten Bedürsniß nachzukommen, ersand der Bearbeiter den fröhlichen Schluß. Der Roman endet traurig, aber kühn, kräftig und logisch. Im Drama jedoch wird durch das gute Ende die Stimmung zerrissen; es paßt nicht hinein, aber Essert macht es, wie alle diese unvorhergesehenen, jähen, Coupartigen Lösungen à la Scribe.

Der Erfolg bes Studes war in ben erften zwei Alten ein fragwürdiger, in ben

beiden letten aber, trot ber mittelmäßigen Aufführung ein entscheibenber.

Als die Vorstellung zu Ende war, traf ich die beiden Berfasser im Foner, umgeben von einer Schaar von Collegen und Freunden. Ich wünschte Daudet Glück zum schönen Erfolg.

"Da mussen Sie sich an Freund Belot wenden," antwortete er, und ein mißvers gnügtes halbes Lächeln erichien in seinem schönen Antlitz. Belot schien es zu bemerken und sagte lachend:

"Bah, aber wir werden Geld machen."

Das ift ein Brund, aber feine Entschuldigung, bachte ich.

# Aesthetische Anregungen.

Bon Bans Berrig.

#### H.

Der erste Dichter mar ein Gviter. Im verklärten Lichte erichemen zuerft dem Menschen die Erinnerungen, der Bergangenheit gegenüber lernt er zuerst objectiv sein, wirklich etwas zu schauen, austatt mitten barin zu steden und aufzugehen. Der augenblickliche Eindruck wirft auf ihn einmal viel zu sebhaft, als daß er so weit von ihm abstrahiren fonute, wie dies zur fünstlerischen Gestaltung nothwendig ist, zweitens aber ist er viel ju flüchtig, als daß er im Momente beffelben zur nothigen Besonnenheit fame. Wenn wir das altefte Dentmal arifder Dichtung, die himnen des Mig Beda gur hand nehmen, so leuchtet ein, daß bei diesen Hymnen von lyrischer Poesie im eigentlichen Sinne keine Rede ift. Man bente fich einmal etwa eine Inrische Empfindung, wie sie ein Gewitter in uns bervorruft und sehe fich barauf die Gefänge jener Urväter ber Brahmanen an; nicht Empfindungen werden uns hier geboten, das Erlebte ift zum epifchen Borgange geworden, der erzählt wird. So entstand die Mythologie. Sie war Anfangs fein verwideltes Gebäude von Stammbäumen und Allegorien, vielmehr eine Ansammlung einzelner mpthischen Anekdoten. Diese bestanden unter einander — ebenso wie nach Schleicher's geistreichen Ausführungen, die Wörter-Formen ber Sprache — ben unausweichlichen Kampf ums Dajein, verständige Absicht und Philosophie traten bingu, und aus bem muthijden Anetbotenichate ward eine Muthologie. Juzwischen hatte das Bolt auch historische Erinnerungen gewonnen. Aus der Berquidung dieser mit ben mythischen Elementen entwickelte sich sodann bas sogenannte Nationalepos, wie wir es bei allen Kulturvölkern finden, wenn es auch nur bei den arischen zur höchsten fünstlerischen Vollendung fortschritt.

Bie theilte nun der Dichter diese uriprünglich evischen Boesien mit? Zedenfalls durch den Gesang, nur muß man sich unter diesem Gesange keine italienische Coloratur denken, sondern eine gesangsartige Accitation, die auf unsere Ohren vermuthlich sehr unerträglich wirken würde. Wenigstens behaupten dies diesenigen, welche die serbischen Heldenlieder zur Gussa singen hörten; die Monotonie sowohl des Lortrages, wie der auf dem genannten Instrumente dazu gespielten Begleitungsfiguren soll den Hörer saft zur Berzweislung bringen. Genng, daß dieser Gesang auf diesenigen wirkt, für die er bestimmt ist oder war, daß er bei ihnen sene der geschlechtlichen verwandte Erregung hervorbrachte, auf welcher im Grunde aller Jauber der Musit beruht. Das sent sie nicht hinab. Vielmehr liegt etwas unendlich Tiessinniges in der Thatsache, daß die Wesen zuerst einen Laut von sich gaben und ein Ohr bekamen, damit die Geschlechter einander sinden möchten. Was im Dienste des Amor geschehen, war doch die Geburt der Caritas. Man denke sich einmal eine taubstumme Welt, wenn das möglich wäre? Sicherlich bräche in die Finsterniß ihres Daseins auch nicht ein Lichtstrahl tröstender Liebe, es gäbe in der Schöpfung nur Kaubthiere.

Der Menich hat ben Beiang als thierijches Erbtheil mitbetommen. Wenn wir

einigen Naturforschern glauben dürfen, jo fingt der Gorilla seinem Weibchen eine Scala vor und nach den erreichten Resultaten zu schließen, stand ihm der affenähnliche Ahn des Menichen nicht nach. Es veriteht sich nun freilich von selbst, daß die Hymnensänger der Beden von alledem nichts mehr wußten, vielmehr den Gejang oder die Recitation bereits als tünftlerisches ober, richtiger gesagt, priesterliches Mittel brauchten. Wenn man die Stufenleiter der wilden Bölker durchgeht, so sieht man, welch eine relativ hohe Stellung die sogenannten Kulturvölker schon im Anfang ihres Auftretens einnahmen. Bei ben milben Racen bient ber Gefang am allerwenigsten ber fünftlerischen Erregung, vielmehr der directen Nervenaufregung. Der Schamane und der Fetischpriefter bringen sich unter Gejängen in ihre convulsiviichen Extasen. Es ist hier etwas Dämonisches, ein Banbermittel. Die Bundglieder zwischen biesem in tolles Jauchgen und Schluchzen ausartenden Gesang eines solchen Priefters und bem Brunftgeheul ber Siriche wird ein bewanderter Anthropologe nicht allguschwer auffinden. Bas aber bie Berbindung nach pormarts, mit jenen reinen und erhabenen Symnenfangern betrifft, jo icheint auf fie eine interessante Thatsache hinzuweisen. Jene humnen wurden selbstverständlich beim Gottesdienst angestimmt. Den Mittelpunkt des altarischen Götterdienftes aber bildet ein beraufchendes Getränt, der jogenannte Soma, zend. haomatrant. Diefen trinfen Priester und Götter, seine Kräfte werden unaufhörlich gepriesen. Es würde nun wohl eine allzu harmlose Deutung fein, wenn man annehmen wollte, die alten Arier feien ausgewichte Trinfer gewesen und hatten ben Soma verehrt, wie wir ben Bachus ober Gambrinus. Bielmehr ift anzunehmen, daß diefer Trant als beilig galt, weil er jenen Rauich hervorbrachte, der für die niedere Religion die conditio sine qua non des Gottesbienstes ift. Sein Kultus beutet auf eine frühere Bildungsftuse bin. Go viel über ben Wefang und feine Bebeutung.

Auch selbst als die Mythologie schon entstanden war, lebten einzelne jener anekotischen Hymnen weiter fort, nur daß man ihnen eine immer detaillirtere Aussührung gab. Es ging dem Dichter genau, wir jedem Einzelnen. Die Erinnerung ist keineswegs etwas Festes. Man sagt, die Vergangenheit sei unabänderlich. So weit sie durch das Medium der Erinnerung wirkt, ist das nicht wahr. Wie oft hat selbst einehistorische Vergangenheit in dieser ein ganz anderes Aussehen gewonnen, als sie in Wirklichkeit hatte, und dann so durch den Volksinstinkt abgeändert, als Motiv in der Geschichte weiter gewirkt. Die Erinnerung idealisiet. Was ihr die Vergeßlichkeit entreißt, das erseht ihr die Phantasie und jügt oft dort einen Demanten ein, wo vorher nur eine schlechte Glasperle saß. An Stelle des "es könnte so gewesen sein" sett sich allmählig das "es war so." Selbst der Gewissenhafteste wird ein Abentener, das er vor Jahren erlebt, nicht mehr genau der Wirklichkeit gemäß erzählen. Wenn man die homerischen Hymnen mit denen des

Rig Beda vergleicht, so hat man einen Beleg dieses Fortbildungsprozesses.

Auf diesem Grunde nun entwickelte sich die antite Poesie. Sie kam weder jemals in ihrer Blüthezeit vom Gesange los, noch verlor sie ihren epischen Charafter. Bon gesprochenen Dramen ist vor der jüngeren Komödie feine Rede und Lesedichtungen treten erst bei den Alexandrinern und Römern auf. Zu einem wirklichen Romane hat es das Alterthum überhaupt nicht gebracht. Lyrit und Drama entstanden indeffen feineswegs birect aus bem Nationalepos; nicht etwa ift ber homer, ber uns vorliegt, ihr Bater geweien, sondern jeuer oben beschriebene Götterhymnus. Zemehr berfelbe nämlich ein Theil der Kultushandlung wurde, destomehr entwickelte er fich nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich nach zwei Seiten bin weiter. Einmal beschränkte er sich nicht nur auf die epische Erzählung, sondern fagte auch die Beziehungen zwischen bem Erzähler und ben angerufenen Göttern ins Auge, die Thatsachen galten schließlich als bloßes Beiwerk, während die andächtige Stimmung des Sängers die Hauptsache ward. Damit gewann der humnus einen lurischen Charafter und es war natürlich, daß man diesen lyrischen Symnus bald auch bei anderen Gelegenheiten anwandte, wo in irgend einer Weise seierlichen Gefühlen Ausbruck gegeben werden sollte. Es ist dies die sogenannte chorische Anrik, die Die des Pindar. Andererseits stellte fich, weil die bloße nüchterne Berichterstattung, an der sich die Ahnen begnügt, den Gefühlsbrang nicht mehr befriedigen konnte, das Berlangen ein, die

besungenen Ereignisse unmittelbar auf sich wirken zu tassen, sie womöglich mit sleichtichen Augen zu ichauen. So ward aus dem Humuns das Trama. Einmal im Musterium, das eine dramatische Kultushandlung war, wie es noch heute die katholische Messe ist. Zum zweiten im eigentlichen Trama, der Tragödie und Nomödie. Es ist bekannt, wie diese Kunstgattungen entstanden sind. Ursprünglichtratein Einzelner aus dem Choreberaus, der vermuthlich den Mythus um den es sich handelte, nacherzählte, woraus dann der Chor mit seinen lyrischen Gesängen einsiel. Erst als ein zweiter Schauspieler dazu kam, entwickelte sich eine dramatische Tarstellung. Man hat den Chor den idealen Zuschauer genannt, er war im Ansang sicherlich auch der reale, denn ihm allein kamen ja nur die dargestellten Ereignisse unmittelbar zur Anschauung, während, als das Trama zur ansgewandten Kunstsorm geworden war, der Chor zwischen Kublikum und eigentlichem Drama stand und seinem erst den Eindruck vermittelte.

Daß das griechische Drama daber das lette Biel nicht erreichte, ift flor. Es murde nicht zum directen Erlebnisse des Zuschauers, dieser blieb sich vielmehr stets bewußt, daß er in einer ganglich verichiedenen Wirklichkeit vom Weichauten lebe. Dafür forgten ichon Die Aufführungen, die bei hellem Sonnenscheine in den großen Theatern ftattfanden, wo por dem ungeheuren Zuschauerraume, den jeder überschen konnte, die eigentliche Bühne giemlich flein ericheinen mußte und die eigentliche Macht des Eindruckes von dem in der Orcheitra, die gleichjam eine Fortietung bes Bujchauerraumes war, versammelten Chore ausging. Auf Diese Beije fonnte aber auch das innere Wefen bes Dramas fein anderes fein, als das des Epos. Was man das Fatum ber griechischen Tragodie nenut, ift im Grunde nur ihr epischer Charafter. Das Höchste, was ein Geschichtsschreiber leisten tann, ift, daß er die Mothwendigfeit des Weichehenen aufweift. Weiter thut auch die griechische Tragodie nichts, sie zeigt, daß die moralische Welt ebenio unter ehernen Gesetzen steht, wie die phyfische, daß Götter und Menschen sich vor dem urewigen Schickfale beugen müffen. In ber objectiven Welt kennen wir nichts als die Nothwendigkeit, das Drama aber war dem Griechen eine als Object vor ihm liegende Belt, innerhalb welcher auch ber Chor seinen Befühlen Worte verlieh; wenn hier ein anderes Bejet, als die Nothwendigfeit geherricht, io hatte es benielben abjurden Eindruck gemacht, wie etwa ein unmotivirtes Bunder. Die Bertrummerung einer Runftform tommt nun meift baber, daß ein dumpfes Gefühl der Nichtbefriedigung sich in uns geltend macht, wir aber leider nur im Stande find, das Alte zu verwerfen, nicht das Neue zu finden. Es ift befannt, wie bei Euripides der Chor zur völligen Bedeutungslofigkeit herabfinkt, ohne daß es möglich gewesen ware, ein unmittelbares Berhaltniß zwischen Zuschauer und Drama berzustellen, und wie jenes abjurde, unmotivirte Bunder in der Gestalt des deus ex machina perbeigerufen wird, um den tragischen Anoten zu lofen. Diese Losung hatte die Anust Der Blüthezeit überhaupt nicht versucht; für sie war bas Lette die Refignation, die gehorjame Einfügung in die unabanderlichen Bejehe des Beltlaufes. Dedipus, ber vor den Gume: niden floh, judit diese zulett selber auf.

Das Nacheinander der Geschichte dars man nicht allzu einseitig auffassen. Auch heute gibt es auf Erden Gegenden, wo nicht die Eisenzeit, sondern das Steinalter herrscht, auch heute gibt es troß Christenthum, Naturwissenschaft und Philosophie Areise, in welchen unter mehr oder minder verändertem Namen das niedrigste Heidenthum, der Fetischismus fortbesteht. Das gilt auch in Bezug auf die Vorwärtsbewegung der Geschichte: neben dem was sich bereits entwickelt, liegen bereits die Ansähe dessen, was sich erst in

ipateren Beiten entwickeln wird.

Jener Naturlaut, der zum priesterlichen Humnengesange ward, hat noch einen andern Umwandlungsprozeß erfahren. Es ward die Melodie, die Melodie des Volkslieds. Was ist diese Melodie urspünglich? Ich möchte sagen: die rhythmisirte Interjection der einsachsten Grundempfindungen. Denn sicherlich war das Volkslied sein langes, vielstrophiges Gedicht, sondern auch dem Texte nach gleichsam eine surze Interjection. Noch heute sind die Jodler der Aelpler, die Rundas des Vogtlandes nicht viel mehr. Wenn wir uns das im Ansange Bemerkte ins Gedächtniß zurückusen, ist es begreislich, daß die Hauptkhemen des Volksliedes und der sich aus ihm entwickelnden Lyris Liebe und

Wein sind. Eine solche Entwicklung nun schreibe ich, nach den wenigen Fragmenten zu urtheilen, jener griechischen Lyrik zu, deren Heimath die Jusel Lesbos war. Sie stand eigentlich außerhalb der griechischen Kunstgeschichte und deßhalb hat das, was wir davon tennen, so etwas Anheimelndes, Modernes. Sappho und Alcaus sind kaum klassische Gestalten zu nennen. Die Welt von Empfindungen, die in Sappho's herrlicher Obe Priverzi por ie. lebt, verdankt keiner todten Erinnerung, keiner objectiven Anschauung ihre Entstehung, sondern jener momentanen Stimmung, deren unmittelbarste Verstörperung die Mussik ist. Eine solche Lurik ist ans der Mussik herausgeboren und wenn diese Dichter sich so oft an ihre "Leyer" wandten, hatten sie Recht, indem es die Sehnsucht

nach beren Mange war, welche ihnen die Worte eingab.

Es mag hier im Boraus gleich bemerkt werden, daß diese Volksmelodie auch der Ursprung sowohl der modernen Lyrik, wie der modernen Musik gewesen ist. Im Nebrigen sinden wir auch am Ansange der germanischen Literatur jene epischen Hymnen. Es waltet indessen ein höchst aussälliger Unterschied zwischen der germanischen und indisch-kellenischen Mythenbildung, der theilweise auf klimatische Verschiedenheiten zurückgeführt merden muß. Während hier eine bunte Fülle von Mythen emporteimt und sich in den mannichsiachsten Areisen mit einander verbindet, gab der Germane, so weit er sich unberührt von Geschichte und antiten Einstüssen entwickelte — also in der Edda, seinen Mythen einen dramatischen Mittelpunkt. Der Grieche konnte froh unter dem allessichauenden Zens dashinleben, ihn kümmerte tein jüngster Tag; der Lentsche war Mitspieler im großen Götterdrama und sah den letzten Akt desselben, die unentweichbare Götterdämmerung mit allen ihren Schrecken vor sich. Gewiß spricht sich sich nhierin andeutungsweise die ungeheure Dissernz der antiken und modernen Anschauungsweise aus. Um letzter zu besestigen kamen noch zwei andere Umitände hinzu. Einmal das historische Erlebniß des Untergangs des römischen Reiches und dann das Christenthum.

Indessen wandelten sich die germanischen Mythen ebenso wie die antiken durch geschichtliche Einslüsse gleichsalls in ein Nationalevos um, das jedoch leider nur zum geringsten Theile eine künstlerische Formvollendung erhielt. Sicherlich waren die Träger desselben den homerischen Rhapsoden verwandte Gestalten, die ihre Erzählungen unter Begleitung ihrer Fibel zum Besten gaben. Auch die ritterliche Lyrik, sicherlich dem Volkseliede entsprossen, war für den Gesang bestimmt, verlor sich aber immer mehr in Künstelei, den Gesang hielt indessen selbst noch der Meistergesang für einen integrirenden Theil des dichterischen Schassens. Auch das hösische Epos des Mittelalters mag visweilen auf einen recitirenden Vortrag gerechnet haben; im Allgemeinen icheinen die Dichter sich

aber mehr an einen Leser zu wenden.

Den Uebergang zum modernen Romane bisden die Epen der Renaissance und die Projaauflösungen der alten Epen. Die dichterische Form der Ersteren trägt einen höchft eigenthümlichen Charafter. Man begreift benfelben nur, wenn man fich flar macht, wie sie entstanden, wie der Dichter, sobald er einen neuen Canto vollendet, diesen dem Hofe porlas und es dann vielleicht Wochen dauerte, bis diefer den folgenden zu hören betam. Es ist beshalb nahezu unmöglich, den Bojardo und Arivito hintereinander durch zu leien. Die Zusammenhangslofigfeit ihrer Werke macht dieselben ungeniegbar, das ewige Abbredgen und Wiederanknüpfen ermudet aufs Meußerste. Stellen wir uns nun aber vor, wie diese Dichtungen ursprünglich ihrem Bublifum mitgetheilt murden, so liegt auf der Hand, daß das phantastisch verschwommene Durcheinander seinen besonderen Meiz hatte, da man auf diese Weise jedesmal etwas Anderes hörte und die - außerdem meist populären - Ramen der haupthelden für den nöthigen Zusammenhang genügten. Thorheit ware es, in dieser für uns als formellen Mangel zu bezeichnenden Eigenichaft humor zu juden. Diefer liegt meines Erachtens gang wo aubers, nämlich davin, daß der Dichter Diese Ritterabentener einmal als eiwas durchans Wirflickes, ja Historijches ergahlt, auf der andern Seite aber durchbliden läßt, es seien doch nur poetische Schnurren, an denen man fich ergößen und über die man lachen folle, wobei nicht zu bergeffen ift, daß diese Mitterwelt für Ariost feineswege in dem Sinne etwas marchenhaft Bergangenes war, wie für uns, vielmehr halb und halb etwas Gegenwärtiges.

Un die Ritterbücher und die Epen der Renaiffance follog fich der moderne Roman, auf ben man bas alte Gleichniß von ber Geburt ber Minerva gerbauchen könnte. Wenn Don Duirote der erite moderne Roman ift, fo ift er auch im gewissen Ginne ber vollendetfte. Raum jemals wieder ist die Grundidee eines Werkes selber io ein Product des Humors gewesen wie hier, was freilich nicht Cervantes Berdienst allein war. Natürlich haben wir dabei nichts ins Ange zu fassen, was sich Alles in ein Werf des Genins (bas eben vieldentig ist wie die Welt selbst, bineinlegen läßt, sondern was von vornherein darin liegt. Im Don Quixote existirt jene phantastische Mitterwelt nur noch im Ropse des Helden; wohl ericheint sie im Kampse mit der Wirtlickeit lächerlich, aber wird diese Wirtlickeit nicht auch wieder lächerlich, wenn man fie mit ihr vergleicht, ift nicht Sancho ebenso gut eine fomische Figur wie Don Quixote? Beide betrachten einander im Grunde als etwas Nicht-Eristirendes, eristiren aber boch. Der Ursprung des Lächerlichen, jagt Schopenhauer, ist allemaldie paradore und daher unerwartete Zubsumtion eines Gegenstandes unter einen ihm übrigens heterogenen Begriff und bezeichnet demgemäß das Phänomen des Lachens alles mal die plögliche Wahrnehmung einer Incongruenz zwijchen einem jolchen Begriffe und dem durch denjelben gedachten realen Gegenstand, also zwijchen dem Abstraften und dem Unschaulichen. Das gilt nicht nur vom Wiße, sondern auch von jenem Gegenjage im Don Quixote und im letten höchsten Sinne von der humpristischen Weltauschauung überhaupt. Dieselbe kann sich auf zweierlei Beise äußern. Wie in Don Quirote's Seele Alles die bunten Farben seiner eigenen Phantasie annahm, so versinkt gleichsam die Welt mit allen ihren bunteln Aleden im unendlichen Gemutholeben bes Dichters, Diejem gegenüber ericheint die Wirklichkeit als etwas Richteristirendes, es wirkt gewissermaßen lächerlich, daß sie überhaup: noch draußen zu eristiren behauptet. Das ist die Weltanschauung Jean Baul's. Diefelbe hat etwas im ichlechten Sinne Dougnigotisches an fich und tann der menichtichen Seete teine reine Befriedigung gewähren, weil fie ichtieftich auf einem Frethume beruht. Denn dies Gemüthsleben ift ja selber ein Theil jener reafen Welt, von allen seinen Mängeln und Schwächen behaftet. Um diefen Widerspruch gu tilgen, fangt ber Dichter an im falichen Ginne zu idealifiren, wie Jean Paul bei seinen schwärmerischen Jünglings- und ätherischen Mädchengestalten gethan hat. Der Lejer aber, der der erhöhten Stimmung bes Dichters nicht immer folgen tann, merkt bald, daß er es hier mit phantastischen Träumen zu thun hat.

Bas ift nun die mahrhaft humoriftische Weltanichanung? Ueber Phrajen, wie "ber humor ift Die Wechselburchdringung bes Endlichen und Unendlichen" ipotiet Echopen: hauer mit Recht. Ich kann mich indessen auch mit seiner eigenen Erklärung nicht gang zufrieden geben, weil sie uns nicht recht klar macht, wie so der Humor etwa die Grundstimmung eines ganzen Werkes bilde. Bas ich unter humoristischer Weltanschauung des Dichters verftebe, fann ber Leier fich im fleinen Anfange flar machen, wenn er ein altes Modekupfer zur hand nimmt, oder die Photographie einer ihm bekannten und lieben Dame, etwa aus ben fünfziger Jahren, als die Reifrode Mobe waren. Richts macht einen lächerlicheren Eindruck; wir können es uns kaum noch denken, daß ein Menich iv gegangen ift, besonders wenn wir die Betreffende kennen: ja wir empfinden gewisiermaßen Mitleid, daß die Aermste sich zu einer jolchen Losse beauemen mußte. Sagen wir jener Dame, daß ihre jetige Tracht vermuthlich in zwanzig Jahren benjefben Gins druck machen wird, so will sie es uns taum glauben. Nehmen wir weiter ein schon umfassenderes Beispiel. Der Mensch findet die Natur, in der er lebt, im Grunde stelbstverstandlich, es fällt ihm Nichts daran auf. Sehen wir die Formen einer fremden Zone, jo fommt ung ichon Bieles baran jeltjam vor, aber wir finden uns doch wieder hinein, weil sie leben und damit und ihre innere Rothwendigkeit bewiesen zu haben scheinen. Wie anders aber, wenn wir einen Blid in eine entfernte Schöpfungsperiode werfen, die mit der unsern nicht mehr im erkenntlichen Zusammenhange steht, ja wenn wir nur in einem Aquarium bas Leben und Treiben auf bem Meeresgrunde betrachten, bas und für gewöhnlich die Fluthen bedecken: die Vorstellung einer Welt des Ichthnosaurus und Pterodactylus, oder die Anichanung jener ichnappenden Seerofen, zitteruden Volnpen, phantastischen Schaalenthiere ic. erfüllt uns mit einem Gemisch von Grauen und Lachen.

Und wenn die Lust nun ein Decan wäre und ein Genius stände außerhalb der Erde — etwa auf dem Punkte des Archimedes — müßte er nicht dieselben Empfindungen haben? Müßte es ihn nicht grauen, müßte er nicht über das tolle Treiben sachen und müßte er nicht wieder inniges Mitseid, innige Liebe empfinden, da er doch weiß, daß das Alles lebt, Schmerzen empfindet, daß es an seine eigene innere Nothwendigkeit glaubt, während es ihm vorkommt, wie der sinnlose Traum einer kurzen Nachtwache. Ein solcher Genius nun ist der humoristische Dichter, so steht er der Gegenwart gegenüber, in welcher er lebt. Es ist deßhalb nicht nöthig mit Schopenhauer den Humor als die umgesehrte Aronie zu betrachten, der Scherz, durch welchen der Ernst hindurch scheint; es wäre da schwer zu begreisen, wie da der Humor trot aller Rührung, so etwas erlösendes, das Gemüth besreiendes haben könnte. Der Humor läßt im Gegentheil durch den Ernst den Scherz durchbrechen: er zeigt uns die Welt, wie sie ist, mit allen Leiden und Freuden, seinen und unsern eigenen darin, aber er löst uns gleichsam von allen Vanden, die uns mit derselben verknüpsen, so daß sie uns fremd und lächerlich wird, wie jene veraltete Phostographie oder wie die Areideveriede.\*

Die Objectivität, wie fie der Sumor verlangt, kommt dem epischen Dichter zu. Auch braucht der Humor Raum, um fich zu entfalten und so icheint es fast, als wenn ber humoristische Roman nicht ohne eine gewisse Länge denkbar sei. Ferner bedarf derselbe jenes bunten faleidostopischen Durcheinanders, wie die Ritterepen der Renaissance, da wir ihn immer wieder von Neuem auffuchen follen, bald heute bald morgen darin lesend. Alber wie neben dem Epos der einzelne Hymnus fortbestand oder um das moderne Analogan, die Romanze und Ballade inicht in ihrer heutigen literarischen Bedeutung, sondern als gejungenes Bolfstied), jo neben dem Romane die Novelle. Wenn der Roman ebenso wenig, wie das Epos dazu da ist, hintereinander genossen zu werden, so ist das umgekehrt mit der Novelle der gall. Gie will uns vom ersten bis zum letten Augenblicke feffeln, daß wir uns festlesen und wenn ein novellenhafter Inhalt so weit ausgereckt wird, daß wir nothgedrungen Baufen machen muffen, fo hat der Dichter einen Fehler begangen. Die Rovelle fesielt uns auf zweierlei Beije: indem fie entweder jvannt oder erregt. Sie ipaunt durch die Seltsamfeit bes Ergahlten, durch die überraschende Berknüpfung der Thatsachen. Wenn sie erregt, so gewinnt sie einen Ihrischen Charakter. Die die Englander das Sochste im Romane geleiftet, jo haben es die Frangoien in der Novelle gethan. Die Novelle mit mehr epischem Charafter hat Balzac zur höchsten Bollendung ausgebildet, als Lyriter find Bernardin de St. Pierre, Chateaubriand Rene und Atala) vor Allem aber George Sand zu nennen. Die herrlichste lyrische Novelle jedoch ift Goethe's Werther.

Der humoristische Roman ist der eine Pol der Dichtung. Wohl ist er ein Spiegelbild der Welt, aber er hat, wie diese, keinen Abschluß. Die Welten rollen weiter, sagt das buddhistische Sprüchwort. Wie viele auch sterben, wie viele auch Hochzeit machen, der Roman der zu Ende ist, könnte einen zweiten Band haben, in welchem uns die Schicksale der Ueberlebenden weiter erzählt würden. Einen wahren Abschluß innerhalb des Weltgetriebes gibt es nur für das Individuum. Es giebt nur ein Weltgericht das wenigstens ist Schopenhauer's Lehre —, wenn das zur letzen Erkenntniß gekommene Individuum sich von der Welt abkehrt und spricht: "ich mag dich nicht". Doch es bedarf nicht einmal dieser letzten äußersten Consequenz: es ist schon ein Abschluß, wenn überhaupt ein Wollen sich bricht, der Sinn sich wandelt und eine Entsagung eintritt. Diese herbeizusühren, ist die Ausgabe der Tragödie und des Dramas. Allerdings werden wir auch im Romane auf solche Sinneswandlungen stoßen, allein sie treten innerhalb der obsectiven Welt ein, sind sür diese nicht von Belang, und wenn der Held des Komanes Christus selbst wäre, wir würden auch nach seinem Tode mit der Legende dennoch fragen, was aus Joseph und Maria, aus dem Jüngling von Nain und dem

<sup>4)</sup> In Schopenhauer'ichen Aunstausdruden mare daher der humor als die Anichanung des Gegenfates zwischen der idealen Grundlosigseit alles Existirenden und der realen Kaufalität zu bezeichnen.

Hauptmann bon Kapernaum fpater geworden fei. Im Drama intereifirt uns das Alles nicht: ift einmal ber bezeichnete Abichluß eingetreten, fo bleibt es felbit gleichgultig, wie ipaterhin ber Belb enbet. Begen bies Wefen wird oft in Studen gefehlt, bie nicht einen tragischen, sondern überhaupt nur einen dramatischen Ausgang haben. Des Beispiels halber nenne ich Björnson's Kallissement. Als Tjälbe zur Einsicht gekommen, als sein Wille gebrochen, ist das Stud zu Ende; wir empfinden es als volltommen überflüssig, wenn der Dichter uns nachher noch zeigen will, daß er einen friedlichen Lebensabend genießt. Was tummert uns bas? Für uns ift bie Cache abgeschloffen, felbft wenn ber Berr Tjälbe zum zweiten Male fich aufs Speculiren wurfe. Der man ftelle fich vor, daß der Dichter in einer Tragodie uns auch über das Schidfal der Rebenpersonen beruhigen wollte. Wir wurden ihn auslachen. Und warum ift dies ber Fall? Weil ber Roman und ale objective Erinnerung vor die Secle gezaubert wird, bas Drama aber ein subjectives Erlebnif ift. Die Belt bes Romans liegt breit und bunt vor uns, Die des Dramas ist unser Eigenthum, gleichjam nur unser Traum, wir träumen biefe Welt gemeinschaftlich mit dem Helden; wenn er sich von ihr abkehrt, ist sie auch für uns ins Nichts zerronnen. Deshalb ift die moderne Tragodie die mahrhafte Munft der Erlösung, der Freiheit, die nicht, wie die antike, sich bei der schließlichen Ergebung in die Bejete des Weltlaufes beruhigt und resignirt, jondern durch Entiagung über dieselben triumphirt. So ift fie, wie die antike ein Benbant ber religiofen Mufterien war, ber fünstlerische Ausbruck der driftlichen Idee, wie es benn überhaupt natürlich ist, daß die Runft im Grunde bas Lepte fagt, wie Religion und Philojophie. Und wie Chriftus am Krenze zwischen ben beiben Schächern ein Bild bes wundersamften ergreifenbsten humors ist — was die altdeutschen Meister bei ihrer Darstellung dieser Scene stets gefühlt haben, - jo ist das Wort: "Bergib ihnen, denn sie wissen nicht, mas sie thun!" das lette Bort ber Tragodie! die Belt weiß nicht was fie thut, ber Beld hat es erfahren und hat nur noch den letten Seutzer für fie übrig: "Ge ift vollbracht". Der Schleier ber Maja ift zerronnen, ber Vorhang schwebt langiam nieder, die Welt, die ein Laar furge Stunden mit ihren Freuden und Schmerzen eriftirte, ift ine Richts hinabgesunten. Nicht ohne Grund spielen wir nicht im Sonnenschein und unter freiem himmel Theater. Wir laffen die laute Wirflichkeit hinter uns, um im Theater die Traume des Dichters mitzuträumen, das Theater ist gleichsam das Allen gemeinsame Traumorgan und es ift die Aufgabe der theatralijden Technik, bafür gu forgen, baf wir in unfern Träumen durch nichts gestört werden.

Entspricht nun die bisherige Geschichte des Drama bereits dem hier bezeichneten Ideale, das jedenfalls den Borzug hat, etwas von dem des Momanes im innersten Besen Berschiedenes zu sein? Keineswegs. Es ist um so mehr ein Ideal, als unser modernes Drama im Anfang nichts, als ein aufgeführtes Epos war. Die Mosterienbühne ist die lebendige Ilustration jenes von Gupkow als Keunzeichen des Momanes hervorgehobenen "Nebeneinanders". Der schwerfällige und kostspielige Genuß der Mosterienbühne verschwand, um der Shakespeare sichen Einfachheit Platz zu machen. Das "Nebeneinander" blieb auch hier, und war leicht daran zu erkennen, daß man zwei Bühnen hintereinander hatte. Nicht umsonst waren Shakespeare und Cervantes Zeitgenossen, nicht zufällig ist es, daß die Engländer späterhin ihr größtes im humoristischen Romane geleistet haben. Shakespeare und Dickens sind weit inniger vers

wandt, als man fich meistens eingestehen will.

Und Achuliches gilt von den Franzoien. Wie sie stets als Novellisten, als Erzähler am vorzüglichsten waren, so sind anch ihre Dramen weiter nichts als aufgesührte Novellen. Fast jedem Bevbachter ist es aufgesallen, daß der französische Schauspieler sich stets an das Lublitum wendet. Es liegt dies darin, daß die jedesmalige Scene niemals wie eine uns zelbst wider Willen fesselnde Tranmerscheinung fesselt, sondern Alles auf dem Gange der Handlung, der Verwicklung der Ereignisse, der novellenhaften Spannung beruht. Es ist deshalb nicht weiter verwunderlich, daß derselbe Inhalt heute als Novelle, morgen als Trama bearbeitet wird. Wir brauchen kanm zu versichern, daß diese Vermerfungen nicht etwa einen Tadel aussprechen sollen. Es kommt in die Runst darauf an,

daß überhaupt etwas geleistet wird und dies haben die Franzosen auf der Bühne mehr als reichlich gethan. Aber es ist nicht das dramatische, am allerwenigsten das tragische Ibeal, das sie verwirklichten. Sicherlich aber wird es die Aufgabe der Poesse für die Zukunft sein, immer selbstbewußter die beiden polaren Weltanschauungen des Humors und der Tragist auszuprägen. Die innerlichen Wesensunterschiede der Dichtungen liegen darin, je nachdem sie nach der einen oder andern mehr gravitirt. Durch welche Mittel der Dichter seine Weltanschauung offenbaren will, bleibt sich gleichgültig, wenn wir auch sessthalten müssen, daß der Humor im prosaischen für das Lesen bestimmten Romane, die Tragödie im gesprochenen Drama am meisten zu ihrem Rechte kommt.

Es bliebe uns nun noch übrig, die Entwicklung der Lyrik und des Gesanges, so wie die Entstehung des gesungenen Dramas zu betrachtend. Da dies aber ohne ein specielles Eingehen auf die Geschichte der Musik unmöglich ist, so würde es uns allzuweit abführen.

### Die Volks-Epik der Serben.

Von Ludwig Ruhls.

Unter Goethe's Gedichten hat eines die Ueberschrift: "Alagegesang der Frauen Asan Aga 2c. Aus dem Morlacischen". Goethe hat dasselbe aber aus dem Französisschen übersetz, und ce ist zu verwundern, daß das Lied durch zwiesache Umdichtung doch nichts von seiner Eigenthümsichkeit verloren hat. Es ist dieses die erste Probe serbischer Bolkspoesie, die in Deutschland allgemein bekannt wurde, denn die "Morlacischen Geschichten", die Herber im ersten Theil seiner "Bolkslieder" mittheilt, sind weniger bekannt geworden, auch sind sie nicht echt zu nennen, weil Herder aus unreiner Quelle schöpfte, nämlich aus der Sammlung von Katschischen. Dieser, ein Franziskaner, hat um die Mitte des vorigen Jahrhunderts zum ersten Mal Bolkslieder in jenen Gegenden gesiammelt, hat sich aber nicht enthalten können, seine eigene Vildung hinein zu tragen und sie so zu verstümmeln und zu modernissiren. Sie müssen aber des Schönen und Eigensthümlichen doch noch genug gehabt haben, um den für "Lölkerstimmen" empfänglichen

Herder auzuziehen.

Das Sauptverdienst um die Sammlung und Aufzeichnung dieler schönen Boesien hat der Serbe Bud Stephanowitsch Karadichitsch, der in den Jahren 1814 und 1815, von gelehrten Freunden unterftüht und aufgemuntert, zwei Bände "Volkslieder" herausgab, wie sie ihm theils aus frühester Kindheit im Gedächtniß lebten, und wie er fie anderentheils dem Bolfsmunde abgelauscht hat. Aber trop dem, daß die Gebrüder Grimm ihnen einige Aufmertsamkeit schenkten, blieben fie in Deutschland boch unbeachtet, bis Wuck Stephanowitsch Karadschitsch durch serbische Grammatik und Wörterbuch diese Sprache, die bis babin ohne jede Literatur gewesen, erft fostftellte und ihr eine Orthographie gab (benn mas fich in jenen Gegenden Geschriebenes vorfand, mar ein Kirchen-Die brei ftarfen Bande Bolfstieder, die alsdann Bud 1824 in Leipzig drucken ließ, erregten allgemeines Interesse in der Gelehrtenwelt, wie in den Göttinger Anzeigen zu lesen; und sowohl biese, als auch bie 1840 in Wien erschienene sehr vermehrte Sammlung haben mehrjach zu Uebersetzungen gereizt. Die bekannteste Berdeutschung dürfte die von Talvi sein, doch find auch Gerhard, Kaper, Göße, Weslen, Bogl und Frankl als Ueberjeper zu nennen. Die Lieder fanden jo viel Beifall, daß namhafte Badagogen, wie g. B. Badernagel, fie in ihre für Schulen bestimmte Mufter= sammlungen aufnahmen.

Gehen wir nun auf Inhalt und Eigenthümlichkeiten der Lieder näher ein, so erinnern wir uns zunächst daran, daß die Serben Slaven sind. Die Gabe und Liebe des Gesanges ist den Slaven angeboren und alle flavischen Lösterschaften besithen eine Boltspoesie, nur daß die Gunst oder Ungunst der Verhältnisse die Entwickelung der Boltsdichtung bei den einzelnen Stämmen mehr gefördert oder gehindert hat. Selbständig und eigenthümlich, wie sie ist, stellt sich uns die flavische Boltsdichtung durchgehends als ein Aussluß des Grundzugs flavischen Nationalcharacters dar. Scherrer bezeichnet diesen Grundzug mit dem Worte "Duldmuth". Es klingt ein ergreisend melancholischer Grundton durch die slavische Volkspoesie, und sie verhält sich zu der anderer Bölter etwa wie die Musik der Molltonarten zu der der Durtonarten. Mit Borliebe äußert sie sich episch schildernd und ist da wahrhaft homerisch einfach, anschaulich und plastisch; tritt sie lyrisch auf, so geschicht es mit herzgewinnender Junigkeit. Man hat mit Be-wunderung die Abwesenheit aller Gemeinheit in diesen volksmäßigen Dichtungen wahrsgenommen, und ihre primitive Naivetät verbürgt der sast durchgängige Mangel an Witzund Sature.

Am schönsten und reichsten entfaltet sich die slavische Bolksvoese bei den Südsslaven, namentlich in Serdien. Doch ist unter Serdien nicht nur das Land zu verstehen, das heute diesen Namen führt, sondern alle die angrenzenden Länder, in denen dieselbe oder eine ähnliche Sprache geredet wird, wie Bosnien, die Herzegowina, Montenegro, Dalmatien und der südöstliche Theil von Kroatien, in welchen Gegenden zwar hauptsächlich die griechische Kirche herrscht, aber auch die römische und zum Theil der Islam. Fast alle diese Länder hat einst das Serbenreich umsast; darum ist auch der Schauplatz der geschilderten Helbenthaten ein großer, und eines der ältesten Heldenlieder, "Der tranke Dojtschin", hat Macedonien zum Schauplatz, denn auch über dieses erstreckte sich das Serbenreich in seiner höchsten Blüthe. Es ist ein schönes, aber barbarisches Lied, und wenn es auch nehst vielen anderen der ältesten Lieder erst aus dem fünszehnten oder sechszehnten Jahrhundert stammen mag, wenn auch in diesen Liedern schon geschichtliche Personen auftreten, so sind sie doch noch in ein altheidnisches Farbengewand gehüllt; weniger daburch, daß darin redende und geslügelte Personen auf deren Bunder auftreten, als vielmehr durch die fürchterlichen Grausamseiten, denen wir darin begegnen.

Zu den ältesten Liedern gehören die Legenden, die durch ihren Inhalt zwar ihren klösterlichen Ursprung verrathen, nichtsbestoweniger aber denselben Boltston haben. Unter den himmlischen Heiligen spielt befremdlicher Weise der Donnerer Elias eine hers vorragende Rolle, neben St. Johannes, St. Betrus, St. Niklas und der "seligen Maria", die nicht, wie in der römischen Kirche, als unbedingte Himmelskönigin erscheint, denn die übrigen Heiligen blicken nicht anbetend zu ihr hinauf, sondern reden sie an: "Uns're Schwester, selige Maria".

Die biblischen Heiligen lassen wir uns allenfalls gefallen, wir entsehen uns nur über die ungeheure Anzahl der römischen Heiligen von neuerem Datum. Dort scheint man mit der Heiligsprechung nicht so freigebig gewesen zu sein, denn außer dem heiligen Sawa weisen die serbischen Bolkslieder kaum noch einen wirklichen Heiligen auf, dessen Diplom nicht auß der Bibel nachzuweisen wäre. Und dieser Sawa, der Sohn des ältesten historischen Serbenkönigs Nemanja, hat so viele Berdienste um sein Volk sich erworben, daß dieses wol mit einigem Recht ihn in dankbarer Erinnerung einen Heiligen nennen mag.

Die Legenden-Literatur ist indeß verschwindend klein gegen die sehr vielen Heldens lieder derselben, während sie in der römischen Kirche Jahrhunderte lang sast die einzige Lecture der lesenden und der hauptfächlichste Erzählungöstoff der hörenden Welt gewesen ist.

Die Helben-Boesie muß schon sehr früh bei dem Bolke der Serben zu Hause gewesen sein, denn die alten historischen Aufzeichnungen erwähnen schon häusig der "alten Lieder". Manches Andere deutet darauf hin, daß dieses und jenes Lied schon vor Jahrhunderten für alt gehalten ward; und wie schon angedeutet, ist die entsetzliche Barbarei, die darin vorkommt, und die spätere Zeiten doch nicht mehr kennen, ein sicheres Kennzeichen des Alters. Das Augenausstechen, die Strafe des Geschleiftwerdens durch wilde Rosse z. sind ziemlich gewöhnliche Borkommnisse, sehlen aber in den Liedern, die nachweislich aus dem siedzehnten Jahrhundert stammen.

Der schon erwähnte heilige Sawa, ber um die Mitte des zwölften Jahrhunderts lebte, ist noch ein Beitgenosse unseres Friedrich Barbarossa, der auf seinem Zuge nach Paläitina bei Sawa's Bater Gastireundschaft genoß. Doch erst im vierzehnten Jahrhundert, d. h.
im Sagenkreise Duschan's des Gewaltigen, treten wir auf sesteren historischen Boden.
Wenn die Lieder, welche diese Helden und ihre Thaten besingen, auch nicht gleichzeitig
mit diesen gedichtet sind, so sind sie es doch sicherlich bald nachher und ruhen unmittelbar

auf einer mehr in ihnen aufgegangenen als untergegangen Generation gleichzeitiger Lieder. Sie stimmen bewundernswürdig und vielmehr als die alten Bolksballaden anderer Nationen, mit den Annalen der Mönche überein, ja sie sind für das Bolk die einzige geschichtliche Ueberlieferung. Die Geistlichkeit aber, meist in Alöstern lebend, hatte nur geringen Berkehr mit dem Bolke, wie sie denn überhaupt im Orient weit weniger sich mit Laiengeschäften befaßte und und noch befaßt, als im Abendlande, namentlich nicht Staaten zu unterwühlen sucht. Bei diesem Fernhalten der Geistlichen von weltlichen Dingen können also die in den Heldenliedern erzählten Begebenheiten sich nur allein im Bolksbewußtsein, also ohne jegliche schriftliche Aufzeichnung ershalten haben.

Für den nicht klösterlichen Ursprung der Heldenlieder sprechen auch die vielfachen beibnischen Anklänge, und unter diesen bildet der Glauben an die Wila, oder vielmehr

an die Wilen die Hauptsache.

Die Wila kommt so häusig in serbischen Liebern vor, daß ein Sammler und Herausgeber derselben, Gerhard, sein Buch "Wila" nannte. Gewiß ist anzunehmen, daß zur Zeit, als die Lieber entstanden, die Wila noch von Jedermann geglaubt wurde. Was dem griechischen (Volkse) Epos das ganze Seer der Götter ist, die in die Thaten der Menschen stets sördernd oder hindernd eingreisen; was Zwerge, Drachen, Feen 2c. im altdeutschen Epos und Märchen, ja was Engel und Teusel in christlichen Spen und Erzählungen sind, das sind die Wilen in den serbischen, und sie gewähren ihm einen ganz besonderen Reiz. Die Wilen sind eine Art Halbgötter, nicht so derb körperlich, wie die Menschenkinder, aber doch auch nicht ganz geistig. Sie sind der Indegriff weiblicher Schönheit und Anmuth, so daß die schönsten unter den Mädchen mit Wilen verzsichen werden. Sie belustigen sich zuweilen mit den Menschenkindern, indem sie nicht verschmähen mit ihnen Bein zu trinken, oder einen Sangeswettkamps anzustimmen; sie ichließen mit ihnen Bündnisse, werden VundessSchwestern der Helden, und übernehmen als solche die Pflicht, ihren Vundesbrüdern beizustehn. Oft zerstören sie boshaft die Werte der Menschen. In dem Gedichte: "Erbauung Stadars" heißt es:

Schon drei Jahre bran'n dreihundert Meister, Können nicht einmal den Grund erheben, Minder noch die Feste selbst erbauen. Was am Tage aufgebaut die Meister, Alles reißet nächtlich ein die Wila.

Sie kämpfen mit den Menschen, denen sie zwar meist überlegen sind, zuweilen aber doch von diesen besiegt, ja jogar getödtet werden — sie sind also nicht ganz unsterblich. Sie reiten auf Hirchen, die sie mit Schlangen zäumen und peitschen; sie schießen mit Pfeilen, die nie ihr Ziel versehlen; sie ruhen auf den Fluthen; sie schwingen sich in die Wolken und sprechen von da herunter zu den Helden. Ihr eigentlicher Ausenthalt aber ist das Waldgebirge, dessen eigentliche Herrinnen sie sind, und aus dem Waldesdickicht erschallt ihr Glück oder Unheil verkündender Auf, erbeten oder unerbeten zu den Menschenkindern als Orakel herüber, und sie erscheinen darin als eine Art Schicksafzgöttinnen.

Der Lieblingsheld der Serben, Marko, reitet einst mit seinem Bundesbruder Milosch durch den Bergwald und fordert diesen, der eine sehr schöne Stimme hat, auf zu singen;

dieser erwidert:

"Gern würd' ich Dir etwas singen, Bruder! Aber vielen Bein trant gestern Nacht ich Mit der Bila Rawijojl' im Bergwald; Dabei warnte drohend mich die Bila, Benn sie jemals höre, daß ich jänge, Bürde sie mit Pjeisen mich durchbohren, So im Hals wie im lebend'gem Herzen."

Auf dringendes Zureden singt er dennoch; die Wila Rawijojla vernimmt es und beginnt jogleich Zwiegesang mit ihm; aber Wilvsch singt ichner als sie.

Zürnte drob die Wila Rawljojla; Auf sprang sie im Waldgebirge Mirotsch, Nahm den Bogen und zwei weiße Pfelle, Einen schlendert sie in Milosch's Kehle Und den andern ihm ins Heldenherze.

Nun beginnt Marko auf seinem gefeiten Roß eine rasende Jagd auf die Wila und erreicht sie.

Als die Arme sich in dieser Noth sah, Flog sie auf die zu des Himmels Bolken; Aber Marko griff nach seinem Kolben, Schlendert ihn empor, ein guies Bursholz, Trist die weiße Bila an die Schultern, Wirft sie nieder auf die schwarze Erde. Und beginnt zu han'n sie mit dem Kolben, Wendet sie zur Rechten und zur Linken, Schlägt sie mit dem sechsgeschwingten goldnen: "Was, Wila, daß Dich Gott erschlage! Warum durchbohrst Du meinen Bundesbruder? Kräuter gib mir jesp sür den Helden, Oder Du trägst nicht den Kopf davon mehr!"

Da legt sich die Wila aufs Bitten, schließt Bundesbruderschaft mit dem Helden, sucht Kräuter auf dem Waldgebirge und heilt damit den Verwundeten, daß seine Kehle süßer, sein Herz gesünder werden, als sie je gewesen. Die Wila aber bleibt Marko treue Bundesichwester, die ihm noch manchmal in höchster Gesahr nahe ist und ihn errettet, selbst bei einem zweiten Kampse mit einer von ihm beleidigten Wila, bei welchem er schon unterlegen ist.

Daß diese heidnischen Gestalten neben dem driftlichen Glauben ganz gut bestehen konnten, beweist, daß sie zuweilen sogar etwas vom driftlichen Charafter annehmen.

2118 die schon genannte Wila sich dem Helden Marko verbrüdern will, ruft sie:

"Du in Gott mein Dundesbruder Marko! In dem höchsten Gott und Sanct Johannes! Schenke mir das Leben im Gebirge!"

Einst räth dieselbe ihrem Bundesbruder, nicht am Sonntag Kampf auszusechten, und als dieser, die Weisung vergessend, es dennoch thut, überwunden wird und in höchster Noth seine Bundesschwester, die Wolkenwila, ansleht, da rust sie ihm von oben zu:

"Hab' ich's nicht, Clender, Dir gesagt, "Nicht am Sonntag sollst du Streit aussechten?"

Dieses Nahesein in der Noth an weit entlegenem Orte beweist auch die geistige Natur der Wilen. Genug, diese Wesen stehen den Menschen gerade so nahe und so fern, daß sie in den Heldenliedern eine sehr natürliche, aber doch hochpoetische Rolle spielen können.

Einer der Haupthelben der serbischen Heldenlieder ist der Zar Lasar mit seiner Taselrunde. Unter ihm fällt die große Schlacht auf dem Amselselde vor, durch die von den Türken das große Serbenreich zertrümmert wird. Diese Schlacht ist in vielen schönen Liedern besungen. Der Literaturhistoriter Scherrer sagt darüber:

"Die Schilderung der Kossower Schlacht, welche das serbische Heldenlied gibt, darf sich kühn neben die Epik aller Nationen stellen, und ich wüßte selbst im Homer keine schwere Scene, als die ist, wo das junge Amselselder Mädchen mit Brod und Wein und Wasser auf das Schlachtseld kommt, um drei ihr befreundete Helden in der Hiße des Kampses zu erquicken und alle drei todt in ihrem Blute schwimmend findet."

Der entschiedene Lieblingsheld der serbischen Volksepik ist der Königssohn Marko. Er lebt zu der Zeit, da die Türken zum Theil ichon Herren des Landes sind und es

immer mehr werben. Nach einem Fluche feines Baters, bes Königs Butafchin:

"Eher nicht foll Dir das Leben ausgeh'n, Bis beim türt'ichen Sultan Du gedienet!"

finden wir ihn oft bei den Türken, von diesen oft Unbill erfahrend und fie ihnen derb

heimgebend.

Wie arg er den Türken mitspielt, ist in vielen Liedern erzählt. So hat z. B. der Besir Murat auf der Jagd sich an Marko's Falken vergangen. Während dieser nun seinem Thier die Flügel verbindet, macht sich jener mit seiner Vegleitung schnell davon. Nach vollendeter Arbeit setzt ihnen Marko nach und jene sehen die gewaltige Staubwolke vom Gebirge sich heranwälzen. Besorgt schaut der Vesir zurück und spricht:

"Meine Kinder, ihr zwölf Türkenhelden,
Seht ihr dort wohl jene Rebelmasse,
Bie sie sich vom schwarzen Berge herwälzt?
In der Nebelwolke ist der Marko!
Seht doch, wie das Koß zur Buth er ipornet!
Beiß es Gott, das nimmt nicht guten Ausgang!"
Jept erreicht vom Königssohne Marko,
Reist den Säbel dieser von der Hüste,
Treibet den Besir und dessen Krieger
Bor sich her weit über das Gestlde,
Bie ein Sperlingsheer der grimme Geier.
Bald jedoch die Flüchtigen ereilend,
Haut er dem Besir den blonden Kops ab; Aber aus den Jünglingen, den Zwölsen,
Macht sein Säbel vierundzwanzig Halbe,

Marko zieht es nun vor, jelber zum Sultan zu gehen und ihm den Fall zu erzählen. Dieser ist vor dem fürchterlich aussehenden Helden und seinem Augenbligen in solcher Angst, daß er seine That übermäßig lobt' und ihn reich beschenkt, nur um ihn los zu werden.

Lachte deß aus vollem Hals der Sultan. Flüsternd sprach er zu dem Königssohne: "Mögst Du dafür leben, Sohnchen Marko! Hättest Du Dich also nicht betragen, Möcht' ich meinen Sohn Dich nicht mehr nennen. Jedes Türklein kann Besir ja werden, Doch wie Marko lebt kein andrer Held mehr!"

Und in seine seidne Tasche greisend, Zieht er tausend Goldstück' aus der Tasche, Reichet sie dem Königssohne Marko. "Nimm dies Gold, mein Sohn, von Deinem Herren! Trinke auf mein Wohlsein, tapfrer Marko!"

Marto nahm den Beutel Goldes schweigend, Und verließ den Divan auf der Stelle: Denn der Sultan gab das Geld mit nichten, Daß er sich am goldnen Wein erquicke, Sondern daß er schleunig sich entjerne, Denn in schlimmer Zorneswuth war Marko.

Aehnliche Scenen zwischen dem Serben Marko und dem türkischen Sultan spielen sich oft ab. Immer gleich unbedeutend und lächerlich erscheint dieser dem Helden gegensüber, wie die Türken immer gleich falsch, seig und grausam, so daß man wohl sagen kann, daß der heutige Nationalcharakter der Türken sich schon in jenen Liedern treu wiederspiegelt. Und wenn die heutigen Serben vielleicht nicht mehr die jener Lieder sind, so hat jedenfalls die heillose Türkenwirthschaft sie dazu gemacht, die gerade die besseren muthigeren Männer zum Räuberhandwert ins Gebirge trieb, das als Nothwehr betrachtet, sich als eine Art Heldenthum aufspielte und den Sinn für Ordnung und Recht weniger stützte als untergrub. — Doch kehren wir noch zu unserem Helden Marko zurück!

Obgleich in einer schon historischen Zeit lebend, hat er dennoch einen stark unthisschen, also heidnischen Charafter. Seine Kraft übersteigt bedeutend das menschliche Maß. Hunderte, ja Tausende vermag er allein in die Flucht zu schlagen, und doch trifft

er zuweilen auf Perfonlichkeiten, benen er kaum gewachsen ift, die fich vor ihm eben fo

fürchten, als er vor ihnen.

So erzählt ein Lied seinen Kampf mit dem Straßenräuber Mussa, einem Albaneser, der früher auch dem Sultan gedient hat und von ihm abgefallen ist, der in seiner übers natürlichen Heldenkraft Tausenden Trotz geboten und alle Helden des Sultans schon getödtet hat. Marko erscheint auf des Sultans slehentliches Vitten, ihn zu bekämpsen. Mussa, ihn erkennend, will sich nicht in Streit einlassen. Von Marko dazu gezwungen, erweist er sich nach einem langen, sebhaft geschilderten Kampse als der Stärkere; Marko unterliegt und siegt nur durch die Dazwischenkunst seiner Bundesschwester, der Wolkenswila, die durch Zuruf von oben Mussa's Ausmertsamkeit von Marko ablenkt, der dadurch Zeit gewinnt, gegen seinen Sieger das Messer zu gebrauchen.

Todt fiel Mussa, bedte lastend Marto, Konnte taum hervor sich Marto graben, Aber als er nun sich aufgerichtet, Sah in Mussa er drei Heldenherzen, Sah drei Ribben, eine auf der andern. Eins der Hibben, eine auf der andern. Eins der Herzen zudet matt und sterbend, Hat das zweite raschen Tauz begonnen, Auf dem dritten schläft 'ne bose Schlange. Als die Schlange aus dem Schlaf erwachet, Auf dem Felsland springt der todte Mussa, Und zu Marto spricht die bose Schlange: "Danke Gott, o Kralsewitzche Marto, Daß ich nicht erwacht", als Mussa lebte, Dreisach Webe hätt" es Dir bereitet!"

Marlo'n, als er dieses sah und hörte, Rannen Thränen über's weiße Antlig:
"Beh mir." rief er, "bis zum lieben Gotte! Einen Bessern als ich selbst erlegt' ich!" Hieb hierauf das Haupt ihm ab vom Rumpse, Barf es in den Habersad dem Scharah, Trug es mit sich nach dem weißen Stambul. Als er's hinwarf dem geehrten Jaren, Auf die Füße sprang der Jar vor Schreden; Aber Warlo Kraljewitsch versetze:
"Hege feine Furcht davor, Herr Jare!
Wie hätt'st Du ihn sebend wohl empfangen, Springst Du so vor seinem toden Haupte?"

Das Noß dieses Helben, der Schede Scharat, ist auch geseit und hat großen Antheil an den Heldenthaten seines Herrn, ist auch ein eben solcher Weinsäufer wie er, benn jeder trinkt gelegentlich seinen Zober, der von zwei Männern herbeigeschleppt wird.

> Blutroth glüht das Roß bis an die Ohren, Blutroth glüht bis an die Ohren Marto, Alfo jaß der Drache auf dem Drachen.

Wie in seiner Kraft und in sehr vielen guten und schlimmen Eigenschaften geht dieser Bolksheld sammt seinem Pferbe auch über das gewöhnliche Maß des Alters weit hinaus. Wie hätte auch ein gewöhnliches Menschenalter zu all den Heldenthaten zugereicht? Als er an einem Sonntag Morgen meerentlang aufs Urwinagebirge reitet,

Fing der Scharat plöglich an zu stolpern, Fing zu stolpern an und an zu weinen. Schwer auf's Herz siel dies dem Königssohne, Und er sprach zu seinem Rosse Scharag: "Ei, mein lieber Freund, mein treuer Scharatz, Sind es hundert doch und sechzig Jahre, Daß wir Zweie als Gefährten leben Und noch niemals hast Du mir gestolpert! Aber heute sängst Du an zu stolpern, Fängst zu stolpern an und an zu weinen? Beiß der Herr! das deutet mir nichts guteß!"

Während er noch über die schlimme Bedeutung nachsinnt, ruft ihm seine Bundesschwester, die Wila zu, Scharat habe aus Trauer um seinen Herrn gestolpert und geweint, benn sie würden bald sich trennen.

> Weiße Wila, soll der Hals dir weh thun! Bie könnt' ich mich von dem Scharak trennen, Der durch Land und Städte mich getragen, Weit vom Aufgang bis zum Niedergange? Gibt es doch kein besser Noß auf Erden, Wie als ich kein besserrer held auf Erden. Nicht, so lang mein Haupt auf meinem Rumpse, Dent' ich von dem Scharak mich zu trennen.

Aber die Wila bedeutet ihn, daß er sterben musse, nicht durch Feinde, die ihm nichts anhaben könnten, sondern

"Durch Gott felbit, den alten Blutvergießer."

Sie bedeutet ihn aller näheren Umstände, woran er es auf dem Gipfel des Berges erkennen werde. Alles trifft zu, und er sieht feinen Tod in dem Wasserspiegel eines Brunnens und weiß nun, daß die Wila Wahrheit geredet.

Thranen rollen aus des Helden Ange. "Falfche Welt, du meine schöne Blume! Schön warst du, o turzes Pilgerleben, Anrzes, nur dreihundertjähr'ges Leben! Zeit ist's nun, daß ich die Welt vertausch."

Run haut er bem Scharat bas haupt ab, daß er nicht in Türkenhände falle, vernichtet aus demfelben Grunde nach einander alle feine Waffen und schleubert schließlich seinen Rolben, seine hauptwaffe, vom Urwinagebirge weit hin in die blaue Meerfluth.

"Benn mein Kolben aus dem Meer zurüdtehrt, Soll ein Helb erstehen, der mir gleichet."

Nachbem er seinem Scharat ein Grab gegraben,

"Beffer ihm als feinem Bruder Andres," -

schreibt er sein Testament, legt sich hin und stirbt.

In dem Wenigen aus dem Inhalt des serbischen Heldenliedes ift die Verquickung bes Heidenthums mit dem Christenthume deutlich erkennbar, und ist das ein Beweiß für die Echtheit dieser Poesien als Volkslieder. Solche Lieder hätten in der Zeit nicht entstehen können, wenn das christliche Priesterthum, wie bei uns, auf Ausrottung nationaler Traditionen bedacht geweien wäre. Freilich haben wir, ohne daß wir's wissen, auch noch genug altgermanisches Heidenthum, aber es hat christliche Bedeutung erhalten, und selbst die alten Götter mußten entweder Teusel oder christliche Heilige werden, wie denn der alte Obin in den Sagen und Märchen oft als wilder Jäger, oft als Christus (mit Petrus und Johannes) erscheint.

Baren übrigens die serbischen Bolkslieder bei uns genügend bekannt gewesen, als ber Streit über die Bolksthümlichkeit Homer's losbrach, die Bolff'iche Idee (von

Berder als die feinige beansprucht) hatte noch viel leichter Glauben gefunden.

Nachdem wir nun Wesen und Inhalt der serbischen Heldenlieder furz betrachtet, verweilen wir noch einige Augenblick bei Entstehung und Fortpflanzung derselben und

horen die Rachrichten der Sammler hieruber.

Es ist schon gesagt, daß allen flavischen Bölkerstämmen eine Bolkspoesie eigen; und weil sie freilich alle noch eine sehr dürftige Literatur haben, so ist dieselbe durch keine Kunstdichtung verdrängt worden, wie bei den sogenannten Kulturvölkern. Der geringe Gebrauch der Schreibkunst erhält noch das Gedächtniß in Uebung, etwa wie das bei uns Deutschen vor der Ersindung der Buchdruckertunst der Fall war.

Uebrigens dürfte es sehr die Frage sein, ob jest noch der alte Golksgesang dort zu finden, nachdem die Eisenbahnen in jene Gegenden ein schnelles Leben gebracht, ob es nicht vielleicht die elfte Stunde war, als Wuck Stephanowitsch Karadschitsch und einige Andere die Bolkslieder sammelten. Die Civilisation, die den literarischen Dichter weckt,

erstickt die Naturlaute und die aus grauer Vorzeit herübertönenden Sagenstimmen; sie geht einen raschen Schritt, seitdem sie auf Dampswagen und Dampsschiffen einher fährt. Immer anmaßender werden auch dort die neumodischen Lieder, die die wundersamen recitativischen Bilder verdrängen; und das Heldenlied, immer mehr in das unwegsame Gebirge zurückgedrängt, dürfte vielleicht jest schon in seinen Klüsten verhallt sein. Zu einem solchen Schlusse berechtigen die Nachrichten der Sammler, die vor etwa funszig

Nahren sich mit Liebe dem Werke unterzogen.

Diese Sammler berichten von den Schwieriakeiten, die mit ihrem Geschäft verknüpft waren. Rur mühjam konnte Buck in den zwanzig Jahren, die er dazu verwandte, sie besiegen. Es konnte nehmlich nicht fehlen, daß an dem Erbe einer mehrhundertjährigen Borzeit, das, nur im Gedächtniß erhalten, durch den Sängermund jo vieler Generationen gegangen, hier und da ein Glied aus der Kette zerbrochen war, hier und da auch wohl durch ein neues ersett worden war, und da konnte nur ein sehr scharfes und geübtes Urtheil bas Echte erkennen. Dem Sammler (Buch) kam es zu Hulfe, bag er selbst eine bedeutende Anzahl von Seldenliedern aus eigenen jugendlichen Erinnerungen aufzeichnen konnte, die er, im Gebirge des damals türkischen Serbiens geboren, von Großvater, Bater und Baters Bruber gelernt hatte, die fie auswendig wußten und zur Gusle fangen. Die Guste ift nämlich ein robes Streichinftrument mit nur einer Saite, auf welcher die Spieler desielben es wahrscheinlich nicht zu den befannten Baganini'schen Runftstüden gebracht haben. Aber es bient boch bazu, ben Gesang zu begleiten, ber recitativisch abgesungen wird; zuweilen werden aber auch die Lieder nur deklamatorisch vorgetragen. Im Familienfreise wird Einer bagu aufgefordert, gerade wie bei uns gum Borlesen; ja die alten Leute pflegen sie vorzugsweise der Jugend auf diese Art zu lehren. Gin Sammler und Ueberseger (Frankl) hat feine Sammlung barum "Gusle" genaunt, wie Gerhard die feinige "Wila" nannte.

Unter benen, von beren Lippen Buck Karabschibsch sonst noch viele Lieder niederschrieb, waren viele blinde Männer. Sie sind mit einzelnen Ausnahmen die Einzigen, die das Absingen derselben als Gewerbe betreiben, und läßt das serbische Helbengedicht überhaupt eine Vergleichung mit dem Homerischen zu, so tragen diese Rhapsoden, die arm und blind sind, noch mehr zur Vervollständigung der Aehnlichkeit bei. Buck erzählt von diesen blinden Phapsoden, die meistens einst wacker gegen die Türcken gesochten, und nun als Sänger umberziehen und erstannlich viele Heldenlieder auswendig wissen. Auch aus den Liedern selber ist schon zu ersehen, daß die Vlinden schon früher als Rhapsoden umbergezogen sind. Unmittelbar vor seinem Sterben schreibt der uns bekannte

Seld Marto:

"Wer da fommt aufs Urwina-Gebirge, Bu dem falten Brunnen bei den Tannen, Und daselbst den Helden Marko sindet, Wisse hiermit, daß der Marko todt ist! Drei gefüllte Beutel hat er bei sich, Angesüllt mit goldenen Dukaten; Einen Beutel geb' ich ihm, ihn segnend, Daß dafür er meinen Leib begrabe. Mit dem zweiten schmüde er die Kirchen; Für die Lahm' und Blinden sei der dritte, Daß die Blinden in der Welt umher zieh'n, Mit Gesange Marto's Thaten seiernd.

Keiner von den Sängern, denen der Sammler Wuck seine Quellen verdankt, konnte lesen und schreiben. Außer den Blinden waren wenige geneigt, ihm ihre Lieder zum Niederschreiben herzusagen, noch minder, sie zu diesem Zwecke vorzusingen. War es aber geschehen, so verlangten Alle, daß er das Niedergeschriebene ihnen vorlese. Dann freuten sie sich wohl kindlich, zu hören, was sie selbst allein zu wissen glaubten und konnten sich nicht genug wundern, wie das nur möglich gewesen wäre. — Uebrigens sind es nicht die Sänger von Gewerbe allein, die Helbenlieder vortragen können, vielmehr ist Jeder, der Bornehme wie Geringe, vertraut mit der Guste, und nur der im Auslande Verbildete glaubt sich darüber hinaus. In den dreißiger Jahren dieses Jahr-

hunderts reiste ein preußischer Officier, Otto v. Pirch, durch Serbien; er erzählt, daß der ihn bewirthende Kujas einen seiner Dienstknappen herbeirief, dem Gaste auf dessen Wunsch vorzusingen, ihm aber ohne Umstände die Gusle aus der Hand nahm, als Jener nicht recht sang und auf das Schönste selber das begonnene Lied vortrug. Geistliche selber schämen sich des Singens nicht. Auch die muhamedanischen Bosnier haben trot ihres halben Türkenthums eine große Borliebe für die Lieder bewahrt. Ein christlicher Gefangener in Semendria verdankte den Liedern, welche er auswendig wußte, seine Freiheit, da glücklicherweise der Kadi ein Liederfreund war.

Bum Schlusse sei noch bemerkt, daß die Sammler auch viele Lieder von Heiducken, b. h. von Räubern haben. Der serbische Feiduck ist der griechische Klephte. Hier wie dort hatte, wie auch schon bemerkt, die türkische Bedrückung und rohe Gewalt manchen wackern Mann ins Gebirge zur Sclosthülse gedrängt, die gar leicht in wilden Angriff des Drängers ausartet, dem Mitleidenden aber nur in seltenen Fällen zu nahe tritt. Das alte Faustrecht ist, und zwar in glühend orientalischer Färbung, dort immer

vertreten.

All das Gejagte gilt von den alten Heldenliedern Serbiens, deren Sagenstoffe zum großen Theil in dem Jahrhunderte langen Kampf mit den Türken wurzeln, aber nach völliger Unterdrückung, außer einzelnen Heiduckungeschichten, erlöschen. Wie hätte es auch in dem dumpfen Zustande der Erschlaffung und Betäubung, in welchem das Bolk Jahrhunderte lang lag, anders sein können! Die Aufstandskriege zu Ansang dieses Jahrhunderts, also die neuen Thaten, haben aber auch wieder neue Lieder geweckt; es sind lange, in edler Einfachheit ausgeführte Volksepopöen entstanden, die den alten Liedern an Kraft nicht nachstehen und den Borzug haben sollen, ohne die Rohheiten der alten zu sein. Die "Serbianka" von Milutinowicz, welche die serbischen Freiheitskämpse von 1814—15 darstellt, ist uns aber unbekannt geblieben.

### Kritische Rundblicke.

#### Emanuel Geibel und felir Dahn.

Es bietet ftets ein gewiffes Antereffe, verichiebene Bearbeitungen eines Stoffes mit einander zu vergleichen und hierbei die individuelle Begabung der Berfaffer, fowie ihr fociales und politisches Berhältniß gegeneinander zu erortern, oder doch wenigstens bei ber Bergleichung in Rudficht zu ziehen. Die Dramatifer bieten hierzu die bessere Gelegenheit, da ihre Abfassung naturgemäß fürzer, bestimmter fein muß, als die der Romanciers und somit durch sich selbst an Pragnang bes Ausbruds, Rejolutheit ber Anschauung gewinnt. Go bieten 3. B. die verichiedenen "Agnes Bernaner", "Effer", "Ribelungen", "Erich Bauerntonig", "die Sobenstaufen" 2c. die beste Welegenheit, aus den Berten felbst die Beweggrunde herauszusinden, welche die Dichter veranlagten, die einbalfamirten Todten nochmals in Spiritus zu feben. -Wo hierbei in erster Linie die Individualität des Dichters mitfpricht, d. f., der Dichter durch jein eigenstes Ich jum Werke getrieben wird, fann bemfelben fein Borwurf gemacht werben, - wo aber augenscheinlich diefer Beweggrund nicht vorliegt und ber Antor bereits poetisch gestaltete Ereigniffe ber augenblidlichen Beitfiromung zu Liebe von neuem ausgräbt, bleibt bem Beuriheiler der öffentliche Tabel vorbe-

Ein Beifpiel wird das tlarer machen. Heinrich von Aleift's glüdlichstes Wert ist die "Hermannsschlacht" nicht, benn sein erhabener Geist ließ durch die wantelmüttige Zeit sich zum Schaffen eines Dramas verleiten, welches er vor der Schlacht bei Jena nicht geschrieben haben würde. Die Zeit, in ihren augenblicklichen Zusälligkeiten aber soll ben Dichter unbekümmert lassen; er tann unter ihr leiben, in ihr tämpsen, aber soll in seiner Dichtung über der Befangen-

heit fteben. Grabbe fonnte nach feinem "Napoleon" doch eine "Bermannsichlacht" ichreiben und ist und bleibt in beiden Werken ein echter, beuticher Dichter. Sein Napoleon ift zu teinem Barus herabgeschrumpft und fein Barus tein antifisirier frangösischer Usurpator. "Die Bermannsschlacht" ist über mir, schreibt ber ungludliche Befiphale in einem feiner Briefe, als der Tod ihm bereits auf der Zunge jaß, sie trieb ihn heim in seine rauschenden Eichenwälder. — Die Straßenjungen liefen ihm nach in der Baterstadt, ästhetisch sein wollende Barbaren verhöhnten ihn mit seinem Manuscript und tropdem vollendete er das vaterlandische Schaufpiel, welches mir in feiner ausgesprochen undramatischen Große zehnmal lieber ift, als vericiedentliche verftummelte Buhnenbearbeis tungen Shalejpeare'icher Königsbramen. —

Wo der Stoff den Menschen gepadt hat, ist es nur Rothwehr des Letteren, wenn er den Stoff selbst bemeistert und ihn in seinem eigenen Werte sich unterthan macht, padt aber der Dichter den Stoff nur deshalb, weil er ihm eben zeitgemäß erscheint, so sinkt die Kunst zur Sclavin des Zeitgeistes herab und hat auf teine Zukunft zu hoffen, da dieser das Vereständniß mangeln wird.

Nach dieser einleitenden Betrachtung tomme ich auf die Tragödie "König Roberich" von Emanuel Geibel, die ich der gleichnamigen Tragödie von Felix Dahn gegenüberstellen möchte.

Geibel's Tragoble "König Roberich" erichien im Jahre 1841 im Cotta'schen Berlag und war "Seiner Masestät dem Könige von Preußen, Friedrich Wilhem IV. ehrsurchtsvoll gewidmet."

In einer in Jamben abgesaßten Borrede beiont der Lyriter Geibel, daß "König Roderich" seine erste Arbeit auf dramatischem Gebiete sei und er mit diesem dramatischen ! Bersuche nichts Besseres zu ihnn wisse, als sie von Dant erfüllt dem kunstsinnigen Könige zu i überreichen. Er redet wie solgt:

"Bum erften Mol, nachdem in Luft und Leid Ich munches Lieb zum Spiel ber Winde gab, Betret ich hent' der Wühne wechselnd Reich, Und nicht mit leichtem Sinn."

In den folgenden Worten:

"Co fel die Buhne, was vereinit fie mar, Ein Seitigtinm" -

zeigt Geibel eine zu gewichtige Ansicht über die nwoderne Bühne, die bei Beobachtung der antiken Strenge auch nicht das fümmerlichste Dasein würde fristen können. Die Bildung der Menschen ist in der neueren Zeit viel zu rapid sortgeschritten, als daß ihre Sinne sich die Einfalt bewahren können, welche nothwendig ist, um im "Heiligthum" aufrichtig bewundern zu können. — Geibel fährt kort:

"Ich have heute nur ein Jünglingswert, Doch teg' ich's bantour ale die einzige Wabe, Die Deinesgleichen ich zu bieten weiß In deine Sand, o Jürß, der freundlich Du Die schlimmite Vensenkörerin, die Sorge, Wit holden Winf von weinem Tich geschendit."

Dies Wert des damals achtundzwanzigjährigen Jünglings ist nun allerdings nur ein "Jünglingswert", ein tyrisches Drama, welches die Bühne nie erblickt hat und auch kaum ein Repertoir bereichern würde.

Geibel schildert in dem West-Gothenkönig Roberich einen wollüstigen Fürsten, welcher Florinde, die Tochter des Don Inlian, eines edeln Gothen entehrt hat und durch diese That den Weichenunkt seines Geschickes herausbeschwört.

"Burmfräsig find die Beiten," fagt Velano.
— Und alf das Unkeil fommi Von oben, Denn täglich finnt er neue Willfür aus Und neue Feite —"

In diesen Sinnesrausch aber fällt plötlich der nüchterne Don Julian, der im Bunde mit Tarek, dem Maurenführer, als Rächer seiner Tochter den König Roderich vernichtet. —

Die Tragodie ist voll Geibelscher Poesie, enthält eine bemertenswerthe Schilberung Spaniens und eine vortressliche Ancede Taret's an seine Armee.

Der Dichter schrieb dieses Wert aus teiner äußern Beraulasiung. Der Untergang des trop seiner Wollnst jugendlich ritterlichen Roderich, in Berbindung mit dem sonnigen Boden Spaniens und dem Heereszug der Manren, hatte ihn veransaft diesen bramatischen Bersuch zu machen; daß seine Gestalten für die Bühne nicht die nöthige Lebensfähigseit erhielten ist zu bestagen, dem Werf aber an und für sich ist sein Borwurf zu machen. Es ist eine sener rein dichterischen aus dem Herzen tommenden Gaben, die in neuester Zeit immer settener werden.

Felig Dabn hat im Gegeniat zu Beibel fein 1875 erichienenes Traueripiel "König Roberich" mit dem Motto: "Go gebt dem Kaifer was des Kaifers ift. Jeins von Ragareth" - bem deutschen Reich gewidmet. Schabe nur, bag diese Worte nicht auch auf den Theaterzeitel gedruckt werden fonnen, fie würden dem Enthusiasmus gewiß auf die vortheithafteste Weise nachhelfen! Der ruhige Betrachter aber jieht über diese Abresse hinaus, denn die Ab jicht ist zu offenbar. Und wie die Widmung, jo ist das Stud, das befannt genug ift und hier nicht mehr eingehend geschildert zu werden braucht. Uns fam es darauf an, durch die Erinnerung an Beibel's halbvergeffene Bühnendichtung wieder einmal darauf aufmerksam zu madjen, wie fich ein naiv ichaffender felbitgennajamer Dichter von einem zeitgemäßen Rechner untericheider. Wilbem Bennede.

#### Dialectpoefic.

Zeitlichtln. Gedichte in oberöfterreichischer Mundart von Bithelm Coppisseri. (Bien, Stemler und Lorins. 1876.)

Dialectgedichte sind, ihres Werthes für die philologische Forschung gar nicht gedacht, von ganzeignem Reiz. Nicht nur, daß die verwandten Lante vertraut an unser Ohr tlingen: wir lernen in Gedichten dieser Art auch das Denken und Fühlen des Boltes deutlicher tennen, wir be lauschen unmittelbarer den Pulssehlag des Bolteslebens. Die Frage, ob sie charafteristisch sind oder nicht, entscheidet über den Werth solcher Dichtungen, und Hebel, Renter, Groth, Kobell und andere sind nur darum durch ihre Dialectpoesien berühmt geworden, weil sich in ihnen der Boltsgeist ungetrübt abmalt wie in einem Spiegel.

Betrachtet man von diesem Gesichtspuntte aus die Gedichte Cappilleri's, welcher sich übrigens als Bühnenschriftsteller vor allem in Desterreich bereits einen Namen erworben, so findet man, daß sie dem oben ausgedrückten Nauvtersorderniß

volltommen entibrechen. Riemand tann bies beffer wiffen, als ber, welcher Belegenheit gehabt hat, das Beben und Leben des Boltes in den Bergen Oberöfterreichs zu beobachten, und es jind daher in biefem Falle mehr, als in jedem anderen die fritischen Stimmen werthvoll, welche fich in den Zeitungen Defterreichs und vor allem aus Ling und Wels, den Kernstädten des Oberlandes, horen liegen. Cappilleri hatte feine leichte Aufgabe zuerfüllen, benn vor ihm, Coftelli nicht in Betracht gezogen, war ichon von Stelzhammer und Naltenbrunner im Dialect jenes Landes fehr Gutes gedichtet worden. Richtsdestoweniger urtheilt man, baß bie Leiftungen Cappilleri's benen ber Borganger mindestens ebenburtig feien und wir fonnen diefes Bekenntnig aus vollster Ueberzeugung unterfdreiben.

> "Des feld's icho vo Desterroich. Durt is d' Hemlikeit!"

jingt Cappilleri, und in der That ift es eine vertrauliche Herzlichkeit, welche den Dialect, in dem
diese Gedichte gesungen, chavakterisitt, — einer
Herzlichkeit, die uns sonder Zaudern gesangen
nimmt. Wir haben das Gesühl, als ob von
alledent, was uns hier erzählt wird, nichts erlogen sein könne; es ist überall ein gesunder,
kräftiger Herzschlag. Wag uns daraus ein
weicher, wehmüthiger Ton entgegenklingen,
mögen Scherz und Schalkhaftigkeit ihr Wesen
treiben: immer erkennen wir dasselbe gesunde,
urwüchsige Gesühl. Ich glaube dies am besten
zu beweisen, indem ich einige der hervoragensten
Gedichte der Sammlung mittheile.

Wie rührend flingt es zu Herzen, ohne jede faliche Sentimentalität, wenn ber Dichter jingt:

3a, ba is dös Blakl— Ja, grad bei den Stoan, Wo i und mein Dirndl Ditz'jamut komma joan,

Wo i und mei Dirndl Am Sunda habn gicherzt Und nacha dazwiichn Sie buft habn und gherzt,

So daß des den Sterndln hat jölbm oa Fraid gmacht, Di guagichaut uns habn Wie jpar 'nei in d' Nacht.

Aba d' Dirn hat van Andern Für's Lebu fi ansgwählt, Und mi treibt's iazt umma Ohne Ruha in da Welt.

Und far is dös Pfayl Und greau ganz da Stoau, Da Weg is vawachja, Wo ma 3'famm kemma foan"... Wie einsach und schlicht und doch zur tiessten Seele redend spricht sich in dem Gedicht "'s Zeiserl" die Trauer über die Flucht der Jugend auß:

> Bia i vor vieln Jahrn Ko frisch und munta war, Habn d' Lait mi's Zeiserl g'hoase, On lotas Bögerl gar!

3 bi halt umagftattert In meina Rofenzeit Und han mein Gfang in Bleamerln Rug gwidmet volla Fraid.

Di Freiheit is vajdwunda, Di Rojenzeit is hin Di Flüagin hoan mia brocha, Und trauri is mei Sin.

Rua manigemal, da gipar i Den Bunfch in Gerzu no: Mei God, war i vo ohnia Dös lodre Vögerl do!.."

Und ift es nicht, als hörten wir bas Dirndl aus den oberöfterreichischen Bergen felbst reden:

> "Geh thus nöb so daltat — Wannst no so viel woast; Du bist halt on Ioaga. Und Waldfranzl hoast!?"

Oder sehen wir nicht den Bua vor dem ichmollenden Dirndl stehen, wenn es tlingt:

Aba Dirn, sei do gscheidt Und sei do toa Rarr! Du woast sa no gar nöd, Wio's vigentli war!

Songit wia's jo bein Tan; Is ausgruticht mit mir Is 's Bußt a mitgruticht, — Rann i da dafür?

Drum fei wida guat, Und iciau mi da an! Z'wögn oon oanzige Buft Bas loagt denn da dran!!!"

Bie uns der Dichter hier Scenen aus dem Landleben in prägnanter Bahrheit vorsührt, so ist es ihm um völlig treue Schilderung, um naturwahren Ausdruck auch da zu thun, wo er den Humor — seine Funten iprühen läßt. Doch nein "Funten iprühen läßt:" — das wäre der allervertehrteste Ausdruck, nur von dem zu reden, was in diesen Gedichten Humor ist. Der Bersässer hat sich zu teinen pitanten Bendungen ober glänzenden Fenerrädern verleiten lassen: den aus dem Leben selbst quellenden Humor hat er in srischer Beise wiedergegeben, wie sich das vor alleminden "Beana Ringstraßn Geschichtin"

zeigt, welche sathrische Bilber aus ber Kaiserstadt an der Donau entrollen. Daß dabei zuweilen eiwas derbe Ausdrücke, ja folche, welche unserm an das Sochdeutsche gewöhntem Ohr anstößig erscheinen wollen, mit unterlaufen, ober beffer gofagt, zur Anwendung fommen, darf nicht wundernehmen: Naturwahrheit war eben des Dichters vornehmites Bestreben. Man hätte nur etwa auszustellen, daß die humoristischen Schilderungen etwas zu breit ausgeführt seien, so daß sie dadurch das Interesse wieder ermuden. Dem Ochterreicher "macht bos grad nig"; er läßt sich gern das, was ihn vergnügt, recht breit ausmalen; der Norddeutsche weilt nicht gern so behäbig auf einer Stelle, er verlangt fiets nach Nenem.

Jedenfalls find die "Beitlichtln", welche bereits in zweiter Auflage erschienen und in Desterreich schonsehr betannt wurden, eine der besten Gaben deutscher Dialecidichtung, sowie eine werthvolle Bereicherung der modernen Lyrif überhaupt.

Mar Vogler.

### Henes von Mirga-Schaffn.

Rur wenigen Dichtern ift es gegonnt, alt gu werden, ohne zu altern. Friedrich Bodenfiedt ist einer dieser Begnadeten. Sein Haupt ist noch immer, um den anmuthreichen Ausdruck von Beine zu gebrauchen, ein zwitscherndes Bogelnest von Liedern und Sprüchen — ein Bogelnest, daraus sühe tönende Melodien ins Freie flattern, — ein Rest, darin mancher hochstrebende Dichtergedante ilügge wird, um auf jeinen frästigen Schwingen unsere Begeisterung bis in entwöltte Höhen mitemporzutragen. Mirza-Schaffy ist sich selbst treu gewesen und darum ift ihm auch die Liebe des Boltes treu, und wie es sich an dem quellfrisch hervorgeschäumten jugendlustigen lebermuth der ersten Gedichtsammlung erquidte, so wird es auch die neueste — unter dem Titel: "Einkehr und Umichau" bei Coftenoble in Jena crichienen - mit Liebe durchmuftern und feine Freude daran haben. Wie macht es nur der Sänger, um jo jung zu bleiben? Jit der Schmerz ihm fremd geblieben? . . . gewiß nicht, denn in einem prächtigen Gebicht: "Meiner Frau zum Christabend" gesteht er uns:

> Gewaltsam alle jungen Leiden Ruft die Erinn'rung mir zurück. Mir blieben fremd der Augend Freuden Und fremd der Lindheit sonnig Glück.

Rur Unglud hatt' ich jum Genoffen Und legt' ich nieder mich, zu ruhn, Sab ich die Lugen oft geschloffen, Um Wunsch, fie nie mehr aufzuthun. . .

Und eine milde Behmuth fpricht aus folgenden Zeilen :

Wie flücktig verschwinden die feligsten Stunden, Wie wandelt die Freude so rasch sich in Bein. Wie trennt sich so schwer, was so leicht sich gefunden — Warum nuch es so sein? Warum mus es sein?

Ja gewiß, auch unserem Mirza-Schafty ist es nicht vergönnt gewesen, immer sorglos und wohlgemuth an des Lebens Abgründen vorüberzutänzeln, aber er hat seinen Schmerz nicht herangehälschelt und großgesüttert, wie es die Beise der senzerseligen Poetaster ist — er hat sich immer wieder losgerungen von den sinstern Gewalten und sein Herz nicht eigenstung den trösienden Mächten versperrt, um sich eitel in den kleidsam drapirten Dichtertrauermantel einzuhüllen, den Manche sur halten scheinen.

Die fröhlichen Zech- und Liebeslieder Mirza-Schaffy's darf man freilich in der neuen Sammlung nicht suchen. Das ichidt fich für den beschaulichen Alten nicht mehr, uns in die Schenken zu führen und jeder hübschen Dirne in die freundlichen Angen zu gucken. Er nährt jest seine frische Lebenslust im innigen Berkehr mit der Natur und führt uns in Hangreichen Liedern in die Wälder Thüringens, an das Gestade des grünen Rheins. Ein auch im strophischen Aufbau meisterhaftes Gedicht: "Wenn das Rheingold in der Sonne glüht" ist ein ebenbürtiges Seitenstück zu dem berühmten: "Wenn der Frühling auf die Berge steigt." Es ist ein frohes Empfinden, sich auf den melodischen Tonwogen dieser Berse schaufeln zu lassen:

> Müdlich, wer auf Deiner Segensflur Immer athmen darf, Du heil'ger Rihein! Doch auch glücklich, went ein Kurzes und All Dein Zanber blühr ins Herz hinein. Holde Sehnsucht schreibt Tief sich ein und bleibt, Daß es immer wieder zu Dir treibt In der Morgengluth Wie am Abendschein: O wie wonnig zuhr Slch's am grünen Riesin!

Auch in den andern Rheinliedern pulft ein echt lyrischer Herzichlag, während auf den Bergen Thüringens der Dichter oft mehr zu sinniger Bersenkung in die geheimnisvollen Tiesen der Daseinsräthsel sich angeregt fühlt. Diese betrachtenden Gedichte haben mir indeß am Wenigsten in der Sammlung gefallen wollen : hier scheint der Gedanke nicht immer den Beg durch die Empfindung genommen zu haben bler find die Berje nicht das, was fie bei dem trefflichen Boeten jo oft find: Der fast unwillfürlich tonende Hauch seiner Dichterbruft. Deshalb haben uns auch die mahnungsvollen Strophen "an das neue Reich", "an den Ruhm", "zur Sedanfeier" nicht recht behagt; — es find gereimte Reden. Biel annehmbarer ift ein Brolog "zur Beethovenfeier in Weimar", schon wegen des iconen Gleichnisses, worin der Meister, der seine eigenen Klänge nicht vernahm, mit dem Baume verglichen wird, ber die Gefänge der Nachtigallen nicht hört, die aus feinen Zweigen flingen.

Den ganzen Wirza=Schaffy aber, wie er leibt und lebt, mit all seinem treffenden Wiß und gesunden Menschenverstand, sinden wir in dem Intermezzo: "Bunte Blüthen und Sprüche." Das sind serntressende, töstlich spise Pfeile, die der Dichter hier von der Senne schießt — da gelingt ihm mancher Tell-Schuß, "von dem man reden wird in späten Tagen". Auf dem Gebiet der Spruchdichtung fann sich faum ein Anderer mit Bodenstedt messen; — teiner versseht es wie er, einen sinnvollen Gedanten in die knappste vollendersse Form zu bringen. Bie treffend ist z. B. die Verspottung der pessientielnden Tagesphilosophen, die der Dichter "philosophische Flöhe" nennt, die von Schopen-

hauer's Blut gezehrt haben! Bie gerechtfertigt ift die Geißelung der "modernen Alexandriner"; dieser "fliegenfangenden Kleinigkeitsträmer", die jeden Lappen und Zettel, den ein großer Mann hinterlassen hat, mit wichtigem Gesicht kommentiren:

Beich Troft des Kleinen, wenn er flug entdedte Dag anch der Größte in Gemeinheit fiedie.

Den Lefern der "Monatshefte" find diese Epigramme zum Theil icon bekannt. Es ist ichwer, aus der reichen Berlenichnur das Beste herausznfinden. Führen wir aufs Gerathewohl zwei Sentenzen an:

Das Große bleibt in allen Landen Der großen Menge unberftanden. Erft wenn man es zerftidett und verkleinert, Bird es in Broden verallgemeinert.

Durch's Menichenleden geht ein närrifcher Bruch, Der macht, daß alle wir der Thorheit dienen. Bir kennen unfre Schwächen, schneicheln ihnen, Stehen denkend über, handelnd unter ihnen — So mit uns felbst in steten Widerspruch.

Das sind so zufällig herausgegriffene karge Proben. Die Leser werden es sich hossentlich nicht nehmen lassen, die neue Sammlung selbst zu prüsen, die nebenbei auch durch ihr prächtiges Neußere sich als "Salontischverzierung" sehr empsiehlt. Das ist ja heutzutage der ehrenvollste Ersolg, den ein Buch erringen lann!

D. 231.

### Miscellen.

Den Sammlern von üpvigen Unjinnsblüthen wird folgendes in einer Schweizer Zeitung ersichienene Gedicht von Interesse sein. Es bestitelt sich "Politisches Joeal" und ist von Alfred Furrer verfaßt:

Der Löwe schweigt. Der Tiger brüllt, Es rast das Ungewitter; Der Steppenkönig horcht und lauscht Stolz vor dem Eisengitter.

Der Löwe schweigt. Hunengroll Tönt sernher durch die Lüste; Des Steppenkönigs Auge schweift Kalt über Todtengrüfte.

Der Löwe schweigt. Der Panther brummt, Fletscht gähnend seine Zähne; Der Steppenkönig hört's und mummt Sich stumm in seine Mähne.

Der Löwe schweigt. Die Füchsin bellt, Läßt fliegen ihre Boten; Der Steppentonig wiegt sein Haupt Und rüstet seine Ufoten.

Der Löwe ichweigt. Die Schlange zijcht, Schnellt lüstern nach der Beute; Des Steppenkönigs Auge zwickt: "Erst morgen, nur nicht heute!"

Der Löwe schweigt. Die Löwin leckt Die abgestumpsten Krallen; Des Steppenkönigs großes Herz Schenkt Freundschaft dem Basallen.

Da zudt der Blist Der Löwe tnurrt, Da schweigt das Ungewitter — Der Tiger lauscht, Hyänengroll Beist in den Panzer bitter! Der Löwe brüllt! — Lus ist die Schlacht, Und stolz ob seines Weistes Macht Unht jaust der Heldenritter . . . "Nicht wahr, das ist nicht bitter?" Doch nein, diese lette Zeile ist ein boshafter Zusat bes Einsenders.

Auf Grund der türzlich heransgegebenen Correspondenz von Balzac entwirft H. Bittmann in der "Neuen Freien Presse" folgendes interessante Bild von der Arbeitsweise des französischen Autors:

"Balzac's angebliche Frische und Munterleit beim Produciren wurde schon von feiner Schwester, Laure de Gurville, und von seinem Freunde Théophile Gautier ins Neich der Denthe verwiesen, und heute horen wird and feinen eigenen Briefen, wie faner die Arbeit feine Ropfes und wie peinvoll ihm die Stunden des geiftigen Hervorbringens gewesen. Wahrlich, beim Lefen dieser Briefe schien uns zuweilen, als hörten wir seine Feder siöhnen und seufzen, als sähen wir fein breites Geficht glühend und im Schweiße gebadet, als fühlten wir mit ihm die Schmerzen der harien, nur mit Zangen und Zacken bewerkstelligten Geburt. "Bas mich zu Grunde richtet, das jind die Correcturen!" ruft er irgendwo in herzzerreißendem Tone und jagt damit das Geheimniß seines ichriftstellerischen Schaffens. Im ersten Sturme ber Erfindung warf Balzac seine Gedanken in Einem Zuge aufs Papier und schickte dann das Manuscript in die Druckerei, woher es ihm möglichst bald in veranderter Westalt, als Bürstenabzug mit breitem weißen Rande, gurudtam. Run erft begann für ihn bie mahre Arbeit. Jeder Cat, jedes Wort wurde auf die Wage gelegt, wurde verändert, vertilgt, verbeijert, umschrieben, erweitert, erläutert. Bald zeigte sich ein ganzer Wald hieroglyphischer Beichen und Zahlen auf den weißen Rändern ber Abzüge, und die gedruckten Zeilen ichienen in einer Sandfluth von Correcturen zu ertrinfen, in einem wirren, beiderfeits hereinwuchernden Gestrüpp von Zusäßen und Anmerfungen gu erftiden. Den Segern maren fie

ein Grauel, dieje inpographischen Ungeheuerlichteiten. Und fie wollten tein Ende nehmen! Rach dem erften Abzuge verlangte ber grausame Autor einen zweiten, und wieder begann bas furchtbare Reinigungsgeschäft, danneinen dritten vierten, jünften, oft einen zehnten, und immer und immer wieder stürzte sich Herkules-Balzac mit ungebrochenem Muthe in den "Augiasstall seiner Correcturen". Auf diese Weise wurde Novelle, was anjangs nur Feuilleton fein follte, wurde breiter Roman, was ursprünglich nur furze Rovelle geweien, und man darf wol fagen, Balzac's fammtliche Berte feien eigentlich aus der räumlichen Begegnung der Tinte mit der Druderschwärze entstanden. Seine Phantafie, feine Erfindungsgabe wohnten gedeihlich im Umtreise seines Tintenjasses, aber erft beim Anblid bes gedrudten Buchitabens erwachte ihm das Formgefühl, und jo war denn auch jenes Correcturfieber zumeift ein Kampf um die Form, wobei es oft geschah, daß ber unwitsche Töpfer das Bejäß gang zerbrach, das er nicht fich zu Gefallen modeln tonnte. Denn Balgac mar uns erbittlich gegen fich felbft. "Biffentlich schlecht ju ichreiben, ware mir burchaus unmöglich," ichreibt er einem seiner Berleger, und es ist gut, solche Worte sich zu merken, dieweil es bei den Schriftftellern hüben nicht gerade der Brauch ift, den Schriftstellern druben ftrenge Gelbitfritit und ernstes Streben nachzurühmen. Der feltfame Bengungsprozeff forderte aber auch finanzielle Opfer. Balzac hatte bie Correcturtoften zu tragen, und diese waren bitter. Jeden Augenblid heißt es in feinen Briefen, diefer ober jener Roman habe taufend Francs Correcturen gefostet, und bedentt man, daß Balzac, wenigstens im Beginne seiner Laufbahn, nicht sehr königlich bezahlt wurde, daß er zuweilen nur 2000, ja nur 1000 oder 800 France für einen Roman erhielt, jo wird man ein leifes Bedauern für den Schrift. steller empsinden, der beständige Gefahr lief, sein mühsam erwordenes Honorar in Correcturen verdusten zu sehen. Man begreift auch den Freudenschrei, der ihm eines Tages entsichlüpst: "Die Wittwe Bechet (eine Verlagssirma) war göttlich; 4000 Francs Correcturen, die ich zu zahlen hatte, nahm sie auf ihre Rechnung!" Einerseits das schmerzvolle Areißen, andererseits die endlose Neihe literarischer Producte — wie reimt sich dies zusammen? Balzac's übermenschlicher, mit der Regelmäßigseit einer Maschine vorwärtsdringender Fleiß deutet das Räthsel.

Ernst Ecstein beschließt seinen Aussah: "Aphorismen über das Drama" mit solgender gedankenvollen Sentenz: "Ein einziges Glas Sherry enthält mehr Feuergeist als alle Basser-jälle des Erdballs zusammengenommen." Wit der Begeisterung des Nachahmers suhren wir gleich sort: "So enthält auch ein einziger Stiefelsichaft mehr Leder, als alle Filzsocken der beswohnten Belt!"

#### Gruß in die gerne.

Am Schreibtisch saß ich wehmuthstrüb Und schrieb — und strich die kaum geschriebnen Reilen —

Und dachte, wie es gar so lieb,. Wenn Deine Augen auf der Arbeit weilen.

Und wie ich so emporgeblickt, Da blieb mein Aug' am Wandkalender hangen. Und sieh': Er ist nicht vorgerückt, — Er zeigt noch heut den Tag, wo Du gegangen!

In diesem Stillstand mag er Dir Das stumm-beredte Zeugniß geben: Die Tage, da Du fern von mir Die 3 ählen nicht in meinem Leben.

D. 231.

### Aus unferer Briefmappe.

### Un Beren Bilhelm Goldbaum.

Motto: "Audiatur et altera para."

Geehrter Herr! Sie haben im vierten heft ber "Neuen Monatshefte für Dichtunft und Kritif", in einem Beitrag "Zur polnischen Literaturgeschichte" Ihre Ansichten über mehrere moderne Dichter Polens niedergelegt. Es kann Ihnen jeder vernünstige Bole nur dankbar sein, daß Sie in dieser Epoche "verzeihlichen Egoismus" dem Leserkreis eines geschäpten deutschen Blattes gewiß Interesse abgewonnen haben für poetische Leistungen eines Bolkes, das leider verdammt ist, die Rolle des Aschenbrödel unter den eivilisierten Nationen Europas zu spielen. Auch ich sage Ihnen meinen innigsten Dant für Ihr Bestreben und gestehe offen, daß ich Ihre Ansichten über Standpunkt, Thun, Schassen, sowie verhängnißvolles Bersiegen unserer modernen Lichter, in sehr vielen Bunkten durchans theile. Wenn ich es daher unternehme Ihnen dennoch entgegenzutreten, so geschicht es nicht, weil meine "nationale Empfindlichkeit" "unliebsam betrossen" wäre durch Ihre Urtheile, sondern weil es mir gerade darum zu thun ist, einen, wie es icheint, grundticheren stenner unserer Sprache, Literatur und Lage, auf Manches ausmerksam zu machen, wo durch das Verständniß berselben nicht nur erleichtert, sondern auch geläntert wird.

So oft ich Gelegenheit hatte, Urtheile deutscher Männer über volnisches Wesen uberhaupt zu horen oder zu lesen, habe ich stets gefunden, daß dieselben fast ohne Ausnahme mehr oder weniger einen und denselben, meines Erachtens großen Fehler begehen, — daß sie sich nämlich mit Hintansehung ihres ursprünglichen speziellen Zwedes, sosort als historiographisches Forum über Leben und Tod constituiren und aus ihrem Stoff frischweg herausdeducirten, daß Polen seine Schicksal selbst und allein verschuldet hat und nuwiderrustich, auch in den Nesten seiner Lebenselräste, dem Untergang geweiht ist.

Auch Sie, Geehrter Herr, gehören, wie ich sehe, zu Denjenigen, welche nus attein unser trauriges Schickfal zur Last legen, und tast auf jeder Seite Ihres leterarhistorischen Essans über unsere modernen Dichter lese ich vor Allem das zum nationaten Dogma der Dentichen gewordene Casterum Consco. daß wir dem Schickfal versallen sind. Der Zustand unserer Literatur "gibt" Ihnen das Recht zu dem "allerdings grausamen Gleichnisse" vom "modernden Aschen hausen" unseres Bolksthums. Sie werden mir einräumen, daß es ichmerztich berühren muß, ein solches Urtheil zu vernehmen und vor einem Publifum verbreitet zu sinden, welches ihm lein selbständiges kritisches Urtheil entgegenstellen kann.

Aber jo weit die oben beregie Berdammangssucht so zu jagen in succum et sanguinem der Dentschen übergegangen ist, will ich mit ihr nicht rechten. Das ware ja vertorene Mühe. Allgemein geläusige Boreingenommenheiten lassen sich nicht hinwegdisputiren. Das sind Urtheitstrankheiten, die überstanden werden missen. Ihre Betämpsung würde mich außerdem zu breiten, historischen und politischen Erörterungen führen, die gewiß mein Schriftstud unmöglich machen würden. Ich will mich also, Geehrter Herr, nur an Ihr subjectives Urtheil hatten, soweit es vorltegt, und daven absehen, in wie weit es durch seine nationale Boreingenommenheit beeinstünft ist.

Sie fällen Ihr let a les Urtheil auf Grund bessen, daß "jedes Bost verdursten und verhungern muß (geistig), welches lediglich aus dem nationalen Gedanken seine Nahrung schöpft." "Der nationale Gedanke reicht eben allein nicht aus, ein Bolksthum mit fruchtbarem geistigen Inhalte zu erfüllen." So meinen Sie, Geehrter Herr, und machen es unseren Poeten zum Borwurf, daß sie einseitig aus der nationalen Quelle geschöpft haben. Andererseits aber machen Sie Ihren Landsleuten das Studium der polnischen Poeten unter anderem damit plausibel, daß sie "unsere Gegner (die Polen) nicht gewisser in ihren Borzügen und Schwächen zu erkennen" vermögen, als wenn sie "in die Werkstätten ihres geistigen Lebens eindringen und sie dort beobachten, wo der Rohstoss ihnen theils von den Jesuiten und der Kirche, theils durch französische Canäle, am wenigsten aber aus dem Jungbrunnen nationalen und autochthonen Wesens zuströmt."

Das ift allerdings ein arger Widerspruch, der noch schrosser wird, wenn Sie Miciewicz byronischer, Arasinsti hegelianischer Beeinflussung überführen. Auch wissen Sie ja sehr wohl, daß sowohl der mit dem classischen Zopf kämpsende Gymnasiallehrer Miciewicz, wie Arasinsti und nicht minder Slowacki, alt- und neuclassisch gebisdete Männer waren, und wenn sie an dem "Jungbrunnen nationalen und autochthonen Besens" mit vollen Zügen tranken, so ist das nach allgemein literarischen Dogmen ihnen eher als Borzug, denn als Fehler anzurechnen. Sie sind ja, Geehrter Herr, derselben Meinung, wo Sie es Fredro zum Lobe ausmachen, daß seine volksthümlichen Gestalten am Wiener Stadttheater nicht verständlich waren. Danach zu urtheilen, werden Sie auch wohl die dem von Ihnen sonst verehrten Severin Gosczezhnst angethane "poetische Bornirtheit" wieder zurücknehmen; er hat sie ebenso wenig verdient, wie irgend ein Dichter patriotischer Gesänge in Deutschland, wo eben diese Poessegattung in höherer Weise cultivirt zu werden, nicht dermaßen Gelegenheit sand, wie bet uns.

Sie baffren, Geehrter Berr, "die letale Charaftereigenschaft" unferes Stammes ferner darauf, daß "jast alle großen Poeten polnischer Zunge allmälig aus den nationalen Träumen ihrer Jugend in die Nepe des vogelstellenden Ultramontanismus oder in die nebelhasten Arme mystischer Schmarmerei hinübergleiten." Das traurige Factum ift theilweife nicht abgulaugnen, aber bie Conjequenzen, welche Sie daraus ziehen, bedürfen wohl einer Correctur. 3m Allgemeinen wäre das Rächste, mas man vom literarhistorischen Standpunkte diesem Factum gegenüber zu thun hatte, daß man felbiges einfach und menschlich aufflart. Berfepen Sie fich doch, Geehrter Berr, in die Lage Polens, laffen Sie über Sich und Ihr Bolt die furchtbarften Unglücksfälle einbrechen, geben Sie das Brod ber Berbannung zu effen, ichquen Sie mit Seheraugen in die trubfte Bufunft — und wenn Sie dann Ihr Urtheil über Midiewicz und fein Bolf fallen, wird es, glaube ich, bedeutend nachsichtiger ausfallen. Es gibt eben notorijch teine Analogie in der Geschichte für das Uebermaaf von Unbill, welches auf die Gemuther unferer Poeten und unferes Bolles drudte und zu druden nicht aufhort, deshalb ift es fraglich, ob die Lage der Dinge wirklich mit "mehr Burde" und mit einem geringeren Mang von Berirrungen ju tragen mar. Benn Sie uns "fortgewehte" Bolter vor die Mugen halten, jo meinen Gie wohl mandernde Kriegerstämme, embryonische Bolfo- oder ephemere Staatengebilde, die mahrlich feine Boeten hatten, beren Talent ein Greihe mit einer "goldenen Feder" geehrt hatte.

Was speciell den für uns wirklich letalen Alltramontanismus betrifft, so kann ja weder bei Mickiewicz, noch bei Stowacki von diesem die Mede sein, er war zu jener Zeit wenig expansiv; und wenn man den aus einer hocharisofratischen Familie stammenden Krasinski von clericalen Einstüssen sich nicht wohl frei denken kann, so möchte ich eher behaupten, daß sein hehrer Geist spontan bestrebt war, sich über die beengenden Geistesgrenzen hinwegzuseben, als daß er in dieselben herabsleitend gebannt worden wäre. Auch noch so freie Geister sinden, abgesehen von seinen kirchlichen Ideen, in seiner Boesie genug des allgemein Schonen, Guten und Erhabenen, um sich daran voetisch zu läutern. — Mickiewicz ist allerdings in unheilvollen Apsticismus versallen, aber als es geschah, war auch sein poetisches Schassen bereits abgeschlossen. Der Mysticismus hat nur dastenige am Dichter verdorben, was er nicht geschassen hat; seine großen Werse sind frei und rein wie des Thaues erquickende Tropsen. Dieser Thau hat die Nation in den Tagen größter Brüfungen ausrecht zu erhalten verholsen, die falschen mystischen Klänge halten kanm wider in dem engsten Kreise der Berbannungsgenossen. Man seht sich bei uns pietätvoll über diese Verirrung nusers Meisters hinweg, man ignorirt sie und kann es mit gutem Gewissen thun, denn sie hat ja nicht einmal auf die gebildete Masse er Nation Einsluß gehabt, geschweige denn einen letalen. —

Dem unbändigen und doch mit mystischen Einstüssen behafteten Slowacki rusen Sie, Geehrter Herr, so zu jagen mit scholastischer Berachtung für seine "wunderliche Spontaneität der Begeisterung" zu: "Umsonst haben haben Aristoteles, Batteux und Lessing, umsonst Dante und Goethe gelebt!" Allerdings, der Mann hat oftmals den hergebrachten Regeln der Kunst gespottet, — doch meine ich, daß auch "Faust" nicht nach Aristoteles geschrieben ist. In den Sphären genialen Schassist eben nicht alles Berirrung, was ihren Schein trägt. Ein Genius kann sich wohl an Hergebrachtes halten, aber ein Zwang existirt für ihn nicht.

Doch halten wir uns an die echten, unstreitigen Berirrungen. Da will ich Sie, Geehrter Herr, darauf verweisen, daß sie soeben in Deutschland auf einem der Poesie verwandten Gebiete ein analoges Bortommniß durchmachen. Ein unstreitig großer musikalischer Geist ist auf Abwege gerathen und verharrt leider nicht Quietismus wie Mickiewicz gethan, sondern tritt streitbar auf, steuert mit Macht auf ein utopisches Ziel los, daß man sich fragen möchte, haben denn Mozart, Beethoven, Chopin und so viele andere Meister umsonst gelebt? – So groß und gesährlich auch diese Berirrung sein mag, Niemand wird aus ihr den Untergang des deutschen Elementes vorherssagen wollen.

Sie stellen und ferner, Geehrter Herr, tein günstiges Horoscop aus dem Grunde, weil wir nur eine einzige und zwar sehr turze Blutheepoche der Poesie gehabt haben, die nun zu Ende ist. Wenn Sie die zahlreichen Poeten und Prosaifer des sechzehnten Zahrhunderts der Ehre entheben, eine Blüthe-Periode der polnischen Literatur gebildet zu haben, so mögen Sie Recht haben; bei uns steht es aber sest, daß gerade jene erste Periode für unsere Nationalität von eminenter Bedeutung war. Sie schus die polnische Literatur- und Hossprache und gab den verschiedenen Stämmen der weiten polnischen Republit den inneren Stempel der Einheit und Zusammengehörigkeit. Jener Epoche verdaufen wir den Umstand, daß auf Hunderte von Meiten Entsernung bei uns nur eine Sprache geredet und verstanden wird, daß wir keine Dialecte und Jargons kennen.

Die Blutheepoche der Midiewicz, Slowadi, Arafinsti ift zwar wirklich bornber, boch meine id, auch in Deutschland hatten die Leffing, Goethe und Schiller icon feit langeher einem Dichtergeichlecht Blas gemacht, welches fich mit jenen Beroen nicht meffen tann. Der ift es eine in Frankreich, in England, oder anderswo beffer? Der hohe Barnag ift eben verodet, es tummelt fich nur an seinen Borbergen ein zahlreiches Bolf von Epigonen. Der Geist der Bötser hat in andere Bahnen eingelenft, er hat sich von der Poefie gang besonders abgewendet. Mit gahllosen greifbaren Baudern bringt er bie Belt in Staunen : man fieht, man gafft, man begehrt, man ichafft und rafft ftummen Geiftes. Das ift nicht die Beit ber Bollerseher. Erft wenn im wilden Taumel Die Belt ihre Kraft erichopft haben wird, follen fie wiedertommen und aus bem "modernben Michenhaufen" ben Bhonix ber Menichheit erweden. - Das gilt aber allen Bolfern und allen Beiftern. Bir find alle fo weit, bald nichts mehr von Boefie gu verfteben. Ich glaube, bei uns Polen ift es gerade noch nicht am ichlimmiten. Die Epigonenepoche ift bei uns gerade jo zahlreich vertreten wie anderwarts. Es bluht auch bei uns, trop ber ungunftigften Berhaltniffe, eine reiche Momanliteratur. Gie fennen ja, Geehrter Berr, ben greifen und boch ftets unermudlichen Arajgengfi: Er gahlt gewiß gu den fruchtbarften Beiftern Europas. Auch ift er von den Ultramontanen in den Bann gethan und frei von jedem Myfticismus.

Es wundert mich übrigens, Geehrter Herr, daß Sie neben den von Mysticismus behafteten Poeten durchaus diesenigen verschweigen, welche durch diese Epoche mit heiler Haut davongekommen sind und wohl noch vor S. Loszezhricki genannt zu werden verdienen. Dichtet denn der herrliche Binzenz Pol uns auch ein hippotratisches Gesicht an? Ich meine, er ist eben so erquickend wie Fredro. Hat doch sein "Lied von unserem Lande", ein Unicum in seiner Art, mehrere deutsche Uebersetungen erlebt. Warum zählt er, Sprokomla und so viele Andere nicht mit? Sie haben recht frohe Gesichter! Nach diesen zu urtheilen, werden wir noch recht lange leben, trop des ungleichen, gigantischen Kampses, welchen wir um unser Dasein sühren müssen.

An den Borwurf, daß unsere Poeten zu patriotisch, zu national sind, reihen Sie, Geehrter Herr, auch noch den des Mangels an Originalität, nämlich, "daß sie sich allesammt an fremde Borbilder anlehnen." Aun ja, sie haben Epen, epische Gesänge, Balladen, Romanzen, Sonette gedichtet, Dramen, Nomödien geschrieben, gerade wie ihre Vorgänger und Zeitgenossen aller Nationen. Ich glaube, neue Formen sind überhaupt nicht zu schassen, höchstens mehr oder minder ansprechende Combinationen der Hand was den Inhalt, die Ideen betrifft, so murde

es Ihnen doch wohl schwer sallen, ein Plagiat nachzuweisen. Sonst schöpften ja unsere Dichter ihre Geistesnahrung "lediglich aus dem nationalen Gedanken" — und wenn sie tropdem in ihrem Schassen mit ihresgleichen anderer Nationen in Ideengemeinschaft verblieben, wenn sie sich dem Einstusse classischer sowohl, wie moderner Studien nicht verschlossen, so ist es wohl gerade ein Borzug und widerlegt vollends die "poetische Bornirtheit".

Und nun, che ich jum Schlufe tomme, will ich Gie, Gechrter Berr, bitten, es uns ja nicht ubel gu nehmen, wenn wir fur unfere Boeten eine "grengenlofe nationale Bietat" cultiviren. Wir wollen eben in diefer hinficht nicht ichlechter fein, als andere Nationen. Und da es une meiftens verjagt ift, ber Cultur unserer großen Männer in jener oftenfiblen Beife zu pflegen, wie es anderen freien Nationen vergonnt ift, wird es mohl gang folgerichtig fein, daß unfer Berg übergeht, jo wie mir auf diefes Thema zu fprechen kommen. Auch ift es wohl für große Männer anderer Nationen feine Chrabidneidung, wenn wir uns erbreiften namentlich zu behaupten, wir hatten auch Dlanner gehabt, deren Standpunkt für unfere Beimath etwa bemienigen entspricht, welchen Goethe, Bhron ober Molière bei ihren Rationen eingenommen haben. Dergleichen find boch wohl erlaubte Mittel zur Erhaltung von Selbstvertrauen, zur Erweckung von nationalem Selbstbewußtsein. Ich für meinen Theil freue mich aufrichtig, wenn Gie, Geehrter herr, über ihren Olympier Goethe, über ben Weimarichen Jupiter ichreiben. Beder vernunftige Bole, beffen feien Gie verfichert, verehrt ihn als folden, und wurde es ichwerlich zu Stande bringen, in einem Effan uber deutsche Dichter, worin er den Standpunft derfelben nur in den allgemeinsten Umriffen darlegt, auch nur eine Zeile ber Bervorhebung fleinlicher, menichlicher Rorgeleien einzuräumen, wie fie befauntlich fogar olympischen Weistern nicht fremd find. Dergleichen sollten vergessen werden und gehören nicht vor das große Bublifum, auch wenn es sich nur um polnische Dichter handelt.

Doch leider mussen wir Polen uns recht viel gesallen lassen. Wir nehmen auch so Manches hin ohne zu mucken, nicht aus jenem "herzlosen après nous le deluge", sondern weil wir in der Schule des Miggeschicks "den Abgang vernünstiger Mäßigung", "das Migverhältniß zwischen dem Bollen und dem Können" auszugleichen gelernt haben. Und ich glaube dieser Errungenschaft nicht untreu zu werden, wenn ich Logit und Ethit als Zeugen aufruse, daß man bei der Beurtheilung eines verunglücken Boltes nicht auf dem absoluten Standpunste verharren kann. Es stehr, glaube ich, nirgends geschrieben, daß jeder Mißgriff, jeder salsche Schritt, die unsererseits gethan worden sind, unbarmherzig an Gut und Leben gestraft werden mussen, während andere Bölker sich einen Freibries erwirkt haben für alle Thaten, auch wenn sie mit Vernunst und Moral im grellsten Widerspruch siehen sollten!

Aber Sie fommen, Geehrter herr, mit noch einem und zwar geradegu niederschmerternden Argument. Gie meinen, "Die Polen, obichon unter ben Glaven weitaus am intelligenteften, haben gleichwohl zu wenig felbständiges geschichtliches Dafein entwidelt, zu wenig allgemeine Bilbung aufgehäuft." Das ist leicht gefagt, um uns herabzutangeln, aber wo und durch welches Forum find denn die Maaße geaicht für das "zu wenig" und für das Nechte? Bas man ex post Areopag ber Beidgichte nennt, wird nur gu leicht gemigbraucht, um grobe Berftofe gegen Die Ethit im Bölkerleben zu beschönigen. Ich will ja gar nicht behaupten, daß wir Polen in ber Geschichte bis jest ebensoviel selbständiges Dasein entwidelt, ebensoviel allgemeine Bildung angehäuft haben, wie die großen Cutturvolter bes westlich von uns gelegenen Europa, boch ware, ehe man uns ob dieser Unzulänglichkeit das Todesurtheil zurechtlegt, zu erwägen, daß wir in der Cultur überhaupt um mehrere Jahrhunderte jünger find als jene Boller. Und wohl werden Sie mir einräumen. daß Etappen jahrhundertelanger Arbeit fich nicht überspringen laffen, wie Alaffen in der Schule trop Amerita und Japan. Man darf es ja bei ber jetigen Machtstellung Deutschlands offen gefteben, bag bie Deutschen auf gar manchem Gebiete bes Schaffens anderen Bolfern bei weitem nachstehen, weil fie eben ihrerseits in ber Cultur junger find als jene. Und boch fallt es feinem Frangoien, Englander oder Italiener ein, defihalb ber beutschen Ration den Untergang herausaujullogifiren.

Es wurde mich zu weit führen, vor Ihnen, Geehrter Herr, mit einem Plaidoher für den Culturstandpunkt unserer Nation aufzutreten. Ich bemerke nur nochmale, daß wir uns zwar durchaus nicht anmaßen, zu behanpten, wir ständen auf dem Standpunkt der großen Culturvölker, aber andererseits haben wir unbedingt ein Recht, mit zu den Culturvölkern gezählt zu werden, wir haben ein Recht zu behaupten, daß man und brutaler Beise aus der europäischen Bölkerfamilie

ausgestoßen hat und nunmehr diese von der Geschichte verdammte Unthat mit unseren Begehungsund Unterlassungsfünden zu beschönigen bestrebt ist.

Thun unfre Dichter unrecht, wenn sie bei dieser Lage der Dinge einen Ton anstimmen, der wenigstens die Hossung in dem arg gemißhandelten Bolle nicht untergehen läßt? Ift denn überhanpt denkdar, daß sie das Gegentheil thun könnten? Ich glaube kanm, und din sest überzeugt, daß Goethe und Schiller dieselben Wege gewandelt wären, welche unsere Dichter einschlugen, wenn Deutschland dem nämlichen Misgeschied verfallen wäre, wie unser Baterland. Wenn aber "das napoleonische Joch" Goethe nicht zu patriotischen Ergüssen veranlaßte, so kommt das einsach daher, weil das Auge des Olympiers genüglich in ihrer Ohnmacht die plutonischen Mächte würdigte, welche über Europa dahinsausten, und eine ernstliche Gesahr sur Freiheit und Unabhängigsteit der Böller nicht bringen konnten. Anderes sahen unsere Seher, und darnach muß man ihr Schassen würdigen, nicht nach fremdartigen Categorien. Ich fürchte, Geehrter herr, Ihnen bereits lästig geworden zu sein und breche eiligst ab, jedoch nicht ohne die aufrichtige Witte an Sie gerichtet zu haben, Sie mögen nicht aushören, Ihren deutschen Leserkreis mit den Schähen unserer Literatur besannt zu machen. Es würde mir zur größten Genugthnung gereichen, wenn ich dabei erfahre, daß Sie diesem neunen bestens gemeinten Schreiben wohlwollend begegnet sind

Pofen.

Dr. 2B. Lebinsfi.

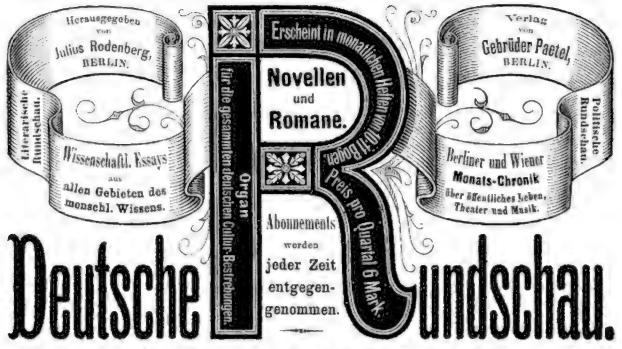

Dritter Jahrgang. — Auflage 10,000 Exemplare.

Inhalt des soeben ausgegebenen ersten Heftes:

- I. Theodor Storm, Aquis submersus. Novelle.
- II. Heinrich von Sybel, Urkundliches über den Rastadter Gesandtenmord.
- III. E. Zeller, Der Process Galilei's.
- IV. Wilhelm Lang, Aus Griechenland. Der Apollonfempel zu Bassae.
- V. F. von Meerheimb, Der amerikanische Bürgerkrieg I.
- VI. Louis Ehlert, Das Bühmensestspiel in Bayrenth,
- VIL Friedrich Kreissig, Oesterreich und XIII Literarische Neuigkeiten. Preussen im Befrelungskriege.

- VIII. L. Friedländer, Populäre Aufsätze aus dem Alterthum.
  - IX. S., Die Könige der Germanen im Roman.
  - X. Robert Zimmermann, Shelley's entfesselter Prometheus in deutscher Uebersetzung.
  - XI.A. B. Meyer, Die geographische Verbreitung der Thiere.
  - XII. J. Winternitz, Die Vorgeschichte des zweiten österreich.-ungar. Ausgleichs.

Im Berlage von Ernft Julius Gunther in Leipzig ericien:

### Allerhand

## Ungezogenheiten.

### Oscar Blumenthal.

Vierte Auflage.

16 Bogen in elegantem Buntdrudumichtag. Breis 3 Mart, elegant geb. 4 Mart 50 Pfennige.

Unter ber Devife:

Burnt, Freunde, nicht, wenn Spötter Ench verlachen! — Erwidert lächelnd ihren Spott und wißt: Der Spötter Wip kann Nichts verächtlich machen, Was felber nicht verächtlich ift! —

hat ber Berfasser in bem obigen übermuthigen Buchtein, bas er "feinen lieben Gegnern feindschaftlidft" queignet, feine beften polemifden und fatirifden Auffate, Aphorismen und Epigramme, gesammelt. In ber Abtheilung "Bunte Dentzettel" gibt er einen literarischen Tenienfrang, ber allseitiges Auffeben erregen burfte.

In meinem Berlag ift erschienen und burch alle Buchhandlungen zu beziehen:

### Liebe und Weisheit.

Auswahl aus hinterlassenen Schriften Ruphnel Hanno's.

Herausgegeben

Dr. C. Fortlage

Professor an ber Univerfitat Jena.

. 2 Theile.

1. Theil: Gebichte. 2. Theil: Betrachtungen.

16. broch. Preis jedes Bandes 3 Mart, eleg. geb. 4 Marf.

Jena, October 1876.

germann Dufft.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig:

### Der entfesselte Prometheus.

Eine Dichtung in fünf Gesängen

Siegfried Lipiner.

gr. 8. broch, Preis: 4 Mark.

Der Verfasser wendet sich au Alle, denen das grossartige Ringen unseres Zeitalters nach einer neuen Weltanschauung und Lebensgestaltung nicht gleichgiltig ist. Die Dichtung verfolgt den Mythos bis an seine äusserste Consequenz. Nach Jahrtausenden wird Prometheus entfesselt. Er und seine Promethiden, die Kinder der neuen Zeit, schreiten an uns vorüber. Wir sehen sie in ihrem Himmelstürmen, ihrer Entartung, ihrem Grauen vor den Geistern, die sie selbst gerufen, ihrem Zweifeln und Verzweifeln und endlich in ihrer heroischen Selbsterlösung.

### Ein neues Werf von Johannes Scherr.

Soeben ericbien bei Ernft Julius Ganther in Leipzig und ift in jeder Buchhandlung vorrätbig:

# Größenwahn.

Dier Kapitel aus der Geschichte menschlicher Harrbeit.

Mit Zwischensätzen.

200H

### Johannes Scherr.

Ein fiarter Band von 30 Bogen groß 8°. Breis 74/2 Mark; elegant gebunden 9 Mark.

#### Inbalt:

Präludium. — Mutter Eva. — Jan Bodeljon, der Schneiderkönig. — Die Gefreuzigte. Hiftorie einer Heilandin. — Das rothe Quartal.

Zwischensätze: Die Geschichte von Ambrofins Gigar, bem Ordnungsfanarifer. — Die frobe Botschaft aus Emancipazia. — Ein literarischer Dialog.

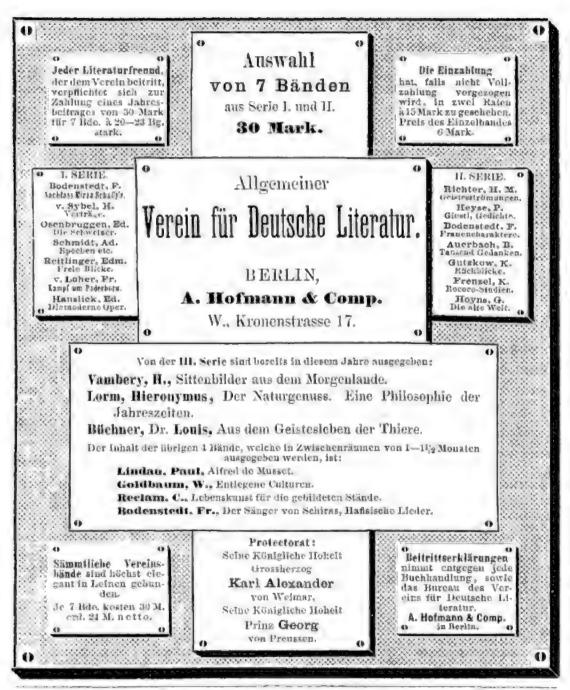

1m Verlage von Ernst Julius Günther in Leipzig erschien und ist in allen Buchhandlungen vorräthig:

Cromwell.

Tragödie in fünf Aufzügen

E. Wertheimer.

11 Bogen in splendidester Ausstattung. Preis 2 Mark.

Die Geschichte hat wenige Charaktere aufzuweisen, die unsere Aufmerksamkeit so zu fesseln vermögen, als Cromwell, der berühmte Protektor Englands. Der Verfasser stellt seinen Helden dar als einen theils durch Ehrgeiz, theils durch die Macht änsserer Umstande zum Despoten gewordenen Republikaner. Die reiche, wechselvolfe Handlung zeichnet sich durch energischen Gang aus; die Sprache ist durchaus den verschiedenen Charakteren und Leidenschaften angemessen. Ohne Phrase, ohne conventionelle Rhetorik ist der Dialog einzig und allein auf echt dramatische Wirkung angelegt. Als besonderer Vorzug dieses Werkes sei noch hervorgehoben, die glänzende Rolle Cromwell's, wie die seiner Tochter Elsbeth, zwei Aufgaben, geeignet das Talent befähigter Schauspieler nach allen Seiten hin zu zeigen.

Im Verlage von Ernst Julius Günther in Leipzig erschien sochen:

### Vom Hundertsten in's Tausendste.

### Skizzen

### Oscar Blumenthal.

Dritte Buflage.

Preis: Elegant broschirt in Buntdruckumschlag 3 Mark: elegant gebunden 4 Mark 50 Pfge.

#### Inhalt:

Ein Neujahrsgedanke.

An der Thürspalte.

Ein gutes Gedicht und eine schlechte Parodie.

Der Tartiiffe des Unglaubens.

Literarische Kammerjäger,

Der Notizenbettel.

Kleine Hiebe (Epigramme).

Witz über Witz. — Politische Demimonde. — Den Empfindlichen. — Vom Theater. — Einem Vielschreiber. — Poetenschieksal. — Einem Possendichter — Ein Briefwechsel mit Karl Braun. — Einem Lyriker. — Verleger-Geständnisse. — Die Trauermode. — Nationalliberal. — Epigonenfluch. — Ein deutscher Bühnenleiter. — Den Erfolgjägern. — Der Weg zum Ruhme.

Der Vormund der Berliner.

Letzte Wijnsche.

Aus dem Tagebuch eines Grillenfängers,

Vom Literaturhandel.

Probeblatt einer "Literarischen Börsenzeitung." — Leitartikel: "Was wir wollen." — Courszettel. — Marktberichte. — Bekanntmachungen. — Firmenregister. — Versicherungswesen. — Anleihen. — Offerten. — Kritisches. — Zollwesen. — Kleine Mittheilungen. — Schlusswort.

Was die Menge belustigt.

Stegreifeinfälle deutscher Dichter.

"Ici, Medor!"

Stossseufzer aus dem Milliardenland.

Liebesgaben im Frieden.

Aus der Kinderstube.

### Zur Nachricht!

Von den "Alterhand Ungezogenheiten" desselben Verfassers ist bereits die vierte Auflage in Vorbereitungnachdem die ersten drei Auflagen von zusammen sechstausend Exemplaren im Lauf eines Jahres vergriffen worden sind.

# Rene Romane

aus dem Verlage

noc

### Ernft Julius Günther in Leipzig.

#### Erschienen 1875.

Bu haben in jeder Buchhandlung und Ceihbibliothek.

Braddon, M. C., Verbrechen und Liebe. Aus dem Englischen von A. v. Binter-feld. 3 Bande. 10 Mart.

Bulwer, Edward, Kenelm Chillingly. Aus dem Englischen von E. Lehmann. Billige Ausgabe. 3 Bante. 6 Mark.

Bur, Robert, Quatuor. Rovellen. 4 Banbe. 12 Mark.

Collins, Wilkie, Die Frau in Weiß. Dritte billige Auflage. Preis 3 Mark.

Collins, Wilkie, Gin tiefes Geheimnift. Zweite Auflage. 6 Mark.

Emilie Flygare-Carlen, Schattenbilder. Novellen. 4 Bande. 12 Marf.

Frenzel, Karl, Silvia. Roman in 4 Büchern. 12 Mark.

Seigel, Rarl, Uene Novellen. 2 Banbe. 5 Mark.

Leben, ein ebles, Bon der Berfasserin von John Halifax. Zweite Anflage. 1 Band. 4. Mark.

Mels, A., Unsichtbare Mächte. Historischer Roman aus ber Gegenwart. Zwei Abtheilungen. 9 Bände. Preis 22 Mark.

Dliva. Bon ber Berfafferin von John Balifag. 3 Banbe. 9 Mart.

Raabe, Wilhelm, Christoph Pechlin. Eine internationale Liebesgeschichte. Zweite billige Ausgabe. 2 Bände. 4 Mark.

Raabe, Wilhelm, Meister Autor, oder bie Geschichten vom versunkenen Garten. Zweite billige Ausgabe. 1 Band. 2 Mark.

Sacher-Masoch, Galizische Geschichten. Erster Band. 3 Mark.

Schlägel, Max von, Graf Ketlan der Rebell. Roman aus bem ungarischen Tieflande. 2 Bande. 6 Mark.

Scherr, Johannes, Die Pilger der Wildniff. Hiftor. Novelle. 2 Bande. 9 Mark.

Scherr, Johannes, Blatter im Winde. 1 Band. 5 Mark.

Schwart, Sophie, Novellen. Aus bem Schwedischen von E. Jonas. 3 Banbe. Preis 9 Marf.

Schwarts, Sophie, Das Madden von Korsika. Aus dem Schwedischen von E. Jonas. 1 Band. 4 Mark.

Bacano, C. M., 3m Wege aufgelefen. Novelle. 3 Mark.

In meinem Verlage ist soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

### Heinrich Keiter.

### Versuch einer Theorie des Romans und der Erzählkunst.

Mit einem orientirenden Vorwort

#### F. KREYSSIG.

232 Seiten. Preis Mark 3. - Pf.

Das Vorwort des berühmten Literaturhistorikers und Kritikers ist die beste Empfehlung des höchst zeitgemüssen Buches.

Paderborn.

Ferdinand Schöningh.



Berlag von Ernst Julius Gunther in Leipzig.

### Aus dem Leben eines Caugenichts.

Honelle

von Joseph Freiherrn von Sichendorff.

Elfte Auflage.

Miniatur-Ausgabe. Eleg. geb. in Goldschnitt Preis 3 Mark.

Im Berlage von Ernft Julius Gunther in Leipzig erschien und ift in allen Buchhandlungen vorrathig:

### Aus dem Leben.

Stiggen

von Ada Chriften.

1 Band in eleganter Jussiatinng.

In halt: Käthe's Feberhut. — Wie Greiel ligen lernte. — Rabel. — Im Armenhause. — Irrlichter. — Bu spät.

#### Preis 3 Marf.

Aba Christen, die als thrische Dichterin so vasch zu einem hervorragenden Ruf gelangt ift, übergiebt hier ber Leserwelt einen Band von turzen Erzählungen, die von so eigenartiger Natur sind, daß sich nur Cheodor Storm's beste Novellen bamit vergleichen lassen. Mit wenigen Strichen ein sestes anschantiches Bitd hinzustellen, in sparkamen aber stimmungssatten Worten eine guterfundene Begebenheit eindruckvoll zu erzählten und sedes einzelne von diesen keinen Bildern mit einer intensiven Gemülthöwärme zu beleben — darin in Aba Christen Meisterin, und diese Eigenschaften sind es, die ihrem energischen und liebenswürdigen Naturell die vollste Theilnahme der Leserwelt zusähren mussen.

### Bulwer's letter vollständiger Roman!

3m Berlag von Ernft Julius Gunther in keipzig erschien in autorisirter llebersenung:

# Kenelm Chillingly.

Roman

pon

### Edward Bulwer.

Mus bem Englischen von Emil Lebmann.

Billige Ausgabe.

3 Bande. Preis 6 Mart.

# Das Geschlecht der Zukunft.

Roman

von

#### Edward Bulmer.

Mus bem Englischen von Jenny Biortowsta.

1 Wand. Preis 3 Mark.

### Elegantes Feitgeichent.

(8. Chanfeld's Berlagebudhanblung in Treitere

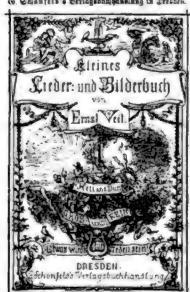

Preis: geheftet 2 20 40 9; eleg, gebunter 3 29 60 9f.

Im Berlage bon Ernft Julius Gunther in Leipzig ericbien:

### Blätter im Winde.

AS VA

Iohannes Scherr.

Ein Band. 29 Bogen. Preis broschirt 5 Mart, elegant gebunden 7 Mart.

Inhalt:

Offenes Sendschreiben an Zachäus Zirbeldrüse. — Aus Elysion (Briefe eines Clysionärs). — Lucrezia Borgia. — Der letzte Sonnensohn. — Monsieur Thiers. — Sealssield-Vost. — Die beutsche Dickterin.

### Die Gekreuzigte

phèi

Das Passionsspiel von Wildisbuch. Bon Johannes Scherr.

Ameite Anflage.

Preis brojdirt 3 Mart, elegant gebunden 4 Dlart.

Im Berlag von Ernft Julius Gunther in Leipzig erfcbien:

### Gedichte.

Von Joseph Freiherrn von Sichendorff.

Meunte Auflage.

Miniatur=Ausgabe. Elegant gebinden in Goldschnitt. Breis 6 Mart.

"Borliner Tngeblatt"
ersteint täglich des Morzens, mit Aus-nöhme Monsas, and ist duch die Tope-bilan Jorunalemerstr. In. fawie duch als Zielungs-Horditere und Dos-Anstatun des Keiches zu beziehen.

Separtion: Jerusalemerstr. 48.



Der Abunuements-Preis beitägt intliche ber Donnerlag-Bellage: Dre "Ciffe" und "Nannurngsblinde" vietzeljährlich 5 Mrt. 25 H. lerf. Koten-lohn, monatt, L Wet, To Off; burch die Boit beiggen 5 Mrt. 25 Pf vs. Luceral.

Inverste pt. BeileBeile 40 Df.

Die großen Erfolge, welche bas "Berliner Tageblatt" in fo rapider Beife wie fein zweites Blatt in Dentichland erzielt hat, fprechen am bentlichften fur ble Gebiegenfielt bes Inhalts. Daffelbe ift nunmehr

### Deutschlands gelesenste und verbreitetste Zeitung.

Be größer ber Lefertreis einer Zeitung, umlomehr ift biefelbe verbflichtet, und jugleich in ber Lage, ben weitgebenoften Anfpruchen bes Bublicums ju genilgen. Diefen Standbunkt hat bas "Berliner Zageblatt" burch bie außerordentliche Reichbaltigkeit feines Inhalts, bei leicht überfichtlicher Gruppirung, ftets gewahrt.

Das illustrirte humoristisch-satirische Wochenblatt:



hat durch feinen frifden, ungefünftelten Gumor, durch die draftifde Schlagfertigfeit feines Bibes und durch bie meifterhaften Illustrationen von S. Scherenberg eine große Bobutarität und Beliebtheit fich zu erwerben gewußt.

### Die feuilletonistische Beilage:



redigirt von Dr. Decar Blumentbal, enthalt Rovelletten, intereffante Artifel aus allen Gebieten, Reife- und Culturbilder, Biographien, Sumorellen, Mittheilungen aus Sanswirthschaft und Gewerbe, Miscellen ic. Im taglichen Keutlleton des "Berliner Tageblatt" ericheinen Original-Romane und Rovellen berühmter Shrighteller. Ueberhaupt wird biefem Unterhaltungatheite des Blattes die größte Sorgfalt gewidmet und nur ber gediegenofte und werthvollte Lefeitoff ausgewihlt.

Thounements auf das "Berliner Tageblatt" nebit der Feuilleton- Beilage "Sonntagsblatt" und dem humoristisch-satirischen Bochenblatt "Utf" nehmen alle Poplanter pro Quartal entgegen, zum Breife von

### nur 5 Mark 25 Pfge. - 1% Thir.

für alle drei Blätter zusammen.

Mit ber rapiben Zunahme bes Leferfreifes hat ber Umfang des Inferatentheils gleichen Schritt gehalten und bietet berfelbe ein reiches Bild des fich in öffentlichen Anzeigen abspiegelnden Gefchafts- und Verfehrs-Lebens. Der Infertionspreis von 40 Pige. pr. Beile (Arbeitsmart: 50 Pfg.) ift im Berhaltnift zu ber großen Berbreitung bon

38.000 Exemplaren

wie folde feine zweite beutsche Beitung befiet, ein fehr billiger an nennen.

Die Expedition des "Berliner Tageblatt" 48. Jerujalemeritraße 48.

Bei Ernft Julius Gunther in Leipzig erichien foeten und ift in allen Buchhandlungen vorräthig:

# Die Schweine.

Ein Gedicht

von Bans Berrig.

1 Wand in eleganter Ausstaltung. Preis 2 Mark.

Die Schweine sind ein humoristisches Gedicht, in welchem sich die ganze moderne Weltauffaljung ipiegett. Der Dichter sührt und zuerst auf ein vom Sturm gepactes Aulischiss und zeigt und an einem drastischen Beispiel ben Kamps ums Dasein als Geseh des Lebens. Hur zwei Schweine werden von dem untergehenden Fahrzeuge gerettet und an ein einsam im Meere liegendes paradiesisches Giland verschlagen. Dier gedeihen sie und mehren sich; in tleinem Rahmen entwidelt sich ein Bild der Geschichte, wie es die neueste Wissenschaft der Menschheit prophezeit. Die Kräfte der Natur werden ausgebraucht und der Tod tritt au Stelle des Lebens.

Ans diefer peffimiftischen Stimmung befreit und ter Dichter jeroch zum Schluß, indem er und bie weltüberwindente Macht bes idealen Gedanten an einem Manne zeigt, ber elend ift wie fein Andrer,

bem Letzten eines untergegangenen Bolfes.

Das Gedicht, reich an Gedanten, an glänzenden Naturschilderungen und satvrischen Excursen wird ben Leser ebenso febr unterhalten, wie in jeder Beziehung auregen.

Im Verlage von Ernst Julius Günther in Leipzig erschien und ist in allen Buchhandlungen zu haben:

### Beethoven's Leben.

Von

#### LUDWIG NOHL.

3 starke Bände. Preis 30 Mark; eleg. in 4 Ganzleinwandbde. geb. 34 M.

Dieses auf der breitesten Basis angelegte Werk, die Frucht eines mehr als fünfzehnjährigen Schaffens, kann mit vollem Recht die erste wirkliche Biographie

Beethovens genannt werden.

Der Herr Verfasser hat keine Mühe und Opfer gescheut, um — oft aus den weitesten Fernen — das erforderliche Material herbeizuschaffen. Quellenmässig und erschöpfend zugleich steht hier ein wirkliches mit begeisterter Hingebung und Liebe gezeichnetes Bild Beethoven's vor uns. neu durch die Fülle bisher ungekannter Thatsachen, wahr und getreu durch die überzeugende Darstellung des inneren Zusammenhanges zwischen den äusseren Lebensumständen und dem Schaffen des grossen Meisters.

Das Werk kann auch nach und nach in 30 Lieferungen à 1 Mark bezogen werden.

Im Berlag von Ernst Julius Günther in Leipzig erschien:

### Für alle Wagen- und Menschen-Klassen.

Plaudereien von Station zu Station.

Oscar Blumenthal.

3 Bandden von 7-8 Bogen in illuftrirtem Buntbrudumichlag.

Preis pro Band Mark 1. -.

lleber dies Buch fint Wit unt Laune verschwenderisch ausgegossen. "Die Montagszeitung" neunt es "einen bunten Baebeker burch bie weite Republik des Wiges", und fügt burgu "die drei Klassen des lustigen Trains sind mit Humor und Geist bis auf den letten Plut gefüllt."

### Die Gedichte

### Friedrich von Schillers.

(Band I. der Werke).

139 Seiten im Format der Elzevire auf holländ, Papiere. Mit Ornament-Vignetten, Fleurous etc.

Preis 4 Mark. Gebundenes Frempl. 9 Mark.

Beitichrift gur Berbreitung naturwiffenich, und geograph. Cenutniffe.

Auch für 1876 erscheint und ist durch alle Buchhandlungen und Postämter bes Inund Auslandes zu beziehen:



### Natur und Leben.

### Beitschrift

zur Verbreitung naturwissenschaftlicher und geographischer Kenntnisse, sowie ber Fortschritte auf dem Gebiete der gesammten Naturwissenschaften.

Beransgegeben von Dr. Bermann 3. Rlein.

1876.

Feber anerkannter gadymänner.

Abhandlungen ans der

Allgemein verständliche naturwissenich.

Zwölfter Zahrgang.

1876

(in 12 Monatsbeften à 1 Mart.)

Fast alle bervorragenden deutschen Blatter bringen von Zeit zu Zeit warme Empfehlungen biefer Zeitschrift. Go schreiben n. U vie Hamburger Nachrichten in ihrer Ar. von 4. Februar 1876:

Die Zeitschrift "Gaen" Natur und Leben, hat in tiesem Jahre ihren zwölsten Jahrgang begonnen. Sie erscheint bei E. Haber in Köln und Leipzig und wird unter Mitwirtung einer Menge von vorziglichen Gelehrten der Naturwissenschaft heransgegeben von Dr. Hein. Der beginnende Jahrgang legt und die Berpstichtung auf, die school oft ausgesprochene Empschung ger Zeitschrift hente zu wiederholen und ihr das früher nachgesagte Gute als nech bestehend nachzurühmen. Das wird taum nöthig sein bei den der Psiege der Naturwissenschaften sich zuwendenden Kreisen, denen die Arbeiten in der "Gaen" als willsommene und beachtenswerthe Ausgengen erschienen, aber die Frennde der genannten, unser ganzes Leben, Sinn und Denten umgestaltenden Wissenschaft mehren sich von Tag zu Tag und unter ihnen wird Mancher ohne die Kenntuß der Zeitschrift sein, die alle Fortschritte, alle Reinstate der neuesten Forschungen und selbstissändig Unterluchungen in ihren Spalten enthält. Die Führung des Blattes schon gibt die Bilrzschaft von der Bedeutung des Inhalts; sie ih dem Dr. Hermann I. Kiein übertragen, einer Autorität mehren Katurwissenschaft; die ih den Dr. Hermann I. Kiein übertragen, einer Autorität mehr Raturwissenschaft und Steinstabe der Kanelisten hier schon oft der Gegenstand rühmender Anzeigen, dessen der Best des neuen Jahrgangs enthält: Riels Untersungen über das Sonnen- und Strinsjahr der Kannessischen, von J. Kein: Reues über die Sonne; Ikeber Erbsteben von Rud. Kalb; Der Bernstein im nordwesstichen Deutschland, von L. Höhrer Die Brauntenkelnschaft des Borgebirges zwischen körn und Bonn, von Brof. Nohr: Psychische Senden von A. Bölset; Aftronomischen Kalender sin April 1876; Landernde Blions: Reue naturwissenschaftliche Bevändtungen und Entrednugen.

Die "Gaea" erscheint (vom 10. Bante ab) in 12 heften i 1 Mart, welche regelmäßig monatlich erscheinen, so bag 12 hefte einen Band bilben. Einbandbeden werben zu 80 Big. geliesert.

Wöln und Leipzig.

Eduard Heinrich Mager.

Mittheilnugen über alle wichtigen neuen Entdeckungen auf allen Gebieten der Naturwissenschaft.

### Literaturbriefe.

Bon

Johannes Scherr.

II.

Robember 1876.

Ja freilich, verehrte Freundin, nur die ganz Gedankenlosen vermögen sich dem Gefühle des Unbehagens zu entziehen, welches so schwer auf der Gegenwart lastet, und nur wenigen Auserwählten ist es gegeben, über die allgemeine Berstimmung, welche naturgemäß auch in der Literatur ihren Ausdruck sindet, sich emporzuheben "in die heitern Regionen", wo es keine orientalische Frage, keine Börsenkrache, keine Gründerprozesse und keine Geschäftsstockungen gibt. In Deutschland ist zu all der Schwerenothzeit und Zeitschwerenoth noch eine gränzenlose Ernüchterung hinzugetreten, seit dem kurzen Milliardentraum ein jähes Erwachen solgte, welches unsanst darthat, der geträumte Nationalreichthum sei eitles Kahengold gewesen.

Unbehagliches Gähnen und mürrisches Augenreiben ringsum. Die alte Hutel, Jungser Kritik, kam aus dem Dsenwinkel, wohin die Fanfaren von 1870—71 sie gesicheucht hatten, wieder hervorgeschwänzt, setzte ihre schärfste Brille auf, räusperte sich und sagte seelenvergnügt: "Ich dachte mir's wohl, die Herrlichkeit werde nicht lange währen."

In Wahrheit, die Herrlichkeit hat nicht lange gewährt. Man habe sich — keift sie - das neue Reich genauer angesehen und habe gefunden, daß es, abgesehen von der preußischen Bidelhaubebedachung, eigentlich noch die alte Lotterfalle wäre, und daß Die zwei Dutend Baterlander im Grunde jo wenig ein wirkliches Baterland ausmachten, als die früheren drei Dupend ein foldes ausgemacht hatten. Die Reichsverfaffung habe meifterhaft bas Broblem gelof't, alle Schaden bes Foberalismus mit allen lebeln bes Centralismus zu verbinden. Der Reichstag fei wie eigens bagu gemacht, ben Scheinfonstitutionalismus und Schwapparlamentarismus ad oculos auresque zu demonstriren. Inbetreff ihrer wichtigften Angelegenheiten habe bie Nation zwar ben Beutel offen, aber das Maul zu halten. Bann es an ber Zeit, werbe man ihr schon jagen, was fie unter ihrer Ehre und unter ihren Intereffen zu verftehen hatte. Die Siege über bie Frangofen waren fehr ichon, fehr glorreich gewesen; ichade nur, daß diefelben weit mehr ben Ruffen als ben Deutschen zu gut gekommen. Doch was hatte bas zu sagen? Die lieben Ruffen, die von Christenthum und Humanität strogenden Ruffen wären ja unsere "beften Freunde". Wenigstens trompeteten und pauften bas bie berliner Reichstrompeter und Reichspaufer alltäglich und allftündlich. Aber helfen unfere "beften Freunde" mittels ihrer Bollpolitit nicht unfere Industrie und unseren Sandel sustematisch ruiniren? Bab,

Aleinigkeiten, um die sich eine "Weltmacht" wie wir, um die sich das große deutsche Reich nicht zu kümmern brauchte. Zudem, wären wir denn nicht noch von des allers höchsteligsten Nifola Zeiten her der Ehre gewohnt, der Polossin Matuschta Mostawia unterthänigst die Schleppe zu tragen? Der gesunde Menschenverstand wäre freilich der Meinung, statt solcher Schleppeträgerei zu fröhnen müßte Germania vielmehr bei Zeiten der schwollenden Madame La France die Ueberzeugung beizubringen suchen, daß eines wüsten Tages sie beide vereint, ausrichtig vereint kaum start genug sein würden, der besagten kolossalen Weiblichkeit die Wege zu weisen, die Rückwege in die asiatischen Steppen. Aber so ein armer Kerl wie der gesunde Menschenverstand hätte in der Politit bekanntlich nicht mitzureden.

So raisonnirt die Jungser Aritik. Ein boses Ding, nicht wahr? Eigentlich sollte man sie als Reichsfeindin verklagen. Denn — sagt sie — wir haben es ja so berrlich weit gebracht in der Opportunitätskriecherei und im Kompromißbettel, daß, wer nicht mitkriecht und nicht mitbettelt, ohne weiteres in die nationalservile Neichsacht gethan wird.

Doch was geht uns beide das alles an? Rein nichts, rechne ich, und wir "bauken Gott an jedem neuen Morgen, daß wir nicht brauchen für's deutsche Reich zu forgen" -- banken ihm um jo inbrünktiger, da alles und jedes Reickliche von dem jeko in Sinterpommern gelegenen "Nabel der Erde" aus fo vortrefflich und unübertrefflich beforgt wird, daß man meinen follte, der ewige Lafter und der nicht minder ewige Windthorst könnten nachgerade ihre reichse und landtägliche Jungengymnastik einstellen. Das bifichen Alappern, welches zum parlamentarischen Humbug - will sagen Handwert gehört, konnten ja die lieben "Reptilien" so nebenbei und für eine kleine Extravergütung beforgen: es werben ja wohl auch Klapperichlangen barunter fein. Im übrigen wollte ich mit alledem nur bemerken, daß es dermalen in Teutschland teine Kleinigkeit ift, bei auter Laune zu fein, und zwar nicht nur fur fich felber, fondern auch fur andere. Wer bas vermag, muß als ein öffentlicher Wohlthäter willtommen geheißen werden und als folden begruß' ich heute ben Dichter bes Momans in Berfen, betitelt "Ebenburtig". Abolf Friedrich von Schad hat, wie Sie ja wissen, liebe Freundin, vollwichtigen Anspruch barauf, unter ben besten Autorennamen der Gegenwart mitgenannt zu werden. Abgejehen von allem anderen, ichon barum, weil er bie vom banaufiichen Specialitätenkram mehr und mehr überwucherte deutsche Universalität höchst ehrenhaft vertritt. Klaffische Beugniffe hierfur find ja jein "Firdufi" und feine "Geichichte ber bramatifchen Literatur Spaniens", welche Leiftungen zu den beiten literarischen ber letten vierzig Jahre zu stellen ich keinen Angenblick zögere. Eben so reich und weltweit wie Schacks Wissen ist sein Schauen und Fühlen als Dichter. In der Lyrik, Epik und Dramatik hat er sich mit Glud versucht. Schildereien von einer Farbenglut, wie seine "Nächte bes Drients" sie enthalten, hat unsere erzählende Poesie nicht eben übermäßig viele aufzuweisen. Ale Unrifer hulbigt Schad bem "altfränkischen" Grundfat, bag Gebanten bas Lieb feineswege beschweren, sondern zieren, und darum ift in ber vielgestaltigen Sammlung feiner lyrischen Gebichte ein Gedankenreichthum euthalten, wie er und feit Rückert und Scheser nicht mehr geboten wurde. Seine Lieblingsform, ben Roman in Berjen, handhabt Schad mit Birtuofitat. Schon zwei frühere Dichtungen diefer Art, "Lothar" und "Durch alle Wetter", bezeugten das, aber der neue, in prächtigen Achtzeilern geschriebene Roman "Ebenbürtig" ichlägt die beiden vorhergegangenen. Gine Fabel voll pridelnder Schaltheit, vollendete Formficherheit, ein müheloses Geströme und Gestrudel von Bers und

Reim, ein von unerschöpflich guter Lanne getragener Bortrag, eine mehr lachende als geißelnde Satire, das find die Borguge biefer Dichtung, welche man mit mahrem Behagen von der ersten Zeile bis zur letten genießt. Ich hoffe, auch die Standesgenoffen bes Dichters, die Berren von und gu, werben humor genug beniten, um biefe luftige Beripottung ber Ebenbürtigkeit sich gefallen zu laffen. Dem Aberglauben vom blauen Blut spielt freilich Schad, welcher ja überhaupt nicht zum Troß ber Scheinliberalen gehört, fondern ein wirklich freigefinnter Mann, ein rechter Freiherr ift, verteufelt mit. Der Gurft Friedrich, ein Urjunker aus Bommern, muß es erleben, daß feine Söhne Rikolaus, Mag, Otto gang aus ber Sippe ichlagen, Freibenfer, Demokraten, Revoluzer werben und ichauderhafte "Mesalliancen" ichließen, ber eine mit einem Bürger-, ber andere mit einem Bauermädchen, ber britte mit einer Cirkustangerin. Und die Töchter, bilf himmel, machen es fast noch ärger: Aflauga beiratet einen simpeln Maler, Sieglind und Gertrud geben gar mit zwei "ungetauften" Juden und Butunftsmufikanten burch. Die ironische Krone aber seht Schack seiner Dichtung auf, wenn schließlich ber Urjunker und Fürst Friedrich selber migheiratet, nämlich die Gouvernante jeiner Tochter. Go löi't sid, am Ende alles in Wohlgefallen auf und zwar auf bem Rigikulm, allwo ber alte Berr seinen Söhnen und Töchtern sammt ihren Frauen, Männern und Rindern ein Stellbichein gegeben bat. Gieglind -

> "Sieglind hebt an: Sei uns, o liebster, bester Kapa, und unsern Männern holdgesinnt! Die Liebe war, die mir und meiner Schwester Den Rechten zugeführt, diesmal nicht blind. Und stolzer macht es uns, daß im Orchester Die Beiden wachte Musitanten sind, Als wenn sie Fürsten wären. Hermit führ' ich Dir meinen zu; er ist Cellist in Rürich."

"Gertrude drauf: Zwar vom Jiracliten Durchaus nicht lassen will mein Levnson, Er sagt, die Glaubenssehren seien Mythen Und gleichviel tange jede Religion; Allein, drauf will ich eine Wette vieten, Des allerchristlichsten Monarchen Sohn Ist nicht so gut wie er, der demotratische Freigeist, noch solch ein Meister auf der Bratsche"...

Von einem noch frischen Grabe her, dem es an heißen Thränen nicht fehlte, kommt uns eine edle Gabe, ein Bermächtniß von Anastasius Grün. "In der Beranda" ist diese "dichterische Rachlese" betitelt und, noch von des Dichters eigener Hand vor seinem Heimgange zum Drucke geordnet, in der als mustergiltig anzuerkennenden Grote'schen "Sammlung von Werken zeitgenössisicher Schristikeller" erschienen. Wir schlagen das zierliche Büchlein auf und wie ein "Salve!" begrüßt uns am Eingang die "Läuterung."

"Bo war, wo ift, wo wird sie sein Die Stunde, wahrem Glud erlesen? Sie ist nicht und sie wird nicht sein, Denn sie ist immer nur gewof en! Wir mateln viel, bis sie entrinut; Sie däucht uns schön, wenn wir sie missen, Und daß wir glücklich waren, wissen Wir erst, wann wir es nimmer sind.

"Wo ift der Mann, wann wird er tommen, Den alle Tugendzierden adeln? Steht er dir nah, noch so vollkommen, Doch weißt du dies und das zu tadeln; Erst wenn er schied und nimmer kehrt, Erglänzen hell dir seine Gaben, Und eines Menschen ganzen Werth Zu kennen, müßt ihr ihn begraben.

"Bas lieb" dir, wird dir lieber sein, Noch schmerzlich lieber durch die Ferne; Blid auf! wie schlingt sie glänzend rein Den goldnen Zauber um die Sterne! Sie webt die blane Schleierluft Um des Gebirges schrosse Binnen, Daß eingehüllt in weichen Dust Die Härten des Gesteins zerrinnen.

"Blid nieber, wo von ihrem Gruß Die Friedhofshügel wogend schwellen, Des dunteln Stromes grüne Wellen, Der so viel Liebes scheiden muß! Sie spülen Makel weg und Fehle, — Und wie ein Schwan beim Wellenschein Im Drüberstug ahnt deine Seele: Hier bad' ich einst den Fittig rein."

Wie mahr, wie vertraut, wie schon das ist! Da sehen wir wieder einmal deutlich daß ein echter Dichter nicht zu raffiniren, nicht auf die Sensationssuche zu gehen braucht, um Menschenherzen zu bewegen, zu erregen ober zu beruhigen. Der einfachste Gedanke genügt ihm. Aber er fieht benfelben mit feinen Augen an und unter Diejem Blide verwandelt fich bas Altbefannte in ein überraschend neues und ichones Bild. Wenn wir von dem dichterischen Gehalt von Grüns Bermächtniß gang absehen wollten, mußte uns baffelbe ichon barum theuer fein, weil es in bas mufte Bebell und Gegell ber wilben Jagd bes Materialismus unjerer Tage wie ein voller Harienton des idealistischen Glaubens hereinklingt. Durchweg haben wir "In ber Beranda" auch das wohlthuende Gefühl, daß uns hier feine poetischen Stilubungen geboten werden, jondern die Bergenslaute und Brufttone eines Dichters, welcher einer ber besten Manner unferer Beit gewesen ist. Ja, in dieser Zeit, wo die schamloseste Apostasie und das frechste Nenegatenthum für "realpolitische" Tugenden ausgeschrieen werden, hat der Graf Auersperg unwantbar tren an der Jahne gehalten, welche fo viele Plebejer verrathen und verfauft haben. Und wie war er deutich in jeder Faser und Fiber! Alles Gute und Beste, was Deutich-Deftreich fühlt und finnt, die ganze Gegenwarttrauer und alle Zukunfthoffnung der Deutschen in Destreich hat in Grund poetischem Testament Gestalt und Stimme gefunden.

Wenn in ben Dichtungen dieses Destreichers stets die großen Fragen der Zeit ben Hintergrund bilden, fo läßt fich bagegen in ben "Melodieen" bes Rheinschwaben Ludwig Eichrobt die alte und immerjunge deutsche Liederluft so zu sagen ganz voraussehungslos gehen. Das schmude Budy enthält die Ernte einer Liedersaat von fünfundzwanzig Rahren, eine ährenschwere Liedergarbe, in welche man nur auf's Gerathewohl hineinzugreifen braucht, um Wohlgefälliges zu fassen. Gichrobt ftrebt mit Bewußtsein, wie bas Borwort ausweif't, nach der Unmittelbarkeit des Liedes und er hat fie auch häufig vollständig erreicht. Er dichtet "wie der Logel singt". Lieder wie das fröhliche "D Heimat am Rhein, alemannisches Land" — oder bas elegische "Orions Sternbild kommt gezogen" — athmen die volle Ursprünglichkeit des echten Liedes, das elementarisch Quillende, welches bem Borte ichon unwillfürlich die Melodie gesellt. Wie gern ich aber Eichrodt als echten Liederfänger anerkenne, so will mir doch scheinen, daß er als Parodift und Travestirer noch bedeutender sei. Die Sammlungen seiner Barodieen und Travestieen ("Lyrische Karikaturen" — und "Lyrischer Kehraus") sind unseren Zeitae= nossen, welche ja nahe baran sind, das Lachen gang zu verlernen, nicht genug zu empfehlen. Er ift ein feiner Spurer im Auffinden bes Lacherlichen und ein Deifter im Beranschaulichen besselben. Dabei feineswegs boshaft und giftig, sondern autmitthia und harmlos wie fein berühmter Gottlieb Biedermaier und fein kaum minder berühmter Horatius Treuherz. Eichrodt sollte die Naturgeschichte des deutschen Philisters schreiben. Daß bies ein flaffisches Buch werden mußte, verburgen schon die zwei Strophen feines "Letenburger Nationalliedes" vom Jahre 1866: —

> "Ich sag' nicht so und sag' nicht so, Denn wenn ich so sagt ober so, So könnt' man später sagen Ich hätt' so ober so gesagt, Und pacte mich, Gott sei's geklagt, Beim Kragen.

"Drum sag' ich weder so noch so, Brennt auch die Frage lichterloh. Bin nicht französisch, nicht holland'sch, Geschweige deutsch, ich bin ein — Mensch, Dazu ein durch und durcher Geborner Levenburcher."

Sie schrieben mir neulich, liebe Freundin, beim Lesen mancher Hervorbringungen unserer berzeitigen Novellistik fäme Ihnen mitunter vor, als wären Sie "eine vierzehn-jährige Tochter gebildeter Stände." Berstand ich Sie recht, so wollten Sie damit sagen, unsere Novellisten und Novellistinnen gingen der Mehrzahl nach darauf aus, die Backsfischeliteratur zu kultiviren. Run ist es allerdings wahr, die Ueberführung der drei engslischen Göhinnen "Delicacy", "Fashion" und "Respectabilith" in den deutschen Noman ist glücklich zuwegegebracht, und wie sehr es diesen Importirten gelungen ist, in den "gebildeten Ständen" unseres Landes allen Sinn sür Natur, Originalität und Genialität auszustreiben, das hat unlängst die Simplicissimus-Episode in den Verhandlungen des preußischen Landtags barbarisch erwiesen. Wie haben sich bei dieser Gelegenheit die Herren der "gebildeten Stände" blamirt! Am ärgsten ein berühmter Prosessor der Naturwissenschaft, welcher aus dem Simplicissimus sernen könnte, daß es zwischen Himmel und Erde doch

auch noch etliche andere Dinge gabe als bas Stalpell, das Mifroftop und die Retorte. Ware es benfbar, daß in einer frangofischen Nationalversammlung vom Rabelais ober Montaigne so stupid gesprochen würde, wie im preußischen Parlamente von unserem prächtigen Grimmelshausen gesprochen worden ist? Gewiß nicht! Und boch glaubt jeder richtige deutsche Hochschulmeister vom hoben Kameel seines Dünkels auf die "unwissenden" Franzosen mitleidig herabsehen zu mussen. Wir werden ce noch erleben, daß in Berlin ober Leipzig ein afthetisches Kepergericht über Göthe's Wilhelm Meister abgehalten wird; denn freilich unter die jeto modische Schabsone der höheren Langweilerei und tieferen Scheinheiligfeit ber ausgebeinten Bor-, Um- und Rückfichtsnahme und ber hohlvathetischen Teutschdummelei paßt dieser Meisterroman nicht. Dank den Göttern, gibt es in Deutschland noch Erzähler und Erzählerinnen, welche die herrschende novellistische Konvenienz für das nehmen, was sie ist, für das Feigenblatt der Impotenz, und welche den Muth haben, auf die fritischen Drakelbämpfe ber leipziger und berliner Theckesiel gar keine Rückficht zu nehmen. Da ist 3. B. Erwin Schlieben, in bessen "Judenschloß" ich Sie führen möchte, liebe Freundin. Ich bin überzeugt, Sie werden das dreiftöclige, will jagen dreibändige Bauwerk theilnahmevoll durchwandeln. Hier ift ein leibhaites Stud Gegenwart, fed, fest und sicher aus bem Leben herausgegriffen und resolut vor uns hingestellt. Keine Schönfärberei, tein Verdüfteln und Vertuichen. Der Geldteufel unierer Tage geht zwar nicht brüllend, wohl aber kalkulirend um in diesem packenden Zeitbild, ju suchen, wen er verschlinge. Der Vortrag der spannenden Fabel ift außerordentlich frijd, das Bathos echt, der Humor braftijd, mitunter etwas zu zerrbildnerijd; aber freilich, der Dichter tann nichts dafür, daß so viele Zerrbilder in der Gegenwart herum= laufen. Warum bas "Inbenschloß" tobtgeichwiegen wurde? Gi, das fann Gie nicht wundernehmen: es ist ja darin weder ber Juden- noch der Chriftenheit geschmeichelt. Much ber Journalistif nicht. Aber lefen Sie ja bas Buch! Sie als eine gefunde, miffende und ehrliche Leierin werden ihre Freude baran haben. Mir haben Sie Freude bereitet dadurch, daß Sie das fleine Sfizzenbuch von Aba Chriften, "Aus dem Leben" überschrieben, so liebgewonnen haben. Auf diesen 198 Seiten ist in der That mehr Boesie zu finden als in vielen vielbändigen und vielgepriesenen Romanen. Die Eigenart ber Berfasserin geht gang gegen ben Strich bes Herkommlichen, iniofern sie gar nicht baran denft, der konventionellen Anschannungs- und Denkweise sich anzubequemen. Sie wandert abseits der novellistischen Geerstraße, bricht sich Bahn mit der Kraft eines Mannes, bewegt fich aber babei mit der Anmuth des Beibes. Scharfumriffen, greifbar auschaulich, in der Bollbeleuchtung der Lebenswahrheit leben und handeln ihre Figuren vor unsern Angen. Wenn fie fprechen, glauben wir ihre Stimmen zu hören. Es find nur kleine Werktagsgeichichten, welche die Verfasserin fkizzirt; aber diese anspruchslosen Skizzen eröffnen und einen Ausblid auf die Sohen und einen Einblick in die Tiefen bes Dafeins. Auch liegt barauf ein Abglanz vom Sonntagssonnenschein ber Poefie, welcher wohl empfunden, aber nicht beschrieben werden fann ... Doch genug und übergenug für bente. Selbst Ihre Geduld, liebe Freundin, hat ja ihre Gränzen und ich fürchte sehr, Sie möchten finden, daß ich diesmal den dritten Paragraph von Dr. Martin Luthers furggefaßter Anleitung zur Beredfamteit ("Tritt fest auf, thu' das Maul auf, hör' bald auf!") allzuwenig beachtet hätte.

Rachschrift. Es geschieht Ihnen recht, wenn ich Sie noch nachschriftlich behellige. Sie wollen ja Ihrem so eben angelangten Briefe zufolge ichlechterdings wiffen, was ich

"von bem wunderlichen Gebaren bes alten Carlyle in Sachen der Tagesfrage hielte." Da haben Sie es!

Burgen = und Alösterruinen können unter Umständen recht hübsch sein und wahre Zierden einer Landschaft abgeben. Mit Menschenruinen verhält es sich anders. Im günftigten Falle sieht man sie mit Mitleid an. Wenn sie aber den Anspruch erheben, noch etwas Rechtes und Ganzes zu sein, so erregen sie nur Widerwillen. Ihnen ziemt Resignation und Schweigen. Wollen sie im hellen Lichte des Tages mitreden und mithandeln, so werden sie lächerlich. Alles hat seine Zeit, das Reden und das Verstummen. Ter süßen oder sauern Gewohnheit des Sprechens oder Schreibens zur richtigen Zeit entsagen, heißt gegenüber dem Publikum als Mensch von Geschmack und Lebensart sich erweisen. Die geistige Zeugungskraft des Mannes erlischt in der Regel mit der physischen. Ausnahmen gibt es, aber sehr wenige. Selbst einem Göthe kann man eine Alterssichwäche wie den zweiten Theil vom Faust eben nur nachsehen. Mitunter sind schriftsstellerische Altersschwächen geradezu Alterssünden, unverzeihliche noch dazu.

Da ist die Ruine Thomas Carlyle. Eine verehrungswürdige Ruine ohne Zweisel, jo sie sich in Nr. 5 Cheyne-Row, Chelsea, London stillhielte. Da sie aber noch mitreden will, so muß sie sich auch gefallen lassen, daß man ihr antwortet, und ich fürchte, die Antwort könne nicht übertrieben höstlich ausfallen.

Carlyle hat Beifteszengungen aufzuweisen, auf welche jeder Mann von Benins stolz sein dürste. "The french revolution", die Sammlung der "Critical and miscellaneous essays" und ber "Oliver Cromwell" bezeichnen die Sohenpunfte seiner schriftstellerischen Laufbahn. Dann ging es bergab. In ben "Lectures on heroes" erichien der gefunde Menichenverstand ichon fehr angefränkelt und war an die Stelle geschichtlicher Wahrheit und Gerechtigkeit bereits die geniale Marotte getreten. Der carlyleiche jogenannte "Helbenfult" (hero-worship) fah der Anbetung brutaler Gewalt denn doch zum Berwechseln ähnlich. Die Marotte wurde dann zu der fürchterlich viels und dickbändigen "History of Frederik the Great" ausgesponnen. Wer jich wie ich rühmen kann, diese Walburgisnacht von Buch von A bis 3 durchgelesen zu haben, barf fich an Gebuld jedem Seiligen ber driftlichen Martnrologie gleichstellen. Wer sich aber rühmen kann, dieses Buch verfaßt zu haben, hat sicherlich bermalen an Sipfleisch seines Gleichen nicht auf Erden und darum der königlich preußischen "Pour le . merite" redlichst eriessen. Wenn man ber pfallirenben Verhimmelung Friedrichs durch Carlnie vom Anfang bis zum Ende mit gehöriger Andacht folgt, jo hat man zulest bas Befühl, ber aufgetlarte Defpot und fynische Stockfteptertrager fei eigentlich ein himmelblaues Lämmerschwänzchen gewesen, fehle und schuldlos, auch geschlechtslos, turz ein Engel, ein Erzengel aus dem ff. Stellenweise fehlt es dem barod burcheinander ge= worfelten und gewursteten Werte feineswegs an genialen Bliden und Bliben, aber bas ist eine Genialität, wie sie auch in Frrenhäusern vorkommt.

Die runophilen Lorbeern, welche sich Mr. Gladstone, dieser cantor cantorum inicht vom lat. canere. sondern vom englischen "cant" herzuleiten)— unlängst erworben, icheinen den Schlas in Mr. 5 Chepne-Now-Chelsea gestört zu haben. Oder auch hat der gute Carlyle die groteise Komit der Scene in der sondoner Guildhall, allwo der alte Clown D'Fracli den britischen Dreizack schwang, für Ernst, Pathos und Tragit angesiehen. Demzusolge hing er die "Heldenanbetung" einstweisen an den Nagel und verlegte sich auf die Aussenderung. Er setzte sich am 24. November hin und adressirte an seinen "Dear Howard" einen Schreibebrief, worin es von Carlpleismen und sonstigen Maritäten wimmelt. Die argverknotete orientalische Frage wird da kurzweg gelös't. Das Ding ist ja so einsach: "vollständige und alsbaldige Bertreibung der Türken aus Europa!" oratelt unfer Druide von Cheyne-Row. Die Frage: Wohin mit ben zu Bertreibenden? fümmert ihn gar nicht. Aur fort mit ihnen! Gie sollen "ihr Angesicht nach Often wenden"! Punktum. Die "friedlichen mongolischen Bewohner" der Türkei dürften bagegen in Europa bleiben und "würden natürlich in Ruhe gelaffen." Wer aber diese friedlichen mongolischen Ginwohner eigentlich seien, das miffen weber Menschen noch Götter, bas weiß nur Carlyle. Benigstens sollte er es wissen, falls er nicht in den Berbacht fommen will, mit Bewußtiein eine pure blanke Jaselei niedergeschrieben gu haben. Im übrigen wird die Türkei gang nett und sauber zwischen Ruftland und Deftreich aufgetheilt, bafta! Deftreich muß ja boch mehr und mehr ein "flavisches und magnarisches Reich werden" - da flingt einem wahrhaftig der schöne Reim aus dem "Buch des höhern Blödfinns" in den Ohren: "Wenn das Teuer mit dem Wasser, König Saul und Salmanasser bie Bermählungspolta tangt" — also ein magharisches und flavifches Reich muß Deftreich werden und bei biefer Gelegenheit ichlagen fich "Die neun Millionen Deutschöftreicher zu ihren Landsleuten im großen deutschen Reiche". Keine Bererei, bloge Beschwindigkeit! Selbstwerftandlich hat ber Car einen "gerechten Anfpruch auf Gebietserwerb" in der von ihm "befreiten" Türkei und Carlnle ist augenscheinlich der Meinung, daß Europa gutthäte, sich ebenfalls durch den Caren "befreien" gu laffen, von "Wahlurnen", "Freiheit" und bergleichen unpraktifchen Dingen mehr, Die sich nicht mit dem "Talent des Gehorsams", mit der "schweigenden Befolgung gegebener Befehle" vertragen, um welcher Tugenden willen Carlyle die Ruffen als einen "edlen Beftandtheil" Europa's preif't und verherrlicht. Das Zukunftsideal heißt also Ruffificirung. Kinder und Narren sagen, was sie denken. Unser Aussenarr in Chenne-Row ift aufrichtiger, als die berliner Ruffen es wünschen tonnen. Gie haben baher bem Propheten bes Carismus ein fauersüßes Gesicht gemacht.

## Der verliebte Weise.

Erzählung in Bersen

pon

#### Sans Berrig.

Einst lebt ein Beiser: daß alt er war, Stumpf feine Augen, grau fein Saar, Dürr feine Arme, steif seine Beine, Berfteht fich von felbst. Es hat einmal feine Beisheit die Jugend; fo lange noch buntel Die Haare, noch ftrahit der Augen Gefunkel, Gilt cs, das Wissen zu vermehren, Der Haare Mark dabei zu verzehren; So lange gill's, in den Büchern zu lesen, Bu spähen in der Dinge Wesen, Bis man die Augen fich fieht aus dem Kopf, Doch dieser dasür ein voller Topf. Gefüllt mit Weisheit bis gum Rand: -Erft wer nicht recht mehr felbst kann stehn, Besitt den wahren, höhern Berstand . . . So ist's mit Jenem auch geichehn. Ein Diener Wijchnu's war er, des Gottes: Trop Laienhöhnens und Heidensvottes Dient er dem Wischnu fpat und früh, Lag im Gebete fich wund die Knie, Stand ftundenlang auf einem Bein, Lebt in den wilden Wälbern allein, Wie ein Tiger, ja: noch viel schlimmer — Denn der Tiger hat die Tigerin, Doch ihm gefiel Gesellschaft nimmer, Er fprach in feinem heilgen Sinn:

"Wit einem Beib sich abzugeben, Heißt unnüt schalten mit seinem Leben. Der Beise seine Hand bestedt; Die er dem Beib entgegenstredt: Sein Aug' blid auf zu reinern Höhn, Soll nicht auf Erden spazieren gehn. Das Weib bringt ihm nicht Weisheit zu, Es will nur, daß verliebt er thu; Und zeigt es sich in seiner Zier, Entsteht im Herzen die Begier;
 Begier ist wilde Flammenpein,
 Bom Höllenbrand ein Biederschein;
 Wer so verbrennt mit Höllenstammen,
 Der muß der Hölle selbst entstammen."

So fprach der Weise vor sich hin Und hatte feiner Tugend Gewinn. Denn oft, vom hohen Göttersig, Gleichwie vom himmel fleigt ein Blig, Stieg Wifchnu; und wie jener fällt In eine Butte, fie erhellt, Bald jeurig lodern macht ihr Holz; So drang des Gottes Majestät Tief in sein Herz, das in Gebet Und Andacht fast zusammenschmolz. Und wie dem Meer der Dunft entichwebt, Wenn es der Sonne Strahlen rühren, Und fich als Wolfe leuchtend hebt, Wenn ihn die Winde aufwärts führen, Bis oben zu der Sonne Küßen, Er Feuer wird von ihren Kilffen — So ftieg oft vor des Gottes Blid Des Beijen Geele aus dem Meer Der Andacht, nicht mehr irdifch ichwer. Empor zu feines himmels Gluct: Und Wischun ließ fie fich entzünden, Die Ewigfeit vorherempfinden.

Bohl würzt ein ein zig Röslein nicht Den Garten; und wer ihn durchzieht, Er ahnt wohl kann, daß sie erblüht. Doch siehn die Rosen voll und dicht, Und blüht's am Busch erst überall, Dann kommt anch bald die Nachtigall, Um von der Rose Reiz zu singen. Ein kleines Licht kann man versteden, Das große wird sich selbst entdeden; Ein wen ig Weisheit mag verklingen, Gar manche gute That verweht, Ohne daß Einer stille sieht.
Doch wessen Weisheit sich entsaltet, In tausend Blüthen sich gestaltet, Und wer an guten Thaten reich, Gleichwie ein blüthenschwerer Zweig, Zu dem sliegt auch der Ruhm und singt Zein Lob, daß durch die Welt es klingt.

Soldy blühender Zweig der Weise war Und durch die Welt sang hell und tar Der Auhm von seiner Weisheit Wacht. Die Fernsten ließ es selbst nicht ruhn, Mancher kam mit zerissen Schuhn, Solch langen Weg hatt' er gemacht, Des Weisen Segen zu erbitten. Doch hatte nicht Jeder es so schlecht.

Auf einem Elephant geritten, Bom gelben Sonnenschirm, wie's Recht, Das tonigliche Haupt beschütt, Auf dem die goldne Arone fitt, Rant einst des Laudes Fürft herbei Bur malbbegrabuen Siedelei. Die Stlaven liefen hin und wieder, Den bunten Teppich auszubreiten, Sie legten zu des Weisen Seiten Die ichwellend weichen Riffen nieder; Einer bie Betelbudge trug, Der Aweite hielt ben Pjanenfächer, Der Dritte den fristallnen Becher, Der Bierte ben glafirten Arng. In welchem rother Wein erglängt, Den er bem Könige fredenzt. Es stehn umber die Bürdenträger, Der Welbhauptmann, des Schapes Pfleger, Der Frauen Hüter, ohne Bart Und feit nach der Kapaunen Art. Im bunten Rod mit rothen Nanten, Auf ihrem Haupt des Helmes Zier, Stehn mit den Spiesten die Trabanten Und bilden ringsum ein Spalier. Der König naht mit ernftem Schritte Und fest fich auf das weiche Pfühl. Monarch zu fein! welch Hochgefühl! Als jäß er in des Weltalls Mitte, So würdevoll fieht er darein, Ms wäre nur der Sonne Schein Deshalb so lustig und so licht, Weil fie beschaun barf fein Gesicht. Als wenn die Palmen ringsherum

Aus lauter Chrsurcht wären stumm, Als ob im Norden und im Süden Ein Glück der Schöpfung nur beschieden, Und alse Menschen, alse Thiere, Die Götter sethst im Lustreviere Ein Ginzges nur im Ange hätten: Den König da auf weichen Vetten. Es blieb nur Einer ausgenommen: Just der, zu dem der König kommen. Theilnahmlos blieb der tweise Mann, Sah seiner Nase Spise au, Und dacht' im Junern höhrer Dinge Und Alles sonst ichien ihm geringe.

Der König also zu ihm sprach: "Der Weg war weit! laß mich gemach Verschnaufen und erft dann dir jagen, Welch Wunsch mich in den Wald geiragen! Es war ein Abunsch, den, wisse dies, Ind Herz mir Wischun setber blied . . . Ein einzig Kind nur nenn' ich mein; Amrita beißt mein Töchterlein. Die Jahre gehen ichnell dahin: Es liegt mir heute noch im Sinn, Wie ich an ihrem ersten Tage Gebraucht hab meine Hand als Wage Und fie gar federleicht befand. Roch hör' ich fie in ihrer Biege Boll Aergers fcrein, wenn eine Fliege Sich burch ben Wazevorhang wand, Am fleinen Räslein fie gefückt . . . Noch jeh ich findlich fie entgückt, Uls fie die erste Buppe gleich Gewickelt in ein Shawlchen weich Und fie gefüßt und fie gestreichelt, Mit ihr gegürnt und ihr geschmeichelt, So gang genau nadi Mintterart, Ms wenn fie's felbst schon zehnmal ward. Bar' Einer der da tonnte lefen, Was Jeglicher vordem gewesen, Der hätt' es sicherlich durchschaut, Dan ihre Seele auf dem Wandern Gar oft gefunden ichon ben Undern, Dem Fran und Mutter ward die Braut; So eine Luppe felbit gu lieben, Das muß man lange vorher üben! --Es liegt bie Luppe nun im Winfel, Aufänglich wars ein wenig Dünfel, Doch merft' ich batd, der ward zu Reid -Das Luppenspiel hat seine Zeit, Und eines Tages beißt's: wie gut Hat's doch die Puppe, lieblich ruht In meinem Arm sie jeden Tag, Laujcht Nachts auf meines Herzens Schlag

Und schlummert friedlich mit mir ein: Nein, eh ich wieder Puppen pflege Und an mein flopfend Herz sie lege, Da will ich selber Puppe sein! Und furz und gut, als ich das sah, Berftand ich, bag bie Beit nun ba, Wo ich als Bater forgen muß Recht bald für eines Brautigams Auß. Doch will ich ihren Sinn nicht guälen, Frei joll es fein, mein Königsfind Und sich den Gatien selber wählen. Durch's Reich schon ausgegangen sind Die Boten, welche fant verfünden, Es moge fich zum Feste finden, Wem jugendlich bie Lode wallt, Bon Ramen ebel und Gestalt, Und wem der Bart feimt voller Luft, Dağ er sich seiner Arast bewußt, Und wem der Glieder ichlanke Bier Macht neidisch die Gazellen schier, Und wer voll Liebe und voll Trene Rie schaffen wird der Gattin Rene. Jedoch wer weiß, was einst entsteht? Ob feine That nicht Unfraut fa't? Drum tont bes Weisen Lob fo laut, Beil er der Belt ins Inn're idjant: Den Weisen nun bitt' ich gum Feste, Er foll für meine frei'nden Gafte Der Prüfftein sein und uns behüten, Daß fie mur echtes Gold uns bieten: Der Juwelier, der unter ichlechten Und falfden Steinen schnoll ben echten Den Diamanten fennt, ber gran Und glanzlos Anfangs ift, wie Ries, Beschliffen wird ein Tropfen Than, Wie mancher strahlt im Paradies. Den echten Stein folift bu erfennen. Und hat die Tochter ihn gewählt, Werd ich zum Eidam ihn ernennen, Das giebt den Glang ibm, ber ibm fehlt." -

Der Weise sprach: Wie Wischnu will! Blickt auf die Rasenspike nieder Und schwieg in seiner Weisheit still. Dann packen Stlaven seine Glieder, In eine Sänste ihn zu drücken — Und sort ging's auf dem Clephantenrücken.

Das Fest beginnt. Von fern und nah Kommt Alles schon herangezogen. Der Eine dentt vom Andern da: "Der arme Narr hat sich betrogen! Den nähme sie? sie wär verrückt;

Was hat der Edle aufzuweisen. Womit will er bor ihr fich preisen. Wenn ihn ihr schönes Aug' erblick?" Im Bogenspannen mar ber Eine, Im Bogenichiegen weit befannt, Des Zweiten Name flang durch's Land, Weil er bejaß die flintsten Beine, Weil er verftand, auf nachten Sohlen Pjerde und Winde einzuholen. Der Dritte war ein Minfifant, Die Leber fpielt er gum Beraufden. Dem Vierten mußte Jeder lauschen, Wenn er, ein glänzend Perlenband Der Reime Rette zierlich flocht. Der Fünfte mit bem Schwerte focht, Das wußt' er voller kraft zu paden, Daß er zerhieb mit einem Schlag Des ftartsten Ochsen starten Raden. Der Siebente war wie der Tag So schon, und holde Wohlgerüche Durchhauchten fein gefräuselt haar, Sein Mund nicht minder duftig war, Entilohu ihm füße Liebesjprüche. Der Achte war nicht grade icon, Doch konnt' er Eins zu seinem Ruhme sagen, Daß er die halbe Welt gesehn! . . . Man durft' ihn nur nicht darnach fragen. Es war der Neunte hochgelehrt, In allen Büchern gar belegen: Der Behnte nie jo dumm gewesen Daß nutlos er sein hirn beschwert; Sein Glud hing nicht an einem Raden, Er iprach: "Was tann das Unglück ichaben, Wenn felbst das Fraulein mich verschmäht? Noch bin ich jung, ift's nicht zu fpat . . . Und wenn mich diese auch nicht füßt, Es sidjer eine Andre ist; Und wählt fie mich, nun fo ift's schon, Und thut fie's nicht, jo muß ich gehn!" Der Elfte hatte ichon Gefandten Mit taufend Briefen abgeschicht, Die jammt und fonders dies befannten: Mein Herz ist, Herrin, jo verzückt, (Obgleich dich nie die Augen jahn; Ein Gott hat, Solde! dies gethan!) Daß, wenn du nicht mein Flehn erhörst, Du jede Möglichfeit zerftörft, Wie ich noch länger könnte leben! Sofort werd' ich ben Tod mir geben! Und riffe felbit ber Strick entamei, So schaff' ich Gift und Dolch herbei!" Der Zwölfte war von trübem Ginn; Er dadite jo: and ich geh' hin, Um ciumal wieder zu erkennen,

Daß nie die Götter Glüd mir gönnen; Werd ich den Preis davon nicht tragen, So tann ich doch über's Schickfal klagen!" Noch Einer endlich war gekommen. Es ward von ihm nicht viel vernommen, Ein Jüngling eben war's, nichts weiter, Bon edler Hertunit, frei und heiter. Umrita hatt' er oft gesehn, Kam sie vorbei, so blieb er stehn; Sie sah sich um, er sah ihr nach: Das war das Ganze Tag jür Tag.

Fürwahr, da ist die Wahl gar ichwer! Wenn Einer nicht ein Beiser wär', Nöcht er wohl kaum zurecht sich finden.

Der Weise sprach: "Stets sind es Zwei, Die einen Chestand begründen. Wie trefflich auch der Gatte sei, Wenn Beide nicht zusammen passen, So müssen Beide Haare lassen. Und soll ich denn ein Urtheil fällen, Wuß deine Tochter mir sich stellen, Damit ich seh', wie sie beschaffen!"

Der König rief: "Wie, hör ich recht? Sie, welche Alle hier begaffen — Sind deine Angen denn so schlecht? Du haft allein sie nicht gesehn? Dein Blick, der hoch am Himmel schweift Brancht nur zur Seite sich zu drehn, Da sitt Amrita, goldbereist Die schöne Stirn, im Prachtgewand, Geschnischt am Knöchel und an Hand Und Arm mit Bangen und mit Spangen, Und Scham auf ihren jungen Wangen, In ihren Augen schlichtern Bangen,

Es hebt der Weise seinen Blick Bon seiner Kasenspih' zurück, Er läßt ihn rings im Areise schweisen Und trifft gar bald den goldnen Reisen. Ein Schleier von Wuss'lin umwallt Die schleier von Wuss'lin umwallt Doch schleier bas holde Antlis vor, Gleichwie der Mond durch dünner Bolten Flor.

Der Weise senizt: "Mein Ang' ist schwach, Ich bin schon alt: so sei nicht zag Und komme traulich zu mir her, Ans daß ich schann kann dich noch mehr!"

Vom Riffen auf Amrita fpringt,

Manch Jüngling mühjam nieberichlingt Gewalt'ge Senfzer, als er fleht, Wie palmenichlant fie ift. Sie gieht Den Schleier fest um ihre Glieder Und fniet dann vor dem Weisen nieder. Der Weise aber nimmt den Schleier Und wirft ben Boltenflor gur Geit'; "Mondaufgang!" ninrmeln da die Freier Und dulden doppelt Liebesleid. Demant, Saphir, Rubin, Narjunfel Strahlt ihr vom Hauvt in bunter Bracht: Geboren in der Tiefe Dunkel Durchleuchten fie auch hier die Racht. Die Wimbern bengen fich hingb Und schließen gleichsam in ein Grab. Die schönen Angen ein; boch wie, Ber hold entzückt von Bocfie, Das Buch, worin er las, verichließt, Doch nicht bes Dichters Wort vergißt — Roch Tage lang idnvebt seinem Ohr Die Melodie der Reime vor. — So tounte audy die Geele beffen, Der einmal diefes Ang' gesehn Den holden Zanber nie vergeffen Und mußt in etogen Flammen stehn. Ein Jädden idmudt von blauer Seite Den garten Leib und leicht umfängt Ein gartes Muffelingefleide Die holde Form. Es hebt und senft Der junge Busen sich in ihm; So sittert wohl voll Ungestüm Die Loiusblume in den Fluthen Wenn nach des Tages hellen Gluthen Die Dämmrung tommt, die Stunde naht Wo bald ber Mond des Himmels Biad Mit feinem Gilberlicht bestreut Und fie ben Waffern darf entsteigen, MII' ihren Reis dem Gotte zeigen, Und fich an feinen Kuffen freut! . . .

Bas sollte ba der Beise thun? Er ließ sein Auge auf ihr ruhn. So wie ein Geometer flug Bohl überblickt der Linien Zug Aus Binkel, Dreiect und Luadraten Den neuen Lehrsaß zu errathen — Bie der sich oft den Kopf zerbricht — Des Käthsels Lösung zeigt sich nicht, Und wie er seufzt, die Junge schmaßt Und sich in seinen Haaren traßt, Ging's auch dem Beisen: er seufzte laut Und Eins nur war der Unterschied, Statt daß er sich im Haare fraut.

lleber das lodige Haupt der Magd; Er tastet ihr auf Schläf' und Stirn, Auf die Nase, hinters Ohr und sagt:

"Nach außen hin auch wirft bas hirn, Bildet sich ähnlich Schädel und Leib; Nicht nur nach außen bift du Weib, Auch nach innen; dein moralisch Wesen Muß jest der Beise deghalb lesen An diesen Zissern und Zeichen; Da gilt es Alles zu vergleichen: Den Hintertopf mit dem runden Kinn . . . . lleberall stedt ein moralischer Sinn. Des Körpers gange Gestalt und Structur Mit der Rafe Wintel und Figur; Und besonders an ben Sänden Muß man den Wit verschwenden: Db fie bid find, breit ober ichlant, Db die Finger furz oder lang; Auch an den Fugen läßt fich febn, Bic's einem Menichen wird ergehn. Ob fie hoch, ob breit, ob schmal. Denn der Körper ist fein Futteral, Rein Bentel, der echtes und faliches Geld -Ihm ist's ganz einerlei — enthält. Wie man an der Schaale die Minschel tennt, So auch die Seele an der ihren. Wenn Feuer auf dem Hügel brennt, Rannft du an feinem Schein es fpuren; Je lichter der Schein, je heißer es flammt. Das Feuer ist Beides im Berein, Brennende Flamme, leuchtender Schein. Der Schein nur, ber der Seel' entstammt Bit auch des Menschen leiblich Sein! D König hör mein Wort denn an, Wie du, so gludlich, war fein Mann; Reinem war folche Tochter eigen!"

Der Beise siel hierans in Schweigen. Er senizte laut! so knarrt bei Nacht Die rosige Thür in ihren Angeln, Daß es den Schläser bange macht; So stöhnt elendig in den Dschangeln Der Tiger, dessen Aippe bricht, Indem die Schlange ihn umslicht. Jedoch aufs Neu beginnt er jest:

"Die Fluth, in der der Mond sich lest, Wenn er vom Himmel sortgezogen Und wiederschrt als schmaler Bogen, Bis er, genährt von ihr, die Pracht Des Bollmonds wiedernm erreicht, Die wundersame Fluth der Nacht, In der des Menschen Wünschen schweigt,

Gleichwie der Fisch im Meere thut: Was ist sie gegen dich, o Fluth Der schwarzen Loden hier ums Haupt! Und wer in ihr fönnt untergehn, Die Sprache wär' auch ihm geraubt, Im Meer des Glud's war's drum geschehn. Ihr Wimpern, ench sei tausend Dank, Daß ihr dies schöne Aug' verschließt. Wenn lieblich es die Welt begrüßt: Die Götter würden liebestrant, Die Erde bebt und wird Bulfan, Das Wasser focht im Ocean; Die Sterne jallen todt hinunter, Erblaßt vor dieses Auges Licht, Und zürnend ging die Sonne unter Und spricht: Mich braucht ihr länger nicht . . . . Und du, o rosenvothe Lippe, Du selige Korallenflippe, An dir zu scheitern, welche Luft! O welche Lust hinabzusinken, Den jüßen Trant des Tods zu trinken, Gebettet hier an diese Bruft."

Des Königs Tochter ganz erschrocken Schüttelt das Haupt, daß ihr die Locken Als Schleier sallen ins Gesicht.
Der König spricht: "Es ist die Psilicht Des Unterthauen, das zu soben, Was irgend kommen mag von oben: Du lobtest sie mit viel Geschick — Wirs auf die Freier nun den Blick!"

Der Beise stand von seinem Sig Und rieb sich seine gicht'schen Rnie; Die Jugend machte mauchen Big — Acht rechte Tugend hat sie nie. Der Weise war nicht hoch und schlaut, Gin wenig gittrig war fein Bang; Es jaß der Kopf ihm selten grad', Hing nur jo halb noch in ber Raht, Fiel öfters zuweit nach der Linken, Um nach der Rechten dann zu finten. Sein schnutger Bart glich dem Gestrüppe Wie es auf einer öden klippe Des Meeres wächst von grauem Movs; Jede Bewegung war ihm fauer, Sein Athem nur von furzer Dauer: Das ist einmal des Alters Loos.

Nun hob er an: "Es wagt die Krähe Sich nimmer in des Adlers Kähe; Nie führte eine Löwin irr Des Schafals heifres Liebsgegirr. Und wenn der Hirsch rust durch die Wälder,

So flieht die Bafin in die Felber. Bas gleich nur und einander werth, Einander auffucht und begehrt. Woran erfennft die Götter du. Wenn sie auf Menschen schreiten zu? Am Lichtglanz, der fie hold umfließt, Und ber in taufend Strahlen ichieft. Als wären abertaufend Connen Bu feur'ger Gluth in Gins geronnen. Es ist das Licht das wahre Sein, Nur Schatten trüben bie Natur, Und wo von Schatten feine Spur, Bei Göttern, strahlt es flar und rein. In tiefe Nebel sant das Licht, Ms es bem Menschenleib ward Geift; Doch wenn der Nebel einmal reißt, Schaut ewgen Glang dein Angeficht. Sei's daß er fich in Nebelwogen Roch farbig bricht als Regenbogen, Sei's daß in seiner vollen Araft Den Tag er, der er felbst ist, schasst Und allen Wesen ringsum bringt: Amei Dinge find's drum, die befingt Als göttliche das Lied vor Allen: Der Schönheit felges Wohlgefallen Beim Weib: des Mannes höchste Rrone Tit, daß in ihm die Weisheit wohne. Es läßt fein beffer Laar fich finden, Mis ba, wo beide fich verbinden."

Die Freier waren Alle stumm, Richt weise sehr, sogar recht dumm War das Gesicht, das sie da machten, Andessen sie verlegen lachten.

Der Siebente sprach: "Ich glaube Keiner Kann hier nach solchem Wort noch srein! Und wär' berechtigt irgend Einer, Ich könnt's allein von Allen sein. Als Weiser leucht ich nicht hervor: Doch ist auch das etwas: als Thor! Die alten Kischissichon doctren, Daß die Extreme sich berühren!"

Der König sprach: "Das tlingt nicht schlecht; Jedoch was hülf's, gab' ich dir Recht? Mein Kind soll selbst das Urtheil sagen."

Es sprach die Magd: "Bie fannst du fragen: Dem Beisen stimm' ich ganzlich bei; Ich will, daß ich dem eigen sei, Der grad so weis' ist, wie ich schon."

"D du Geschöpf aus Himmelshöhn!"

So murmelte der Weif' und wollte Amrita's tleines Händchen füssen: Die hatte ichnell es fortgeriffen Und fuhr nun fort: "Die Sonne durchrollte Erft fünfzehnmal den idmell durcheilten, Den Himmelspfad, den zwölfgetheilten, Scitdem ich athme unter ihr: So liegt noch viele Zeit vor mir Und eine weite Lebensbahn. Läft du die Renner auf den Plan. So springen sie mit muntern Sätzen, Mls müßte fie der Lauf ergegen, Sie wiehern luftig, ihre Rüftern Blüben fich auf, wie windeslüftern; Erit wenn die Bahn beinah durchlaufen, Werden sie müde und wollen verschnausen. So ist's mit bem Menschen. Die Jugend eilt Ins Leben, fpringt luftig querfeldein: Da ist keine Rast, bei der jie weilt, Es hindert fie nicht Stock noch Stein So geht es auch mir: das langiame Schreiten Bit mir verhaßt — o fustiger Lauf! — Und will mich einer durch's Leben begleiten, Der nehm' es an Schnelle mit mir auf! Wir werden ach! mir zu bald milde, Des Lebens iconfte Beit ift hin; Vertrocknet erst der fühne Sinn, Im Alter kommt von selbst der Friede! Doch lakt bis morgen mir noch Zeit; Da spreche Neder, der mich freit. Weisheit vor Allem sei ihm eigen, Doch muß er auch daneben zeigen, Daß er der Jugend folgen fann. Denn wenn er hinkt und fahm jein Schritt Kommt er im Lebenslauf nicht mit. Was hätt ich nur von solchem Mann? Ihn müssen behende Glieder tragen, Mit mir zu reiten und zu jagen, Auf Berge zu klettern, und waldige Höhn. Auf Morgen benn! auf ABiedersehn!"

Für heute war die Sigung and, Die Freier zogen all' von dannen. Der Weise zog die Stirne fraus, Schweistropfen ihm herunterrannen. "Weisheit besitz ich scheistweise — Gibt es denn nirgends eine Speise, Die meinen alten Leib verjüngt Und neue Krast den Gliedern bringt? Wie? hab' ich denn nicht früh und spät Wilchnu gedienet im Gebet, Mein ganzes Leben ihm geweiht, Und mich ohn' Unterlaß kasteit:

All meine Weltlust ward ersäust; — Wie man's mit jungen Kaken thut, Macht' ich's mit ihr im heilgen Muth; — Verdienste hab' ich ausgehäust Werghoch wie der Himalana — Was klag' ich nur noch länger da? Werd' meinen Wunsch ich Wischnu sagen, Hat er kein Recht ihn abzuschlagen."

Wir wissen: niemals fiel es schwer Dem Beisen himmelauf zu schweben; Zum Lohne für sein reines Leben Schritt in den Lüsten er einher, Als wie auf unsichtbaren Stegen; Doch macht's ihm diesmal manche Müh Die alten Glieder zu bewegen, Nach unten zog's ihn, wie noch nie. Ob das von dem Gedanken kam, Der gänzlich in Besig ihn nahm?

"O du Gewand von Musselin, Dich hat der Weber dünn gewebt, Und drunten sieht man rosig glühn Das schönste Leben, das da lebt!"

So feufzt' er und hatte sich gestoßen Das Anie an einem Sterne wund; That' ziemlich sich deßhalb erboßen, Gab seinen Aerger icheltend kund, Und schuld dran war doch nur sein Träumen.

Dahört' cr's aufeinmal braujen und ichaumen, Bie Sturmestoben, wie Mecreswallen, Wie Humnenchore, wie Donnerhallen: Das war ber Gottheit Athemholen. Bor seinen Augen ward's ichwarz wie Avhlen, Alls fänt' herunter bichte Nacht. Das Licht hat ihn so blind gemacht, Das aus bes blauen Gottes Bliden Droht feine Sehfrajt zu erdruden. Blau ift des Gottes Angesicht, Seid beffen fo verwundert nicht: Blau wie das Meer, das unfre Erd' umfängt, Blau, wie der himmel, der darüber häugt: Das blane Kleib trägt die Unendlichkeit Und weil das Meer fo tief, die Welt fo weit, Muß Meer und Welt im blauen Scheine glanzen, Da, wo bes Menschen Aug' an feinen Grenzen. Blidft in des Gottes Antlit du hinein. Ein Blick ift's, tiefer als in tieffte Meere, Ein Blid ift's weiter als zur fernften Sphare; Bald wird bein Mug' an feinen Grengen fein.

Und die, die auf des Gatien Schoof In alle Ewigkeit ist felig!" (Denn an des blauen Gottes Bruft Ruht fie, Die feiner Geele Luft, Der Schönheit Göttin und ber Liebe.) Der Beise spricht: "Seit langer Beit D Wijchun bin ich dir geweiht, Dein war ich ganz allein; nun übe Bas Göttern Pflicht auch, Dantbarfeit! Die Weisheit hab ich mir errungen Und alle Kenninig nenn' ich mein, Quit und Begier hab' ich bezwungen Und meine Seele blieb fo rein Gleich einem Spiegel, welcher hangt In einer Grotte von taltem Eis, Bon feines Atheme Hauch bedrängt, Wo felbit der Conne Gluth nicht heiß, Wo fie gu blogem Licht gemildet Sich leuchtend in ihm wiederbildet. Eins fehlt noch meiner Biffenschaft. Was ist des Weibes Art und Arajt? Die Schönheit, welche ihm zu eigen Will por ber Beisheit fich nicht neigen: Die Banbe ftred' ich fehnend aus, Da fpricht die Schönheit: ich bin jung! Und ichnell, mit eines Pfeiles Schwung Stürmt ipottijd lachend fie hinaus. Der Weise, ach! hat steife Beine Er springt wohl auf, doch kommt nicht mit Wie hielt er mit der Jugend Schritt! So zappelt wohl an feiner Leine Der Leopard, geht es zur Jagd, Wenn ihm von fern die Wildniß lacht: Der Jäger hält ihn fest am Stride. — Muß fich begnügen mit bem Blide, Bis Jener beuft, nun sei's am Ort: Dann fturzt er nach der Bente fort. So lieg ich in bes Alters Striden, Sie ichnüren fich um meine Glieder, Die fie gar ungart fneifen und zwiden: Will ich laufen, fo stürz' ich nieder. Du haltst ben Strick in beiner Sand. Ein Wort von dir, ein furzes Wollen! Berriffen muß er niederrollen Und ich bin flint, ich bin gewandt Rann klettern und tangen und fpringen Und scherzen und fachen und singen, Und will die Schonheit mir entweichen Bis auf der Berge höchsten Biviel, Des zarten Muffelinkleids Bipfel Fag' ich und werde fie dort erreichen!"

"Beil Wijchnu, ruft er, behr und groß

So spricht der Gott, "halt meine Hand. Anrecht hast du auf meine Güte, Doch rath' ich Eins zuvor dir: hüte Dich wohl, daß du nichts Falsches bittest! Benn einmal du das Band zerschnittest Kannst du es nimmer wieder binden, Mußt einen neuen Weg dir sinden."

"Ich werd ihn sinden!" rust der Beise, Es wiederholt gar suß und leise Das alte Lied ihm das Berlangen, Von Hals und Schulter, Aug und Wangen; Es fribbelt ihm durch alle Otteder, Er wirst sich vor dem Gotte nieder.

Der spricht: "Bedent es noch einmal Es fließt jedweder Strom zu Thal; Umwenden läßt sich nicht die Zeit Du mußt von ihr dich fähren lassen Kommst einmal du mit ihr in Streit Will alles plöhlich nicht mehr passen. Natur liebt feinen Widerspruch, Sie duldet weder Riß noch Bruch, Springst du heraus aus ihren Gleisen, Wird sie die bir seiber neue weisen lud irgendwo dich einrangiren,—Du mußt doch einmal eristiren! Doch wie du wänscheft, sei's gethan, Was eben Bunsch, ift nicht mehr Wahn."

Der Weise fühlt ein feltsam Rucken In allen Gliebern scheinis zu zuden, Er meint, daß er gefallen ware In einen großen Ameisenhausen, Ihn stächen tausend tleine Speere Der Thierden, die ihn überlaufen, Er meint, er ftunde nadt und bloß In einem glühnden Funtenregen, Es pocht fein Berg in lauten Schlägen Und gibt ihm gleichsam Stoß auf Stoß. Es dröhnet ihm durch alle Knodien, Es jauft und ichwirrt ihm bor ben Ohren, All feine Schwungtraft ift gebrochen, Er hat das Gleichgewicht verloren; Des Gottes blaues Angeficht Erscheint ihm bald aus ferner Höhe Als wie des blauen himmels Licht. Schon ift er in der Erde Rähe. Ihn schwindelt's und er meint zu stürzen, Er ichreit und fieht fich ichon zerschmettert, O könnt er seine Luftfahrt kürzen! Da sieht er vor sich aufgeblättert Auf einem schlanken Riesenmaste Die grune Arone einer Palme,

Es drängen sich auf einem Aste
Nach Sternensorm die Blätterhalme;
Er springt hinein, er klettert nieder,
Wie schmiegsam sind doch seine Glieder!
Leicht windet er sich durch die Blätter,
Umarmt gar zierlich seinen Retter
Den hohen Stamm, und rutscht behende Jur Erde nieder an dem Schlanten.
Gepriesen sei des Gottes Spende!
Die allernärrischsten Gedanken
Durchfahren ihn, nur vor Vergnügen,
Daß er der Jugend Krast neunt sein: Er möchte sich in den Zweigen wiegen,
Den Bögeln schann ins Neit hinein!

Wie lang für seine Liebessorgen Die Zeit doch währt zum andern Morgen! Sie läft jedoch fich nicht beilugeln, Der Tag nimmt feinen ruh'gen Lauf, Und würdevoll steigt hinter Hügeln Der ichone Mondgoit langfam auf, Der ftill am himmel Bache halt Bis ausgeschlafen eine Welt. Doch endlich grant es leicht im Often Es scheint des Himmels Erz zu rosten. Ein rother Schein fliegt drüber hin; Die Morgenröthe glänzt und schimmert, Der erfte Strahl ber Sonne flimmert, Der Weise jauchst in frobem Sinn. Schon tonen der Trompeten Mlange, Stant fich zur Burg bes Bolts Gebränge! Der König fist auf goldnem Thron, Und neben ihm, in faltgem Schleier Sein Töchterlein: voll Devotion Verbengen fich vor ihr die Freier. Der Beije eilt; mit flinten Schritten Springt er bagwischen! welche Sitten Für einen achtzigiährigen Greifen Und noch dazu für einen Beifen! Und als Amrita aus Verjehn Der schimmernde Fächer zur Erde fiel Da bleibt fein Freier ruhig jiehn. Ein Jeder stürzt sich auf das Biel: Jedoch der Beise war zu flint, Der halb im Fallen schon ihn fing. Er überreicht ihn mit einem Anix, Und freut sich innig des dantenden Blids; Anr Eines will fein Berg ergrimmen, Könnt' ihn trop aller Luft verftimmen, Raum hat ihn jener Blid getroffen Go fteht Amrita's Minnbeben offen, Fängt fie unbandig an zu lachen, Beißt endlich gar auf ihren Schleier Rur um fich wieder fill zu machen.

Der Berold ruft: "Beran ihr Freier!"

Es brangt fich ichnell ein Jeder vor Und Alle schwaken, wie im Chor! Der Herold ruft: "Der Eine schweig'! Der Andre rede! nicht Alle zugleich! Du haft das Bort!" - Der Bogenschüt Rühmt fein Geschick mit vielem Big, Es rühmt ein jeder feine Kunft, Alls war's der Götter höchste Gunft. Co hatten ihrer zwölf gesprochen, Doch nimmerdar ihr Schweigen gebrochen Die Magd dort an des Mönigs Seile: Es war eine jämmerliche Freite! 2118 fich der Awölfte that' erfrischen Nach langer wohlstudirter Rede An einem Glas Waffer, fiel dazwischen Der Weise alfo:

"D Holbe, jedwede Kunst ist im Grunde eitel und nichtig: Was gestern ich sprach: bleibt heut auch richtig: Der Schönheit würdig ist nur Einer: Das ist ein Weiser. Aber Keiner, Der steis, und grämlich, rauh und schneidig: Nein höstich, lustig und geschmeidig; In seinem Wissen sei er alt, Chrwürdig sei auch seine Gestalt, Aber sein Herz und seine Schnen Wüssen noch jugendlich sich behnen; Jenes in Liebe jugendlich schwellen, Diese muß der Gedaufen schnellen, Wie die Bogensehne der Schüp,

Still wird es nad des Beifen Borten, So fiill, daß draußen vor den Pforten Man einen Sahnen frahen hört, Der mit den Gennen im Sof vertehrt. Der König zieht frampfhaft Gefichter, Die Tochter ihren Schleier dichter, Die Freier aber, eben trübe Roch im Gefühl verschmähter Liebe, Sie fühlen plötlich nicht mehr schnierzlich Und lachen laut; ringsum die Stlaven Nuch lachen mit; sogar die braven Trabanten lachen laut und herzlich. Der König endlich stimmt mit ein, Amrita läßt ihn nicht allein, Batten fie fieben Schleier bededt, Die hätten ihr Lachen nicht verstedt.

Zornglühend funkeln des Weisen Augen, Er scheint die Luft in sich einzusaugen, 10. 16. Als wär' es der glühende Trank der Rache — O Spott der Thoren, abschenliche Lache! Was hilft's, sie lachen Alle weiter. Der zwölste Freier sogar wird heiter.

Amrita spricht: "Welch gute Lehren! Rach Weisheit steht auch mein Begehren. Doch geht das Wort der Neih' herum: Ein Freier glaub' ich, blieb noch stumm. Auch er muß erst zu Worte dommen, Bis daß mein Urtheil wird vernommen."

Der Dreizehnte nun tritt heran, Erröthet tief, hebt also an:

"Es'wirde mir wahrlich wenig ziemen, Bor dir, o Holde, mich zu rühmen, Auch ist nicht Liebe Lohn und Dank: Sie ist der Gnaden Neberschwang; Ich hab' ihr weiter nichts zu geben, Als meiner eignen Liebe Schmerzen: Ich liebe dich von ganzem Herzen, Dein Eigenthum ist dieses Leben! Ich liebe dich, wie Jugend liebt, Die nichts besitt, doch Alles gibt!"

Die Magd blidt träumend vor sich bin, Dann spricht sie: "Zeugt von tlugem Sinn Richt dieses Mannes Wort? Allein Nennt er der Liebe wahres Sein! Kann Beisheit jemals höher gehn, Mis was die Lieb' ift, zu verstehn? Und was will Lieb, die einsam trachtet? Doch Liebe nur, die wiederschmachtet. Ihm gib, v Bater, meine Sand. Die echte Weisheit fei gefront: Flamm auf, mein Herz in füßem Brand Bum Herzen, das nach dir fich fehnt. D Jugend, jelge Liebeszeit, Rur du tanuft pergen hold entgunden, Daß fie fich suchen und fich finden D junge Wonnen! weises Leid!"

"Bie!" ruft der Beise, "gestern noch Schworst du, den Weisen dir zu wählen Und willst dich diesem jeht vermählen? Du schworst es laut — und logest doch? Es schien an mir dir nichts zuwider Als meine alten steisen Glieder— Barf ich das Alter nicht davon? Schuf Bischu mich nicht stint und schmiegsam? Bersuch's einmal, besiehls und sügsam Klettr' ich empor an deinem Thron." Der König winft, ein Diener eilt Und kommt herbei mit einem Spiegel. "Laß sinken deines Muthes Flügel, Durch diesen Anblick sei geheilt."

Der Beise hält den Spiegel vor, Bor Schreden bebt er wie ein Rohr. Er wischt ihn ab, er putt ihn rein Und blickt von Neuem grimm hinein. Er wirft ihn sort, er nimmt ihn auf, Zerschlägt ihn mit der Faust darauf. Was hilft es ihm, daß er so wild? Zerschlug er auch des Spiegels Bild, In jedem Ang lebt Dessengleichen: Da kann er's nimmerdar erreichen! Ein jedes Auge sieht und lacht, Bas Wischnu hat aus ihm gemacht Zur Barnung für verliebte Greise — D weht ein Affe ward der Beise.

Bwölf Freier ziehen heim nach Haus; Bald richtet man die Hochzeit aus. Wie es dem Weisen ist gegangen, Deß konnt' ich Kunde nicht erlangen. – Es sind noch heute tlug und alt Die meisten Affen von Gestalt, Doch sehr verliebt und sehr behende. – Ich dente mir der Weise that Bon Neuem Buse früh und spat, Und sand zuseht ein selig Ende.

# Ein schwerer Eraum.

Erzählung von D. Wild.

> Und bes Menichen größte Gunde Ift, daß er geboren warb. — Calderon.

Warum hatte er sie geheirathet? "Aus Liebe," sagte man allgemein und die Frische ihrer Jugend, die Reize ihrer jungfräulichen Gestalt mochten wenigstens für eine Art Begehren sprechen, das nur zu oft mit Liebe verwechselt wird . . . wäre nicht etwas gewesen, was jede Möglichkeit eines wärmeren Gefühles ausgeschlossen hätte —

Die Arme war schwachsinnig.

Sie war es nicht in einem Grabe ber auf ben ersten Blick abstoßend gewirkt oder jede Fähigkeit des Verstehens ausgeschlossen hatte, allein dieses Verstehen ging doch nicht über die einfachsten niedrigsten Begriffe hinaus, und trot ihres scheuen schweigsamen Wesens bedurfte man keines langen Beisammenseins mit ihr, um zu wissen, daß sie schwachsinnig sei.

Doch sie war auch reich und er hatte sie geheirathet.

Aber er war kein unredlicher Mensch und ihr Geld allein, so wünschenswerth es ihm erscheinen mochte, hätte ihn nicht zu dieser Heirath vermocht; ganz entschieden hatten ihre Jugendfrische, ihre unberührte Schönheit mitgewirkt, dazu die Vorliebe, die sie ihm bei jeder Gelegenheit zeigte, und mehr als Alles vielleicht der Widerstand ihrer Verwandten, denen ihr Vermögen naturgemäß zusallen mußte, wenn sie unverehelicht blieb. Und auch diese handelten nicht eigentlich aus Eigennutz. Waren es doch anständige, wohlhabende Leute. Aber sie schämten sich der Unglücklichen und hatten ihren Zustand bis jetzt als eine Art Geheimniß behandelt, als ein öffentliches zwar, aber den ganzen Umsang ihres Leidens kannte doch Niemand genau außer der Familie. Nun aber, in der verantwortlichen Stellung einer Hausfrau, wie sollte es da werden? Was konnte übershaupt aus einer solchen She werden?

Indessen, sie zog ihn vor. Sie liebte ihn sogar, wenn die dumpse Empfindung des Wohlbehagens in seiner Nähe, die eigentlich wohl mehr eine Aeußerung des blinden um sich tappenden Instinktes war, Liebe genannt werden kann. Wenn er erschien, theilte ein seliges Lächeln die vollen Lippen, die beständig an eine junge Centisolie in ihrem ersten Erglühen erinnerten.

Sie hatte nicht gelernt ihre Gefühle zu verbergen. Was man versucht hatte, ihr von weiblicher Sittsamkeit beizubringen, das war in die Luft verflogen; an sie — an ihr Juneres — war nichts davon gesommen. Sie wußte, sie verstand nichts davon.

Desto besser fühlte sie das Gebot der Natur, wenn sie es auch eben so wenig verstand, und sie zeigte was sie fühlte. Sie hatte es gern, wenn seine Hand sie streiste, wenn sie sanft über ihren Scheitel glitt, wenn seine Finger tändelnd einen Augenblick in ihren Locken verweilten, und versäumte er es, die ihm eingeräumte Freiheit zu gebrauchen — und er versäumte es ost, denn eben, verliebt war er ja nicht; es war höchstens eine flüchtige Auswallung — so erzwang sie wohl selbst mit argloser Zuthunlichteit die vorenthaltene, meist gedankenlos ertheilte Liebkosung. Und endlich hatte die Familie eins gewilligt, um ärgeren Skandal zu verhüten.

So tam es, bag er fie geheirathet hatte.

Gewiß, er war kein schlechter Mensch. Ihr Bermögen kam ihm zwar zu Statten, aber er hatte die seste Absicht sie glücklich zu machen und das dünkte ihm gar nicht so schwer. Kannte er doch das Uebel nur in seiner gelindesten Form. Die warnenden Andentungen der Berwandten hatte er verlacht: schrieb er sie doch eigennützigen Motiven zu. Er wußte sich geliebt und die Liebe ist ein starkes Gefühl: er hosste von ihrer Macht. Er baute auf den Ausspruch der immer gefälligen Aerzte, welche die Möglichsteit einer Besserung durch den Bechsel der Lebensweise durchaus nicht ausschlossen, ja, unter gewissen Bedingungen dieselbe fast mit apodiktischer Gewißheit vorausgesagt hatten — und so heirathete er sie.

Erst als es zu spät war, gingen ihm die Augen auf. Die Bedingungen waren erstüllt, aber ihr Zustand besterte sich nicht. Sie war glücklich, sie war selig, doch wie die Pslanze, die plötzlich in gesegneteres Erdreich versetzt, ihre Blätter mit innigerem Beshagen der Sonne entgegen dehnt. Alle seine Bemühungen — und im Anfange sparte er nicht damit — sie aus diesem rein vegetativen Leben zu wecken, einen Gedanken, einen Funken des Geistes in ihr zu entzünden, der über den engen Kreis ihrer bisherigen Begriffe reiche, scheiterten an ihrer vollkommenen Unfähigkeit, dis er entmuthigt die Arme und endlich auch den Willen sinken ließ.

Sie war nicht unglücklich dadurch. Sie hatte keine Ahnung, daß er von ihr noch etwas Anderes wollte, als was sie zu geben vermochte; sie lachte ihn an mit ihren rosigen Lippen und ihren glänzenden perligen Zähnchen, wie sie es auch früher gethan, wenn sie ihn nicht verstand — aber dieses Lachen hatte keinen Reiz mehr für ihn. Und in dem Grade als seine Hossungen sanken, sing er an kälter zu werden und sich von ihr zurück zu ziehen.

Und dazu kam die Entbehrung der tausend unentbehrlichen Aleinigkeiten, die sich täglich wiederholen, aus deren sestem gleichmäßigem Gesüge eigentlich das ganze Leben besteht und an die er früher nicht gedacht, eben weil er sie von jeher besessen. Jeht aber vermißte er sie. Er vermißte den stillen Zauber einer geordneten Hänslichkeit, wie sie unter dem Walten einer sinnigen verständigen Hausfrau entsteht. Bei ihm gab es keine Hausfrau. Das Wesen welches diesen Titel sührte, mußte bei jedem Schritte geleitet werden wie ein kleines Kind, hatte aber Lannen und Anfälle von Starrsinn, welche seine Leitung weder zu einer leichten noch erquicklichen Ausgabe machten. Die Wirthschafterin, die ihre Stelle ersehen sollte, reichte dazu bei weitem nicht aus. Sie war eine rechtschafsene Fran, die ichon seit Jahren in der Familie gleichsam von Hand zu Hand gegangen war und ihre wirthschaftlichen Pflichten mit gewissenhafter Künttlichkeit ersüllte, aber eine Krankenwärterin oder Seelenkennerin war sie nicht, und zudem war sie nur eine Dienerin.

Das wußte die Schwachsinnige recht gut. In diesem Punkte hatte sie ganz feste Begriffe. Eine Veränderung hatte die Ehe denn doch in ihr hervorgebracht. Der eins förmige Areislauf ihrer Gefühle unter der friedlich liebevollen Wachsamkeit von Schwestern und Tanten war durchbrochen worden, sie hatte heftigere Empfindungen kennen gelernt und in Folge derselben hatte sich eine ungeschulte Art von Sclostständigkeit in ihr entwicklt, welche, da ihr die Vernunft als Grenzhüterin sehlte, blind um sich schlug und, wie zu erwarten war, fast immer das Verkehrte tras. Wollte nun die Autorität der Wirthschafterin gegen ihren Eigensinn schlechterdings nicht außreichen, so mußte der Mann mit der seinigen eintreten, und nahm er dann zu Veschlen seine Juslucht, so setzte sie dem, was sie als eine Ungerechtigkeit empfand, nicht selten eine höchst unangenehme stille Vösartigkeit entgegen, von der man bei ihr als Mädchen keine Spur gesehen.

Freilich folgten Rene und Leib folden Anwandlungen auf bem Fuße. Stundenlang tonnte sie, wenn ihr Mann sie im Zorne verlassen, an der Schwelle seines Zimmers kauern, sein Heraustreten erwartend. Hinein zu gehen in solchen Augenblicken, das wagte sie nicht. Sie fühlte doch den Herrn in ihm und fürchtete ihn. Aber auch diese Liebe, diese Unterwürfigkeit, die in einem Hunde rührend gewesen wären, die ihr vor der Verscheitathung in seinen Augen einen gewissen romantischen Nimbus verliehen und seitdem bei ihr durch die Bereinigung einen leidenschaftlichen Charaster angenommen, da ihr jeder intellectuelle Ausdruck sehlte, widerte ihn jest nur an durch ihre Thierähnlichseit. Selbst ihre Scheu und Zurückhaltung, die einzige, welche die Furcht ihr abnöthigte, war für ihn eine Pein, indem er sie mit dem Benehmen verglich, das eine andere Gattin in ähnlicher Lage dem Gatten gegenüber bevbachtet hätte.

So wurde die Last ihm schwerer mit jedem Tage und er konnte dem Gefühl seines Elends nicht entstiehen! Täglich, stündlich sah er die unschuldige Ursache desselben vor sich, jede Mahlzeit brachte ihn mit ihr zusammen. Und was das Schlimmste war, er begann sich ihrer zu schämen. Jede Hinneigung zu ihr ließ ihn im Stich, als die Aussicht, eine Seele in diesem blühenden Leibe zu wecken, für immer erloschen war - und immer entschiedener zug er sich von ihr zurück. Er konnte nicht anders.

Aber das ertrug sie nicht. Ihr Temperament verlangte gebieterisch nach dem Manne; sie konnte nicht begreifen, daß es anders sein sollte, als es im Ansang gewesen, sie wollte es nicht. Hier endete ihre Unterwürfigkeit und bewieß er sich dann kalt und abweisend bei ihrer Annäherung, so folgten Auftritte, auf die er nicht einmal in Gesdanken zurücksommen mochte: so sehr stieß ihn ab, was ihn früher angezogen, ihre Unsfähigkeit nämlich sich irgend einen Zügel anzulegen.

Was war ihm jest noch der Zuwachs an Wohlstand, den er dieser Ehe verdankte? Er dachte nicht einmal mehr daran. Auch der Trost, sein Leid einer theilnehmenden Seele zu klagen, war ihm versagt. Er fürchtete den Spott: er wußte, er habe ihn verstient. Hatten ihm nicht Alle vorausgesagt, wie es kommen würde und hatte er nicht damals die Barner verlacht? Die Berwandten seiner Fran, die er eigennüßiger Ueberstreibung geziehen, er wußte jest, daß sie noch zu gelinde in ihren Schilderungen geswesen, daß sie sich gescheut, das leste Wort auszusprechen, weil es ja doch gewissermaßen sie selbst, ihr eigen Fleisch und Blut war, über das sie den Stab brechen sollten und dann wohl auch, weil der Ausspruch der Aerzte, daß eine Heilung nicht außer dem Bereiche der Möglichkeit liege, auch auf sie nicht ohne Einfluß gewesen — aber jene natürliche und verzeihliche Scheu ausgenommen, hatten sie nicht redlich ihre Schuldigkeit gethan?

Ja, nur sich allein konnte er anklagen, nur er allein trug die Schuld an seinem verdorbenen Leben, an seinem verlorenen, freventlich verschleuderten häuslichen Glück! Das wehte noch an seinem innern Elend, es füllte das Maß der Beschämung und in solchen Stimmungen brach der Zorn bei ihm aus auch ohne besondere Veranlassung, nur weil sie da war, weil er die Kette nicht abschütteln konnte, die er sich mit freiem Willen angelegt und endlich kam die finstre Stunde . . . wo sein Zorn ins Maßlose wuchs.

Es war das erste Mal. Als der Nausch der Najerei verstogen, übersiel ihn das Gefühl der Selbsterniedrigung mit niederschmetternder Bucht. Er bat es ab, er sand warme, schmeichelnde Worte, um die Verlette, die Wehrlose zu versöhnen, und die Aufswallung der Neue oder vielmehr das Bewußtsein der Schuld, führte ihn weiter, als er nachher vor seinem Stolz verantworten konnte.

Das war ein kurzer Sonnenblick in dem Leben der armen Frau, worauf die Wolken dichter als je zusammenzogen. Denn er bereute bald jene Reue und die Zugeständnisse, die sie ihm entrungen, fast mit derselben herben Selbstanklage, mit der er jene rohe Unthat bereut — und leider stand diese bald nicht mehr vereinzelt da.

Mit einem Grimm gegen sich selbst, der sich nicht beschreiben läßt, mit einer Erstitterung, die an Berzweiflung grenzte, fühlte er, daß seine trostlose Ehe ihm nicht nur jeden Weg zu einem erlaubten Glücke verschloß, sondern daß sie ihn auch sittlich immer tiefer zog. Allein er mochte sich in Zaum halten wie er wollte, immer wieder riß ihn der Augenblick hin und bald gehörten bose Worte und wenigstens drohende Geberden für die Unglückliche gleichsam zum täglichen Brot.

Eine Milderung trat erst ein, als sich plöplich herausstellte, daß sie auf dem Wege sei Mutter zu worden. Aber dieses Ereigniß, das nicht jelten auch die entfremdetsten Gemüther in neuer Annigseit wieder zu einander führt, bildete hier innerlich wie äußerlich nur eine neue Scheidewand. Der ganze vorhergehende Zeitraum, welchen sie, ohne deutliches Bewußtsein dessen was ihr bevorstand, nur in dumpfem physischem Unbehagen zubrachte, war für ihn mit Sorge, Qual, Seelenangst und Gewissensbissen angefüllt, unter deren Last er sich den Zustand seiner Fran nicht nur als eine Schwäche, sondern als ein Verbrechen anrechnete. Und doch war es vielleicht gerade dies, was ihm das Kind, zu seiner eigenen Ueberraschung, von seinem ersten Schrei an unaussprechlich theurer machte, als einem andern Vater sogar sein erstes, in normalen Verhältnissen geborenes.

Ja wie ein unverhoffter Segen erschien ihm plötzlich das so sehr Gefürchtete; ein 3wed, ein Mittelpunkt war in sein Leben gekommen, das er für hoffnungslos verödet gehalten; er wußte endlich, wofür er da war und die ununterbrochene Kette angstvoller Zweisel und Fragen, mit denen er jede Regung des kleinen Geschöpfes versolgte, das er Tag und Nacht, wie in einem Nepe, in seinen Gedanken trug, klammerte dasselbe immer sester an sein Herz. Selbst im Schlase ließ ihn die nagende Furcht nicht los, daß der Anabe seiner Mutter ähnlichwerden könne und wie eine Stimme Gottes ergriff er den einsstimmigen Rath der Aerzte, den Kleinen von seiner Mutter zu entsernen und ihn so wenig als möglich mit ihr in Berührung zu bringen.

Aber auch die Mutter liebte ihr keind. Bon dem ersten Blicke an, den sie auf dasselbe geworsen, als es zappelnd auf ihrer Decke lag, war der Instinkt der Mutterliebe wie eine Elementarkraft in ihr erwacht und sie hütete es mit einer mißtrauischen, ruhelosen thierischen Wachsamkeit, als drohe ihm von allen Seiten Gesahr. Sie grollte mit Jedem

ber ihm nahe kam, am meisten mit ihrem Manne; sie duldete nicht, daß er es auch nur auf Minuten in seine Arme nahm. Alle Bitten, alle Schmeichelworte waren ohne Erfolg, sie wollte nichts hören: das war ihres, nur ihres — ihr Eigenthum, ihr ausschließliches Recht und der geringste Widerspruch gegen diese sire Idee stürzte sie in förmliche Raserei. Der Anblick der Amme, welche eine ehrwürdige Großtante unter der Leitung des Arztes fürsorglich angenommen, regte sie dermaßen auf, daß man die Frau eilig entsernen mußte um ernstes Unglück zu verhüten.

Das Kind ihr mit Gewalt wegzunehmen, war also nicht möglich, und eben so unsthunlich erwies sich die List. Bu jeder Stunde des Tages und der Nacht, wenn man sie im festesten Schlase wähnte, öffnete sie ihre Augen bei jedem vorsichtigen Schritte der ihrem Bette nahte und starrte auf den Nahenden mit einem seindseligen, zornigen Blid. Erst als man, vorläusig wenigstens, von jedem weiteren Bersuche sie zu übersraschen abstand, beruhigte sie sich in etwas, doch ihr Vertrauen brachte es nicht zurück.

Der Anabe war schwächlich, sei cs, daß er so geboren, sei es, weil seine Mutter, die ihn thätsächlich nicht aus den Armen ließ, mit der charakteristischen Scheu, welche Schwachsinnige im Allgemeinen gegen lichte Räume haben, sich eigensinnig in den finstersten Winkeln ihrer geräumigen Wohnung verpflanzt hielt und ihn dadurch von jedem Athemzuge frischer Luft absperrte. Er welkte sichtlich hin und schon nach wenig Monaten hatte er jenes eigenthümliche Aussehen chronisch gewordenen Leidens, welches der höchste Schrecken zärtlicher Eltern ist. Nur seine Mutter bemerkte nichts. Sie sah nicht, daß der Aleine täglich hinfälliger wurde; für sie war und blieb er der Inbegriff aller kindlichen Schönheit und Holdseligkeit. Vergebens drang ihr Mann in sie, doch mit dem Kinde auszussahren, da sie nun einmal nicht zu bewegen war, einen Schritt außer dem Hause zu thun; seine erneute Einmischung, die sie als einen neuen Beweiß seines Hasse betrachtete, spornte nur den alten tropigen Widerstand gegen Alles was er begehrte in erhöhtem Grade in ihr wach.

Und doch war es nicht Liebe allein was sie für ihr Kind empfand und sie bewog, sich so seindlich zwischen ihm und seinen Bater zu stellen. Bielleicht war es ein dunkler Trang Rache an ihrem Manne zu nehmen für seine lange Bernachlässigung, für seine harte, unerbitterliche Lieblosigkeit, aber ganz gewiß war es auch Giscrsucht. Ja, sie war eisersüchtig auf ihr Kind, auf die Liebe die der Bater so sichtlich für dasselbe empfand und die sie als einen Raub an sich betrachtete, an der Liebe die er ihr hätte geben sollen, die vor Gott und Menschen ihr geheiligtes Eigenthum war, und in manchen Augenblicken haßte sie beinahe das armekleine Geschöpf, das ahnungsloß auf ihrem Schooße schlummerte.

Und dann wieder wandte sich dasselbe peinigende Gefühl auch nach der andern Seite hin und sie fürchtete, daß das Kind den Vater erkennen und sein Herzchen, auf das sie allein ein Recht hatte, das nur für sie, für die Mutter schlagen sollte, sich von ihr ab und ihrem Manne zuwenden könne. Sie grollte mit jedem Blick, den das bewußtlose kleine Wesen auf ihn warf, sie fürchtete wie den Tod die mageren kleinen Händchen sich einmal plöglich nach dem Vater ausstrecken zu sehen, die Liebkosung begehrend, welche dieser beständig für sein Kind im Herzen und auf den Lippen trug; sie gönnte ihm nicht das matte zuckende Lächeln, das von Zeit zu Zeit das welke Gesichtehen erhellte, sie hätte am liebsten seinen Athem verhindert den Bater zu streisen, wenn sie es nur gekonnt hätte. Nur ihr sollte Alles gehören — ihr allein! Und darin fühlte sie ihre Macht. Darin blieb sie Siegerin —

Das Rind fannte nur fie.

Wenn es die Augen ansichlagend, in jene seiner Mutter starrte, die es immer und immer wie ein ewig offener Liebeshimmel wachend über sich fand, dann tam nach und nach ein Schimmer von Glückseligkeit in die greisenhaften Jüge, die aussahen, als habe schon vor der Geburt ein tieser Gram sie gestempelt und ihr frisches Aufblühen gleich im Keime geknickt. Es tachte, es griff mit den armen schwachen Handben nach dem mütterlichen Antlitz, es bäumte sich ihm entgegen und zappelte mit allen Gliedern in unsbewußter Bereinigungslust mit dem Mutterleben, von dem es ja dis jetzt nur erst ein halbgeschiedenes, unvolltommenes Echo war. Und wenn sie ihm nun in unverständlichen Lauten vordahlte, wie es Mütter pslegen, und in der Weise der Schwachsinnigen, um des Kleinen Unterhaltung zu erhöhen, Gesichter dazu schnitt, dann war es grauenhaft zu sehen, wie im blinden Nachahmungstriebe die kindlichen Jüge sich dis zur Unkenntzlicheit verzerrten und die Aehnlichkeit mit der Mutter, die sonst kaum augedeutet war, mit einem Male schlagend zu Tage trat.

War der Bater in solchen Augenblicken zugegen, so wandte er sich schaudernd ab—
er konnte den Anblick nicht ertragen. Kein Wunder, daß ihm die Mahnung der Aerzte,
daß Kind von der Mutter zu trennen, dann jedes Mal wie mit scharsen Messern durch
die Seele schnitt und er endlich sede Schonung darüber vergaß.

Schlimme Scenen wiederholten sich, und endlich fand sich die Familie bewogen einzuschreiten. Leider bewirkte diese Einmischung das Gegentheil von dem was sie bezweckte. Die Frau fühlte sich in ihrem Trope gestützt und wurde noch starrsinniger, der Mann fühlte sich verletzt und wars auch den letzten Schatten von Rücksicht hin.

So war der Dezember herangekommen und der Bater hatte schon lange ein Fest daraus gemacht, seinem Kinde die erste Beihnachtssreude zu bereiten. Er war begierig, den Ginsdruck zu beobachten, den der Glanz der Lichterchen, die schimmernden Farben der Aussichmückung, die verschiedenen Gestalten der Spielsachen auf den dämmernden Verstand des Knaben machen würden, in wie weit seine Ausmertsamkeit überhaupt von irgend einem Gegenstand angezogen werden konnte, der nicht grade seine Mutter war.

Mit eigenen händen putte er das Bäumchen auf. Er verschwendete eine förmliche Gedankenarbeit daran und ging mit einem Ernst und einem Eiser zu Werke, als handle es sich um das wichtigste Geschäft. Und immer noch gab es etwas nachzuholen oder beiszusägen, was die Augen des Kleinen auf sich ziehen, die freudige Regsamkeit anderer Kinder, wenigstens auf Augenblicke, vielleicht auch in ihm erwecken konnte. War es ihm doch immer, als könne er nie genug thun, als musse er Laters und Mutterliebe zugleich auf das unschuldige Wesen häufen, das ihm sein kümmerliches Dasein verdankte, trotz aller Liebe, nur eine Quelle bittrer Sorgen für ihn war und bis jetzt für den Later noch keinen freundlichen Plick gehabt. Aber heute wollte er sich diesen Blick erringen; diese lange versagte Seelengabe, die sollte heute seine Weihnachtsfrende sein.

Er bemerkte nicht, daß seine Frau, von dem ersten Tage an, wo er seine zierliche Arbeit begonnen, öfter als sonst in seiner Nähe war, daß sie, während er in seiner Besichäftigung vertieft, ahnungslos mit Papier und Bappe handtirte, mit mißtranischen Blicken sein Thun beobachtete an dem sie keinen Theil hatte, wie sie haßerfüllte Blicke auf das immer festlicher sich umkleidende Bäumchen heftete, als erkenne sie instinctiv in ihm einen neuen Feind, als drohe ihr von ihm irgend ein, zwar noch unbekanntes, aber empfindliches Leid.

Es ist sonderbar, daß er, bei Allem was er von ihr ersahren und eben so wenig bei seinen eigenen Handlungen, nie an dem mächtigsten Motor in dem Wesen seiner Frau, an die verschmähte, in sich zurückgedrängte, in ihr Gegentheil verkehrte Liebe zu ihm, zu dem Manne, der nach allen Gesehen göttlicher und menschlicher Ordnung ihr gehörte und der doch nicht ihr eigen war, daß er an diese Liebe nie auch nur gedacht!

Eine halbe Stunde ohngefähr vor der zur Bescheerung bestimmten Zeit, hatte er endlich die seite Hand an sein kleines Meisterwerk gelegt und betrachtete es nun mit seuchtenden Augen, sich fragend, ob noch etwas sehle, ob noch etwas im Stande sei die ersehnte Wirkung zu erhöhen und mit einer Art innigen Triumphes gestand er sich, daß es in der That vollendet, daß es den gehofsten Eindruck sicher nicht versehlen werde. Nur die leuchtenden Flämmchen sehlten noch. Wie Allem in der Natur, sollte auch hier das Licht dem schönen Körper erst die verklärende Seele seihen.

Jest hörte er einen Wagen vor dem Hause halten und in heiterer Stimmung verließ er den Salon, um den Schwestern und der Großtante seiner Frau entgegen zu gehen, welche sich für die Feierlichkeit angesagt hatten, um sich an der erwarteten Beslebung des Kindes ebenfalls zu erfreuen. Nicht ohne ein leichtes Herzklopfen kehrte er nach einer Biertelstunde zurück, um einblich die letzte Krönung seines Werkes vorzunehmen und den Wartenden, die sich indessen um ein paar männliche Mitglieder vermehrt hatten, das Zeichen des Eintretens zu geben.

Aber wie zur Bildfaule erstarrt blieb er auf ber Schwelle ftehen.

Das Bäumchen, an das er so viele Mühe gewendet, so schöne Hoffnungen, so liebevolle Sorgen geknüpft, lag geknickt, zerbrochen am Boben, in Fehen flog der bunte Schmuck der Fahnen und Nehe, der Bänder und Sterne im Zimmer umher, von den Spielsachen waren nur noch Trümmer zu sehen und mitten in der Zerstörung stand sein Weib einer Furie gleich, mit verzerrten Zügen, unter ihren Füßen vollends zertrampelnd, was noch nicht vollständig aus der Form gegangen war.

Wie gesagt, eine Weile stand er erstarrt und der ganze Blutstrom, der so freudig warm noch eben nach seinem Herzen drängte, schien plöplich zu Eis zu gerinnen, die es in der nächsten Minute ihm siedend zu Kopfe schoß und es Nacht vor seinen Augen wurde. Dann stieß er einen Schrei aus wie ein wildes Thier — er hätte sein Weib erdrosselt, wären nicht die Verwandten erschrocken herbeigestürzt und hätten die Hülfelose beschützt.

Jest erst kehrte ihm die Besinnung zurück und mit einem tiesen Athemzuge schien er sich entsetzt seines Thuns zu entsinnen. Doch milber wurde er durch das wiedererwachte Bewußtsein nicht und als er seine Frau, vielleicht ohne daß sie selbst es deutlich wußte, taumelnd einen Schritt nach dem Nebenzimmer machen sah, wo sich das Kind besand, sprang er vorwärts, stellte sich vor die Thüre und sah von hier mit sinstrer Stirne und blihenden Augen auf den bewegten Knäuel aufgeregter und entrüsteter Berwandten herab. Bor diesen zornigen Augen war die arme Blödsinnige bebend zurückgeschreckt und hatte sich winmernd hinter ihre Beschüher verkrochen.

Und nun geschah mit einem Male, wozu es bis jeht von beiden Seiten wohl nur an der rechten Energie gesehlt: sie mußte fort. Wie mit einer Stimme erklang es plötzlich aus Aller Munde: fort aus dem Hause und fort von ihm!

Nur er blieb stumm. Bielleicht hielt er es für überflüssig, nochmals laut in das einzuwilligen, was, wie Alle wußten, sein ohnehin oft ausgesprochener Wille war; als

aber jest eine der Schwestern sich ebenfalls nach der Thüre des Nebenzimmers wandte, wahrscheinlich um das Kind zu holen, zog er entschlossen den Schlüssel ab und wies gebieterisch damit nach dem Ausgang: Sie mochten gehen und die Unglückliche mitnehmen, die doch nur der böse Geist seines Lebens war, aber das Kind behielt er. Das Kind war sein — die schwachsinnige Mutter hatte darüber keine Macht.

Die betändte, von dem Schrecken halb bewußtlose Frau, wurde zur Thüre hinaus und die Treppe hinunter gezerrt, geführt und getragen, ohne daß sie sich zu dem geringsten Zeichen des Widerstandes ermannt hätte. Erst als sie im Wagen saß, vermißte sie das Kind; sie schrie auf und wollte wieder zurück, doch man hielt sie fest und halb durch liebkosendes Zureden, halb durch die wiederholte Versicherung, daß man das Kind nachs bringen werde, ja, daß es bereits auf dem Wege sei, gelang es sie zu beschwichtigen. Wahrscheinlich trug die Angst vor den zornigen Angen ihres Mannes, die sie sast noch mehr scheute, als sogar die roheste Mißhandlung, das Meiste zu ihrer Fügjamseit bei. Und so brachte man sie glücklich in das Hans der Großtante, wo man sie eilig zur Ruhe legte und sogleich nach dem Arzt geschickt wurde.

Die ganze Nacht blieb sie ziemlich ruhig, nur ein paar Mal ietzte sie sich plötlich im Bette auf und schien nach irgend etwas hin zu horchen, doch die physische Erschöpfung war stärker als sogar der mütterliche Instinkt und sie sank jedesmal fast augenblicklich wieder in einen todesähnlichen Schlaf auf die Polster zurück, nur daß dabei ein klagender Laut, vielleicht unbewußt, ihren Lippen entglitt.

An diesem Zustande verharrte sie auch den ganzen folgenden Vormittag. Der Arzt der wiederholt gekommen, hatte eine starte Erschütterung des Nervensusstems konstatirt und vor Allem ungestörte Ruhe empsohlen. Auch mit der Trennung von Mutter und Kind zeigte er sich einverstanden und bald um beider Theile Willen.

Am Nachmittage endlich erwachte sie wirklich und das Bewußtsein war zurück gekehrt. Berwundert sah sie sich in dem bekannten und doch fremden Raume um, bis sie plötlich erschrocken auffuhr und eine unbeschreibliche Aengstlichkeit sich in allen ihren Zügen malte; sie sprang aus dem Bette und wollte zu ihrem Linde. Sie müsse es haben, sie höre es weinen — versicherte sie und immer ängstlicher, immer unruhiger wurden dabei ihr Plick und ihre Bewegungen.

Wieder wurde sie beschwichtigt. Das Kind sei nicht zu Hause, bald werde man es bringen, nur Geduld solle sie haben — und so, durch liebevolles Zureden, durch heitere Borspiegelungen, die man allerdings jeht öfter wiederholen mußte, gelang es bei der noch nicht gänzlich gehobenen körperlichen Schwäche, sie noch bis zum andern Tage hinzuhalten.

Nun aber war alles umsonst. Sie verlangte stürmisch nach dem Kinde, sie schrie, sie wollte es haben, sie rang die Hände und jammerte, daß sie es schreien höre, daß es sterben werde ohne sie — und als sie sah, daß alles nichts half, daß sogar ihre Anfälle von Wuth und Berzweislung nichts vermochten und sie immer und immer nur demselben sansten, verständigen Ausweichen begegnete, denselben linden, liebevollen Bersprechungen, die nie gehalten wurden — da ging plötslich eine Wandlung mit der Armen vor, von der die ehrwürdige Großtante später erzählte, sie wünsche nicht, dieselbe noch einmal in einem menschlichen Antlitz zu erleben — ja, es kam nach und nach ein verständiger Blick in diese blöden Augen; es war, als rege sich endlich, was seit der Geburt in ihr geschlummert und nachdem sie sie Alle nach einander angesehen, die Schwestern, die Tante, den Arzt und die Wärterin und Alle gleichmäßig erschauert waren unter diesem lang anhaltenden

unheimlich verftehenden, durchbohrenden Blid — wurde sie plötzlich ganz still. Sie legte den Kopf auf die Polster, seufzte und sagte, sie sei mude —

Bon da an zeigte sie keinen Widerstand mehr. Sie nahm ein was man ihr gab, hörte mit scheinbarer Gelassenheit an, was man ihr sagte und schien fast beständig zu schlasen. Nur von Zeit zu Zeit rieselte ein Schauer über ihren Körper, ein gewaltsames Zucken, fast wie vor dem Aufspringen — doch es verlief gleich und die frühere Stille trat wieder ein. Sie nahm immer mehr überhand, diese Stille, und als der Arzt am nächsten Morgen kam, erklärte er erfreut, daß der Paroxismus nun gründlich überstanden und die bisherige strenge Wachsamkeit überstüssigig geworden sei.

Gine große Beruhigung kam über die Familie. Die Schwestern, von denen immer eine neben der Wärterin bei der Kranken gewacht, kehrten jede in ihren eigenen Wirstungskreis zurück, nur die Wärterin wurde beibehalten, doch wie man hoffte, nur noch auf wenige Tage.

Als Abends die Familie wieder um Erfundigungen zusammen kam, klangen die Nachrichten auf das Beste. Die gute Großtante konnte nicht genug rühmen, wie sanst und folgsam sich die Arme zeige, Eigenschaften, mit denen sie doch früher nicht zu glänzen pslegte. Es stellte sich nun klar heraus, daß ihre unvollkommene Natur nicht sähig war selbst die Empfindung sür ihr Kind auf einige Daner in der Entsernung sest zu halten und man hätte also nicht nöthig gehabt, so lange vor der so wohlthätigen Trennung zurück zu schenen. Und so ging die Familie endlich mit der frohen Ueberzeugung ausseinander, daß sie ein gutes Werk verübt, indem sie ein unhaltbares Verhältniß gelöst, ohne, allem Anscheine nach, der Leidenden dadurch übermäßig wehe gethan zu haben. Ja, diese würde erst jett einsehen, wie sehr die Pslege und Leitung gütiger, nachsichtiger Verwandten der rücksichten Kohheit eines gewaltthätigen Mannes vorzuziehen sei. Und so hatte man sich in allgemeiner Jufriedenheit endlich für die Nacht getrennt.

Es mochte gegen eilf Uhr sein, als die alte Tante zum lettenmal in das Zimmer ihres Pfleglings blickte, hier Alles in der besten Ordnung sand und sich dann in ihr eigenes Schlaszimmer begab in der wohlthuenden Hoffnung, sich endlich wieder einmal ungestörter Nachtruhe erfreuen zu dürsen. Alle Thüren, welche sie von ihrer Nichte trennten, ließ sie jedoch vorsichtshalber offen, um ja bei dem ersten Alarmsaute sogleich auf dem Psatze zu sein. Dieselbe Maßregel war auch der Dienerschaft eingeschärft worden und nachdem auch die Wärterin versprochen, in jeder Weise ihre Schuldigkeit zu thun, überließ sich die alte Dame, wohl zufrieden mit ihrem Tagewerse, einem erquickenden Schlummer.

Ihre Schuld war es nicht, daß nach den vielfachen Mühen der vergangenen Tage dieser Schlummer tiefer wurde, als sie es voraus gesehen und ihre Leute, von den wiedersholten Nachtwachen erschöpft, hatten kaum die Köpfe auf ihren Polstern, als sie schon mit ganzer Seele darauf losschnarchten. Ein Kanonenschuß hätte sie nicht geweckt und das Disenlassen der Thüren hätte somit, so weit es die Wirkung betrifft, ebensognt untersleichen können.

Nicht beffer erging es der Wärterin. Es ist schwer die Augen offen zu behalten, wenn man den Schlaf mehrerer Nächte vermißt, jedes Geräusch verstummt ist und der Gegenstand, dem wir helsen sollen, auftatt unserer Hülfe zu bedürfen, selbst im gesiundesten Schlummerliegt. Eine Weile kämpfte die Frau indessen redlich gegen die immer zunehmende Schwere ihrer Augenlider, dann aber siegte die Natur. Sie überzeugte

sich an der Lage ihrer Patientin, daß durchaustein Grund zur Beunruhigung vorhanden sei, stellte das Nachtlicht tiefer in den Schatten und nachdem sie sich in ihrem Fauteuil so behaglich als möglich zurecht gerückt und die Füße auf einen Stuhl gestreckt, hatte sie bald in einem unbezwinglichen Schlaf alle irdischen Miseren vergessen.

Allein die Gewohnheit ist eine starke Macht. Selbst im Schlase beschäftigten sich ihre Gedanken mit der übernommenen Pflicht. Ihr wars, als rege es sich im Bette, als gleite es sachte herab und scheuen Schrittes an ihr vorbei, nach dem verhüllten Fenster hin — Sie wollte sich ermannen und vermochte es nicht. Die Müdigkeit lag bleiern auf ihren Gliedern und auch auf ihrem Gehirn — und wieder huschte es an ihr vorbei, zurück jeht — und jeht, ja, sie meinte schon es zu fassen: da erlosch auch der letzte schwacke Schein, der durch ihre Lider gedrungen, die Nacht war vollständig und nun erst wurde ihr Schlaf wirklich tief und vollkommen ungestört.

Der Mond war ein besserer Bächter als sie. Er hätte ihr nachher jagen können, wie er ein bleiches Gesicht, von langem wirrem Haar umflossen, mit gierigen Augen hatte in den schneebedeckten Hof hinausstarren sehen, und dann war es zurückgewichen, benn von hier gab es kein Entkommen. Der Hof von allen Seiten hoch umbaut, hing mit der Straße nur durch das sestverschlossene und verriegelte Hausthor zusammen. Aber durch den offen gelassenen Spalt lugte der Mond ihr nach wie die weiße Gestalt tieser in das Zimmer glitt, einen Augenblick vor dem Nachtlicht verweilte und es mit schenem Athem verlöschte .... Und dann glitt es weiter, weiter, unhörbaren Schrittes, gespenstisch leicht durch die nachterfüllten Zimmer, an der offenen Thüre der Großtante vorbei, ohne zu irren, ohne anzustoßen, mit somnambulischer Sicherheit, bis in einem sinstern Vorzimmer ihr Fuß plötslich hart an einen sremden Gegenstand stieß.

Es war das Nachtlager, das der Bediente, der sonst in einer Bodenkammer schlief, sich, seitdem die Jrre im Hause war, jeden Abend hier aufschlug, um im Fall der Noth gleich auf den ersten Auf bei der Hand zu sein.

Erschrocken war der Mann in die Höhe gesahren und starrte in die Finsterniß. Etwas Helles, Leichtes schien vor ihm in der Luft zu schweben; schlaftrunken rich er sich die Augen, aber nun war es verschwunden. Er horchte — alles war still rund umher und so sank er zurück; er war zu müde, um sich zu besinnen und schon in der nächsten Minute schlief er wieder so fest wie vorher. Und nun glitt es sachte, sachte über den Mann hinweg, sachte wurde die Thüre, vor der seine Matrape lag, aus und wieder zugedrückt und nun stand sie im Salon, der nach der Straße ging.

Aber noch gab es Schwierigkeiten zu überwinden. Die Fenster waren mit Spalet-Läden verschlossen, geräuschlos mußte sie in der dichten Finsterniß die schwere Eisenstange, welche den Berschluß sicherte, aus ihren Alammern heben und als es ihr mit ihren uns geübten Händen gelungen, verwickelte sich ihr Fuß in einen weichen Stoff, den sie ohne es zu bemerken, von einem Stuhle gezogen, und sie wäre mit der Stange beinahe zu Boden gestürzt. Doch endlich war anch das überstanden und von dem geöffneten Fenster, sich mit den Händen einen Augenblick am Wesimse schwebend erhaltend, ließ sie sich aus der Höhe lantlos auf den Schnee der Gasse hinab.

Sie bemerkte nicht, daß sie im Fallen mit der Schläse an einen Stein geschlagen, daß ein paar Blutstropfen langsam über ihre Stirne siderten, sie wußte nicht, daß sie barfuß und nur mit ihren Nachtsleidern bedeckt in der scharfen Kälte der Dezembernacht stand — sie fühlte keine Kälte — sie jah, sie fühlte überhaupt nicht. Die kleine weinende

Stimme, welche fie die gange Beit über in den Ohren gehabt, tonte auch jest barin - es gog fie weiter und weiter -

Der Nachtwächter, ber seinen Rundgang hielt, sah die weiße Gestalt gespenftisch in die Ferne fliehen; er starrte erschrocken hin, doch so schnell war es vorbei — er glaubte, ein Schatten habe ihn geäfft und schüttelte verwundert den Ropf über seine eigene Albernheit.

So eilte sie ungehindert weiter, bis sie an das Haus ihres Gatten sam. Hier erst zögerte sie. Die Borstellung seiner Härte, seiner grausamen Unerbittlichkeit, schoß blitzartig durch ihr Gehirn und zwang sie einen Augenblick von der sigen Jdee abzusehen, die sie bis jest allein beherrscht. Seiner Buth nochmals und allein entgegen zu treten, das vermochte sie nicht! Sie wimmerte auf als sie es dachte. Und darin mischte sich wohl auch das dunkle Bewußtsein, daß sie durch ihre Entsernung in jener Nacht jedes Necht eingebüßt, welches sie früher an das eheliche Dach besessen.

Aber das Kind! Das Kind! Hatte sie das nur wieder, dann war alles gut! Dann mußte er sie dulden, er mochte wollen oder nicht. Was konnte er ihr thun, wenn sie das Kind nur wieder in ihren Armen hielt? Und das Kind war ja eigentlich auch Alles was sie wollte. Hatte sie das nur wieder, was kümmerte sie noch die ganze übrige Welt? Sogar der Gedanke an ihren Mann schwand dagegen in nichts.

Alfo bas Kind! boch wie follte fie zu ihm?

Sie probirte das Schloß der Hausthüre. Es war verschlossen wie in jeder Nacht. Aber hinter dem Hause war ein kleiner Garten, in den aus dem Hause eine Hinterthüre führte, die manchmal durch die Nachlässigkeit der Dienerschaft unverschlossen blieb. Wie oft hatte sie ihren Mann deswegen schelten hören! Es war wunderbar, wie deutlich sich das Alles auf einmal in ihrem Gehirn, nicht in Gedanken, sondern in Vildern abzeichnete, fast wie die greifbare Wirklichkeit. Es gab dabei keine eigentliche Erinnerung, keine leeberlegung und keine Nebenreslexion. Nur der Instinkt suchte sich seinen Weg und nach diesem handelte sie.

Sie nahm also ihren Weg um das Haus. Ihre gähne schlugen vor Kälte, ihre Füße waren von dem scharfgefrorenen Schnee wie mit Messern aufgeschnitten, doch das Kieber, das in ihren Abern tobte, wurde selbst durch diese Kälte nicht gedämpst.

Jest stand sie vor bem Gitter, welches den Garten begrenzte. Schwarz stieg es in der mondhellen Nacht aus seinem weichen Schneebett empor. Der Frost hatte die Stäbe wie mit einer Rinde von dunklem Glas überzogen, die seltsam im Mondlichte gligerte, nur oben auf jede der schlanken Pfeilspigen hatte sich ein weißes winterliches Mütchen abgesetzt, über welches ebensalls ein schwaches, gleichsam in sich verhaltenes Frostzittern lief. Hier gab es keine Thüre. Sie mußte über das Gitter hinweg, wollte sie in den Garten gelangen. Wie sie es zu Stande brachte, Gott allein kann es wissen, aber über dem Gitter hinweg, aus dem ersten Stocke des Hauses, schimmerte ein mattes verdämmerndes Licht, ein Nachtlicht wohl, und sie wußte, daß es den Schlummer ihres Kindes beschien. Um zu diesem Lichte zu gelangen wäre sie über glühende Kohlen ges schritten und sie hätte den Brand nicht gesühlt.

Doch die Hinterthüre war nicht minder fest verschlossen als die Vordere. Einen Augenblick stand sie betäubt und bis in das Innerste erschaudernd, denn jeht fühlte sie die Kälte, doch es war mehr jene der Angst und verzweislungsvollen Ungeduld.

Erschöpft lehnte sie an der Thure, die Augen unverwandt auf jenes matterhellte Fenster gerichtet und — ja, da war das Spalier! Wie eine diamantene Verzierung er-

glänzten die dünnen Eiszapfen, mit denen es behangen war es winkte, es lockte — es wirkte auf die arme Bethörte wie das Auge der Schlange. Da gab es keine Neberlegung — hinauf mußte sie. Augst und Kälte waren verschwunden, das Ziel war da, nur weniger Anstrengung noch bedurfte sie. Ein paar Mal rutschte sie ab, doch nur beharrlicher setzte sie wieder an und endlich stand sie fest. Und nun höher, höher auf dem schwachen, zerdrechlichen, von Eis umsponnenen Gerüste. Ein paar Sprossen knickten unter ihren Füßen ein, sie beachtete es nicht, höher immer höher zog es sie mit der ahnungslosen Kühnheit einer Nachtwandlerin und nun stand sie oben und athmete besseligt auf, denn es war wirklich das Zimmer, in welchem ihr Söhnchen schlief.

Sie jah durch bas unverhüllte Fenster sein Bettchen von einem großen Wandschirme verdeckt, um es vor dem Schein der Nachtlampe zu schützen; auf dem Bette dicht daneben schlief die neuansgenommene Wärterin. Selbst in diesem Augenblicke durchzuckte ein Blit bes hasses ihre Brust gegen diesenige, die sich in ihre Stelle gedrängt.

Die Augen unverwandt nach dem einen Punkte gerichtet, sah sie nicht, daß die Thüre des Nebenzimmers, den Betten gerade gegenüber, offen stand und daß auch von dorther ein Lichtschein drang, kein mattes Dämmern wie hier, sondern der volle Strahl einer großen Lampe. Hätte sie die Augen dahin gewendet, sie müßte den Schatten ihres Mannes unterschieden haben, der sich in sitzender Stellung dort hinten ichwarz gegen die Wand abzeichnete. Aber sie sah es nicht, sie sah, dachte oder fühlte vielmehr nur ihr Kind, nur die Wonne, ihrem Ziele so nahe zu sein. Nur ein paar Scheiben galt es einzudrücken, einen Riegel zu heben, und sie stand drinnen und hatte ihren Schap, ihr Leben wiedergewonnen.

Und wenige Schritte von ihr, im anstoßenden Zimmer, saß ihr Mann, ahnungslos ihrer Nähe, den sorgenvollen Blick auf eine Zeitung geheftet, die er nicht las oder zu lesen längst aufgehört. Er war alt geworden in der kurzen Zeit seiner Ehe, der Mann, der in leichtsinnigem Uebermuth sich einst eingeredet, es sei ein Kinderspiel, eine hübsche Schwachsinnige durch Liebesgenuß zu einer vernünstigen Frau zu machen. Lange Jahre des Kummers schienen seitdem über ihn hingegangen zu sein, sein Haar war dünn geworden und um den einst so fröhlichen Mund hatte der Gram jenen bittern Jug gegraben, den nichts mehr im Leben auslöschen kann.

Heute sah er noch lebensmüder, noch gebrochener ans als sonst. Man hatte in den drei Tagen viel Noth mit dem Kleinen gehabt, der sich der ungewohnten Nahrung schlechterdings nicht fügen wollte; er weinte und klagte in einem fort und bei jedem Ansblid eines Gesichtes, welches nicht das liebgewohnte war, in neue erschöpfende Rebellion ansbrach. Der Bater war, seitdem die Frau das Haus verlassen, thatsächlich nicht aus den Kleidern gekommen und eben so wenig die Warterin. Heute erst schief al ergeben zu haben; es war ruhiger gewesen, hatte gegessen und sich sowohl von seinem Bater als von der Wartesrau aufassen und hernmtragen lassen, ohne weitern Widerspruch zu erheben und endlich war es in einen ruhigen Schlaf gefallen, von dem sich das Beste hossen ließ. Aber trot dieser bernhigenden Aussichten wollte die Sorge nicht von dem Bater weichen. Die Kindsfrau hatte sich angekleidet auf ihr Bert geworsen und war nach wenigen Minuten ebenfalls eingeschlassen, nur er blieb wachend im Nebenzimmer aus. Ein paar Stunden mochte er hier gesessen haben, die Augen wurden ihm schwer und unbewußt war er eingenicht; da schrecke ihn ein eigenthümliches Geräusch, ein seltsames leises Streisen oder Knistern aus seinem unerquicklichen Halbichlummer

auf. Borfichtig erhob er sich und sachte, auf ben Fußzehen nahte er sich ber Thüre, um in das Kinderzimmer zu sehen.

Doch hier war nichts verändert. Die Kindsfrau schlief wie vorhin und auch das Kind hatte sich offenbar nicht gerührt. Schon wollte er sich zurückziehen, da wieder — vom Fenster her — es war beutlich das Klirren von zerbrechendem Glase und als er jeht hastig hinsah — —

Doch nein — er sah es nicht! Es gibt Eindrücke so entsetslicher Art, daß die Natur sich sträubt ein Bild von ihnen sestzuhalten, aber seine Anie wankten, sein Haar sträubte sich empor und er hatte die Empfindung als überkäme ihn der Tod. Für einen Augenblick glaubte er wirklich, der blutige Schatten seines Weibes erstehe dort rächend aus dem Grabe vor ihm auf — für einen Augenblick — dann war es vorbei. Er sah wieder hin, er sah das wohlbekannte Gesicht seiner Frau, bleich, von wilden Strähnen verworrenen Haares umwogt, von dunkeln Flecken übersäet, die Augen unverwandt von ihm weg nach dem schlafenden Kinde gerichtet. Er sah ihre blutende Hand hinein nach dem Drücker greisen und im Nu war ihm Ales klar.

Er bachte nicht mehr an bas Recht ber Mutter, er fah nur noch bie Gefahr feines Kindes und er fturzte meg, als galte es, es vor ben Klauen eines Raubthieres zu fcuten.

Hatte er sie gestoßen? — Nein, aber der Anblick seiner flammenden Augen, seiner drohenden Gestalt, wirkte wie ein Blitzstrahl auf die Unglückliche. Ihre Hände ließen unbewußt los, ihre Füße verloren den Halt und mit einem markerschütternden Schreistrüzte sie aus der Höhe hinab.

Erschrocken fuhr die Kindefran in die Höhe und zugleich mit ihr schnellte auch der Anabe in jammerndem Schreien aus dem Schlafe auf, während sein Bater in aller Eile was sich unter seinen Händen fand, in die zerbrochene Scheibe stopfte um das Kind wenigstens vor dem tödtenden Eindringen der eiskalten Nachtluft zu behüten. Dann ging er hinab, nach der Gestürzten zu sehen.

Aber er fand sie nicht. Es war freilich ein flüchtiges Suchen, denn schon rief man oben nach ihm. Der Arzt mußte geholt werden. Der Kleine wand sich in den Armen der Wärterin und war nicht zu beschwichtigen. Er hatte die geliebte Stimme erkannt und strebte mit Händen und Füßchen, ja mit dem ganzen Körperchen in die Richtung woher sie zu ihm gedrungen. Vergebens trug man ihn zum Fenster und suchte ihm besgreislich zu machen, daß draußen nichts sei als schwarze Nacht; auch der Arzt konnte nicht helsen, er schrie fort und fort, dis er blau wurde im Gesicht und in hestige Krämpfe siel. Alle Mittel waren umsonst und als der Morgen graute, athmete das arme kleine Wesen sein kurzes trauriges Leben aus, das sich schwerlich je zu einem glücklichen oder nur erträglich gesunden entwickelt hätte.

Allein so empfand es ber Bater nicht,

Zu derselben Zeit als des Kindes Lebenstraum zu Ende ging, wurde unten an der Hausthüre förmlich Sturm geläutet. Man hatte bei der Großtante mit dem beginnens den Tage endlich die Patientin vermißt und die alte Dame, die vor Schrecken beinahe den Kopf verlvren, schickte in Eile her, um sich nach ihr zu erkundigen. Jeht erst gedachte ihr Mann wieder der Verschwundenen, aber es war mit einem bittren Gefühl. Uebrigens wußte auch er nichts von ihr. Als er sie in der Nacht nicht gefunden, hatte er ohne weiteres angenommen, daß sie unverleht entkommen und zu ihren Verwandten zurücksgeschrt sei. Und auch jeht war er zu sehr von dem Schmerz um sein Kind eingenommen,

um fich viel um die Unglückliche zu fummern. Er gab Befehl im Garten nach ben Spuren ihres Entweichens zu forschen und zog fich barauf in sein Zimmer zurud.

Man brauchte nicht lange zu juchen.

Als man die Hinterthure des Hauses öffnete, lag sie, die Stirne gegen die verbotene Schwelle gedrucht, regungslos ba — eine Leiche.

Sie mochte in der Nacht in das Gebüsch dicht am Hause gesallen sein und hatte sich wahrscheinlich dort verborgen gehalten, bis ihr Mann den Garten verlassen, um dann sich hervorzuwagen. Sie war todt. Ob in Folge des Sturzes oder der Kälte, war nicht zu entscheiden.

Man brachte fie in das Haus und in das Jimmer, wo auch die Leiche ihres Kindes lag. In ihrem dünnen zersetzten Nachtkleide, mit Stiche und Krahwunden über und über bedeckt, glich sie der Leiche einer Märthrerin. Das Fleisch an den Füßen war förmelich zerhackt und unbegreislich ist es, wie sie auf solchen Füßen auch nur die letzten Schritte hatte machen können.

Doch hatte sie wenigstens ihr Ziel erreicht, in der Weise freilich, wie das Schicksal es oft erreichen läßt: man legte den todten Liebling an ihre Brust und selbst ihr Mann hatte nichts mehr dagegen einzuwenden.

"Es ist ein Glück!" sagte sogar die erschütterte Großtante, welche bei der ersten Nachricht der entsetzlichen Katastrophe sogleich herbei geeilt war, und— "Es ist ein Glück!" wiederholten die weinenden Schwestern. —

Ja, es war ein Glück, in so fern wenigstens, als das Aushören des Leidens an sich allein überhaupt als ein Glück betrachtet werden kann. — Ihr Leben war ein schwerer Traum. Erst der Tod hat sie alplösend daraus befreit.

Ihr Mann hatte sie nicht mehr gesehen. Bei der Beerdigung ließ er sich durch einen Freund vertreten und als man ihn nachher aufsuchen wollte, stellte es sich heraus, daß er abgereist sei. Er kehrte nie zurück. Was er an liegenden Gütern besaß, wurde in seinem Auftrage, mit großen Verlusten veräußert. An das Vermögen seiner Frau erhob er nie einen Anspruch.

Was aus ihm geworben und wohin er sich gewendet, wußte niemand mit Bestimmtheit. Einige behaupten, er habe bei den Trappisten Vergessenheit und ein langiames sühnendes Sterben gesucht, Andere dagegen behaupteten, und ch ist das Wahrscheinlichere, daß er irgendwo in Amerika, in angestrengter Arbeit die Heilung suche und sein, durch eigene Schuld zerrüttetes Leben neu zu gründen strebe — aber wo er auch sein möge, wir sürchten: die Schatten seines armen Weibes und seines todten kleinen Kindes werden nie von ihm weichen; sie werden sich zwischen ihn und ein glücklicheres Weib und die Gestalten anderer Kinder drängen, sollten diese ihm beschieden sein, — sie werden ihn in dunklen Stunden geisterhaft umschweben und wohin er wandert, er wird keine Ruhe sinden.

# Gedichte.

#### Bon Emil Taubert.

### Refignation.

O traute Göttin, nahe dem Sterblichen, Bann linde Racht finkt auf die erschöpfte Belt, Bann höchste höh'n und tiefste Thale Stumm sich die Schatten entgegenbreiten:

D traute Göttin, fille bes herzens Schlag! Dein stiller Odem fuffe die Thrane fort, Die mir der Schmerz um frühe Gräber Und um erstorbenes Glück hervorpreßt.

O traute Göttin, blide mich tröffend an! In deinem Auge lodert der Born nicht auf, Um deine Wimpern zittert Unmuth Nicht und des ringenden Tropes Ohnmacht.

Sanft, wie des Sternes freundliche Facelglimmt, Glüht deines Auges ruhiger, ernster Strahl: An ihm entzünd' ich meine Leuchte, Die mir die schleichende Nacht durchichimmert. An meinem Lager, Göttin Gelassenheit, O laß dich nieder, scheuche den falschen Traum! Den trop'gen Willen, der sich aufbäumt, Säuftige du mit den weichen händen.

Bor deiner Hoheit flüchtet die Stunde sich Und dämpst den Schritt, und schweigend enteilt die Racht.

An beinen tiefen Athemzügen Deff' ich die Beit, die dem Tod mich juführt.

Die Weltward alt! Nichtrudert die Schattenmehr Der stille Fährmann über ins Todtenland, Doch an dem unersorschten User Lecken die Wellen das morsche Fahrzeug.

Das Steuer nimm, o Göttin Gelaffenheit: Lautlos entschwebt der Kahn mit der stillen Last, Und nichts begehrend, nichts erwartend Klopf' ich getrost an des Jenseits Pforte.

## Runft und Leben.

Bie der Sonnenstrahl der Erde Reichste Schöpfung voll durchglimmt, Vom Gebirg des Stosss Beschwerde Im verklärten Umrif nimmt

Wie er trop'ger Aegel Lasten In ein geistig Blau verhüllt, Und der Wolfensäume Quasten Reich mit Wold und Purpur füllt —

Bie dem blüthenschweren Baume Er erhöht die grüne Bracht, Und im stillen Mittagstraume Selbst die Schatten leuchten macht. — Wie dem jähen Wassersalle Er durchglüht den seuchten Gischt, Und dem wirren Fluthenschwalle Willionen Funten mischt —

Wie er in die trübste Welle Noch des Himmels Abglanz malt, In die öde Wüstenstelle Luftig holde Bilder strahlt:

Also wirft die Kunft ins Leben Ihrer Schönheit Sonnenstrahl, Leuchtend ird'ichen Stoff zu heben Zum geklärten Ideal.

## Apotheofe.

Benus aus des Meeres Schaume Stieg im Götterglanz empor: — Also tauchst aus meinem Traume Du als Herrscherin hervor! Und Dein Auge, vollgesogen Bon der Schönheit Kuß, erglimmt, Wie der seuchte Than der Bogen Noch im Blid der Benus schwimmt. Schnell erweitert sich die Halle Meinem aufgeschloss 'nen Sinn! Hellas Götterweiber alle Treten prangend vor mich hin. Here rect ihr sieggewöhntes Haupt empor in Majestät, Während Pallas helmbetröntes Untlik nach dem Träumer späht!

Belcher Formen edle Fülle, Bon des Meißels Araft gestählt, Der aus spröder Marmorhülle Eine Welt von Göttern schält! Ferner Schönheit Ideale, Ach — wie seid ihr ewig weit! Du nur steigst vom Biedestale Bie ein Gruß der Griechenzeit.

## Pöll.

Gine Dorfgeschichte.

Bon D. M. Mojegger.

Am 13. August 1855 in den Nachmittagsstunden hob der Herrgott die Ruthe und peitschte uns Alpel-Bauern tüchtig durch. Ein scharfer Hagel sam und vernichtete das reisende Korn und den grünen Kohl bei Put und Stingel. Es war ein harter Schlag, und nur jene Glücklichen, die unter der Erde ruhten, hatten ihn nicht gefühlt — nämlich die Erdäpfel.

Mein Later hatte sieben Kinder, worunter ich dasjenige, welches am meisten brauchte, weil ich das größte war. Arme Leute haben auch ihre treue Lieb' zu den Kinstern im Herzen, aber die herbe, schwere Sorge legt sich darüber und erstickt sie schier — und nur selten bäumt sie — die ja start ist, wie der Tod — sich empor und schreit mit einer Alles übertönenden Stimme nach dem Kinde. Mein Vater hatte manchen Versuch gemacht, sich meiner zu entäußern, auf ein Jährchen oder zwei, bis ich selbst die Kraft hätte, auf heimathlichem Grunde mein Vrot zu graben. Aber es nahm mich Niemand, nur daß mich die Nachbarn zuweilen als Botengeher zum Krämer, zum Arzt, zum Amtsmann benüßten und mich dafür denselbigen Tag verköstigten.

Als nun im fünfundfünfziger Jahre, am 13. August plötlich die Hungersnoth da war, sah der Bater seine Sieben mit nassen Augen an und lachte dabei. Sein Gelächter war derart, daß ihm die Mutter in den Arm siel und rief: "Wußt nit so, Mann, mußt nit so! Kommt's darauf an, so hab' ich dir übermorgen alle Kinder weg; nicht eins siehst mehr im Haus."

Und am zweiten Tag zum Abend kam die Mutter mud und matt nach Hause. Sie machte ein gar heiteres Gesicht — und das war mir heute bei ihr nicht in der Richtigkeit.

"So", jagte sie, als sie auf der Stubenthürschwelle jaß, die wir, wenn die Thür just zu war, gerne als Lehnstuhl benützten, "so, Schüsseln sind gefunden, Kinder; sie stehen mitten auf dem Fremdleuttisch, jett müßt's halt lange Arme machen, daß ihr was mögt derlangen. Du, Peterl, gehst in den Hefelrainhof zum Bieh. Morgen früh kommt der Postl und nimmt dich mit. Dich, Jackerl, braucht der Grabelbauer zum Schashalten. Kannst gleich morgen anheben. Die Plonerl brauchen sie beim Riegelberger für's jung' Kind; den Polderl —"

"Jesses, Jesses, aber Bäurin!" unterbrach der Bater die Mutter, "hörst nit bald auf! Willst mir's denn Alle verhausen?"

"So!" sagte die Mutter, "bir ift's nit recht? — Ja — meinft, es geschieht mir leicht?" und sie hub bitterlich an zu schluchzen.

Die vier Aleineren blieben daheim bei ben Kohlrüben und Erdäpfeln, wir drei Größeren gingen "in Dienst". Wie es bem Jackerl beim Schafhalten und ber Plonerl beim Kinderwiegen ergangen, bas mögen sie selber barthun, ober die Wißbegierigen müssen bis auf ben jüngsten Tag, wo Alles offenbar wird.

Ich ging in den Hefelrainhof zum Bieh. — Hätte ich damals schon den schwen Namen Stallwart ersunden gehabt, ich hätte mein Geschick viel leichter ertragen als so, da mich Jeder im Hause den Ochsenbuben hieß und auch danach behandelte. Für den Ochsenbuben ist Alles gut, insonderheit, wenn er noch so klein und untüchtig ist, als ich es war. Ich war auf mich selbst gestellt, konnte mich, den unter den Fittichen der Mutter vier Schuh hoch gewordenen zu den barschen, groben fremden Leuten nicht schicken und sah es bald ein, daß ich in dem ganzen großen Deselrainhof nur zwei Freunde hatte — meine steten Begleiter bei Tag, meine Stubengenossen bei Nacht — die Pöll Foich.

Poll Foich, so hieß das vierjährige Zugochsenpaar meines Dienstherrn, das ich zu füttern und pflegen und bei den Juhrwerken auf Weg und Jeld zu leiten hatte. Wein Bett hatte ich im Stall über ihrer Krippe hängen, ihr gegenseitiges Lecken, ihr Neiben an der Krippenecke und ihr gemüthliches Wiederkäuen war mir das Traulichste, was ich außer dem Essenst auf dem Hefelrainhose zu hören bekam, und ihre natürliche Wärme ersehte mir in den Winternächten vollauf den Ofen.

Bei solch intimem Umgang mit den beiden Recken konnte es wohl nicht sehlen, daß ich allmählig ihre Charaftere durch und durch kennen lernte, so zwar, daß ich heute, was meine diesbezüglichen psychologischen Ersahrungen betrifft, einen dreibändigen Roman über sie schreiben wollte. Doch dünkt mir, können so ein paar Ochsen höchstens die Helden in einer Dorfgeschichte sein.

Und diese will ich denn heute darthun von meinen einstigen zwei Freunden, die längst zu Staub und Erde geworden.

Der Pöll war eine schöne fräftige Gestalt. Er war lichtgrau von Farbe, hatte große, pechschwarze Augen und um dieselben einen ziemlich breiten, gelblichen Rand, dann eine Schnauze, auf welcher, gute Gesundheit deutend, stets zahllose Tröpschen standen, und auf dem Oberkieser zwei breite Zähne, welche seine Mannbarkeit ankündeten. Seine Mannbarkeit! mein Himmel, welche Fronie des Schicksals! Die Hörner des Pöll waren dick und etwas nach vor- und aufwärts gebogen, gran und ranh an der Burzel und schwarz und glatt an den Spipen, die sehr scharf ins Weite standen. Der Pöll trug sie gerne hoch, er wußte, was er an seinen Hörnern besaß. Er war aus dem Dorse gebürtig; seine erste Kindheit lebte er in setiger Johlle am Busen der Mutter, von welschem er aber schon in der fünsten Woche seines Lebens gerissen wurde. Seinen Later hatte er nie gekannt; derselbe, ein rüder, wüster Geselle, soll — so sagt man — zahllose Weiber betrogen haben und der Ahne einer weitverzweigten Sippe sein.

Lon der Mutter weg kam der Böll, ganz wie ich, auf den Hefelrainhof, wo er seine Erziehung genoß. Ein aufgeweckter Junge trieb ers lustig mit den Kälbern und Füllen auf der Weide, und kaum noch die ersten Stummel seiner Hörner hervorguckten, versuchte er sich schon im Nennen und Gauteln und stieß manchen älteren Genossen in die Flucht. Sonst aber war er ein sanster Eharakter und hatte ein gutes Herz; jedesmal, wenn er glaubte einem Nameraden weh gethan zu haben, ging er freundlich auf ihn zu,

pöll. 493

beleckte ihn an den Ohren, unter den Hörnern, am Halse und überall, wo jener selber sich nicht lecken konnte. Jedem sah er fröhlich ins Auge, und Jeder hatte ihn lieb. Und die Kalben blickten verschämt durch die Zäune auf den Jüngling, und senkten dann züchtig ihre Häupter und fraßen thaunasses Gras — da ihnen, ach, so warm ums Herz war.

In seiner Kindheit war der Pöll semmelfalb gewesen und Alle hatten ihn das Falcherl genannt. Mit den Jünglingsjahren aber wurde seine Farbe dunkler und fast grauschwarz bis auf den weißen Streifen, der wie Reif längs seines Rückens lag. Sehr kräftig und schwentwickelte sich der Nacken, und die Hörner wuchsen immer kühner und freier aus ihrem Grunde. Der Hefelrainhoser tätschelte den Jungen gerne mit der Hand, sich ihm Hen in die Schnauze und sah dabei nach, wie es mit den Zähnen stünde, die er sich für eine gewisse Angelegenheit zur Nichtschnur sein ließ, und nannte ihn sein "braves Pöllerl".

Da war's zur selben Zeit, an einem wohligen Juliabende, daß der Pöll an der Zaunschranke stand, als hinter derselben in ehrsamem Schritte die Rinderschaar des Ziselshofes vorüberzog. Boran ging im Bewußtsein ihrer Würde die braune schwerbeeuterte Glockenträgerin, wohlgesättigt von der Halde. Als sie den jungen Pöll am Zaune stehen sah, hielt sie ihren Schritt an und blickte zu ihm hinüber. Sie erkannte den Sohn und eine Herzensstrendigkeit wurde in ihr lebendig darüber, daß der Junge noch am Leben war und so wohl aussah, während manches ihrer Kinder mit großen wüthigen Hunden von ihr fortgeheft worden, um es nicht wieder zu sehen.

Aber der Böll hatte kein Auge für seine Mutter. Ein Anderes war es, was heute sein volles Interesse in Anspruch nahm. Etwa die Dritte oder Bierte in der Reihe, schritt in jungfräulicher Züchtigkeit eine Kalbin heran, die nur einmal ihren Kopf nach ihm wendete, dann sich mit dem Schweif eine Bremse vom Kücken schlug und gleich den Anderen von hinnen wandelte.

Der Böll ging seinerseits den Zaun entlang und ließ die holde Erscheinung nicht aus den Augen. Ein bisher ungekanntes Gefühl wurde in seinem Herzen wach. Er brüllte dumpf, eine Thräne rann aus seinem Auge, und es mag ihm in diesem Momente wohl zu Muthe gewesen sein, wie einem Menschenjüngling, der ein lyrisches Gedicht macht.

Plöhlich jedoch sah er etwas, wovor seine ahnungslose Seele erbebte. Durch die Herbe heran drängte sich der Grull, ein schwarzer Geselle mit sehr dickem Halse. In männlicher Stolzheit nahte er sich der schwen Kalbin. — Der Pöll kannte ihn wohl, den Grull; die beiden waren einige Zeit Kameraden gewesen auf dem Heselrainhose, hatten in einem und demjelben Stalle gewohnt und waren sogar Freunde geworden. Der Grull war ein Jahr älter als der Pöll, aber um Vicles unternehmender und leidenschaftlicher. Er war Nealist vom Heu bis zum Stroh, während in Pöll bisweilen doch auch die zarten Saiten des Ideals erklangen. Der Pöll träumte zu Zeiten von sprossenden Rohlsgärten und Blumenbeeten, von peitschenloser Freiheit auf ungemähten Wiesen und Klezsseldern und mancherlei Dingen, die dem irdischen Vich zumeist wohl unerreichbar sind, während sich der Grull nur an das hielt, was ihm augenblicklich nahe lag und er hierin auch voll zu genießen verstand. Da hatte eines Tages der Nachbar Ziselhoser an dem stämmigen und praktischen Burschen Gesallen gesunden, denselben gegen ein settes Schlagrind eingetauscht und seiner Herde heimgeführt, die an dem neuen Genossen viel Freude sand.

Und wie mußten sich die beiden Freunde wiedersehen! Der Grull ging gerade auf die anmuthsreiche Kalbin — Morlo, rief sie der Hirt — zu, und diese blieb stehen und wartete auf ihn. Er gaufelte einmal mit den Hörnern, dann beleckte er ihre Wauge — Menschen würden sagen, er tüßte sie — und legte sein dicks Haupt auf ihren Nacken. — Da wurde es dem armen Pöll gran vor den Augen, heiße Gluth, wilde Eisersucht tobte in seiner Brust, er rannte mit den Hörnern gegen den Zaun und suchte die Stangen zu durchbrechen, um das holde Wesen vor dem Lüstling zu schüpen. Jest stand der Hirt da und ein Peitschenriemen, der noch erklecklich viele Austen haben mußte, viss dem Pöll wie eine gistige Schlange um die Ohren, daß er erschreckt zurückwich.

Alls er sein Haupt wieder wendete, war der Zug vorüber; die Glocke hörte er noch ichellen von Weitem; er aber stand auf der Haide, einsam und allein.

Jedoch — was ein finster Geschied ihm versagte, das schien ein freundlicher Zufall ihm zu gewähren. Sein Herr, der Heselrainhoser, kauste eines schönen Tages die Kalbin Morlo an. Auf der freien Weide wurde sie zur Herde des Heselrainhosers gelassen. Sie war schücktern und etwas verzagt; der weibliche Theil der Herde schien sie zu meiden, zu höhnen oder gar mit den Hörnern zu versolgen; der männliche Theil machte sich neugierig und übermüthig an sie heran. Der gute Poll hielt sich stets etwas abseits, that, als graße er unbekümmert auf seinem Fleck — doch sein ganzen Denken und Fühlen war sie. Er sann nach, ob es nicht möglich wäre, in der Abenddämmerung den Bretterzaun des Gemüsegartens der Bäurin zu durchbrechen, die Morlo mit in denselben zu locken, unbeirrt von allen Anderen mitten unter köstlichen Kräutern und Blumen ihr seine Liebe zu gestehen und so den verhaßten schwarzen Buhlen für immer aus dem Felde zu schlagen.

Langsam und auf Umwegen nahte er sich nun der braunen Kalbin. Herangereist zur vollen Weiblickeit war sie weder kokett noch affektirt, in reizender Naivetät hob sie ihr Haupt, wendete es dem Jüngling zu und sie blickten sich ins Ange. — Sie sanden sich und sollten nun zusammen sein alltäglich auf der blumigen Flur und in der schattentühlenden Halde. Dann wollte er sie umfangen mit seinen Armen, auf denen er sonst — unter dem Fluche des Geschlechtes — zu Vieren durchs Leben schreiten mußte.

Hoffnung schwellte sein Herz. Da wars an dem Tage, daß ein sahlbärtiger Mann in den Heselrainhof sam; derselbe hatte eine übermäßig settige Lederhose, ein narbiges Gesicht und zwei kleine, nebelgraue Aeuglein, die nicht viel Gutes ahnen tießen. Er trug einen Strickballen an den Hosenhälter geknüpst mit sich, ferner einen braunen Salbentiegel, einen Handblasebalg und einen zweischneidigen Gisenkolben, den er in der Küche des Hauses sogleich ins Fener steckte.

Und zu gleicher Stunde kam der Heielrainhofer auf die Weide, jah sich nach dem Böllerl um und lockte diesen schmeichelnd mit einer Handvoll Haser mit sich. Der Böll irente sich über das Wohlwollen seines Herrn, und in der Meinung, daß ihm schon das Hochzeitsmahl gedeckt sei, trabte er dem Bauer nach.

Du armer, ahnungsloser Junge!

Kaum daß er in den Hof eintrat, wurde er von mehreren Anechten an den Hörnern gepackt, auf einen Strohbund hin zu Voden geworfen, an beiden Füßenpaaren mit Stricken gebunden — und er, ganz betäubt im ersten Schreck, erwartete nichts anderes, als den Gnadenstoß ins Herz. Es kam noch stärker. Mit plöplicher und schreckvoller Klarheit durchsah der Pöll die schändliche Verschwörung gegen ihn, hinter welcher sicherlich der

pall. 495

faliche Grull stedte. Er brullte wie ein Lowe, doch ergeben mußte er fich ber brutalen Gewalt, es vergingen ihm die Sinne.

Als der Arme wieder zu sich kam, lag er in der Dunkelheit seines Stalles auf frischem Stroh. Er fühlte, sein Wesen war gebrochen, Lieb' und Leben ihm vergellt. Er knirschte mit den Zähnen, er stieß mit der Stirne an die Krippe, daß darunter die Mäuse ausschen — aber er war ohnmächtig.

Nach acht Tagen war der Pöll insoweit wieder hergestellt, daß er auf eine Stunde in das Freie wanken konnte. Sonnig lagen die Gefilde vor ihm da, aber nicht erfreute ihn der Sang der Bögel, nicht der Duft der Blumen und nicht das saftige Gras. Traurig blickte er hinüber auf die Au, wo die Herde frühlich weidete und wo Morlo, die braune Kalbin, mit — dem schwarzen Grull koste und schäkerte.

Laut stöhnte er auf und wühlte mit seinem Borderfuß in der Erde, als wollte er dem siegreichen Rebenbuhler das Grab graben, oder — sich selbst in den kühlen Grund betten. Dann kam eine tiese Abspannung und Gleichgiltigkeit über ihn und weltversachtend legte er sich in die Sonne hin und schloß die Augen.

Jur selben Zeit war's, daß der unglückliche Pöll einen neuen Stallgenossen erhielt. Es war ein lichtsalber, gutmüthiger Ochs, im gleichen Alter mit dem Pöll, und auch mit gleichem Geschicke. Sein Name war Foich so viel als der Falde, der Falche, im Mundartlichen der Foich). Er war in der Wiesau geboren, kam frühzeitig unter fremdes Dach und überhaupt hatte seine Jugend große Achnlickseit mit der unseres Pöll. Nur war der Foich von glücksicherer Charakteraulage als jener; er war pflegmatischen Temperamentes, genoß ruhig, was die Weide und der Trog ihm bot, hatte weiters keine Wünsche und Pläne und ließ sich von des Lebens Lust oder Noth nicht eben sehr alteriren. Eine gelbgraue Kalbin, die mit ihm auf einem und demselben Hose war, sah er nicht ungerne, doch, als er merke, daß sein Kamerad, der Jingg, mit Leidenschaft ihr nachhing und darüber sehr mager wurde, verzichtete er willig. Tropdem versiel auch er dem bösen Fatum, dem kein Ochse hienieden entgeht, und mit gebrochener Manneskrast kam er auf den Heselrainhof, wo er den trostlosen Schicksalsgenossen sand.

Der Pöll kehrte sich anfangs nicht nach dem neuen Nameraden — er grollte allen Wesen und zumeist denen, die sich, wie der Foich, mit gleichgiltigem Behagen der Niedertracht der Welt ergaben. Doch ging allmählig, wie an seiner äußeren Haarsarbe, die seit der Katastrophe lichtgrau und endlich völlig weiß wurde, auch in seinem Innern eine Aenderung vor, er zog sich in sich selbst zurück, obwohl er sich mehr und mehr dem Foich anzuschließen begann. Die Beiden wurden sich an Gestalt immer ähnlicher, nur daß der Foich sehr glatte und weiße Hörner hatte, welche etwas nach rückwärts standen, während sene des Pöll, trot alles Feilens und Schabens des Oberstalltnechtes grau und rauh blieben und immer mehr und keder nach vorne wuchsen. So waren beim Foich auch die Augenringe und der Rand um die Schnaute herum ichneeweiß, was stets aus Gutmüthigkeit und Besähigung zur Fettleibigkeit weist, während die gelblichen Augenränder des Böll auf Trot und Tücke schließen ließen.

Als die Beiden vollständig genesen waren, sam eine neue Prüfung. Der Altknecht und der Feldbub führten sie eines Morgens aus dem Stall und legten auf ihre Nacken ein schweres Holzsch, welches sie so stramm zusammenhielt, daß keiner sein Haupt weder nach links noch nach rechts zu wenden vermochte. Der Foich hielt ruhig still; der Pöll hingegen war empört über diese neue Grausamseit und bäumte seinen Nacken, daß das Joch ächzte und dem armen Foich fast die Hörner abgedreht wurden. Das brachte dem Widerspenstigen einen Schlag mit dem Peitschenstab ein, worauf er noch unsteter wurde, mit den Hörnern gegen die Untersocher dreinzusahren suchte, mit den Nasennüstern hestig schnaubte und schäumte. Ein zweiter Schlag über die Stirne, da that der Pöll einen Nuck, frachend brach das Joch, und das eine Stück noch an die Hörner gebunden rannte er wild schnaubend und mit hochgeschwungenem Schweise davon.

Der Foich stand da und jah verwundert dem so wüthend gewordenen Kameraden nach. Dieser wurde mit vieler Mühe eingefangen, hart geschlagen und endlich durch vier handseste Knechte in ein neues Joch gespannt. Dann wurden beide förmlich davon geschweiten; der Pöll wollte nicht gehen und der Foich konnte nicht, weil er ja an den andern geschmiedet war; manchen Hieb mußte der gute Foich sich gefallen lassen, den gewiß nur der widerspenstige Pöll verdiente, der das eine Mal sich fest wie eingewurzelt gegen das Borwärtsgehen einstemmte, das andere Mal wieder in wilden Sprüngen voranschoß, den armen Foich zurückbrängend oder mit sich fortreißend.

So kamen sie hinaus auf das Feld und dort wurden sie an den Pflug gespannt. Jest war an ein rasendes Vorwärtsspringen nicht mehr zu denken, denn der Pflug schnitt tief und schwer die Furche und hielt das ungefüge Paar in gutem Zaum. Nach mancherlei Vefreiungsversuchen und tropigen Gesten sah es endlich der Pöll ein, daß es am wenigsten Schläge und andere Veschwerden gab, sobald er ruhig und gleichmäßig in der Furche dahinschritt.

Und so wurden die Boll Foich ein paar gute Arbeiter auf dem Felde des Hefelrainhofers. —

So standen die Dinge, als ich von dem Hagelschlag aus der Heimath vertrieben, in den großen Bauernhof kam. Durch näheren Umgang mit den Beiden und durch freundschaftliches Interesse, welches wir uns gegenseitig zuwendeten, war ich der Erste und vielleicht der Einzige, welcher die Pöll Foich in ihrer ganzen seelischen Bedeutung würstigte. Ich striegelte ihnen täglich die Streukrümchen und die ausgehenden Haare vom Leibe, ich beschnitt allmonatlich ihre Klauen und Hörner und stutte die langen Haarbüschel ihrer Schweise. In Kostsachen mußten sie mit Heu und Stroh und dem Hausburnnen vorlieb nehmen, nur des Abends bekamen sie die "Lecken", einen aus kleinen Futterabfällen und Heugesäme bereiteten Brei, in den ich jedesmal erklecklich viel Salzstreute, wosür mir die beiden Pseglinge stets sehr dankbar waren. Mir gegenüber ließ der Pöll von seiner Verdissenheit nichts spüren, gerade als hätte er's gewußt, daß ich auch einer der Uebervortheilten war — nicht in allen Dingen, so wie er, jedensalls aber in dem, was das Joch betras.

Die Pöll Foich hatten sich nun recht aneinander gewöhnt, und zur Winterszeit oder an Feiertagen, wenn die Last der Pflichten nicht gar zu sehr auf sie drückte, waren sie sogar aufgeweckt und streichelten einander mit der Zunge.

Als jedoch wieder das Frühjahr kam, ging von Neuem die Plage an. Der Böll zog seinen Pflug, aber ungern, und zuweilen blickte er knirschend hinüber auf die nahe Au, wo Kühe und Kalben in idyllischer Freiheit herumgingen, lagen, standen und hüpften, und wo die längst zur Kuh gewordene Morlo mit dem Grull ein beschaulich Eheleben führte.

Doch ichien auch das Leben bes ichwarzen Buhlen nicht geradezu fampflos abzugehen. Gines feiner Hörner war gebrochen. Der Grull war ein leidenschaftlicher Ringer

und Kaufer geworden. Jeden harmlosen vierfüßigen Gesellen, den er auf der Weide traf, er mochte vom Zischose sein, oder vom Nachbar kommen, oder von weiter her, stänkerte er an, begann Händel, hub in der Erde zu graben, mit den Hörnern zu ganteln und zu drohen und arg zu brüllen an und ruhte nicht eher, als dis einer oder der andere ächzend auf dem Boden lag. Zumeist waren es Liebes- und Eisersuchtshändel mit solchen, die sich der Morlo zu nähern suchten, oder mit solchen, denen er selbst ins Gei ging — denn er war ein durchaus lockerer Geselle, der Grull, und huldigte dem Prinzipe der Vielweiberei — aber nur für sich allein. So hatte er bei einem letzen Ringen sein linkes Horn eingebüßt und nun sah er recht abentenerlich aus und verwahrlost, aber bei dem schliecht hatte er immer noch Glück.

Der Boll, wenn er manchmal auf die Beide geführt wurde, ging mit einem dumpfen Bebrumme an bem Grull vorüber, ohne ihn auch nur eines Blides gu murbigen, wie fehr ber Andere auch bestrebt war, mit ihm augubinden. Der Boll hielt fich überhaupt nicht gerne unter ber Herbe auf; er suchte sein grünes Gras abseits und ging seine besonderen Wege. Doch mußte der Hirt gerade auf ihn am meisten Acht haben, benn er durchbrach, wo er fich unbeachtet wußte, die Zäune und ließ es fich auf einem nachbarlichen Kornfeld wohl fein, ober er hub mit den langen Hörnern geschickt die Wegichranken aus und manberte bavon und ware sicherlich ichon längst in die Fremde gezogen, wenn man ben paglojen Vierfüßler nicht noch irgendwo aufgehalten und zurüchgeliefert hatte. So hatte fich ber Boll befreit von bem Bornrtheile seiner Standesgenoffen, als konne ber fraftige Ochs einen schwachen Stangenzaun nicht mit Leichtigfeit niederwerfen, und io gab es für ihn auf raumlichem Gebiete feine Beg- und Grenzschranten mehr. Arg war ce besondere bes schlechten Beispieles wegen. Er hieß niemals Einen mit, wars zufrieden, wenn er allein gehen konnte, aber halb ahnte die Herde seine Wege und folgte ihm nach durch die niedergerannten Raunschranken aufs Korn- ober Alecfeld ober auf die ungemähte Wiese bes Nachbars.

Alagen liefen ein über den bosen Poll und seine Berwüstungen, und weil es für solche Uebelthäter in unserem Staate noch tein Gericht gibt, so wurde nicht der Poll, sondern der Heselrainhofer mit Strafen bedroht, insoferne er dem Bosewicht nicht unsichäblich mache.

Jest band der Baner dem Pöll eine Stange so über die Hörner, daß diese zum Ausbrechen von Zännen ungeeignet werden sollten, und ließ ihn so auf die Weide. Allein das war dem Gemaßregelten gerade recht, jest verrichtete er die Spreugwerke mit der Stange und schonte dabei die Hörner. — Bersuchte es der Heselrainhoser noch einmal, es dem Ochsen an Intelligenz zuvorzuthun, und schnallte ihm ein Brett vor die Augen, so daß der Pöll gar nicht vor sich hinsehen konnte, sondern nur hart an den Boden nieder, wo das schlechte Gras wuchs. Der Pöll sahs ein, das war ein großer Nachtheil. Zuerst stand er da und ging nicht einen Schritt vom Fleck. Als es ihn zu hungern begann, suchte er sich etwas Gras und stieß dabei an einen Baum. Der Baum war ihm willkommen, denn an diesem suchte er sich nun der satelen Augenblende zu entledigen; da ihm das aber nicht gelang, so wollte er mit seinem Kameraden, dem Foich, ein Kopserennen ansangen, um das Brett auf solche Weise zu zertrümmern. Doch der Foich verstand ihn nicht und hub an, den Kampslustigen begütigend zu lecken.

Bwei Wochen lang ging ber Boll mit ber Blende auf die Beide; als wir ihn aber hierauf für ein Waldfuhrwerk einspannen wollten, sahen wir, wie sehr er abgemagert

und entfräftet war, und der Bauer jagte: "Mit dem Augenband gehts auch nicht. Den muß man im Stall behalten oder ihm einen eigenen Bächter beigeben. Wär' der Racker nur besser bei Fleisch, ich wollt' ihn am liebsten niederschlagen."

So weit kams mit dem Boll, und wie einen von der Strafaustalt entlassenen Svipbuben mußte man ihn bewachen, so oft er ind Freie kam. Berüchtigt war er in Nah' und Fern, und wenn irgendwo auf ein Getreidefeld oder in einen Garten eingebrochen wurde, so mußte es der Poll gewesen sein und hielten wir diesen auch verschlossen hinter dreifachen Thüren.

Im Spätherbst vor dem Einschneien konnten wir seinen Zwang etwas lodern. Da läßt man alle Herden auf die abgeweideten und abgeernteten Wiesen, Felder und Matten, und durcheinander mit den nachbarlichen Rindern, wie sie eben durcheinander wollen. Da konnte der Pöll nicht mehr viel Schaden thun, und so banden wir ihn weder Stange noch Blende an den Kops.

Menschen und Thiere freuten sich der letzten sonnigen Tage und ich selbst war im Hefelrainhose schon so angewöhnt, daß ich mich kann viel mehr zurückschnte in mein Baterhaus, wo Better Schmalhaus immer noch Küchenmeister war. Da wurden eines Tages die friedlichen Herbsttage schrecklich unterbrochen. Gine Botin vom Ziselhose kan athemlos gelausen, — oben im Waldanger unter einem Rain liege der Stier, der Grull, fodt in seinem Blute!

Wir alle eilten dem Waldanger zu. Es war so. Mit arg zerschürster Haut, einem gebrochenen Vordersuße und einer tiesen Wunde am Halse lag der Grull mit bervorgestreckter Junge und verglasten Augen zwischen Binsengebüsch auf dem Moor. Ein Mord! Der Unglückliche mußte sich wacker gewehrt haben, oben auf dem Anger war streifenweise das Gras weggeschürst und lagen kleine Haarbüschel herum. Dann war er, wie die Blutspuren zeigten, über den steilen Nain geworfen worden.

Wer war der Mörder? Ein Nacheakt mußte es gewesen sein, des war Alles einig, denn der Grull hatte unter dem männlichen Geschlechte seines Namens viele Feinde geschabt. Aber welchem von ihnen konnte eine solch schreckliche Blutthat zugedacht werden? Wie man auch Umschau halten mochte in den Herden, alle — darunter auch die zahlreichen Wittwen — glotzen harmlos drein, und völlig erschüttert von dem Ereignisse.

Vor Allem mußte der Todte fortgeschafft werden. Ein trauriges Begräbniß blieb erspart. Die armen Leute der Gegend hielten zu Ehren des Getödteten ein sattsam Mahl, zu dem er selbst den Braten lieserte.

Alls wir an dem Abende des Unglückstages unsere Herde sonderten und in den Hof seiteten, war — ber Wöll nicht darunter.

Sofort stieg Verdacht auf! Wo ist er? Weshalb kehrt er nicht heim? — Ach, es war im Grunde eigentlich nicht so auffällig, wenn man den Ausreißer kannte. — Wir sollten bald Gewisheit haben. Noch in der Nacht brachte der Waldbachköhler den Pöll an einem Strick in den Hof und schrie, daß die Wände gellten und wir Alle aus dem Schlase fuhren: "Den Mörder haben wir da! Er hat wollen auf die Fischbacherseite hinsüber!"

Mit einer Spanlunte leuchteten wir dem Gingebrachten ins Gesicht; dieses sah erichreckt und unftet drein und die scharfen vorgebogenen Hörner waren blutig.

Es bedurfte weiters feine Beweise mehr. Der Boll wurde zum Foich und zu mir in den Stall gethan, der Köhler bedankt, das Haus legte fich wieder zur Ruhe.

Am andern Tage zahlte der Hefelrainhofer fünfundvierzig Gulden an den Ziselhof für den getöbteten Grull, mit der Bedingung, daß ihm die Haut überlassen werde. Alls er mit der geleerten Brieftasche heimtam, nahm er die längste Peitsche hervor, die in der Ochsenkammer aufzusinden war, führte den Foich aus dem Stall und schloß sich selbst in venselben zum Pöll ein. Der Pöll stand ganz ruhig vor dem leeren Hentrog und wartete auf Futter, als wisse er nicht, daß heute strenger Fasttag sei. Der Bauer stand ruhig vor dem Pöll und machte sieben Anoten in seine Beitsche. Und als die Anoten sertig waren, ließ er sie niedersausen auf den Körper des Verbrechers. Da begann der Tanz um die Krippe, die mitten im Stalle stand. Mächtig psiss die Peitsche, wüst fluchte der Vaner und der Pöll schoß polternd im dunkeln Stalle um, stieß an Wand und Varren und hub über die sortwährenden Streiche vor Schmerz zu brüllen an.

Erschöpft hielt endlich der Bauer ein. Der Poll ftand an die Wand gedrückt und ichnaufte.

"So, mein Pöllerl, und jetzt, daß dus weißt, du kommst dein Lebtag nicht mehr ans Tageslicht, mit diesen Worten verließ der Hefelrainhoser den Stall und schlug die Thür hinter sich zu.

Lebenstängliche Saft! - mehr noch; ber Boll mar zum Tobe verurtheilt!

Schon am nächsten Tage begannen wir, ihm Kräuter und Erdäpseltränte, seines Heu ohne Stroh, Kleienlecken, Rübenspalten, gekochte Kohlstängel u. s. w. zu jüttern und für den Uebelthäter begann ein Leben, wie er es selbst in seinen fühnsten Träumen sich nicht zu hoffen gewagt hatte. Andere wurden an den Pflug und an den Wagen gespannt, um all das herbeizuschaffen, was seinen Tisch so gut und theuer machte.

So ging es Monate lang; aber selbst in der Gefangenichaft und im Wohlleben schien der Pöll seine Bosheit nicht ablegen zu wollen. Er wurde nicht fett. Er fraß und soff und lag auf der Haut, und wurde nicht fett. Als ob ers gewußt hätte, daß ihm seine Magerkeit allein noch das Leben und den Genuß eine Zeit lang erhalten konnte.

Ganz anders der Foich. Tropdem er bisweilen noch mit einem fremden Genossen ins Joch mußte und durchaus teine besondere Köstigung genoß — er gedieh und wurde von Woche zu Woche beleibter. — Das macht das gute Gewissen. Und da der Bauer die gute Urt des Falben sah, setzte er ihn in den wohlverdienten Auhestand und begann ihn mit größerem Fleiße, als bisher, zu füttern.

Und als die älteste Tochter bes Hauses heirathete, war es ber gute, sauftmuthige Foich, ber es übernehmen mußte, ben Festbraten zu stellen.

Der Poll aber lebte noch lange fort, stets gefüttert und gepflegt, aber er blieb mager, so daß der Hefelrainhofer von Neuem Lust bekam, das "zaundürre Nindvich", wie er sich in seinem Chnismus auszudrücken beliebte, nocheinmal um die Krippe tanzen zu lassen und dazu mit der Beitsche den Tanz zu pfeisen.

Mittlerweile waren gesegnete Jahre gekommen und ich sollte wieder heim ins Vaters hans, wo ich auch fürder mein Vrod redlich verdiente. Was aus dem unglücklichen Pöll weiter geworden, ist mir nicht bekannt; nun wird er wohl schon längst gestorben und vers dorben sein. —

Ich habe diese buchstäblich wahre Geschichte einmal einem Naturforscher erzählt, als neuen Beleg der Analogie des Seelenlebens zwischen Menschen und Thieren. Und ich hatte noch die Bemerkung beigefügt, wie es doch seltsam sei, daß, wie der Mensch, so auch das Thier hinausgestoßen werde in das Leben, um schuldig und unglücklich zu werden.

hierauf gab mir ber Naturforscher zur Antwort: "Lieber Freund, bas Unglud Ihres helben war, bag er für einen Ochsen zu gescheibt gewesen ist."

### Die Sprichwörter und ihre Entstehung.

Bon Milbelm Urbas.

We'r an den Weg baut, hat viele Meister, das hat nicht Apelles allein, das hat noch Jeder erfahren, der öffentlich aufgetreten, um durch Wort oder That auf die Mitwelt zu wirken. Was ist daher natürlicher, als daß auch dem Sprichworte, das sich in alle menschlichen Händel mischt, neben vielem Glimpf auch schon mancher Schimpf widerfahren?

König Salomo, dessen Weisheit selbst sprichwörtlich geworben, sammelte die Sprüche von Jugend an mit großer Sorgsalt, um "zu lernen Weisheit und Zucht, Verstand, Klugheit, Gerechtigkeit, Recht und Schlecht." Mit welchem Fleiße Salomo diesem Studium hat obliegen müssen, darüber gibt uns Ausschluß das I. Buch der Könige, I. Kap., 32. Vers, wo es von ihm heißt: "Und er redete dreitausend Sprüche, und seiner Lieder waren tausend und fünf."

Dem Don Quixote aber reißt endlich im 43. Nap. des II. Theiles über Sancho Bansa, diesen "Sack voll Sprichwörter" die Geduld: Daß dich, versluchter Sancho! ruft er; mögen dich mitsammt deinen Sprichwörtern sechzigtausend Teusel holen! Eine volle Stunde schon kramst du sie aus und gibst mir mit jedem einen Stich ins Herz; sie bringen dich gewiß noch an den Galgen, diese Sprichwörter! . . .

Wenn nun auch folche Commentare, wie sie Abolph Stöber gibt, indem er fingt:

Morgenstund' hat Gold im Mund— Drum was könut ihr bestres thun, Als ihr trinkt ein Gläschen nun Gleich in dieser frühen Stund'?...

nber:

Alte Liebe rostet nicht — Schon vor Jahren liebten wir Diesen Wein, den goldnen hier; Nun, ihr Brüder, ist es Pslicht, Daß wir diesem guten alten Kameraden Treue halten . . .

wenn auch solche Commentare nicht ernst zu nehmen sind, so sind sie doch andrersieits gewiß nicht geeignet, das Ansehen der Sprichwörter in den Augen der Philister zu fördern.

Die Anerkennung von Seite der Orientalen, die das Sprichwort als "Die Blume der Sprache" bezeichnen, ist zwar ebenso unverhohlen wie die der Spanier, die dasselbe "Seelenarzenei" nennen; sticht aber sehr gegen das Urtheil mancher Gelehrten ab, die das Sprichwort "trivial" sinden. Wenn jedoch das Sprichwort gegen diese letzteren sich mit: Die Gelehrten die Verkehrten vertheidigt, so scheint diese Wasse mindesstens nicht besser als die der Gegner. Das Lob Sailer's "Die Weisheit auf der Gasse" dürste kaum als ein unzweiselbares angesehen werden; sicherlich steht es tief unter Manzoni's "Die Weisheit des menschlichen Geschlechtes".

Während also die Einen das Sprichwort hoch in Ehren halten, seben es Andere höhnisch über die Achsel au, oder messen ihm doch nur einen untergeordneten Werth bei. Woher diese Berschiedenheit des Urtheils? Enthusiasmus wie Vorurtheil sind seine verstäßlichen Richter, und gar oft ist "Die Mittelstraß das beste Maß"; sollte dies auch hier der Fall sein? — Um uns in dieser Frage besser zu orientiren, wollen wir vorerst das Sprichwort an und für sich betrachten, dann nach seinen Verwandten sehen und schließlich seiner Hertunft nachspüren; vielleicht gelingt es uns, auf diesem Wege zu einer rechten und gerechten Würdigung desselben zu kommen.

Sprichwörter find die landläufigen, dem Berftands- und Gemutheleben eines Bolles entstammenden Redensarten und Sprüche, die in turze aber bezeichnende Worte gefaßten Ansichten deffelben über Natur und Welt, Menichenwurde und Menschenrecht.

In ihrer Gesammtheit repräsentiren die Sprichwörter wohl den jedem Bolke eigenthumlichen Genius. Da jedoch ber Meusch weder torperlich noch geistig über "bestimmte Gränzen, über ein gewisses Maß" hinaustanu, er also physisch wie pjychisch noch ziemtich derselbe ist, der er vom Anbeginn — die Affenperiode etwa ausgenommen — gewesch: da auch klimatische und aubere Verhältnisse auf fein Denken und Empfinden nur einen formalen Ginfluß üben konnen: darum find die meisten Sprichwörter beute noch jo treffend, wie sie es vor Zahrhunderten gewesen; daber find viele derselben, in wenig ober gar nicht geänderter Form, oft bei sern von einander wohnenden Bölkern verschiebener Abstammung zu finden. Richts übertrieben! ift 3. B. bente noch eine fo ausnahmsloje Regel, wie sie es zu Chilon's, des Lacedamoniers, Zeiten war. nahezu zweitausend Jahren jah sich der liebenswürdigste Lehrer der Menschheit veranlagt zu ber Mlage: Ein Brophet gilt nirgend weniger denn in seinem Baterlande; und hat das nicht auch schon mancher Prophet unserer Tage an sich jelbst erfahren müssen? — Das gleiche oder ein ägnivalentes Sprickwort, für: Der Mensch benft's, Gott lenft's, fommt fait in allen Sprachen, bas Bort: Das Pferd, das den Safer verdient, friegt ihn nicht, nicht nur bei den Decidentalen, sondern auch bei den fernsten Drientalen vor.

Manche Sprichwörter haben freisich ihre einstige Vollwichtigkeit eingebüßt und bedürsten eines neuen lleberzuges. So scheint jür unsere überreizten Mägen das sonst so treffliche: Der Hunger ist der beste Koch nicht mehr zu vossen: als Leibarzt jedoch wird sich derselbe gewiß noch lange bewähren. Und batte bei unsern Altvorderu: Ein Mann ein Wort, ein Wort ein Mann mehr Werth als hentigen Tages Brief und Siegel, die ja keinen genügenden Schutz gegen llebervortheilung gewähren, so möchte man wohl jenen alten Contract auflösen durch die Mittheilung, der Mann sei gestorben, das Wort aber sei eine mildende Kuh geworden. — Doch wer sollte sich deß wundern, wenn eine Pflanze, vom heimatlichen Boden verseht, entartet oder gänzlich verkümmert?

Es gehört nämlich zum Wesen der Sprichwörter, daß fie dem Stoffe wie der Form nad) im Boltsleben wurzeln, also nicht nur im Ideentreise, sondern auch im Munde des Boltes leben. Allein viele berselben stammen aus einer Zeit, in der noch die Bedürfe niffe ber Menschen weniger fünftlich, ihre Sitten schlichter, ihre Thatigkeit freier, ihre Berhältnisse einfacher waren, die Stände sich noch nicht is scharf von einander schieden, ein weiser Spruch noch in Aller Herzen Wurzel faßte und ein Geset für Alle galt. Seitdem jedoch uniere Generale sich ihre Müben nicht mehr selber braten, die Mütter nicht in wohlerzogenen Kindern ihren ichonften Schmud finden, ein offenes Wort nicht Jedermann gestattet ist und einem bloßen Sut oft Neverenz erwiesen werden muß, da sind freilich manche Sprichwörter, wie: Jedermann ein Gi, dem frommen Schweppermann zwei - Abel fist im Gemuthe, nicht im Geblute - Thue Recht und ichene Niemanden -- Stadtrecht bricht Landrecht zu bedeutungsloßen Redensarten herabgejunten. Doch nein, allen Werth haben dieje und ähnliche Sprichwörter nicht verloren. Wie aus der Mode gefommene Aleider und Gerathe noch bas hijtorische Interesse in Ausbruch nehmen, jo außer Cours gesehte Sprichwörter. Da nämlich vielen derielben Unichauungen und Satungen aus bem hanslichen und öffentlichen, religiösen

und politischen Leben der Borzeit zugrundeliegen, da überdies viele derselben den Mundarten angehören, so ist es begreislich, daß solchen auch mancher schäpenswerthe, achliche wie sprachliche Ueberrest aus früherer Zeit anhastet; besonders ist dies bei den sprichwörtlich gewordenen Redensarten der Fall. So ist: Stein und Bein schwören auf die einstigen Ceremonien bei einer Eidesablegung, auf das Berühren von Reliquien oder des Altars zu beziehen, und nur darans zu erklären. Was in des Nachbars Garten sällt, ist sein; von überhängenden Obstdänmen geltend, ist dies ein altes Rechtsprinzip. Sich bei der eigenen Nase ziehen mußte nach altdeutschem Geset derzenige, der zum Widerruf von Schmähungen verurtheilt worden war. — Wagesmann, Winnemann ist nur verständlich, wenn man sich erinnert, daß nuch im Mittelswechtschen winnen für gewinnen vortommt. Der Elgöte — nicht etwa Delgöte — lött sich am besten erklären aus dem althochdeutschen Ella, die Fremde, wornach also Jemand, der sich nicht zurechtsindet oder unbeholsen erscheint, mit einem ausländischen Wöhen verglichen wird. Die Maulassen aber sind sicherlich aus dem mundartlichen: Das Maul offen haben, entstanden.

Doch nicht allein für die Aunde der Vorzeit sind die Sprichwörter von mannigsichem Jutereile, sie sind mitunter auch sehr bezeichnend sür den Character einer Nation, ihre Denks und Handlungsweise, ihre Sitte und ihren Brauch. Während der Grieche oft um des Esels Schatten, der Lateiner um Ziegenwolle stritt, thut dasselbe der Franzose um die Spise einer Nadel, der Deutsche um des Kaisers Vart. Der Italiener sagt: Besser erschnappen als erwerben; der Leutsche dagegen: Ein erbettelter Pfennig ist besser denn ein gestohlener Thaler. In Sterne's "Empfindsamer Reise" sagt die arme Marie: Gott lindert den Wind, wenn das Lamm geschoren ist; der Leutsche sagt: Gott gibt die Schultern nach der Bürde. Er sagt auch: Will uns Gott ernähren, so kann St. Peter es nicht wehren; der Slave dagegen behauptet: Wenn Gott nicht seine Hand aussstrecken mag, alse Heilgen können's Dir nicht erbitten. Der schöne orientalische Spruch: Mit Geduld und Zeit wird's Maulbeerblatt zum Atlassteid, lautet im Munde des Deutschen: Mit Zeit und Geduld wird aus dem Hauftängel ein Halskragen, im Munde des Holländers aber: Vieles Schlagen

macht den Stocfisch murb.

Diese wie andere Beispiele könnten noch um gar vieles vermehrt werden; da jedoch baburch die Granzen meines Auffates wurden überschritten werden, so mogen hier nur noch einige allgemeine Bemerkungen gestattet sein. Wie die italienischen Sprichwörter reich an komischen Bildern find, in den frangofischen der Teufel eine Sauptrolle spielt, jo tritt in den hollandischen das Seemannsleben hervor, behandelt das ilavifche vorwiegend herren- und Gottesdienft - Bezüglich ber Form find die bentichen Sprichwörter sehr verschieden von denen nicht germanischer Bölker. Wie schon die alten Brieden einen Wedanten fo furg und doch jo icharf als möglich auszudruden liebten, so zeigt sich auch bei den romanischen Bölkern überhaupt dieser Hang zur stehenden Phrase; der Deutsche hingegen sucht, durch endlose Bariationen und immer neue Bilder, sich einem Begriffe stets mehr und mehr zu nähern — daher die vielen sinnverwandten Sprichwörter, daher kommen auch Schlagwörter wie: Leben und Tod, Mann und Weib, Glüd und Armuth, Wein und Wasser . . . so vielfach darunter vor. - Gin großer Unterschied endlich zeigt sich in der Tendenz. Während die Sprüche der Hebraer mehr auf eine "positive Moral mit einer bogmatischen Bergeltungelehre" hinausgehen, alfo eigentlich nur Borichriften enthalten, beschäftigen lich bie neueren Bölfer mehr mit der Beobachtung bes Weltlaufes, ihre aus der Abstraktion entstandenen Sprichwörter find baber größtentheils Erfahrungefäte. Bon den antiken Sprichwörtern wieder unteridwiden fich die modernen badurch, daß jene auf Selbsterkenntniß dringen und Besonnenbeit im Wandel empfehlen: diese dagegen Menschenkenntniß zeigen und bloß sehren, wie man sich klug durchschlagen könne.

Das Bolfsmäßige im Sveichwort gibt sich ferner auch badurch fund, daß daffelbe ben sinnlich-konfreten Ausbruck vor allem liebt, auf die Gefahr hin manchmal zu

draftisch, ja derb zu werden. Ueber die Folgen des Fleißes und der Faulheit sagt man in einigen Gegenden Deutschlande: Ber fruh aufsteht, wischt fich ben Mund; wer lange ichläft, wischt fich die Angen. Bon ber Allmacht Gottes behauptet man: Benn's Gott will, fraht eine Art unter ber Bant. Die Individualität des Menschen aber ließe sich kann kräftiger zeichnen als durch: In eines Andern Dhr schneidet sich's wie in einen alten Filzhut. — Durch diese Anschaulichkeit unterscheidet sich zugleich das Sprichwort vom Denkspruch, welcher niehr abstrakt eine allgemeine Wahrheit ausspricht, eine Lebensregel aufstellt. Dieser, als ein Ergebuiß der Reflexion, ist daher überall vollgiltig, während jenes, als der Gelegenheit entfprungen, fich nur in feinem bestimmten Salle geltend macht. Das Sprichwort zeigt bie Welt, wie sie ist; ber Spruch lehrt bloß, wie sie sein sollte. Lon beiden verschieden, weil knapper in der Fassung oder mehr beschränkt in der Unwendung, mussen hier noch erwähnt werden: der fpried wörtliche Ausbrud und die bloge Mebensart. Gine Mufikantengurgel z. B. ist nur ein sprickwörtlicher Ausbruck; Hier liegt ein Musikant begraben, ist eine sprichwörtliche Redensart; Wer bie Musik bezahlt, kann auch babei tangen, ift ein Sprichwort; Das mag bie beste Mufit fein, wenn Berg und Mund stimmt überein, ist ein Spruch.

Gleichfam als entserntere Verwandte des Sprichwortes sind zu betrachten: das leichtsertige Witz und Scherzwort, das Räthsel, die Anesdote, die Fabel und Parabel, die Sage und das Wärchen, und schließlich auch das Volkslied: denn der Keim zu all diesen prosaischen oder poetischen Ausdrucksweisen ist nicht selten in Sprichwörtern entshalten. So sagt der Hamburger von einem Aupfernasigen scherzweise: Er treibt schwedischen Handel. Wein ist bekanntlich in Schweden ein Einz, Aupfer ein Aussuhrzartisch. — Die Advokatenknisse wollte Jemand Taschenspielerstücken ähnlich sindem durch die einen wie durch die andern den Leuten das Geld aus der Tasche gezogen werde; nur thue dies der Taschenspieler durch Geschwindigseit, der Advokat hingegen durch Langsamseit. — Ein Sprichwort in Anesdosensorm ist es, wenn man erzählt: Wit der Zeit gewöhnen sie sich! sagte die Köchin, als sie den Aalen die Haut abzog. — Sicherlich hat das Sprichwort: Grünes Holz große Hipe, das auch die Franzosen haben, dem liebenswürdigen Lachambeaudie vorgeschwebt, als er die schöne Fabel schrieb:

Im Herde lag zur Winterzeit Ein grünes Scheit. Es weinte in die Asche bitterlich Und ächzie und betlagte sich. Die Kohle rief: "Ann hab ich's Ueberdruß! Bozu der Lärm?" — ""Ach, was ich leiden muß!"" Begann der grüne Asch, was ich leiden muß!"" Begann der grüne Asch, das Du erhoben, ""Sieh her!"" Die Kohle sprach: "Am Weh, das Du erhoben, Seh' ich, Du bist noch an den ersten Proben; Benn Du wie ich gelitten hast — Dann hast Du keine Thränen mehr."

Wie die Anekdoten und Fabeln, jo ichließen sich oft auch Sagen und Märchen an die Sprichwörter an, verdanken diesen zuweilen sogar ihren Ursprung und sind dann gleichsam der Commentar derselben. Das Gerücht tödtet den Mann, scheint im ersten Augenblick schwerverständlich, sindet aber volle Erklärung in einer alten Geschichte. "Ein Hund siel einst eines Reisenden Pkerd an und bist es, daß es sich bäumte und den Reiter abwarf. Da rief dieser: Warte, tödten kann ich dich, Hund, nicht, denn ich habe keine Wassen; aber ich will dich in böses Gerücht und Geschrei bringen. Als er nun Leute kommen sah, rief er: Ein toller Hund! Der Hund da ist toll! Da liesen die Leute entsetzt hinter dem Hunde her und schlugen ihn todt." — Erinnert man sich nicht bei dem Sprichworte: Kinder und Narren sagen die Wahrheit unwillkürlich an das tressliche Märchen von Andersen: "Des Kaisers neue Kleider"? Da weben die beiden Gauner, denen alles zur Verfügung gestellt wird, dem Kaiser gar ein wunderbares

Kleib; es soll so sein sein, daß Niemand es sieht, welcher für sein Amt nicht taugt. Der Raiser, seine Minister und die Großen des Reiches schauen mit Entsehen in den leeren Webestuhl: sollten sie für ihre Acmter nicht passen?! Bei der großen Prozession aber, zu der die reichbezahlten Schelme dem Kaiser das wunderbare Kleid angelegt zu haben behaupten, da ruft ein Kind aus der gaffenden Menge: "Aber der Raiser hat ja nur seine Unterkleider an" — und allen geht ein Licht auf.

Und wer sollte an der Verwandtschaft des Sprichwortes mit dem Volksliede, ja mit der Poesie überhaupt, zweifeln; sind doch manche Sprüche an sich schon hochpoetisch gefaßt, und sind nicht viele Dichterwerke geradezu Paraphrasen von Sprichwörtern? Reit bringt Rosen, sagt ein altes Sprichwort, doch das Gleiche erzählt auch das

Bolfelied:

Es freit' ein junger Markgrafensohn Bohl um des Königs Tochter.

Er freite länger denn sieben Jahr, Er tonnt' fie nicht erfreien . . .

Jungfrau von Flandern gibt ein' um den andern kommt fast wörtlich vor im Bolksliede:

Schöne Augen, schöne Strahlen, Schöner rother Wangen Prahlen, Schöne rothe Lippen, Schöne Marmorklippen Liebt mein Gesicht . . . .

Ein anderes beginnt mit ben Berfen:

Rein Feuer, teine Kohle tann brennen so beiß, Als heimliche Liebe, von der Niemand nicht weiß . . . .

Und kann man das bekannte: Ander Städtchen, ander Mädchen lieblicher parasphrasiren als durch:

Nein, hier gibt es keine Roth: Schwarze Mädchen, weißes Brot! Morgen in ein ander Städtchen: Schwarzes Brot und weiße Mädchen! —

oder das französische: Die Liebe macht die Zeit verstreichen, die Zeit, die läßt die Liebe weichen, mit:

Jänner, Februar, März — Du bist mein jüßes Herz; Juni, Juli, August — Mir ist nichts mehr bewußt.

Der Spottlieder auf einzelne Persönlichkeiten, Stände, Derklichkeiten und Bolksstämme wollen wir hier umsoweniger gedenken, als auch die denselben verwandten sogenannten Spottreime nur zu einem geringen Theile den eigentlichen Sprichwörtern beigezählt werden können. Daß aber auch die Aunstpoesie älterer wie neuerer Zeit sich des Sprichwortes häusig bedient und mannigsach dasselbe gepslegt hat, ist eine bekannte Thatsache wir erinnern nur an die griechischen Gnomiker, einen Solon, Theognis, Simonides . . ., an den lateinischen Komödiendichter Plautus, den Didaktiker Lucretius, an unsern Gellert, Herder, Goethe, Schiller, Rückert, Scheser . . Da wir übrigens im zweiten Theile unserer Betrachtung auf diesen Punkt zurücksommen, so beschränken wir uns hier auf wenige Beispiele. Goethe's "Lied des Harsners":

Wer nie sein Brot mit Thränen aß, Wer nie die kummervollen Rächte Auf seinem Bette weinend saß, Der kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächtel . . .

heißt ins sprichwörtliche übertragen: Was bem Beinstock bas Schneiben, ist bem IV. 6.

Menschen das Leiden, oder: Noth lehrt beten. Schiller's "King des Polytrates" ist nur eine poetische Bearbeitung des Solon'schen Ausspruches, vor dem Tode sei Riemand glücklich zu preisen, oder der deutschen Sprichwörter: Den Tag soll man nicht vor dem Abend loben, oder: Wem's Glück die Hand bietet, dem schlägt's gern ein Bein unter.

Rachdem wir nun das große Gebiet der Spruchdichtung, im weitesten Sinne, flüchtig stizzirt, kehren wir zum eigentlichen Sprichworte zurud, um dieses selbst, seinem

inneren Befen wie seiner äußeren Gestalt nach, etwas näher zu betrachten.

Fragen wir vorerst nach dem inneren Gehalte, so läßt sich auf das Sprichwort trefflich das Wort des römischen Dichters Terenz anwenden: Nichts menschliches ift ihm fremd. Es nimmt an allem theil, was immer den Menschen betrifft: sei es sein Berhältniß zu Gott ober ber ihn umgebenden Ratur, zu Staat und Baterland, zu feinen Nebenmenschen im allgemeinen, zu seinen Freunden und Berwandten insbesondere; oder fei es ihn felbst, sein Streben und Jrren, seine Tugenben und Lafter, seine Hoffnungen und Befürchtungen, sein Glud ober Unglud. Dabei sieht es immer und überall nach bem Guten und Wahren, recht und schlecht; denn vor ihm ift, wie vor dem echten Wesen, alles gleich: jeder Glaube und jeder Stand, jedes Alter und Geschlecht, jede Beisheit wie jede Narrheit; "bas Schone und Gute schmudt es gern mit zierlichem Bild und Gleichniß, mahrend es der Thorheit wie bem Lafter allen erdenklichen Schimpf anbangt." — Benn es nun dem Sprichworte bei biefer Bielseitigfeit zuweilen an Gründlichkeit fehlt, wenn es manchmal nur nach dem Scheine urtheilt oder wohl gar, wie bei den sogenannten Wetterregeln, zu ganz unbegründeten Schluffen sich hinreißen läft, jo barf man fich barüber nicht wundern; flagt es doch felber: Rathen ift wie Scheibenschießen. Wenn es demselben, bei seinem ausgedehnten Treiben, bie und ba an Tiefe gebricht, wenn es, unbekummert um einzelne Ausnahmen, jummarisch verfährt und dabei nicht selten Unschuldige mit den Schuldigen brandmarkt - wie ihm jeder Mönch ein Gräuel, jeder Müller ein Dieb ist: so muß man ihm dies nicht so übelnehmen; ift es boch gemeiner Beltlauf: Mitgefangen, mitgehangen. 3m Gangen ist das Sprichwort doch frei von Vorurtheilen; es weiß ja selber: Vorurtheil verdirbt's Endurtheil.

All das Gesagte könnte nun leicht aus dem reichen Schatze der Spruchdichtung mit den trefflichsten Beispielen belegt werden; doch um nicht etwa Eulen nach Athen oder Töpse nach Samos, Datteln nach Habschar oder Pfesser nach Indien, Kohlen nach Newcastle oder Ablaß nach Nom zu tragen, bescheiden wir und auch diesmal umsomehr, als wir noch das Meritorische in der Sache zu erwägen haben.

Es scheint und nämlich nothwendig, die eben erwähnten und nur zum Theile zugegebenen Mängel etwas genauer zu präcifiren, einige andere Anwürfe aber zurudzuweisen oder wenigstens auf das rechte Mag zurudzuführen. Der Mangel an Gründlichkeit wird theilweise burch ben Bilderreichthum und die vielen Bariationen eines und beffelben Gedantens aufgewogen. So klingt: Sünden kehren lachend ein und weinend aus, einseitig pfaffisch; wenn man aber dazuhält ein anderes deutsches Sprichwort: Erantheit fommt zu Bferde und geht zu Guß meg, ober bas italienifche: Das Uebel tommt pfundmeife, geht aber ungenweis fort, oder das lateinische: Die Seilmittel wirfen langfamer als die Uebel - dann wird man vielleicht auch die Richtigkeit des ersten zugeben. Bas foll Gut ohne Muth sieht fast einer schalen Reimerei gleich; erscheint aber gewiß nicht mehr als solche neben Gut verloren, wenig verloren; Muth verloren, viel verloren; Ehre verloren, alles verloren. So ergänzen sich: Je mehr Gesetz, desto mehr Uebertretung und die Alatsche auf die ganze Universität: Reuer Arzt, neuer Kirchhof; neuer Theolog, neue Hölle; neuer Jurift, neuer Galgen; neuer Philosoph, neue Rappe. Gewiß verdient nicht den Vorwurf der Oberflächlichkeit, wer fo den Beltlauf zeichnet wie das Sprichwort, wenn es jagt: Beife Bitte, talter Dant - ober wenn es Fürstengunft mit dem veränderlichen Aprilenwetter, Frauenlieb mit den schnell hinweltenden Rosenblättern vergleicht. Gine Jeanne d'Arc, ein Giordano Bruno und tausend andere mußten es erfahren, daß das etwa paradog klingende: Es ist keiner so fromm, daß er Hängens sicher sei, nichts

weniger als varador ift.

Manche Sprichwörter sehen wohl barnach aus, als ob sie nur einen momentanen Gindruck, eine äußerliche Wahrnehmung wiedergeben wollten, allein ihre Rehrseite belehrt uns eines andern. Gin Menich ift bes anbern Gott, jagt ein altes Sprichwort; ein anderes behauptet, er ware sein Teufel. Ift burch diese beiben Extreme nicht zur Genüge markirt, was alles ein Mensch bem andern sein könne? — Das eine Sprichwort versichert: Kleider machen Leute — Rabener hat es uns auch haarscharf bewiesen, Lessing hat es sogar an sich selbst erfahren —; bagegegen erklärt ein anderes: Das Kleid macht nicht ben Mann. Beibes aber ift richtig: jenes, wenn man erwägt, welchen Berth die meiften Menschen auf eine gleißende Außenseite legen; dieses, wenn man bedenkt, daß die Autte ebensowenig den Monch, als der Waffenrock den Solbaten macht. - Warum troftet bas eine Sprichwort: hoffnung lagt nicht zu schanden werden, während das andere spottet: Wer von Hoffnung lebt, ftirbt an Faften? Beil der Gleißige und Rechtschaffene feine Soffnungen auf guten Grund baut; derjenige aber, ber fich aufs Glud ober auf Bersprechungen verläßt, Luftschlösser für wirkliche Baläste, falsche Diamanten für echte hält. — Und nicht das Sprichwort ift fould, wenn fich's beim Stöffel nicht bewährt hat: Die Frembe bilbet Lente; fagt body ein anderes beutlich genug: Flog' eine Gans übers Meer, käm' eine Gans wieder her.

Bahr ift es ferner, daß einige Sprichwörter, namentlich die Wetterregeln, dem Aberglauben manchen Borschub leisten; boch wird von vielen das mit Unrecht behauptet. So möchten wir bas Sprichwort: Benn ber Haf' läuft über den Beg, ift bas Unglud schon auf dem Steg nicht, wie Demokritos im XII. Bande, 7. Kap., für einen aus einem schlechten Wit entstandenen Aberglauben halten, sondern lassen, wohl mit mehr Grund, die Erflärung Simrod's (Deutsche Mythologie, S. 510) gelten, nach welcher unsere heidnischen Borfahren "alle kampflichen Thiere, wie Wolf und Bar, für einen guten Angang, die Begegnung mit Safen, alten Beibern und Prieftern aber, weil fie unfriegerijch find, für eine üble Borbedeutung" hielten. Das war bamals, als jenes Spridwort entstand, guter Glaube - wenn nicht aller Glaube überhaupt bloffer Aberglaube ift. — Ebenso unhaltbar ift auch Weber's Erflärung der weißen Frau, als würde das Erscheinen berfelben die balbige Berwittwung der Berrin bedeuten, ba "im Mittelalter die Trauerfarbe einer Fürstin die weiße Farbe" war. Dagegen fprechen die Mittheilungen von A. Kaufmann und Birlinger in Pfeiffer's Germania XI, 411 ff. und XVII, 78, wonach in Aufzeichnungen bes fechzehnten Jahrhunderts von niederrheinischen, unter schönen Bäumen und frausen Buschen wohnenden Geistern die Rede ift, für welche die Namen "selige Franwen, holden, whfe Franwen" als Synonyma gebraucht werden. — Auch können wir: Nichts ist gut für die Augen nicht für einen blogen Bort- ober Afterwiß gelten laffen. Gines der wichtigften Beilmittel bei gewiffen Augenfrankheiten war und ist nämlich das schweselsaure Zinkornd (ZuO + SO3), das von einigen Chemikern auch das weiße Nichts genannt wurde.

Wohl sind es kaum mehr als bloße Reimereien: Ein Böhm', ein Keher; ein Schwab', ein Schwäher; ein Meißner, ein Gleisner, und nur vereinzelt und in besonderm Falle vielleicht richtig. Aber es ist sicher keine bloße Reimerei das schon den alten Griechen geläusige: Besser beneidet als bemitleidet. Raum mehr als ein bloßes Wortspiel ist es, wenn man sagt: Ehrenpreis ist besser als Tausende guldenkraut; aber ein sehr ernstes Wahrwort ist: Wo Gewalt Recht hat, da hat Recht keine Gewalt. — Außerdem muß bemerkt werden, daß manche Sprichwörter nur einen beschränkten Gebrauch zulassen, nur bei richtiger Anwendung volle Giltigkeit haben. Denn es ist, wie schon bei der Unterscheidung von Sprüchen und Sprichwörtern gesagt wurde, eine Eigenthümlichkeit der letzteren, daß sie sich nur bei rechter Gelegenheit gestend machen. So gibt es Ausnahmsfälle, wo das Sprichwort: Der Apfel sällt nicht weit vom Stamm keine rechte Anwendung sindet, weil man das Gegentheil von

dem, was das Sprichwort sagt, constatiren muß. Einmal ist keinmal hat, auf eine gute Handlung bezogen, die gleiche Richtigkeit wie: Eine Schwalbe macht keinen Sommer. Wer aber eine Schlechtigkeit, die er begangen, damit entschuldigen möchte, an dem wird, wie der tressliche Commentar Hebel sagt, sich zuerst erwahren: Wer Agesagt hat, sagt auch gern B, schließlich aber: Der Arug geht so lange zum Brunnen, die er bricht. Ebenso salsch und verwerslich mag das Sprichwort: Rom ist nicht an einem Tage erbaut worden, erscheinen, wenn sahrlässige und träge Menschen, die schon müde sind, ehe sie recht ansangen, sich damit rechtsertigen wollen. Wenn aber ein rechtschaffener Arbeiter, dem es trop allen Fleißes nicht recht gelingen will, sich dieses Sprichwortes zu seinem Treste bedient, dann ist dasselbe ebenso wahr wie: Von einem Streiche fällt keine Eiche.

Was die Gedankentiefe betrifft, muß allerdings zugegeben werden, daß von der gangen Sippe wohl die fogenannten Sprüche die gehaltvollsten find, und namentlich die Orientalen — es bangt bies fowohl mit ber Ratur bes "aus philosophischer Betrachtung entstandenen" Spruches als mit dem beschaulichen Wesen bes Morgenlanders gufammen -: allein auch dem mehr tonfreten Sprichworte bes thatenluftigen Abenblänbers fehlt es nicht an inhaltschweren Wendungen. Wir haben schon einige solche angeführt, es burfte also ein fleiner Nachtrag hier genügen. Wie tieffinnig werden g. B. Ordnung und Lauf ber Welt, Leben und Schidfal ber Meniden gezeichnet in: Es ift bafür gesorgt, bag die Bäume nicht in den himmel wachsen, und: Gine Elster heat teine Tanbe — Reicher Leute Ainder und armer Leute Rinder werben bald reif, aber: Rein Dorf ift jo flein, es hat jahrlich feine Rirdweih - Das reichfte Aleid ift oft gefüttert mit Bergeleib, benn: Blud und Unglud tragen einander hudepad - Cegt man's Licht zu boch, fo lofcht es ber Wind; fest man's zu niedrig, jo toicht es das Kind, barum: Wenn bas Auge fieht, mas es nie gefehen, denft bas Berg, mas es nie ge= dacht hat.

Daß es dem Sprichworte in seinen Urtheilen auch nicht an Schärfe fehlt, wird Jedem klar, der da hört: Besser mit dem Fuße gestrauchelt als mit der Junge, oder: Das Einnehmen macht nicht reich, aber das Ausgeben. — Daß es auch nicht so tief in Vorurtheilen besaugen ist, als man aus seiner Ubneigung gegen gewisse Stände schließen könnte, davon zeugen etwa: Besser zweimal fragen als einmal irregeh'n, oder: Hundert Jahre Unrecht, war nie eine Stunde

Recht. -

Nachbem wir uns nun über das Was? flüchtig orientirt, crübriget noch, über das Wie? einige Worte zu fagen. Auf bie Frage: Welches ist bie Art und Weise bes Sprichwortes? antwortet dieses selbst: Kurz und gut. Es weiß mit wenig Worten viel zu fagen, und sucht dies stets in ber angenehmften Beise zu thun. Der allzu fnappen Form wegen ist es freilich manchmal etwas schwerverständlich, zuweilen ist es doppelfinnig oder gar parador; allein ersteres ist bauptsächlich nur bei den sprichwörtlichen Ausdruden und Redensarten der Fall, die doppelfinnigen Sprichwörter aber ichneiden meift, wie ein gutes Schwert, auf beiben Seiten, die parador flingenben forbern nur gut tieferem Rachbenten auf. Das Dunkel verliert fich, sobald man an ihre Duelle gelangt. Den sprichwörtlichen Ausdrud: Eine bose Sieben bringt Weigand mit den fieben Todsünden des römischefatholischen Katechismus in Berbindung; glaublicher jedoch scheint Körte's Notig, nach welcher die Nürnberger von einem bofen Weibe zu fagen pflegen: "Sie gehört in die fiebente Bitte", ober andh: "Sie ift eine aus der fiebenten Bitte" also: Erlose und von allem Uebel! - Ueber die Bedeutung ber sprichwörtlichen Rebensart: Er weiß, wo Barthel ben Moft holt, fann jedoch Rorte feine Ausfunft geben. Wir lesen aber darüber in Pat. Reginbald Möhner's Tagebuch unterm 24. August 1635 Folgendes: "Gienge ich mit etlichen Befannten nacher Bernals, ben neuen Doft alba zu versuechen. Die dan die Burt in selbigem Dorff, welches ein Biertelstundt außer ber Statt ift, bei Berlierung ihrer Frei und Berechtigkeit auff bijes S. Bartholomai= Fest müessen versehen sein, welchen sie gemeinigklich aus Ungarn bringen, daher das Sprichwort kommen: Wer weiß, wa Barthel Most hollet." — Was soll bas Sprichwort: Könige haben lange Hände? Von den alten Griechen wurde der Beiname "Langhand", den einzelne persische Könige (Artagerzes, Darius) führten, ausdrücklich auf die ungewöhnliche Länge einer oder beider Hände bezogen. Allein der gleiche Beisname wurde, nach Stephens, als ehrendes Epitheton auch den Helden der alten Gälen zugelegt, um ihre weithin reschende Macht damit anzudeuten. Und ein Epigramm Goethe's beginnt mit den Worten:

Königen, jagt man, gab die Natur vor andern Gebornen Eines längeren Arms weithinans fassende Kraft. —

Wie doppelsinnige Sprichwörter nach jeder Richtung hin ihre Kraft bewähren, daßur möge als Beispiel genügen: Dünn geschlagen ist bald geschliffen, daß, auf ein schneibendes Wertzeug wie auf Kindererziehung angewendet, seine Richtigkeit behält. — Baradox klingt wohl: Wer im Alter will jung sein, der muß in der Jugend alt sein, besonders wenn man dabei an Schiller's Stoßseufzer: "Ach, und die Jugend ist alt!", sich erinnert. Allein während Schiller nur über den Mangel an Kunstsinn der damaligen jüngeren Generation klagt, verlangt unser Sprichwort von Demjenigen, welcher fürs Alter sich der Jugend Frische bewahren will, daß er die Jugend mit des Alters Klugheit genieße. — Die Kürze des Ausdruckes schadet demnach selten der Deutslichkeit des Sprichwortes; man muß es nur reislich erwägen und zu rechter Zeit und Statt anwenden. Freilich ist das nicht eben leicht; "man muß," wie Herder sagt, "Verstand haben, den Geist desselben zu sassen, und Gefühl, um der Schönheit seines Inhaltes

und Ausbruckes inne zu werden.

Und was zeugt davon, daß daß Sprichwort nicht nur "furz", sondern auch "gut" ift; worin liegt feine Borzüglichkeit? Darin, daß es ebenso Beift wie Gemuth hat. Es ift zwar zuweilen etwas vorlaut, es meint: Wenn die Berren vom Rathhaufe tommen, find fie am flügsten; bann aber: Der Berren Gunbe, ber Bauern Bufe; benn: Bas nicht nimmt Chriftus, bas nimmt Fiscus. Wie milb und human es aber andererfeits auch zu sein versteht, bas beweist es in hundert andern Fällen. Es läßt fich g. B. nicht genugen am: Frren ift menfchlich : es entschuldiget noch einzeln: Jugend hat feine Tugend, und: Alter ichugt vor Thorheit nicht; ja, wenn es recht gut gelaunt ift, behauptet es gelegentlich; Es verfpricht fich fogar die Kanzel auf dem Baftor. - Ift bas Sprichwort auch zu Zeiten etwas berb und fpipig und außert es fich: Das Rleine wird geftohlen, bas Große wird erobert, ober in Befit genommen, fo ift es bod meift gerecht, ja gerechter oft als unfere gerechteften Wejege; benn es anerkennt bei Berbrechen keinen Buftand ber Ungurechnungsfähigkeit, und Schurferei barf fich von ihm keines andern als bes verbienten Lohnes versehen. Ohne Gnade heißt es ba: Trunten gestohlen, nüchtern gehenkt; und wie ein Fluch flingt sein: Bom Berräther frißt kein Rabe. Es trachtet überhaupt, gerecht zu fein gegen Jedermann: Alte foll man ehren, Junge foll man lehren, Beise soll man fragen, Narren vertragen. — Dabei ift es trop seines Alters kein grämlicher Schulmeister; es weiß zur rechten Zeit auch zu icherzen. Schalthaft nedisch weist es ben Selbstvergötterer zurecht mit: Gichenlaub ftinft, und tröftet ben Deutschen: Gott verläßt teinen Deutschen; hungert's ihn nicht, so burftet's ihn boch. Denn bas Sprichwort will nicht nur belehren, sondern auch unterhalten: es ist ja des Armen ganze Bibliothek.

"Bie tommt mir folcher Glanz in meine hütte!"

ruft Thibaut b'Arc. - Seben wir nach einer Antwort barauf.

\* \*

"Wann werdet ihr, Poeten, des Dichtens einmal mud?" so läßt unser vaterländisscher Dichter, A. Grün, einen Blasirten fragen, und beantwortet dies dahin, daß die Poesie nur ein Reslex der uns umgebenden Natur, eine Emanation des in uns waltenden

Gottes ist; daher "singend einst und jubelnd durchs alte Erdenhaus zieht als der lette Dichter der lette Mensch hinaus". In diesem Sinne, schließen wir folgerichtig, muß also der älteste Dichter der erste Mensch selber gewesen sein. Dieser Ansicht ist auch Hamann, der Magus im Norden, indem er sagt: "Poesie ist die Muttersprache des menschlichen Geschlechts; wie der Gartenbau älter als der Acker, Malerei als Schrift, Gesang — als Declamation, Gleichnisse — als Schlüsse, Tausch — als Handel. Ein tieserer Schlaf war die Rube unserer Urahnen, und ihre Bewegung ein taumelnder Tanz. Sieben Tage im Stillschweigen des Nachsinnens oder Erstaunens saßen sie, und thaten

ihren Mund auf - ju geflügelten Sprüchen."

Doch, obschon nicht mit Unrecht behanptet wird, daß jeder Mensch mindestens einmal im Leben — zur "schönen Zeit der jungen Liebe" — zum Dichter werde, bewähren die meisten sich als solche ebenso wenig, als jene "ewig grünen bleibt". Nur den Sinn für Poesie, die Freude am Gesange, das Verständniß für die Worte der Dichter erhält sich die Mehrzahl der Menschen; ja wir bewahren gern im Gedächtniß die Lieder, die uns das Herz gerührt, behalten treu die Sprüche, die unser Deuten angeregt. Wie groß der Schat werden kann, den auf solche Weise sich ein Polt zu sammeln vermag, das bezeugen die mitunter sehr umfangreichen Sammlungen an Volksliedern einerseits, die von Büchmann veranstaltete Sammlung der sogenannten "gestligelten Worte" und die zahlreichen Sprichwörtersammlungen anderseits. Wir übergehen die ersteren,

wollen aber die beiden letteren etwas näher ins Ange fassen.

Obgleich fich ichon in Schriften bes 11. Jahrhunderts, namentlich aber in den Spruchgedichten des 12., 13. und 11. Jahrhunderts, wie in Freidant's "Beicheidenheit", Sugo von Trimberg's "Renner", Boner's "Ebelftein" zahlreiche Sprichwörter verzeichnet finden, fo gebührt boch Joh. Agricola und Geb. Frant bas Berdienft, bas Sammeln von Sprichwörtern bei den Deutschen erft recht in Aufnahme gebracht zu haben. Seit dem 16. Jahrhunderte nun ift die deutsche Literatur auch in dieser Richtung vielfach ausgebildet worden; wir nennen hier nur die Sprichwörter-Sammlungen von Guch. Chring, Fried. Petri, J. B. Bintgref, Chrift. Lehmann, Bilb. Abrte, J. Gifelein, Karl Simrod und von Wander. Außer den Genannten haben Schulze "biblifche", Silbebrand "Rechts = Sprichwörter", Gidwald, Stöber, Aurge "mundartliche" Sprichwörter herausgegeben; Beder suchte die "nationale Bedeutung" berjelben flarzulegen; von Prantl haben wir eine Abhandlung über "die Philosophie in den Sprüchwörtern". Wie reich mitunter diese Sammlungen sind, möge daraus entnommen werden, daß 3. B. Wander's Werk auf mehr benn 80,000 berechnet ift. Wie zahlreich die Sammlungen felbst find, erfahren wir von Ropitich, ber in feiner "Literatur ber Sprichwörter" (Nürnberg 1833) ungefähr zweitausend solder Sammlungen aufgählt.

Büchmann's Sammlung "Geflügelter Worte", beren anderer Titel "Citatenschat bes beutschen Bolkes" heißt, enthält nur erwa anderthalbtausend Stellen aus der Bibel, aus griechischen, lateinischen, italienischen, französischen, englischen und deutschen Schriftstellern, die mehr oder minder in der Rede angesührt werden. Db Büchmann diese Collection nicht noch um gar viele Citate hätte vermehren können, mag hier dahingestellt bleiben; auf einen Punkt in diesem Werke aber müssen wir etwas tieser eingehen! Büchsmann macht nämlich bei vielen Stellen die Bemerkung, daß dieselben nicht in der ursprünglichen Fassung eitirt, sondern verschiedenartig umgewandelt, meist verkürzt, wiedersgegeben zu werden pflegen. Man sage beispielsweise: "Der Mohr hat seine Schuldigskeit" (statt "Arbeit") "gethan" —, man lasse außerdem ganze Zeilen, die im Original

dazwischen liegen, weg und verbinde:

"Wo man" singt, da "laß dich ruhig nieder;" — — Böse Menschen "haben keine Lieder".

Man verwechsle, klagt Büchmann weiter, nicht selten den Urheber eines geflügelten Wortes mit einem andern Schriftsteller. So werde der berüchtigte Ausspruch: "Die Sprache ist dem Menschen gegeben, um seine Gedanken zu verbergen," gewöhnlich Talleprand zugeschrieben, während sich derselbe Gedanke schon bei verschiedenen älteren Schriftstellern ausgesprochen finde, ja bis auf Plutarch zurückgeführt werden könne.

Daß man den Ort vergißt, dem ein Citat entnommen, kommt zwar täglich vor, soll aber hier, als nebensächlich, nicht weiter erörtert werden. Allein Büchmann führt unter den geslügelten Worten auch solche an, von denen er die Versasser nicht anzugeben vermag; er fragt z. B.: Wo steht "für unsere Kinder ist das Beste gut genug?" Hier ist also nicht das Wort, wohl aber der Name des Autors in Vergessenheit gerathen. — Was heißt dies alles? Man ändert und kürzt das geslügelte Wort eines Dichters, eines Diplomaten, eines Generals u. s. w. und macht sich dasselbe nicht nur mundgerecht sondern gibt ihm noch durch die kürzere Fassung eine breitere Unterlage; man vergißt schließlich noch die Gelegenheit, bei welcher jenes Wort gesprochen, und endlich auch den Namen dessenigen, von dem es gesprochen worden — das heißt: das geslügelte Wort

wird nach und nach ein Sprichwort.

Daß Dem so ift, dürfte wohl kaum einem Zweifel unterliegen. Wie hätte auch sonst Quitard in seinem "Dictionnaire des proverbes" (Paris 1812) behaupten können, die Spruchform ware es geweien, unter welcher die Briefter die Orafel fprechen liegen, die Besetgeber ihre Gesethe gaben, die Beisen und Gelehrten ihre Erfahrungen und ihre Lehrsätze zusammenfagten. Und wie hatte, in weiterer Ausbildung biefes Gedanfens, Denis in seinem "Essai sur la philosophie de Sancho" erklären können, wenn schon bie Spruche von den Philosophen herruhren, jo fei es doch das Bolt, welches fich dieselben mundgerecht umbilde. Der ficherfte Beleg hiefür ift aber ber Umftand, daß wir ungählige Sprichwörter bis zu ihrer Quelle verfolgen, auf ihre Urheber zurückführen fonnen, ja daß wir viele Ausspruche als geflügelte Borte in Buchmann's Werk und zugleich als Sprichwörter bei Simrock, Körte u. a. verzeichnet finden. Als Beispiel hiefür erwähnen wir nur einiges. Biel Rinder, viel Segen halt Buchmann für eine Umgestaltung von Pfalm 127,3. Körte erklärt es dahin: Biel Kinder, viel Laterunser; viel Baterunser, viel Segen — wonach also bas Webet als mittlere geometrische Broportionale erscheint. — Jeder weiß es am besten, wo ihn der Schuh drückt, ift nur eine Umbildung der Worte des Paulus Aemilius Macedonicus, der, als er nach vieljähriger glücklicher Che seine schöne Frau verstieß, den ihn deshalb tadelnden Freunden seinen Schuh zeigte und sagte: Auch biefer ift schon anzusehen; aber "Diemand meiß es, wo ber Schuh mich brudt". -- Rein Menich muß muffen, ein unverfälschtes Mort Leffing's, bas fowohl unter ben geflügelten Worten, wie unter ben Spridmortern ericheint. - Gifersucht, Leid mit Gifer sucht, hat Korte unter ben Sprichwörtern; für bas witige: "Gifersucht ift eine Leidenschaft, bie mit Gifer fucht, was Leiden ichafft, weiß Buchmann keinen Autor anzugeben, er jagt nur, daß biefer Ausspruch in Berlin auf Schleiermacher, in Wien auf Castelli und Saphir zurudgeführt wird - wir möchten hinzufügen: von Otto Brechtler auf Grillparzer.\*)

In dieser Beise ließen sich Taufende von Sprichwörtern auf ihren Urquell zurudführen, auf Aussprüche namhafter Personlichkeiten neuerer und alterer Zeit. Doch das ift nur die eine Quelle der Sprichwörter, die andere noch viel ergiebigere, ein schäumen-

ber Wildbach, hat zum Ursprunge das Bolt selbst; benn

"- was fein Berftand ber Berftandigen fieht, Das übet in Ginfalt ein findlich Gemuth."

Während wir also die Geschichte eines Theiles der Sprichwörter zurückversolgen können, die langen Reihen von Dichtern und Denkern hindurch, dis zu den altitalischen Sibyllen, zu den griechischen Orakeln, auf die israelitischen Propheten zurück, vermögen wir bei dem größern Theile derselben oft kaum mit einiger Wahrscheinlichkeit anzugeben, bei welchem Bolke sich ein oder das andere Sprichwort zuerst finde.

Wir haben im ersten Theile dieser Abhandlung auf den Busammenhang bes Sprichwortes mit verschiedenen Dichtungsarten hingewiesen und klarzulegen gesucht,

<sup>\*)</sup> Benigstens sindet sich bei Grillparzer das Epigramm: Beil dein Betragen mich verdroß, Rathst du auf Eifersucht? — Ei schwerlich. 's ist weder, Kind, mein Eiser groß, Noch meine Sucht gefährlich.

wie erstere zu mancher poetischen Production Beranlassung gegeben haben dürften; jest möchten wir die dort ausgesprochene Ansicht damit ergänzen, daß wir sagen, bei vielen Sprichwörtern sei das Gegentheil der Fall, sie seien nur gleichsam das Resumé einer Sage, einer Fabel, eines Liedes u. s. w. So haben wir das Sprichwort: Zwischen zwölf und Mittag vieles noch geschehen mag; die alten Griechen sagten: "Biel wohl begibt sich zwischen dem Rande der Lipp' und des Bechers" oder auch: "Es begibt sich wohl viel zwischen Lössel und Mund." Der Grundgedanke hiezu aber sindet sich in der alten Sage von Ankors, einem der Argonauten, die uns Aulus Gellins in seinen "Attischen Rächten" erzählt. Mit der Fabel sindet Gervinus das Sprichwort so verwandt, "daß man sie nur eine poetische Verkörperung desselben nennen möchte, und bekanntlich sind die Epimythien der einsachsten Fabeln von jeher nichts als einsache Sprichwörter gewesen." Daß manche derselben in Liedern ihren Ursprung haben, dafür mag als Beispiel dienen das Sprichwort: Reiten und Rauben ist keine Schande, es thun's die Edelsten im Lande, zu welchem Körte die Anmerkung macht: "Der Reim ist aus einem Taselsiede der alten Raubritter zu den Sprichwörtern übergegangen

um den heillosen Räubern von Abel einen ewigen Schimpf zuzurichten."

Kann aber auch bei vielen Sprichwörtern die Brovenieng nicht mit Bestimmtheit angegeben werden; fo läßt fid diefelbe bod in vielen Fällen, wenigftens im allgemeinen, ahnen — der Stil verräth auch hier den Autor oder doch die Gesellichaftsphäre, in der ein Spruch entstanden. - Was bas Berhaltnig bes Menichen zu Gott, Die Forteristeng ber Seele nach dem Tode bes Leibes und bergleichen bespricht, rührt zweifelloß zumeist von Priestern her. Geistvolle Auffassung des Lebens, Gewähltheit des Ausdrucks, Zartheit des Gefühls läßt auf eine höhere Bildung des Urhebers ichließen. Das Bolt ift in seinen Anschauungen beschränkt, in seinen Aussprüchen berb, und gibt seine Winke gern mit dem Baunpfahl. Benn die Noth am größten, ift Gottes bilfe am nach ften, fagt ber Beiftliche: Benn bie Noth antlopft, macht bie Liebe bie Thur auf, fagt der Gebildete; der Bauer aber warnt: Noth bricht Gifen, aber nicht den Strang. Müffen die meiften Betterregeln dem Landmann zugeschrieben werden, jo weisen bagegen Trinfsprüche auf den flotten Bruder Studio hin — denn der Philister trinkt ftill fort -, fo wie alle Spruche, in denen fich ein leichtlebiger humor geltend macht - benn: Gin X. und ein 3., die Studenten find nett; und ein 3. und ein X., aber taugen thun's nig -. Namentlich fann bies von jenen Sprichwörtern behauptet werden, in denen lateinische Broden vorkommen, 3. B. Wer lobt in praesentia. und ichimpft in absentia, ben hol' die pestilentia. Wer aber follte nicht ben unerschrodenen Rrieger erfennen im Sprechen bes: Beffer ein Enbe mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende — Major Schill.

Ebenso läßt sich aus mancherlei Auzeichen, namentlich in weitwendigen Sprüchen, oft mit ziemlicher Genauigkeit auf die Zeit schließen, in der ein solcher entstanden. Hätt' ich Benediger Macht und Augsburger Pracht, Nürnberger Wiß und Straßburger G'schüß und Ulmer Geld, wär ich Herr der ganzen Welt — stammt jedenfalls aus dem Ende des 15. oder Ansang des 16. Jahrhundertes und zwar höchst wahrscheinlich aus Süddentschland. Das Straßburger Geschüß läßt nicht leicht auf eine frühere, der Benediger Macht ebenso nicht auf eine spätere Zeit schließen; und warum schweigt der Spruch gänzlich von den damals blühenden Hansaftädten Nord-

beutschlands?

Muß denn aber nicht dadurch, daß immer neue geslügelte Worte zu den Sprichwörtern übergehen, der Strom dieser endlich bis zum Uebermaß anschwellen? Nein,
von dieser Seite ist keine Ueberschwemmung zu befürchten. Wir haben früher schon ein
Wort des Terenz auf das Sprichwort angewendet und gesagt, daß demsclben nichts
fremd sei, was immer den Menschen betrisst; wie viel kann da ein allfälliger Zuwachs
noch betragen, wie gering muß da die Nachlese sein! Und müssen nicht auch, bei geänderten Verhältnissen, manche Sprichwörter außer Umlauf kommen und endlich ganz
vergessen werden? Aug' um Auge, Zahn um Zahn, entspricht nicht mehr unsern
heutigen Auschauungen von Recht; was wunder wenn dasselbe mit so vielen andern

Sprüchen aus dem Sachsen= oder Schwabenspiegel nach und nach außer Cours geräth. Und wer sollte sich die Mühe nehmen, ein Sprichwort wie: Freunde in der Noth geh'n zehn auf ein Loth; und so sie sollen behülflich sein, gehen zehne auf ein Quentelein — ins Dezimalgewicht zu übertragen? —

Fassen wir nun das Ganze zusammen, so glauben wir dies am kürzesten und daher am besten zu thun, indem wir sagen: Das Sprichwort ist, seinem Wesen nach, nichts weniger als trivial und verdient volltommen jene Beachtung, welche ihm von bedeutenden Männern schon oft zu Theil geworden; es ist eigentlich nur ein gestägeltes Wort von

mehr ober weniger duntler Serfunft.

### Der Makart der Novelle.

Bon &. Groß.

Wohl ift ber Drient burch die schonungslosen Sande moderner Realisten eines Theiles jener geheimnißvollen Zauberglorie entsleidet geworden, mit der er Jahre lang in literarischer und poetischer Production geglänzt. Aber noch immer reizt er uns und lodt uns an, noch immer lassen wir uns gerne vom Erzähler wie vom Dichter hinüber= führen auf den Boden, wo die Dattelpalme ihre früchteschweren Aeste niederbeugt, wo die Banane reift, wo heitige Märchen durch die Spkomoren rauschen . . . Seitdem ich vor Jahren in dem großen Buche gelesen, in dem in wunderlichen Schriftzügen die ältesten Geschichten ber Menschheit geschrieben stehen: in der leibhaftigen Nillandichaft, in dem vielgestaltigen Leben und Treiben des alten Migraim, des neuen Caupten, seitdem ich auf jenem Boden gewandelt, wo auf den Trümmern einer großen Bergangenheit der Ahedive -- Zuckerfabriken anlegt, seit damals greise ich hastig, als brächte es mir Kunde von einem fernen Freunde, nach jedem Buche, das seinen Stoff aus dem Drient geholt . . . Aber wenig ober nichts hat mich befriedigt. Man bekommt da archäologische Auseinandersetzungen ohne Fleisch und Blut zu lefen ober leichtsinniges Geplauber ohne Kenntniß bes Landes und der Menichen oder pur et simple mangelhafte, langweilige Stümperei, jeder Beachtung unwerth. Es geht in der Belletristif mit dem Drient wie mit ben Figuren berühmter Leute. Die einen Autoren laffen ihre matt erfundenen Historien in Egypten oder Palästina spielen, um ihnen wenigstens irgend einen Reiz zu geben; die anderen madjen irgend eine Celebrität der Politif oder Literatur, der Armee ober Runft zum Belben ihrer Grzeugniffe - und fo muffen Szenerie bei ben Ginen, wohlklingende Namen bei den Anderen eine frasse Armuth der Productionsfrast verbecken. Man weiß — um ein markantes Beispiel zu geben — wie leicht viele Dramatifer es sich seit jeher gemacht haben, Stücke zu schreiben, in denen Friedrich der Große, Fofef der Zweite vorfommt. Der Theaterzettel, auf welchem ber gefeierte Rame gu lesen steht, ift da in der Regel das Interessanteste . . . Schopenhauer, der immer das Richtige trifft, äußert sich einmal: "Das Unternehmen, durch den Stoff zu wirken, wird absolut verwerslich in Fächern, wo das Verdienst ausdrücklich in der Form liegen foll, — also in der poetischen. Dennoch sieht man häufig schlechte dramatische Schrift= steller bestrebt, mittelft des Stoffes das Theater zu füllen: so z. B. bringen sie jeden irgend berühmten Mann, so nacht an dramatischen Borgangen jein Leben auch gewesen sein mag, auf die Bühne, ja bisweilen, ohne auch nur abzuwarten, daß die mit ihm auftretenden Personen gestorben seien . . . . "

Was für den Dramatiker die berühmte Person, ist für den Novellisten und Romancier die berühmte Szenerie. Aber die Aritik besitzt ihr Scheidewasser, mit welchem sie alles Geschmeide auf seinen Goldgehalt prüft; sie macht eine entscheidende Probe, wenn sie aus dem Drama einen Namen, aus Novelle oder Roman eine Gegend streicht, und dann ausmerksam zusieht, ob da und dort noch irgend etwas übrig bleibt, was das Interesse des Hörers oder Lesers zu sesseln im Stande ist. Dei solcher Probe

pslegten die meisten orientalischen Romane und Novellen, die ich bisher kennen gelernt, mich anzugrinien wie Skelette, entkleidet aller Hülle, öde, leer, leblos . . . "Dahabieh" klingt merkwürdiger als "Nilschiff" und "Kaik" merkwürdiger als "Auderboot", ein "Mabul" erscheint uns interessanter als ein einsacher "Wahnsinniger", der "Jaschmak" vikanter als der "Gesichtsschleier", die "Fantasia Kebir" etwas ganz Anderes als eine simple "große Unterhaltung" — und hören wir gar vom "Harem" statt vom "Frauensgemache", so kennt unser Entzücken keine Grenze mehr. Wie mit dem Flitterstaate orientalischen Scheines die schülerhafteste Arbeit sich schmücken läßt, das ersuhr ich, als ich einmal — ich war noch sehr jung und sehr unvorsichtig — den achtbändigen Roman: "Abel und Edel, oder: Die Söhne der Wüste" von Volkmar erlitt. Ich passirte da eine Wüste von Langweiligkeit; das Kameel mangelte zu dieser Reise, aber mir wurde fast ebenso übel zu Muthe wie damals, als ich mich zum ersten Male auf dem Rücken

einer solchen Bestie gar erbaulich hin- und hergewiegt fühlte.

Man wird endlich mistrauisch gegen die Orient-Erzähler. Man fürchtet nachgerade, beim Betreten des ersten Selamliks einzuschlasen und erst zu erwachen, bis das ganze Musikstuck sich in den willkommenen Accord auflöst: "Ende". Und mißtrauisch durch und durch nahm ich vor etlichen Jahren einen neuen Roman: "Die Tempelstürmer Hocharabiens" von C. von Vincenti zur Hand. Dieses Buch brachte mir eine ganze und volle Enttäuschung. Endlich einmal ein Werk, in welchem ein Erzähler nicht aus Armuth an Gestaltungstraft, nicht aus Bedürfniß nach einem schildernden Dedmäntelchen, sondern aus innerer Nothwendigfeit ben Orient zum Schauplage feiner Dichtung macht. Geftalten und Szenerie find hier organisch miteinander verwachsen, kein bloßer Zufall hat fie zusammengeführt. Dieser Boden kann nur diese Figuren tragen; diese Figuren können nur auf diesem Boden gedeihen. Aber noch mehr. Die Fabel bes Romanes bleibt uns auch bann noch eine packende, wenn wir das poetisch umschimmerte Land, in welchem sie spielt, hinwegdenken. Der Kern des Romanes hat universelle Geltung, er zeigt einige Auftritte aus ber ewigen Tragodie bes Menschenthums, und losgelöft von der lokalen Gewandung behält er noch immer Werth und Interesse. Den historischen Hintergrund des genannten Romanes bilbet die Geschichte der Wahabiten, dieser Protestanten des Korans, die im vorigen Sahrhunderte die moslemitische Welt in Bewegung verfetten. Wir lejen ein Geschichtswerk und zugleich einen Roman, wir fühlen den glühenden Athem eines phantasiereichen Dichters und wir horen zugleich die Stimme eines gelehrten Fachmannes. Beaumarchais meint: "Trop de musique, dans la musique est le défaut de nos grands opéras." Auch bie Mufif ber "Tempelfturmer Hocharabiens" enthält gu viel Mufif. Das ift ein Tehler aber zugleich ein testimonium — opulentiae. Wie ein Berschwender streut Vincenti in diesem Buche sein literarisches hab und Gut aus. Er verwendet zu Einem Romane das Material, das Anderen zu einem Bierteldutend genügt hätte. Aber dieser Mangel des merkwürdigen Werkes konnte nicht darüber täuschen, daß eine neue, eigenartige Erscheinung festgestellt sei in ihrer literarischen Wesenheit. Seither hat Bincenti sich geklärt, er hat gelernt, Maß zu halten mit seinem Pfund, und so kann er heute als einer der hervorragendsten Rovellisten des Orients bezeichnet werden.

Seine Novellen = Sammlung "Unter Schleier und Maste" gab prächtige Bilder ans dem Morgenlande, und nun liegt ein Buch uns vor, in welchem Vincenti zum Theile wieder orientalische Stoffe behandelt: "In Gluth und Eis" (2 Bände, bei Wilhelm Baensch, in Dresden). Nicht auf den Drient allein beschränkt der Autor sich dießmal; er, der aller Herren Länder bereist, der als Pilger der Wissenscht und der Literatar alle Welttheile durchstreiste, dem Trohätta=Fall gelauscht hat wie dem von Niagara, den Afwa=Sara bestiegen hat wie den Besuv, unter dem Zelte des Wüstenscheit's geruht hat wie im Schlosse des schottischen Clan — er führt uns diesmal durch Europa und Asien. In Sprien und in Norwegen, in Bethlehem und in Paris, in Südsspanien und im französischen Jura spielen die "Novellen und Geschichten", die er uns erzählt. Und wo sie spielen, dorthin gehören sie; nicht bloße Willfür brachte sie an Ort und Stelle. Wo anders als in Paris kann der Millionär Lom Miguel Palhota

gebeihen, ber all' feine abgebantten Maitreffen in Bachs nachbilben läßt und in biejem "Museum" fein Leben verbringt und endet? Wo anders als im verfirchlichten Gudspanien die Sette der "Despenadores", welche Schwerfranke tobten, um fie schneller in ben Schoof Gottes zu befördern? Wo anders als im hohen Rorden die lichthaarige Dla, die ihren Pflegeeltern entweicht, um ihrem Stamme, den nomadischen Tatern nachzuziehen? Mit wenigen Strichen stellt Bincenti uns ein neues Land, einen neuen Menschenschlag vor Augen. Schnell fühlen wir uns heimisch, wir finden gar leicht den Uebergang von Nord nach Sud, von Oft nach West. Allüberall weiß der Antor Besicheid. Er hat in allen Landen das Geheinnisvolle gesucht: Sagen, seltsame Sitten, Setten und Berbrüderungen. Er kennt im Norden die Tatern und die Fanten, heidnische Stämme, Sonnenanbeter, Rinder der Ratur, Die nur in Diefer und mit Diefer fich gehoben, begeistert fühlen; in Sprien die Drujen und die Goldmasten; in Bethlehem bie Fehde ber Stämme, der "Schafals" und "Taamry's"; im Jura abergläubische Traditionen, wie die poctischen von der "Bouivre", dem Schlangenweibe, bas Menschen beglücken oder zu Grunde richten fann. Er kennt die intimen Gebräuche der Bölker, ob er nun den Cult im Drufentempel ichilbert oder die Sochzeitsvorbereitungen im Saufe Abu-Rahuel's, bes Krengichnigers von Bethlehem. Und immer breitet er über das, was er erzählt, ben Schleier bes Geheimnigvollen. Er gibt fich ben Anschein, Alles gejagt au haben, er zeigt, wie eine einfach erklärliche Thatsache allem Bunderglauben zu Grunde liege, und wenn eine Novelle oder Geschichte Fremdartiges gebracht, so gibt er jum Schluffe in bundiger Beife bes Rathfels Lofung. Aber der Lefer fagt fich jum Schluffe doch: "Diefer Erzähler weiß mehr, als er uns verrath." Bincenti behalt bas lette Wort scheinbar immer für fich, und fo entläßt er den Lejer nie aus den Banden ber Spannung; er gibt ber Novelle ein Ende, allein man fpurt, dag er noch weiter erzählen könnte über benselben Stoff und dieselben Berfonen. Und biefer muftische Bug wird felbst dadurch nicht beseitigt, daß Bincenti fo weit geht, mit Borliebe die gange Conftruction seiner Novellen offen darzulegen und ben Lefer in die Autoren-Karten bliden zu laffen, mit benen er fpielt. Er erinnert ba manchmal an bie Taufendkunftler, welche ben Busehern ihre Runfte erklären, ohne bag bie Zuseher bann mehr bavon wissen, als zuvor . . .

Den "Makart der Novelle" habe ich Bincenti in der Ueberschrift dieser Zeilen genannt. Fast Mes, was er schreibt, rechtfertigt biesen Titel. In seinen Novellen glüht und lodert die Farbe, Roth in Roth, Gold in Gold, blendend, berauschend, sinnverwirrend - Ereigniffe muffen Rubepuntte bilden für diese prachtigen Schilbe= rungen, der Ergähler muß den Maler ablosen, damit unser Auge Braft gewinne für den Benuß neuer Bilber, neuen Farbenglanges. Aus berückenden Flammen fteigen Geftalten empor, frembartig, feltsam, feffelnd in jebem Buge ihres Geins. Roje von Schiras ober Schafal ber Bufte und babei boch Beib ober Mann, babei ber Menich, wie er leibt und lebt . . . Ben Jehnel, ber schone Seidenweber in Tripoli, entführt Maifeh, die Tochter des Drusen-Scheits Hamza. Aber Hamza schleppt sie von seiner Seite, ohne daß Jehuel das weiß; dem Seidenweber gilt Naiseh als todt — sie hat sich angeblich geflüchtet und ermordet, nur ihr blutiger Schleier — von Hamza präparirt blieb bei Ben Jehuel zurud. Raifeh, vom Bater zu foldem Betruge gezwungen, liebt Ben Jehuel nach wie bor, und so läßt sie ihm die Beisung gutommen, sich bei dem brufischen Bermählungsfeste in Muttarah einzufinden. Ben Jehuel findet dort zu seinem Entzuden die Beliebte wieder, und dort darf fie ihm angehoren, denn ein Aftarte-Cultus ift die Bedeutung des Vermählungsfestes . . . Aus dem Drufentempel aber be-

richtet Bincenti:

Drinnen brängte sich Turban an Turban; es waren nur Männer zugegen, deren Jüge übrigens taum in dämmerhaften Umrissen zu erkennen waren, denn ein einziges Lämpchen flacerte an einem der Pjeiler. Den hintergrund schloß ein schwarzer Borhang, dessen Falten hie und da einen Dämmerstreif durchließen. Jeht ward ein tiefgedämpster Gesang hörbar, ein Geheimpsortlein mußte sich zugleich geössnet haben, denn eine nach der andern, huschten tiesverschleierte Frauengestalten herein, welche alsbald wieder hinter dem Vorhange verschwanden. Mit einem Male ward es heller, alle Blick hingen an dem Borhange, an den jeht ein hochgewachsener Nann mit weit-

läusigen schwarzem Turbangewinde hart herantrat, worauf die Hülle langsam zurückrauschte. Ben-Jehuel schloß einen Augenblick die Augen. Mitten auf einem mit goldgestammten Purpurtückern bedeckten Altartische saß eine herrliche Frauengestalt, tiefgesenkten Blicke, die Arme über den jugendlichen Busen gefreuzt, das in Dunkelpurpur schimmernde Haar reich und weich über den gänzlich unverhüllten Leib in paradiessischer Schöne gebreitet. Auf der Stirne glimmerte ein diademartiges Geschmeide, Juwelenstämmichen irrlichterten um das stillgeneigte Haupt, Spangen züngelten an Hand und Fußtnöcheln, und an der seinen kleinen Zehe glänzten Reihen von Goldringen wie Leuchtsäser auf Litienblättern. Und neben diesem geschmückten Götterweibe stand unbeweglich eine silberbärtige imposante Priestergestalt, den starren Blick in der Tiese der Halle verloren, in der Hand das btutrothe Drusenbanner haltend mit der "weißen" Geisterhand darauf, die zum enthüllten Weibe zeigte. Sie selbst aber, die Wunderbegnadete, saß wie ein Marmorbild der "Nadra Miriem", das ist: der Prophetenjungsrau, in welcher die Trusen die höchste Weiblichsteit, die Gottheit im Weibe verehren ..."

Und nun ein anderes Bilb . . . Bon Beirut nach Tripoli reitet der Erzähler, und Mitte Weges trifft er eine "Goldmaste", ein Mitglied jener Sekte, deren Erscheinung dem Bolksglauben immer als Borbote eines großen Unglücks gilt. Er malt ben nächt-

lichen Ritt:

"Es war eine wundervolle Nacht. Unsere Inochigen Gebirgspierde kletterten mit stauncuswerther Gewandtheit über das schneidige Granitgeröll hinweg. Ein phantastischer Zauber umwob
die Landschaft. Seltsam mißgestaltere Kaltorden mit weit vorgespreizten Stachelhänden und
hundert rothen Köpsen, schauerlich idolenhaft grotest, recten sich uns wie mit gespenstischem Verlangen entgegen. Ueber den graugligernden Fets wucherten purpurne Moose wie Blutsleden, und
bleiche Flechten leuchteten phosphorisch auf im Mondlichte; schlanke Aloen schoffen empor hinter
unheimlich gewundenen Krüppeleichen, und hie und da lauerte ein geduckter Kobold hinter dem
Fels — ein stachelbewehrter Zwerzseigenbaum. Manchmal schimmerte vom Gelände das byzautinische Prosil eines Marouiten-Kirchleins oder der Spisbogenerker eines Vergschosses..."

Auch die Farbe des Nordens sehlt nicht, eine Farbe, welche da wirtt wie sonnens durchglühtes Eis. Dla vom Dorfe, die Taterntochter, das Pflegefind Gunial Monod's,

bes Priesters von Ringlat schlummert im Walbe:

"Und wie ihr die würzige Baldlust wie eine Nartose die Sinne umfing, träumte sie wunderbare, in horizonttiese Fernen schweisende Bandelträume, die wie eine entrollte neue Belt an ihrer Seele vorüberzogen. Bährend sie so unbeweglich dalag, mit dem Silverhaar, den ruhigen alabasterreinen Zügen und den vom Traumsttig berührten, leise bebenden Augenlidern als einziges Lebenszeichen, — da kamen die Thiere der Einöde vorsichtig angeschlichen zu diesem bestremdich schönen Menschendide; der Auerhan dänupste seinen schwerrauschenden Flug, der Jucks huschte geräuschsod durch die öden Itodungen, der große Baldrabe drängte seinen heiseren Schrei zurück, um die Träumende nicht zu stören. Langsam rieselte der aromatische Blüthenschnere vom alten Fautbanme nieder, im schwarzen Bogeltirschenstrauche wispelte und pidte es leise, vom Wachholderbusche graupelten die harten Beeren, die Kiesern dusteten und Lia schlummerte und träumte oft, die Sterne oben durchstimmerten oder ein Nordlicht seine Zauberlichter hereinspielen ließ"...

Und Dla burchftreift mit ihrem Sunde Ulf die "blendendweiße, tiefschweigsame,

fristallene Wildnig".

Wir sehen ihn, ben nordischen Wald mit all' feinen Reigen:

"Biel tausend Säuten von Bronze und Silber ragten empor, auf ihren schimmernden Knäusen die Schneedede tragend, welche das mitde Purpurlicht eines schwen nordischen Wintermorgens durckdammert. Draußen stand die Sonne kaum über dem Horizonte, so daß der Tag einer bleichtrothen Dämmerung glich, welche die Landschaft mit magischem Neiz umspielte. Gin paar Lichtpseile, welche horizontal in den Wald sielen, blieben in den fristallenen Büschen wie güldene Zitternadeln steden. Welch' wunderbarer Winterzauber webt um diese erstarrte, strahlende Begetation!

Zum Gtud ift das Firmament windstill, denn welche Bunderpracht tonnte hier ein Orcan zerstoren! Ber hier Juwelen sammelte! Wenn das Licht, langsam sich verfarbend, zwischen violetten und vrangegelben Tonen wechselt, dann scheinen die Spipen der Eiszweige plötzlich wie in flüssige Edelsteine geraucht; aus den Felsripen iprießen topazene Federbusche, Verlenreiser starren hier; Opalgestrüpp wuchert dort; Korallenzweige, mildrossig schimmernd, verzacken sich, und jeder Astenveren am Stamme juntelt wie ein inerustirter Buntkristall. Hart, spröde und undeweglich scheint Alles; kaum eine grüne Nadel ist an den weit austadenden Kieserzweigen zu sehen, deren Flechtenbärte aus gelbem Alabaster gemeißelt erscheinen, und wo ein gebrochen Zweiglein unten liegt, ist's als sein Stück bleicher Eisenblüte der Schneckruste entsprossen..."

Und — es sei damit die Reihe der "Farben- Proben" geschlossen — "Dla vom Dorfe" begeht nach Tater-Art ihre Heirath mit Hagor auf der Spipe des geheiligten Berges beim allgemeinen Bermählungsfeste. Bei Sonnenausgang wird die Ehe der

Tater geschloffen:

In demfelben Augenblide umlohte den Berg ein rother Schein, als schlügen Flammen aus der Tiefe; der Sonnenball, jah aufgluhend wie die eherne Scheibe Tophon's, wuchs und ward

immer größer, erhob sich mit einem Wase, nicht mätig, wie joust beim Aufgange, und schwang sich herrlich herbor, sieghaft und in strahlender Berjüngtheit. Eine Flut geschmolzenen Goldes brach aus allen Schründen und Schluchten der fiusteren Berge, das weite Land mit wonnigem Lichte übergießend. Ein ungeheurer Jubelsturm aus hunderttausend Taterschlen begrüßte diesen Aufgang, und eine Stimme, von Chmbeln umjauchzt, rief wie aus den Flammen des höchsten Ivolenaltars:

"Sie find vermählt; Dundra fei verherrlichet in Ewigteit!" - -

So könnte ich noch Dutende Makart'icher Farbenspiele herausgreisen aus Bincenti's Buche. Aber vor einem Mißverstehen dieser Zeisen möchte ich bewahrt sein. Makart malt das Dekorationsbild ohne weiteren Anspruch; er überrascht das Auge und läßt die Seele kalt. Bincenti schreibt keine bloße Dekorationsnovelle, denn er erregt unser Fühlen und nimmt unser Denken in Anspruch, er kennt die Menschen und alle geheimen Triebsedern ihres Thun und Lassen, er verleugnet nie den Seelenmaler, und deßhalb darf er durch äußeren Glanz wirken, ohne sich zu verstachen. Aber ich bleibe dabei: er ist der "Makart der Novelle". Er versteht es, die Stahlseder — dieses harte, spröde, stednadelartige Werfzeug — in gleißende, goldige, alle Gluth wiedergebende Farbe zu tauchen. Und wo er es will, wird seine Feder weich und er malt mit ihr, Aug' und Sinn uns umstrickend, als hätte er unseren Blicken "Catarina Cornaro" gezeigt oder "Abundantia" oder "Cleovatra's Kilsahrt" oder "die sieben Todsünden". So nenne ich ihn den "Makart der Novelle" und dabei doch einen Novellisten, der der Farbe entbehren kann. Er wüßte uns zu interessiren, auch wenn er darauf verzichtete, seine Feder in die Wuscheln der Palette zu tauchen.

### Eine frangöfische Tendengtragodie.

Bon Gottlieb Ritter.

Frankreich verdankt dem stammverwandten Stalien eine Reihe seiner berühmtesten Männer. Mazarin wie Bernadotte waren ebenso Bollblut-Staliener wie Napoleon Buonaparte, der, mochte er auch noch jo sehr sein Franzosenthum herauskehren, im Moment der Leidenschaft seine Berkunft immer durch jene unaussprechlichen Flüche verrieth, die noch heutzutage jenseit der Berge im Schwang find. Und was ist Gambetta, le fou furioux, wie Thiers den chemaligen Dictator nannte, anders, als in jeder Fiber ein Landsmann von Fiesco und Columbus, mag er noch so oft mit seinem Geburtsschein von Cahors tokettiren. Auch der allerneueste Tragiter Frankreichs, Alexander Barodi, der fich mit feinem Drama : "Das befiegte Rom" das Burgerrecht im Saufe Molière's und einen Namen in der französischen Literatur erwarb, ist ein Italiener. Als Sprößling einer Genueser Bankiersamilie auf Creta geboren und in Smyrna erzogen, faßte ber noch gestern so gut wie unbefannte Dichter schon in jungen Jahren eine solche Borliebe für französische Literatur und Sprache, daß er sich ein zweites Baterland im Geiste fcuf. Bor zwei Jahren tam er nach Baris und brachte in Manuscript ein frangofisch geschriebenes Schauerdrama in Bersen mit, dessen bloger Titel: "Ulm der Batermörder" ben Inhalt mit Grauen ahnen läßt. Rühn wie alle Genuefer, reichte er fein Meifterwerk unverfroren bem ersten Theater Frankreichs ein; aber die Comédie-Française wies bas Stud gurud, jedoch nicht, ohne ein giemlich anerkennendes Gutachten auszustellen. "Ulm der Batermörder" fam hierauf in den Matinees-litteraires der Borte-Saint-Martin zur Darftellung und errang einen gunftigen Erfolg. Außer Dieser isländischen Tragodie veröffentlichte Signor Barodi in Genna eine Sammlung patriotischer Gebichte, worin er ben Beroismus seiner Landsleute, ber Creter, feierte. Rome vaincue ift also bas zweite Stud bes Dichters, und wenn man bebenkt, bag bebeutenbe einheimische Talente, wie Theodor de Banville und Leconte Deliste, vergeblich vor ben "Thuren Molière's" um Einlaß baten, fo muß man über ben fieghaften Benius bes fremden Autors ober — wenn jein Stud schlecht — über sein unverschämtes Glud und die Kurzsichtigkeit der Direction erstaunen. Untersuchen wir einmal den Werth dieses Trauerspiels und sehen wir, wodurch deffen Aufführung und sensationeller Erfolg motivirt und gerechtfertigt wird.

Wir sind in Rom im Jahre 216 v. Chr. G. "In diesem Jahre, inmitten ber ergreisenden Größe des nationalen Unglücks, ließen sich zwei Bestalinnen, Opimia und Floronia, verführen. Die eine von ihnen wurde der Sitte gemäß bei der Porta Collina begraben, die andere tödtete sich selbst." Auf dieser Stelle des Titus Livius basirt das Drama Parodi's. Das nationale Unglück ist der zweite punische Krieg. Hannibal steht im Begriff, seinen als neunjähriger Knabe geleisteten Schwur zu erfüllen: die Kömer sind von ihm am Ticinus, an der Trebia, am trasimenischen See geschlagen worden, und die Karthager marschiren gegen die Siebenhügelstadt. Das besiegte Kom ist in namensloser Aufregung. Soeben meldet die letzte Hiobspost, daß die bisher nur decimirten Legionen in der apulischen Ebene von Cannä vernichtet wurden. Fünfzigtausend Todte,

vierzehntausend Gefangene haben die Afrikaner gemacht; schesselweis wurden die goldenen Ringe der gefallenen römischen Ritter nach Karthago gefandt. Die Bürger und Bürgerinnen Roms überfluthen die Curie des Tullus Hostilius, in deren Mitte auf einem erhabenen Sockel die sagenhafte Wölfin, die Romulus und Remus stillt, in Erz gegossen steht. Das souveräne Bolk ist billig erstaunt, den Senat hier nicht tagen zu sehen, jetzt, wo die letzten und vernichtenden Siege Hannibals das Vaterland in Gesahr brachten. Wenn der barbarische Afrikaner in seinem Siegeszug nicht ausgehalten wird, so steht er in drei Tagen vor den Mauern Roms und gebietet bald auf dem Forum. Während das Volk verzweiselt, tritt die alte, blinde Posthumia, auf einen Sklaven gestützt, herzu und wundert sich darüber, wie der Senat es dulden könne, daß diese lärmende und respektlose Menge hier eindringe,

Durch diefes Behgehent den Frieden Roms Und feinen fiolgen Schmerz zu ftoren.

Sie versucht es, ihren gesunkenen Muth wieder zu beleben und ruft aus:

Ihr Greife, tommt und tragen wir jum Altar Statt Baffen unfre Thranen, bie auch Baffen!

Aber die Menge hat weder Lust noch Zeit zum Beten und läßt die Alte allein zum Bestatempel gehn, wo die Greisin schon darum oft anzutressen ist, weil sich unter den der Göttin geweihten Jungsrauen ihre Enkelin Opimia besindet. Sobald Posthumia sich entsernt hat, verfällt das Volk wieder in die alte Entmuthigung und unterhält sich in seinem blinden Aberglauben nur von üblen Borbedeutungen, Orakeln und Träumen. So sollen in vergangener Nacht die Bestalinnen den Dreisuß ohne Flamme gelassen haben; seit zwei Tagen steige aus dem Grabe des Camillus ein sürchterliches Stöhnen; aus den die Stadt krönenden Hügeln habe man in der Nacht ein blutiges Schwert leuchten sehn . . . Und am Ende dieser Schauergeschichten räth ein entsetzer Greis dem Bolke zur seigen Flucht. Dies hört der große Quintus Fabius und tritt ernst und gesmessen den Berzweiselnden entgegen:

Ihr hört die Memme an, und Ihr seid Römer! — Kann sich ein großes Bolk berloren glauben? Um Thränen zu bergießen, habt Ihr schon AU Euer Blut vergossen?

Und da alle Hände sich slehend ihm entgegen stredend und zahlreiche Stimmen ihm zurusen: "Rette uns Fabius, Du, den Hannibal nie hat besiegen können!" Da antwortet der ehrwürdige Senator mit folgender Sentenz: Seid Männer von Herz und jeglicher wird einen Netter haben in sich selbst! — Die Lictoren drängen die Menge gegen den Ausgang, während die Senatoren gruppenweis eintreten. Unter ihnen ist der Pontiser Maximus Lucius Cornelius. Die Senatssihung wird eröffnet. Der Soldat Centulus bringt der Versammlung die Kunde von der unglücklichen Schlacht bei Cannä und die Schreckensbotschaft vom Tode des Feldherrn Paulus Aemilius. Die besten Verse des Stückes sinden sich in diesem oft an Corneille gemahnenden Schlachtbericht, wo der Todeskamps des römischen Feldherrn vortresslich aus dem Plutarch paraphrasirt ist. Wahrhaft großartig kann man die Stelle nennen, wo Hannibal vor dem verröchelnden Consul steht, obgleich die Scham des Siegers im Bewustsein seines Varbarenthums sehr eum grano salis zu verstehen ist.

Gefommen war die Nacht. Ich trieb mein Roß Und treuzt' ein Feld, das düstern Schweigens voll, Als jäh der Mond mit seinem Scheine mir Paulus Aemitins wies. Aus einem Stein Saß er blutüberströmt und still. Ich rief: Hier nimm mein Pferd und rett' den größten Kömer Dem Vaterland und leb'! — Doch er: Ich bleibe Und rette meinen Kuhm, den Kest Karthago. Bor Allem schuldig an dem heut'gen Unglück Und freigesprochen, zeih' ich Andre seig, Bermeid' ich es nur tobt, verrucht zu sein! —

Sprach's und erstach sich. Seine große Seele Fühlt' er entiliehn. Er rief: D heilig Rom, Durch meine Sand ben Feinden ausgeliefert, Berjage fie! Gebar' einen Camillus Oder im Fall nachfolge Baul Nemil! Die Größe des Besiegten ist der Tod! -Dann wies er mich hinweg und bedte stumm Mit der gerfehten Toga fein Geficht. Da nahte Hannibal, und wie er reglos Berichleiert unter Todien fieht ben Todien, Reigt er fich hin und dedt das Antlig auf, Erfennt Memilius und erbleicht: im Mund Berlijcht das wilde Lächeln des Triumphs. Er ficht verwirrt, als ichamt' er fich im Bergen Sieger zu fein, wenn Baul Nemil befiegt. Bielleicht, daß Roma's Majeftat hinschwebte Db feinem Sieg und feinen Sag erftidte, Dağ Roma blutig ihm vor Augen trat Und ihm die Namen unfrer Ahnen nannte, Daß er fle auferstanden fah und ein Barbar sich fühlte . . . denn entmuthigt hieß er Das Siegsgeschrei und die Fanfaren ichweigen Und floh, der Triumphator, in fein Belt.\*)

Die Discussion wird eröffnet. Der Senat ist erbittert über Barro, ben unglücklichen Feldherrn, der das durch seinen Fehler geschlagene Beer überleben konnte, und verlangt die sofortige Bestrafung des Besiegten. Nur Fabius tritt für Barro ein und verlangt, daß man ihn im Triumph empfange und ihm ben Dank bes Bolkes votire, benn "ber Sieger von heute muß der Befiegte von morgen sein!" Wie aber bas befiegte Rom retten, bas ift bie Frage. Aus ben Debatten ift besonders bas Botum bes Sohenpriefters bemerkenswerth, demzujolge bas Glud nur beshalb Rom so ungunftig, weil fich die Stadt eines Berbrechens gegen die Götter muffe fculdig gemacht haben. Er befiehlt, daß die sibyllinischen Bücher befragt werden sollen. Die Decemvirn bringen ben Drafelfpruch: bas Bestafeuer sei verloschen, weil eine Briefterin gefehlt habe; Rom werbe fich erft bann wieder von feinem Fall erheben, wenn die Schuldige bestraft und ber Altar gereinigt und gerächt sei. Bei diesen Worten fühlt fich Centulus betroffen und ruft: "Unglückliche! Wenn eine Bestalin ihrem Gelübbe untreu ward, so bin ich ber Berführer, ber zu Bestrafende!" Die Senatoren und Decembirn erheben sich und verlassen ben Senat, indem sie in die Bande des Bontifer Maximus die Rache ber Götter und die Strafe ber Römer legen.

Der zweite Akt spielt im Atrium des Vestatempels, dessen weiße Marmorsäusen des Bordergrundes von der bleichen Flamme des heiligen Feuers beleuchtet werden; darüber in der durch ein Eisengitter abgeschlossenen Cella steht die Statue der Göttin. Ein philosophisches Zwiegespräch, wie es namentlich die französischen Alexandrinerstragiser des letzten Jahrhunderts liebten, eröffnet den Aufzug. Fabius spricht als Berstreter der Staatsraison und sreligion; sein Gegenpart ist ein Freigeist, der sich über den Aberglauben des großen Zauderers luftig macht und Toleranz und Humanität predigt. Der Bersassen hat diesen Bersechter der Menschenrechte mit dem berühmten Namen Onintus Ennius getauft; er hätte ihn ebenso süglich Boltaire nennen können, denn die Phraseologie, die er dem Schöpfer der römischen Kunstpoesse in den Mund legt, ist den Euchelopädisten entlehnt und past schlecht zu dem Ego deum genus esse semper dixi des Telamon und Quintilians respectvollem Ausspruch, Ennius sei mehr ehrwürdig als prächtig. Sonst verdient diese Scene schon überseht und hier im Auszug mitgetheilt zu werden.

Ennius. Ist's wahr, daß Rom auf die Oratel baut, Statt sich zu wappnen laut um Bunder sieht? Ist's wahr, daß der Senat den Muth beleidigt

IV. 6.

<sup>\*)</sup> Diese und die folgenden Probestude find eigens für die Monatshefte aus dem ungedruckten Driginal übersest.

Und für den Schmerz, der uns in Cannā traf, Den Frevel der Bestalin schuldig spricht; Daß dieser harie Priester, will's das Unglüd, Daß sich die schuld'ge Jungfrau selbst verräth, Folgt dem barbarischen Geset der Ahnen Und lebend sie begräbt zum Preis der Götter?

Fabiud. Ach! Ennius. Was soll ich aus diesem Seufzer lesen? Hat die Natur im Herzen Dir gesprochen? Ach weiß es. Deine Tochter ist Bestalin.

Ich weiß es, Deine Tochter ist Bestalin. Fabius. So nennt sie meine Zärtlichkeit allein, Da ich sie stets mit Baterliebe hegte;

Doch ist die Baise meines Bruders Kind. Ennius. Bebst Du an diesem Schreckenstag für sie? Fabius. Ich für sie beben? Soll ich sie beleid'gen? Man schänder nicht die Ehre meines Haufes, In wohl kenn' ich mein Mut. um bier zu zweiseln

Bu wohl fenn' ich mein Blut, um hier zu zweifeln.
Ennius. Die Ehre ihres Namens hielt sie aufrecht Und Sieger blieb im Kampfe ihre Pflicht.
Doch wenn ein ander schwach und hülflos Weib Dem Glück geliebt zu sein die Seele weihte, Sprich, könntest Du sie sehn zu Grabe steigen, Richts für die Arme wagen, nicht sie retten?

Fabius. Ich muß sie sterben sehen ohne Klage. Ennius. Läßt also Roma ihren heeren Bann Durch eines Briefters Menschenopfer schänden? Fabius. Gerechtigteit hat Rechte. Roma's Bolt Kann schuldlos nicht für eine Schuldge bugen.

Ihr Tod ist himmelsschuld und unabwendbar. Ennius. Ei, was verliert der himmel, wenn die Priesterin Bethörten Blick die goldnen Lichter zählt? Wer ist denn diese Besta, deren Feuer

Blut Eurer Kinder nährt?
Fabius. Besta ist Rom!
Nom, das am keuschen Feuer auf dem Dreisuß Im Götterblick des Ruhmes Schwert sich schmiedet, Göttliches Heiligkhum, Minerva's Negis, Der Sitten Hort, der diesen Tempel wahrt, Der einz'ge Hort, struchtbar an Siegerseclen. In reinen Körpern leben große Herzen, Roch wuchst kein Lorber auf in eklem Sumpse: Die Welt erobern reine Speere nur! Drum ehrt den Tempel, seine Gluth, den Dienst; Roms Stern hegt diesen Ort und heiligt ihn Und macht ihn gleich dem ewigen Olymp: Wer ihn zu schänden wagt, verdirbt uns Alle, Weist uns dem Fluch, entgeht er dem Geset,

Ennius. Bewundernd sieh ich da, doch ohne Glauben. Fabius. Aeneas selber brachte nach Italien Bon Pergamos der heil'gen Flamme Brauch Und Lesta, die man ehrt vor andern Göttern An dem geheimnisvollen Herd des Alls.

Ennius. Besta, die man der Erde Göttin nennt, War eine Königin, sie starb in Hellas, Das Beib des Coelus, welder Jovis Ahnherr, Der selber nichts ist, wenn er nicht — die Lust.

Fabins. Ennius, er ist die Lust, das Licht, das Leben, Das Ziel der Tugend und des Glüdes Bunsch, Er senkt die Zeiten, ist Unendlichkeit, Bir leben ganz in seiner Göttlichkeit. Bergeblich lästert ihn der schwache Mensch, Umsonst kämpst Boses gegen höchste Güte!

Ennius. Um diesen Gott, der Uebles schlägt, zu ehren, Bereitet man dies schreckliche Gericht. Sprich, welche Noth gebeut's und wer besiehlt es? 's ist ein Tarquinier ohne Thron und Leben, Ein alter Brauch . . . Jedoch der Menschengeist

Hat Flügel und der Frrthum bannt ihn schlecht. Ber glaubt noch heut, daß man die Belt besiege Benn man ein lebend Weib dem Grabe weiht? Wenn ein gebrochner Eid und Frauenliebe Mit Romerblut den Sieger Hannibal Gefärbt, wenn er gesiegt durch eines Weibes, Straflojen Weibes ungewiß Berbrechen: Dann war Memil an Klugheit Barro gleich Und aller Helden Beld war eine Memme. Bozu dann Baffen noch? Warum Kohorten? Die sterbende Bestalin wahrt die Thore, Ihr Grab ift eine Klippe, bran der Feind, Der Rom bedroben möchte, scheitern wird. Schlaf' ruhig fort in Deinem Sarg, Camill,

Ein Briefter ift's, der Rom heut reiten will! Fabius. Des Meineids Straf' und Tod wird durch den Glauben Des Staates Kräfte allsobald verdoppeln

Und wissen die Kohorten Zeus versöhnt Bekampien sie den Feind mit scharfern Baffen. Es siegt der Beist und gegen festes Soffen Ist alle Schlaubeit, aller Muth verloren.

Ennius. Co willft Du aus dem Tode Hoffnung ichopfen?

Gilt Dir des Menschen Leib und Leben nichts?

Fabius. Ach!

Rimmer ftreit' ich mehr, ich fpreche Ennius. Bum herzen Dir in Deiner Tugend Ramen. Menichlicher, weiser Beld, nur Du allein Sollst im Senat befampfen dies Gejet,

Unwürdig unfrer Gitt' und Menschlichfeit. Fabius. Bas unfre Bater thaten, fet verehrt.

Ennius. Ich hoffte Bestres.

Doch was ift es, Ennins, Fabius.

Das Dich an dieser schuldgen Priest'rin rührt?

Rennst Du fie?

Ennius. Nein, ich hab' als Mensch vertheidigt Das Menschenrecht. Aus Deinem Munde sprach Das Recht bes Staats und Roma's Eigennut . . .

Fabius. Das Baterland vor Allem!

Rein, der Mensch! Ennius.

Die Ankunft des Hohenpriesters unterbricht die allzulange philosophische Episode. Lucius erflärt dem großen Cunctator, wie er die schuldige Bestalin zu eruiren gedenke. Er hat einen gallischen Stlaven mit ber Beauffichtigung der Jungfrauen betraut und hofft durch ihn Alles, was im Tempel Ungehöriges vorging, zu erfahren. Bestägor heißt dieser Sklave, der eben in die Handlung eintritt. Er ist eine seltsame, unlogische Figur. Ein gefangener Bretone, denkt er nur daran, an dem verhaßten Rom Nache zu nehmen, deffen Religion er blos verachten kann und deffen Geset ben Ariegsgefangenen zum gemeinen Tempeldiener erniedrigte. Wenn er die Liebschaft Opimia's mit Centulus begünstigt hat, fo that er es nur, um durch ihr Berbrechen den Born der Gotter gegen die verabscheute Stadt zu erregen. Daß nun aber die Schuldige lebendig begraben und der beleidigte Olymp badurch wieder versöhnt werde, das paßt ihm nicht in den Kram, denn tropbem er die Religion seiner Unterdrücker verspottet und nur die Götter seiner Heimath verehrt, so - glaubt er boch, daß die lebendig eingefargte Gunderin Rom den Sieg wieder verleihen wurde. Der Sohepriester verhört ihn mit großer Geschicklichkeit und erinnert ihn daran, daß er ihn beliebig der Freiheit oder dem Tode übergeben könne. Aber alle Drohungen verfangen nicht: der Gallier behauptet, von nichts zu wissen. Auf einen Wink des Lucius treten sammtliche Bestalinnen auf.

Bestalin. Gehorsam solgend Eurem Auf erscheinen

Wir Alle hier vor Dir, verehrter Priefter.

Queius (ernft und felerlich). Bas bebt erbleichend Ihr alfo vor mir? Beftalin. 2Ber bebte nicht? Aus Gurer heilgen Stirn

Sehn wir ein drohend Lenchten fteigen.

Sprecht. Lucius. Drang nicht des Ungläcks Kunde bis zu Euch?

Beftalin. Rom, Bittive der Kohorten, bebt und feufzi Und Canna ist ihr ein verstuchter Name.

Lucius. Und wißt Ihr, daß die Bufunft Muma's Rinder

Dem Haffe ber Barbaren hat geweiht?

Bestalin. Die sieben Bügel tonnten fehn den Renner Des Hannibal, von unfrem Blute roth.

Lucius. Der Born der Götter icheint mir offenbar.

Bestalin. Ach, er ist gräßlich.

Lucius. Doch nie ungerecht. Bestalin. Der Götter beilge Gluth: Gerechtigfeit:

Es nährt fich ber Olymp von diefer Flanime, Und Beus im Donner wappnet fich mit ihr.

Queins. Doch Gott bestraft uns, Roma ist sein Opser,

Denn Rom hat ihn beleidigt.

D gewiß Bestalin. Die Quelle unfres harms ift ein Berbrechen.

Lucius. Die Götter offenbarten es aufs Neue.

Bestalin. Die Götter selbst? Und welches ist die Schuld?

Lucius. Gin Gafrileg.

Gott! Und wer ist der Frevler? Bestalin.

Lucius. Eine von Ench!

Beftalin. Was? Wir ein Salrileg? Wir hatten wirtlich? . . . Herr, Ihr glaubt es nicht. Lucius. Ich zweifle nicht. Apollo flagt Euch an.

Bestalin. Gewiß hat unter seinem Namen Euch beihört

Gin Bojewicht.

Eine von Euch ward untreu Lucius. ihren Gelübben und erhört in diesem Tempel

Die Liebe eines Sterblichen.

Bestalin. D Beita. Berbei und ftraje ben Berleumder, benn Du weißt es wohl, daß nie unreine Gluth Ju unfern herzen unfre Treue trübte. Doch wer von uns foll biefe Schuldge fein? Opimia, reine Lilie, Du? Du, Junia, Ein Kind noch gestern?

Junia (fallt auf die Anie). Unade!

Fabius.

D Schwester! Dpimia (will fie gurudhalten).

Junia. Ich fann und darf nicht End beschnlogen laffen!

Lucius. Bie? Git es möglich? Du, Mit Diefer reinen Stirne? Holdes Rind,

Weißt Du denn wirklich, was das Boje ift. Junia. So hört mich an! — Mich pelnigt Tag und Nacht Ein tlefes Leid und icheucht hinweg den Schlummer. Ihr Schwestern, seht mich an. Mit fünfzehn Jahren Bich von der hohlen Bange ichon die Friiche. Rount ich Euch bergen meine Thräuen? Nein,

Ihr habt sie überrascht, die mich entfärben. Bestalin. Ich hore Dich und bebe . . . Ach, was jagft Du! Junia. Die Sonne fant, und weichen Wohllaut hauchten

Die Zweige aus, vom Abendwind bewegt. Ich war im heilgen Hain, allein. Oft rühte Mein Huge auf bem weißen Marmorbild Des Gottes, der den Bogen führt und lächelt Unter dem großen Baum. Ich fah ihn, fühlte Wie seltsam Roth mein Antlig übergoß Und hörte meinen Herzichlag. Plöplich nahm Mich Jemand bei der Hand, ich weiß nicht wer, Und führte frumm mich an den Brunnenrand, Wo Weiden stehn. Er warf sich vor mir nieder Und "Junia!" rief er, v mit einer Stimme, Sup wie Ban's Flote auf dem Meer erklingt. Man lebt nur einmal, und das Leben ift Berloren, wenn nicht Liebesglud es tront.

Die Liebe flieben, beißt fein Berg verderben!

```
Was schiert sich Besta um Dein langes Opser?
Ist Göttlichkeit denn Deiner Marter Preis?
Billft Du hier einsam leben und dann fterben,
Richt wissend, wie sich's hold zu Zweien leidet?
Wie jug, ein Kind zu herzen, deffen Mundchen Dir lächelt, felbit wenn es im Schlummer liegt!"
Aufhorcht' mein Herz. Er schwieg. Die großen Augen Berjenkten wider Willen sich in meine.
Bald ftarb die Stimme hin in jeinen Thränen,
Sein Athem streifte leicht mein haar . . . Entjett
Schrie ich und stürzt' empor und wollt' entfliehn . . .
Die bleiche Stirne nepte Todesschweiß,
Und meine Zähne ichauerten vor Schreden . . .
Ich war allein. Im Baldesichatten schien
Der Liebesgott im Köcher ernst zu suchen
Rach einem Pfeil, der mich durchbohren jollte.
    Lucius. Bollende!
                         Nichts mehr hab' ich zu gestehen.
    Junia.
Durch Besta jäh gescheucht mir von den Augen,
hat mich das Schredbild länger nicht entheiligt.
    Lucius. Co mare Dein Berbrechen nur ein Traum?
    Bestalin. D feusche Schwester!
    Fabius.
                                         Hold jungfräulich Herzl
    Lucius. Erhebe Dich!
                              Wie, Herr?
    Junia.
    Lucius.
                                           Die Schuld'ge möge
Sich Deine Offenheit zum Mufter nehmen,
Sich ihres Schweigens schämen und befennen. Bift Du's? Du? Beichtet! - Ach, umsonst ift Alles:
Nicht Eine gibt Bescheid.
    Beftalin.
                             Weil Reine fdjuldig.
Fabius. Ich glanb's. Kann man der Tugend nimmer trau'n'? Apoll's Orafel wurde falsch verstanden:
Der Jerihum jalichte beutend deffen Bahrheit. Bie ift ein Stern
Der Mensch müht sich umsonst, ihn zu erreichen.
Wir konnen frei ftets wieder vor Euch treten.
                        (Cle will mit ben Beftalinnen ab).
Lucius. Hör' Fabius, Alles werden jeht wir wissen. — Bestalinnen, noch Eines sollt Ihr hören!
Man tündet mir ein Unglück, das ich Euch
Mittheilen muß. Des Centulus Geschwifter,
Wer ist's von Euch,
                      Junia.
    Bestalin.
    Lucius.
                                Dein Bruder ift
Richt mehr.
    Junia. Mein Bruder!
Opimia (foreit auf). Centulus!
    Lucius (fle beobachtenb).
                                        Bit todt.
    Opimia. Ah! (Sie wird ohnmächtig.)
    Lucius (filr fich). Sie ift's.
                                    Ich sterbe.
    Opimia.
    Tabius.
                                                Weh Opimia,
Mein schuldig Kind!
    Lucius (zu Fablus). Sei still! Roch kann ich schweigen.
Befiehl, was foll ich thun?
                              Was Deine Pflicht!
    Fabius.
```

Wie ich bereits bemerkte und wie man aus dem Berlauf ersehen wird, hat sich der Dichter in seinem Versuch, die altklassische Tragödie zu verjüngen mit der Regel der drei Einheiten, die schon Leising ad absurdum führte, auf vernünstige Weise abgefunden. Wir sind weit entsernt vom unabänderlichen Portikus, wo sich alle Stücke von Nacine und Corneille abspielen. Wenn sich der Vorhang über dem dritten Akt erhebt, so sieht man den heiligen Hain der Besta im Sonnenlicht der Campagna. Im Hintergrund steht der Tempel, von dem eine eherne Thüre nach einem unterirdischen Gange sührt. Hier sist Bestägor und summt ein Nachelied gegen das Bolk Latiums:

"Schon stürzt sich Afrika auf Rom. Es fließt sein Blut, es brennt sein Dom, In Hannibal Brennus erwacht!"

Ein Landsmann und College gesellt sich zu bem Alten; es ist Galla, der Stlave der blinden Posthumia. Dieser ist bennruhigt, denn er kennt das Loos Opimia's, der Enkelin seiner Herrin, aber Bestägor schwört ihm, die Bestalin zu retten. Nur ihr Schrei bei der Nachricht von Centulus' Tod klage sie an; er allein könnte bestimmte Schuldbeweise gegen Opimia ausbringen, aber ehe er die Bestalin verriethe, würde er sich lieber — N. B. 216 v. Chr. G. in Rom! — "auf die Folter spannen lassen". Auch Ennius und Centulus bitten den Stlaven, er möge Opimia retten. Wie nimmt aber Opimia diese Fluchtgedanken auf? In einer langen, kalten Liebesssene kämpst sie zwischen der Flucht und der Sühne. Gegen alle Vernunft ist sie ansänglich vereit, das Verbrechen, dem sie Koms Mißgeschick zuschreibt, durch den Tod zu büßen, aber sie besinnt sich schließlich eines Besseren und verschwindet mit Centulus in der Krypta, deren Thüre der Gallier hinter den Fliehenden verschließt. Zu spät kommt der Pontiser herzu: er kann blos Bestägor den Litoren siberliesern.

Dieser wird im vierten Akt, der im Arbeitszimmer des Hohenpriesters spielt, einem strengen Berhör unterzogen. Aber sein Mund bleibt stumm; er ist sest entschlossen, lieber zu sterben, als die Bestalin zu verrathen und Rom zu retten. Fabius aber, gerührt von dieser Charaftergröße, schenkt ihm die Freiheit, als eben Opimia selbst eintritt. Ueberzeugt, daß ihr Glück der Fall Roms wäre und gepeinigt von Gewissensbissen, gesteht sie dem unerbittlichen Richter ihre ganze Schuld. Fabius umarmt das Opfer, das ihm verspricht, als Kind seines Hauses würdig zu sterben. Der Schleier seuft sich auf ihre

Stirne; sie ist dem Tod geweiht Sacra esto! wie die Formel lautete.

Da öffnet sich die Thüre und herein tritt Posthumia. Die Blinde tritt langsam vor und sucht ihre Enkelin, die sich in ihre Arme wirst. Aber welcher Schleier widersteht ihren Küssen? Warum ist ihr Gesicht erstarrt? Warum diese Thränengluth? Opimia getraut sich nicht zu antworten; aber Fabius antwortet für sie und enthüllt der Alten die schrecksliche Wahrheit. "Verleumdung!" schreit Posthumia und versucht es, ihre Enkelin zu vertheidigen, aber umsonst. "Mutter, ich habe gesehlt!" sagt die Vestalin selbst, und Entsehen ergreift die Seele der Greisin, als sie die Stimme des strengen Hohenpriesters erkennt. Nun verlegt sie sich auss Bitten.

D nein, ich stehe nicht für sie: Für mich allein. Ach, alt und ohne Augen, Seh' ich bei ihrem Unf des Himmels Licht, Im Arm ihr fühl' ich meinen Schmerz entschlummern!

Und in ergreifenden Borten ergahlt fie ihre Lebens- und Leidensgeschichte:

Bergweifelt jah ich Deinen Bater fterben, Auf seinem Leichnam Deine Mutter jammern, Laut schwörend, daß fie Dich der heilgen Flamme Entführen will, und an die Bruft Dich brudend Mit Behgeichrei und Kuffen Dich erstiden. D blutiges Gebenten! Ihrem Schoofi Entriffen wardit Du und Besta geweiht, Und ich hielt Deine Mutter in den Armen, Die todt schien, todt, und tounte doch nicht sterben! Da brachte man des Baters Leiche fort . . . Noch tounte feine Bulfe fie beleben Ich mußte fort und folgen feiner Leiche, Ob auch die Seele trübe mir von Schrecken. Schon flammte purpuru unter meiner Hand Der Feier Holzstoß auf, als Deine Mutter, Die Stirn in Afche und die Haare wirr, Berftorien Blides, wild, zur Balfte nadt, Die Menge theilte und zum Altar sprang, Um sich zu fturgen in ben Fenertob. Aufschreit ich, ftitrz herbei. "Halt' ein!" Ich fasse Den Caum bes Aleides, von der Gluth ichon ichwarz. "Mein Rind! Ihr Götter, helft!" Umfouft mein Schrei, In meinen Armen schlägt mein Kind um sich

Und sett zur Wehre sich mit einem Scheit.

— Berzweislung hatte ihren Geist umnachtet! —
Und schlägt mein Aug'...es brennt...ich salle hin ...
Die Tolle reißt sich los und springt ins Feuer. — —
Ihr Römer, die Ihr jeht mein Schicksalt kennt,
Seid Männer und verschant ihr Leben mir!
Im Namen Eurer Kinder... sie ist jung!...
Und Eurer Mütter... schwach bin ich wie sie!...
Beim höchsten Gott und seiner Mutter Khea,
Um heilgen Witleids willen, das er schuf,
Um jenes Strahls, der Euch im Auge leuchtet,
Um meines Leids: Seid gnädig meinem Kind!

Sie will ihre Enkelin mit sich fortreißen. Wenn man sie nicht begnadige; wenn es eines Opfers bedürfe, so möge man die Großmutter büßen lassen:

Die Götter wollen Blut? Wohl, hohenpriester! Rimm's an der Quelle und vergieße meins!

Aber Lucius ist unerbittlich. Selbst Fabius vermag nichts; statt Opimia zu vertheitigen, schilt er Posthumia daß sie ihre Enkelin Rom vorziehe. Diese ergreisende Scene endet

mit einer Tirade, worin die Greifin die Henker Opimia's verflucht.

Den Campus sceleratus, das römische Richtfeld, zeigt uns der lette Aufzug. Große. schwarze Chpressen beschatten die Gruft, wo der langsame Todeskamps der Bestalin sich vollziehen foll. Der rothe Schein einer Ampel bringt ans ber noch offenen Thure. Fackeltragende Soldaten begleiten den duftern Zug zu dem einzigen Grab, das sein Opfer lebend verschlingt. Man trägt ein Stud Brot, einen Krug Waffer, eine Schale mit Del hinein. An der Schwelle des Grabes liegt Opimia in ihrem langen Flor. Der Pontifer weiht sie der Mutter Erde; in athemloser Erwartung gewärtigen die Senatoren, die Lictoren, die Henker und das Bolk Moms den schaurigen Bolljug des Richterfbruches. Da theilt Centulus, bas Schwert in ber Hand, die gaffende Menge und will die Geliebte ihren Henkern streitig machen. Er versucht es wenigstens, sich felbit als Holofauftum anzubieten, um so die Götter mit einem Opfer zu versöhnen. Abgewiesen, will er die anwesenden Soldaten revoltiren. Bergebene Mühe. Opimia geht zum Tode, als sich die Menge von Reuem theilt und Posthumia durchläßt, welche ihrer Tochter Lebewohl zu sagen kommt. Sie fordert eine lette Umarmung. Sie gieht fie bei Seite und raunt ihr zu: "Nimm dieses Meffer!" Opimia fann sich nicht rühren, deun ihre Sande find gefesselt. Ginen Augenblid stutt die Greifin, bann taftet fie mit zitternben Händen zu ihrem Busen. "Nicht wahr," fragt sie leise, "Dein Herz ist da?" — "Ja, dort." — Die Alte schmiegt sich an sie. "Mein Kind! mein Kind!" rust sie und läßt ihr langsam den Dolch ins Herz gleiten. Alle stehn erschüttert. Der Hohenpriester läßt Opimia's Leiche in die Gruft tragen.

Ihr Männer, Tragt sie hinweg, die Tochter Besta's, die Zum Todesschlaf die Mutter eingelullt. Aufnimmt die Erde freundlich ihre Priest'rin, Bersohnte Götter stürzen Hannibal.

Da läßt sich aus der Ferne eine Fanfare vernehmen. Hannibal naht Rom. Doch nein, Bestägor stürzt herein und verfündet fluchend, der seige Hannibal habe die Beslagerung Roms aufgegeben und marschire auf Capua, um dort Winterquartiere zu beziehen. Der Gallier tödtet sich obendrein, um nicht den Tod seiner beiden Söhne zu überleben, die als karthagische Soldaten im letzten Gesecht starben. Die Fansaren kamen näher, die Sonne erhebt sich, die Morgenröthe von Roms Befreiung ist angebrochen. Alles eilt den einziehenden Kohorten entgegen, nur Posthumia bleibt zurück. Sie tastet sich mühselig dis zur Thüre von Opimia's Grust und bricht dort mit den Worten zusammen:

D laß mich nicht allein bei Deinen Senfern! Opimia! Kind! Thu' auf, 's ist Deine Ahne!...

Ueber Werth und Unwerth des Studs brauche ich mich nicht mehr auszulassen, benn es erhellt aus ber blogen Inhaltsangabe, bag wir es hier mit einer Tragodie ohne

jede Composition zu thun haben. Von der Historie, wie sie der Titel verspricht, gehn wir gleich nach der Exposition zur Anekdote über. Episode reiht sich an Episode, der ganze dritte Akt ist überschissig und nach dem zweiten Aufzug könnte das Stück zu Ende sein. Was die Charaktere anbetrissit, so können einzig Fabius und Veskägor in Betracht kommen. Allerdings war der Erstere, wie die Geschichte lehrt, ein bedächtiger Zauderer, aber gewiß besaß er nicht die Schwäche dieses Parodie-Cunctators. Was den Gallier anbetrissit, der im vierten Akt erklärt, er gehe als Spion zur afrikanischen Armee über und im fünsten blos wieder erscheint, um sich zu erstechen, so habe ich mich schon oben über ihn geäußert. Geschrieben ist das Stück stellenweise in einem so seltsam incorrecten und coususen Französisch, daß die Aufsührung an der ersten Bühne Frankreichs und der große Beisall, den es sand, unbegreislich erscheinen nuß. Was den ersten Punkt anbetrisst, so steht man noch immer vor einem ungelösten Räthsel. Sollte es sich bestätigen, daß der Dichter ein Verwandter des Directors ist, so würde freilich dieser Nepotismus Vieles erklären. Aber noch nicht Alles und just die Hauptsache: den Ersolg.

Es wäre ungerecht, wollte ich manchen Stellen eine gewisse poetische Schlagkraft und besonders dem Schluß wirkliche Schönheit absprechen. Obgleich die meisten Bersonen des Drama's eine geradezu Lasker'sche Sprechwuth entwickeln und füglich jede ihrer Tiraden mit den Worten jener Parvdie von Victor Hugo's Burgraves be-

ginnen könnte:

A mon tour, mes enfants, J'éprouve le besoin de parler très longtemps . . .

fo finden fich boch da und dort in allem Schwulft und Bust wahre Perlen der Poesie, die für des Verfassers Begabung Zeugniß ablegen. Die Ursachen des Erfolgs sind aber durchaus nicht in den Borzügen der Tragödie zu suchen. Gine ganze Reihe äußerer Motive famen bem Diditer und seinem Stud ju Bulje. Bor Allem die munderbare Inscenirung, die Rome vainene im Saufe Molière's fand. Ich meine dabei weniger den decorativen Theil der Aufführung, obwohl auch diefer forgfältig behandelt war. Die Decorationen waren neu, doch nicht von gesuchter Pracht und Treue, obwohl die Bilber im vierten Aft von den noch heute in den Thermen bes Julian existirenden copirt wurden. Die Costume hatte man nach den Mustern auf der Trajansfäule angefertigt, wenngleich von Hannibal bis Trajan ein riefiger historischer Salto mortale ist. In dieser Beziehung war nichts zu tadeln, als vielleicht die moderne Frisur à la chien ber Reftalinnen mit ben furzen in die Stirne gefämmten haaren. Die Darfteller end= lich waren fast über alles Lob erhaben, denn - getren der schönen Tradition der Comedie française - felbft die unbedeutendften Rollen wurden von den erften Rraften gespielt. Geradezu unvergleichlich war Sarah Bernhardt als Posthumia, und wie im Stud in rober Beise plöhlich die Greifin als Dea ex machina zur Rettung der faulen Sandlung eintritt, fo entichied auch diese Rolle ben Erfolg der Borftellung. Sie war bewunderungswürdig, die große junge Künftlerin, — schon in der Maste meisterhaft! Lange weiße Loden, die Augen ohne Blid, eingefallene Bangen, die Incarnation des Mutterschmerzes. Dazu eine tiefe, unfäglich rührende Stimme, harmonische Bewegung, eine unvergleichliche Kunft ber Diction . . . ihr Triumph war fo groß, daß er bas nur halbwegs gute Stud gleichsam mit verklärte.

Darauf hatte aber gerade Herr Berrin, dieser geriebene Geschäftsmann, mit Sicherheit gerechnet. Aus dieser Greisenrolle der jungen Künftlerin machte er im Boraus eine great attraction und ließ schon Monate zuvor durch die ihm dienenden

Journale bie Reflametrommel rühren. Go hatte er benn gewonnen Spiel.

Endlich tommt noch ein anderes entscheidendes Moment hinzu: ich will nicht sagen die Tendenz, aber doch die patriotischen Anklänge des Stücks. Mochte sich in den Zwischenaften der ersten Vorstellung der Dichter — ein langer, hagerer, bebrillter Dreißiger — noch so wüthend gegen den Vorwurf vertheidigen, er habe ab und zu in poetischem Chauvinismus gemacht, so unterliegt doch keinem Zweisel, daß sein Stück unter dem Eindruck der militärischen Riederlagen seines Adoptiv-Vaterlandes entworfen und von der damaligen Stimmung afficirt worden ist. Jedenfalls ging das französische

Bublikum von dieser Boraussetzung aus, betitelte in seinem Sinn das Stück: La France vaiveue und haschte mit Gier nach allen jenen Stellen, die eine Anspielung auf das moderne Frankreich enthalten könnten. Es beklatichte den Buthausbruch des Lucius, daß Barro — rectius Napoleon III. — die Niederlage seiner Armee seig überleben mochte, ferner die handgreisliche Tendenzstelle:

Das Miggeschick weicht steis den großen herzen: Rom kann nicht länger einen Sieger bulben! . . .

oder die Sentenz: Der Sieger von heute ist der Besiegte von morgen . . . Galt wohl der Beisall auch der Grundidee des Dramas, die sich trot aller humanitären Phrasen in solgende Moral zusammensaßt: die Kömer hatten ganz Recht, ihren Auguren zu vertrauen und die Bestalin zu tödten, denn dieser Glaube und dieser Opfertod brachten ihnen den endlichen Sieg im fünsten Akt ein . . .? Wir wollen nicht hoffen.

### Kritische Rundblicke.

Hieronhmus Lorm hat soeben ein tleines anspruchstoses Planderbuch herausgegeben: "Sächsischer Lesetisch" (Dresden, S. Badt), worin er folgenden liebenswürdigen literarischen Mastenscherz erzählt:

"Es war in Wien und in den sinsteren Tagen des Bormärz. Damals war dort die gesammte moderne Literatur ein einziger Strick, an dem man gehängt wurde, wenn man verrieth, von ihrem Dasein zu wissen. Dennoch bildeten wir jungen hoffnungsvollen Poeten ohne Berleger, inwendig unsterblich, einen Berein und sprachen von moderner Literatur. Dies geschah noch dazu an einem öffentlichen Orte, in einem gemüthlichen Kasseehaus auf dem Bauernmarkte. Daß wir ein Berein waren, trugen wir als holdes Geheinmiß im verschwiegenen Busen, die literarischen Gespräche aber hüllten wir in solgende Wasse.

Bir machten aus den Anfangsbuchstaben eines Antornamens die Anfangsbuchsitaben der Prädicate, die wir ihm beislegten, durch die wir ihn charafterisirien. Zur ersten Berständigung darüber wählten wir solche Antornamen, die in Bien öffentlich genannt wers den durften, zum Beispiel Karoline Pichler. Ihre Ansangsbuchstaben wiederholten sich in der Bezeichnung, die wir ihren Werken gaben: "Käse-Papiere".

Auch der Dichter Ludwig August Frankl mußte es sich gesallen lassen, ein Signalement zu tragen, das ihn in dieser Art als den gewaltigen Don Juan bezeichnete, der er damals war: "Liebt Alle Franen."

Mit Chrfurcht erhoben wir uns, als ein Mitglied unseres Bereins vom "Gründer Einer Literatur" sprach; benn Jeder von uns wußte, daß von Gotthold Ephraim Lessing die Rede sein sollte.

Das Wort "Politische Maste" wollte hingegen nicht jo rasch verstanden werden. Man hatte das Buch eines Autors, der damals in Mode gekommen war, nicht in diesem Sinne verstanden. Biele aber schoben ihm eine besondere Beziehung zu den damals herrschenden Regierungsmaximen zu. Hente weiß man, daß der
Bersasser der "Briefe eines Verstorbenen" viel
zu harmsos war, als daß man mit Recht unter
einer "Politischen Maste" Bücker-Mustauhätte
vermuthen dürken.

Mit großer Begeisterung wurde von einem "Lenchtenden Bannerträger" gesprochen, denn Ludwig Börne, der geliebte Freiheitsmann, hatte mit seinen "Pariser Briefen" damals das Herz der Jugend wieder für politische Ideale, für eine nene Besreiung Deutschlands entzündet.

Unaussprechlich war daher der Groll und die Erbitterung der jungen Leute, als nach dem Tode des talentvollen und edlen Börne sein genialer Rivale in der Gunst der Nation sich so weit erniedrigte, ein Buch "über Börne" zu schreiben, worin er diesen herabseste und sich selbst um so höher darüber siellte. Ausdruck sand unsere Stimmung in dem Ausruss: "Holder Hallunke", womit sowohl der lyrische Zauber als der damalige politische Charalter Heinrich Beine's gemeint war.

Das junge Deutschland stand bei uns nur theilweise in Gunst. Anerkennung hatten wir jür "Frische Gute Klosternovellen", die F. G. Kühne schrieb, während sich Heinrich Laube, der damals mit seinen "Reisenovellen" den Anschein gewann, als ob er Heiners entzückende Ballsfahrten als untergeordneter Diener mitgemacht hätte, mit dem Charafteristicon "Heine's Leibstusscher" begnügen mußte.

Ratürlich ist es, daß wir den innerlich freien und äußerlich gesangenen Franz Grillparzer "Freien Gesangenen" nannten.

Biele Jahre später ging ich in Dresden eines Tages mit Karl Gußtow und Berthold Auerbach spazieren und brachte dabei das literarische Mastenspiel aufs Tapet. Auerbach sagte, vielleicht nicht ohne leise Beimischung von Jronie: "Kritische Größe", woraus Entlow die schlagfertig nidende Antwort hatte: "Braver Ansfänger".

Leicht ist es, die modernste Literatur in diesen Scherz mit einzubeziehen. "Liebes-Romane von Sinnlichkeits- Marzipan" hat Leopold Ritter von Sacher-Masoch geschrieben, und wenn der Ruf erschallt: "Wacht Acclamel" so wird Max Ring nicht unter den Lautesten sehlen.

Ich schließe jedoch, aus Furcht, daß mich sonst der Leser mit einer Benützung auch meines Namens H. Lorm büßen läßt durch den Ausrus: "Höllische Langeweile!"

Diese reizende Probe zeigt dem Leser am Besten, wieviel Kurzweil er von Lorms neuestem Buch zu erwarten hat.

. . . . . . . .

Engen Benben hat seinem ersten Bandchen "Schlichte Gedichte" ein zweites folgen laffen (Bürich, Berlagsmagazin) und biefer zweiten Sammlung eine Borrebe vorausgeschidt, die ihn als einen literarischen Gernegroß und Prahlhans ersten Ranges kennzeichnet. Herr Lenden hat nämlich am Deutschen Reich allerhand Fleden herausgefunden, die er am Besten dadurch wegzupupen glaubt, daß er in regelmäßigen Intervallen von 6 gu 6 Monaten ein Bandchen lyrischen Angiischweiß bem Baterland als Universaltinctur überreicht. "Wo man des Bürgers Worte nicht hören, ben Verzweislungsidrei des grenzenlosen Elends durchaus nicht beachten will" — ruft er pathetisch aus — "da, nur da soll man seine (?) Waffen fühlen. Das ist meine Meinung, und auf diese fußend will ich die Lafter, Dummheiten und Gunden ber Hohen und Riedern lächerlich machen, mit der Geißel der Sathre züchtigen und für eine bessere Butunft Saaten streuen, soweit es in meiner Macht fteht! Wie weit mir diefes lettere gelingen wird, vermag ich nicht zu beuriheilen. Ich weiß nur, daß ich mein Beftes hingegeben . . . und daß Wuth und haß des Pobels jeder Art mir nicht erspart werden wird!" .... Wie man fleht, den ausgesprochenen Größenwahnt Herr Lenden halt allen Ernstes das Blaserohr, das er als Baffe führt, für eine Mitrailleuse und die Erbjen, die er mit Mabe und Noth berauspustet, für vernichtungsäende Kanonenballe. Er glaubt, thatjächlich etwas Erhabenes zu fprechen, wenn er g. B. dem Baterland guruft:

> Baterland, mein Deutschland, Reich an Ariegesrubm, Bielbeneidet glänzet Run Dein Seldenthum.

Auch nach Innen lente Deiner Sohne Rraft, Daß ihr Geift fich endlich Freiheit, Ehre ichafft!

Dergleichen ist vor dem Erscheinen der "Schlichten Gedichte" noch niemals gesagt worden! Und wie vernichtend charafterisirt Leyden die deutschen Bolfsvertreiungen:

Ihr fragt nich, Freunde, was in Deutichlands Gauen Die Boltsvertretung nut ift? Könnt ihr fragen? Sie dient als Wertzeug in des Ablers Klauen, Des Boltes Wohlfahrt, zart genug zu ichauen, Wit einigem Hotuspotus todtzuschlagen.

Ei der Teufel. Denen hat er's aber gesteckt! Doch noch wüthender, als auf die deutschen Bolitifer und Bolfsvertreter, ist Leyden auf die deutschen Kritifer, denen das Berständniß für seinen großen Genius ganz abgest. So hat ein Beurtheiler in der "Europa" die Bermuthung ausgesprochen, daß Leyden am Berfolgungswahn franke. Leyden antwortet ihm in solgendem Ebigramm:

Du meineft, Flaps, ich fel befessen Bom läppischen Berfelgungewahn? Ich weiß, man haßt mich viel; indessen Ich wandle ruhig meine Bahn Auf Bergebhöben. Deinesgleichen, Du Wadrer, fann mich nicht erreichen!

Welche edle Verachtung sich in diesem "Deinesgleichen" änßert! Der arme Kritifer ber "Europa"! Er ist jest todt, ganz todt . . . .

Man erläßt es uns wohl, noch weitere Proben anzuführen. Herr Leyden ist in einem bedauerlichen Jrrihume besaugen. Er glaubt im Donnerwagen zu sahren, "von Jovis Betterschein umblist", während seder Leser seiner Gebichte achselzudend mit Geibel ausrust: "Der Zwerg, der matte Pfeile schnist. — er schieße, ohne recht zu zielen!" Herr Leyden versichert in der Borrede, daß er die Laster, Dummheiten und Sünden der Hohen und Niederen durch sein Buch lächerlich machen will, während der Einzige, den er in Wahrheit dadurch lächerlich macht, auf dem Titelblatte genannt wird.

D. BI.

Die Ballishauser'sche Buchhandlung in Wien hat einen Theaterkatalog erscheinen lassen, der durch die Wassenhaftigkeit des darin ausgezählten Bühnenmaterials unser Staunen erregt. Er enthält die Titel von nicht weniger als 6642 Bühnenstücken — und doch kann er auf Bollständigkeit durchaus keinen Anspruch machen. Aber so lückenhast er sein mag, er bleibt doch ein verdienstliches, ja anregendes Unternehmen. Sehr richtig bemerkt ein Kritiker

der "Renen Freien Breffe", daß ber Ratalog fogar einen gemüthlichen Reiz hat, denn es wohnt der Zanber der Erinnerung in diesen Blättern; die stummen Titel weden das Gedächtniß vergangener Theatergenfiffe, die Eindrude ber Jugend erneuern fich für einen Augenblick, und jo mancher Schauspielabend, ben wir in der Lindheit verlebt, bammert wieder herauf, gerufen von dem Titel irgend eines Studes, das wir längft im Grabe mahnten. Bor Allem aber bezeichnet es den Werth eines folden Bergeich. niffes, daß es uns weitreichende Berivectiven auf die Stoffwelt der dramatifchen Dichtung eröffnet. Es ift wirklich nicht unintereffant, au jehen, mit wie großen und mit wie kleinen Dingen die Dramatit fich zu beschäftigen pflegt, wie vicle Dichter an denselben Stoff gerathen, wie bisweilen aus demfelben Stoffe zugleich ein Lujtspiel und ein Trauerspiel hervorgeht, wie groß das heer der lleberjeger ift und wie gahlreich das Sanitätscorps der Bearbeiter. Co heißt es beispielsweise nicht weniger als zehnmal nacheinander: "Romeo und Julie, Trauerspiel von Shafespeare", und es ift die Frage, ob mit diesen Behn die Anzahl der Bearbeiter erschöpft ift. Schwerlich. Heberhaupt ericheint uns Chakelpeare in diesem Ratalog als der Gott, wohl auch als der Marthrer der überjetenden und bearbeitenden Menschenflasse; da ist teines seiner Stude, das auf ber Reise aus dem Englischen ins Deutsche nicht wenigstens fünf bis jechs verschiedene Führer zu ertragen hatte. Indeg bewährt sich die Runft der Ueberjeper auch an anderen Stücken. Von der "Antigone" zum Beispiel werden sechs Bearbeitungen angeführt, von der "Safuntala" fieben u. f. w. Man sieht es, vorkommenden Falls bewährt sich unfer Theaterfatalog auch als Nagichlagebuch. jumal derjelbe mit einem forgfältig ausgeführten Autoren-Register versehen ist.

Bon Robert Schweichel's vortrefslichem Roman: "Der Bildichniger vom Acheniee" ist eine dritte, sehr handliche Ausgabe erschienen (Verlag von Otto Janke). Es ist überstüffig, zur Empschlung dieser nach Berdienst geschäßten Erzählung noch Siwas zu sagen. Wohl aber hätten wir gewünsicht, daß der Verfasser die Gelegenheit der neuen Ausgabe benust hätte, um einige ganz unglückselige Metaphern auszumerzen.

So lefen wir S. 48: "Es war mehr Guts muthigfeit als geistliche Wurde in diesem Em-

pfange des wohlgerundeten Hirten, auf dessen fleischiger Rase die saufte Abendröthe mancher untergegangenen Beinsonne glühte."— Wie auschaulich und schlagträftig erscheintgegenüber diesem geschnörkelten Bild der einsache Ausdruck des Bolksmundes: "Er hat eine Aupsernase".

S. 437: "Der Pfarrer hob dabei die Rase, die ihm wie das schattenwersende Dreieck einer Sonnenuhr in dem flachen Gesicht stand." — Sehr gesucht.

S. 488: "Der Pfarrer sprach Alles breit und salbungsvoll aus, allein das Del seiner Worte erweichte nicht die Härte seiner Stimme." — Unsäglich geschmacklos!.... Bon einem so schmacken Werfe, wie es dieser Blidschnißer ist, möchten wir auch die kleinsten Fehler entsernt wissen. D. Bl.

Lose Blätter und leichte Waare. Gedichte für Stunden heiterer Einsamkeit und banger Freiwilligenprüsung. Von Woldemax Bend. (Leipzig 1877, Bernhard Schlid.)

Das vorliegende Büchlein hat nur einen eingigen Gehler: Dag es veröffentlicht worden ift. Und das meine ich nicht etwa im Sinne der Malice, sondern gang ernsthaft. Frijde Beiterfeit und ein behaglicher humor ift dem Berfaffer gar nicht abzusprechen, aber die ursprünglich fo nuntern Farben feiner Erzengniffe murben gleichsam durch die darüber gewälzte Druderichwärze ausgewischt. Witzige Toaste zu Kindtaufen und Hochzeiten können beim Glaserklang und in weinfroher Tafelrunde fehr willtommen geheißen werben, aber fie durfen nicht in einem Bücklein gesammelt vor dem öffentlichen Forum ericheinen. Ueber manche fpaghaften Berje lacht man am Stammtijch aus Derzensluft, aber es ift eitel und felbstgefällig, wenn ber Berfaffer biefer metrifchen Augenblids-Ginfalle fie aus ber Schenfe fein fanberlich nach Saufe trägt und bort in einer Trube aufbewahrt für kommende Geschlechter. Richts Anders, als Zechtischüberbleibsel bietet uns Herr Projessor Woldemar Bend in feinem Buchlein. Widmungsverfe, mit welchen er die Uebersendung eines Besteds, einer Antutsuhr, eines Fächers u. dgl. einst begleitete, hat er hier liebevoll zusammengereiht. Trintiprade, die zugleich mit bem letten Bedjer hätten unter den Tijch fallen follen, hat er jorgfältig aufgehoben. Das ift ein doppeltes Unrecht. Erstens gegen bie Lefer, ba er fie nach

übertischtem Dahle auffordert, noch mit ihm anguftogen, ohne daß man ihm borher Etwas eingeschenft hat - und zweitens gegen die Bechbrüber des Berfaffers felbft, die fagen werden: "Wie? Wir glaubten, daß der Toaft damals für uns gesprochen war und nun feben wir, daß wir gleichsam nur das eingeladene Publitum einer Generalprobe für die spätere Beröffentlichung gewesen find? Das ift Beimtude — das ist Ueberliftung!..." Und darum befürchte ich, daß, wenn in Bufunft Berr Brofeffor Wend wieder einen Trinkspruch ausbringen will, in Folge ber Beröffentlichung ber "lofen Blatter" der Tafelpräsident wird fagen muffen: "Der Berr Brofeffor hat bas Bort für einen halben Drudbogen," oder: "Unfer lieber Freund Bend hat sich bereit erklärt, in unserm Kreise gehn Mart Honorar gu fprechen . . . "

Rur einige Gedichte von allgemeinerem Inhalt find von dieser Berurtheilung auszunehmen. Das hübschefte davon ift das folgende:

#### Der Teufel ale Romobiant.

Kam einst die Lust dem Tenfel ein, Komödiant zu werden. Da staunten Alle, groß und klein, Ob seiner Kunstgeberden. Wie spielt' er stolz in Brunk und Bracht Die hohen Herrn der Welten! So hatte Zeder sich gedacht Die Könige, die Helden.

Als Biedermann, wie trieb der Wicht Die Thränlein auf die Wangen! Als edler Lord, wie wußt' er nicht Die Weiblein zu befangen. Und Bravo ichrein mit aller Macht Die Thoren und die Kenner. So hatte Ieder sich gedacht Die Lords und Biedermänner.

Doch einstens las und hörte man Bom neuen Kunftgesellen: Er gehe jeho muthig bran, Den Teufel vorzustellen. Der Schalt indessen lachte still: Ein Meisterscherzlein heute! Ganz wie ich lelb und lebe, will Ich treten vor die Leute!

Doch als er nun mit Luft begann, Da flang's aus allen Eden; "Welch Bild des Teufels? Will der Mann Mit Aberwiß uns neden? Er lacht so menschlich traut uns an, Wer sieht an ihm die Kralle? Ift das der Teufel — wahrlich, dann Sind wir des Teufels Alle."

Und weil fie's nimmer wollten fein, Begannen fie zu toben. Der Teufel ichaute fröhlich drein, hat dann fich weggehoben. Er lachte, daß die Höllengluth Drob lustiger entbrannte: "Sie kannten All' mich gar fo gut, Daß Keiner mich erkannte!"

Bon dieser Gattung hatte der Autor zahle reichere Proben geben sollen, dann konnte sein Buch ohne Borbehalt freudig begrüßt werden.

D. 231.

#### Miscellen.

Für das Januarheft liegt uns ein ungewöhnlicher werthvoller Beitrag vor, auf den wir schon jest die Ausmerksamkeit unserer Leser hinlenken möchten: Zwei dramatische Fragmente von Friedrich Halm (I. Theater in der Unterwelt. — II. Gracchus), mitgetheilt und eingeleitet von Dr. Faust Bachler.

Die brei hervorragendsten Erzähler der Gegenwart haben neue Dichtungen erscheinen lassen. Gustav Frentag seinen "Marcus König"
— Berthold Auerbach seine "Neuen Dorfgesschichten" und Friedrich Spielhagen seine "Sturmfluth". Wir werden demnächst diese drei Neuerscheinungen in eingehender Weise kritisch betrachten.

In der "Köln. Bollsztg." lesen wir folgende literarische Bosheit: "Der bekannte Absichtiftsteller Hr. Dr. Karl Braun hat zuweilen auch originelle Sinfälle. Im Fenilleton der "Köln. Ztg." gibt er gegenwärtig "Erinnerungen aus Ungarn" zum Besten, deren Berfasser bis- her noch nicht ermittelt ist."

Bon einem Freunde unseres Blattes erhalten wir folgenden interessanten Aufschluß: Unter den Aussprüchen, Sentenzen u. s. w., welche wir mit dem Namen "geflügelte Borte" zu bezeichnen pslegen, befinden sich manche, deren Ursprung in vollständiges Dunkel gehüllt ist, und andere, die traditionell bestimmten Personen zugeschrieben werden, welche nie daran dachten, dieselben schriftlich oder mündlich von sich zu geben. Zu letzterem gehören auch die bekannten Berse:

Des Lebens Unverstand mit Wehmuth zu genießen Ist Tugend und Begriff.

Wie oft ichon find diese Worte gebraucht worden, um den höheren Blödsinn zu bezeichnen, oder um eine gewisse Art von Inrischer Gefühlsduselei zu persistiren! Und wer sie brauchte, der nahm, wenn er sich überhaupt über den Bersasser Rechenschaft gab, als solchen, indem er der oft gehörten Meinung solgte, den Oberhosmarschall des Kurfürsten von Hessen Hans Adolf von Thümmelan, welcher im Jahre 1851 in Cassel verstarb. Bestärft wurde er in dieser Ansicht noch dadurch, daß das Gedicht:

Im Schatten fühler Denkungsart, Bo Frohsinn sich mit Linden paart, Bo in bethürmten Mitternächten Der Menschheit nie gekränkten Rechten Ein unbekannter Heros staunt, n. s. w.

von jenem Herrn von Thümmel nachweislich herrührt, dieser mithin auch seicht Urheber der erst erwähnten Berse sein konnte. Und doch ist dem nicht so.

Das sehr ernst gemeinte Gedicht stammt viels mehr\*) aus der Feder des Herzoglichen Hof-buchbinders Johann Engelhardt Boigts, welcher gegen Ende des vorigen und Anfang des gegenwärtigen Jahrhunderts in Braunsschweig lebte.

Des Lebens Unverstand mit Wehmuthzu genießen Ist Tugend und Begriff,

Geduld und Bachfamkeit und Schwermuth im Entzücken

Berdiente mehr, benn Menich gu fein.

So fang ber poetische Buchbinder, bem wir es überlassen müssen, ben Gedanken klar zu legen, welcher damit ausgesprochen werden soll. Daß es dem Dichter mit seinem Werke tiesster und vollster Ernst war, geht aus einer anderen seiner curiosen Schöpfungen hervor, welche jener in vieler hinsicht ähnlich ist und sich ebenfalls bis heute erhalten hat.

Rachbem nämlich die Stadt Braunschweig im Monat April 1808 von einer Ueberschwemmung heimgesucht worden war, bildete sich ein Comité, an dessen Spipe ein Braunschweiger Bürger stand, um die Noth der Beschädigten zu lindern. Diesen Bürger nun seierte Boigts in einer Epistel mit der Ueberschrift: "Dem ruhmvollen

Andenken der Bemühungen menschenfreundlicher Unterstützungen nach der vom 7. bis 10 April gehabten großen Bassersluth erlittenen Berlustes. Herrn Kausmann B. gewidmet von einem Braunschweigischen Bürger. Braunschweig 1808." Die erste Strophe lautet:

Du, in dem Rosengürtel, Billsommen wie das Glüd, Bom sanften Wohl umflattert Und mit dem Engelsblid Im hellen Lichtgewande Bom Himmel niederschwebst Und uns von Gold und Seide Den Lebenssaden webst!

Hinter den Poesien Voigt's, von denen noch manche mitgetheilt werden könnten, blieben dessen Artikel in ungebundener Rede in keiner Beise zurück, wie namentlich die Geschäftsempsehlungen beweisen, die er hin und wieder durch die "Braunschweigischen Anzeigen" versössentlichte. Eine derselben z. B., in welcher von Cartonnages Arbeiten die Rede ist, schließt mit den Borten: "Bergnügt und hossnungsvoll bahne ich den Weg und versichere zu aller Ermunterung durch mannigfaltige Neuheiten unter guten Arbeiten den besten Willen, um das angenehmste Zutrauen zu aller Zufriedenheit zu gewinnen, wobei ich mich bestens empsehle."

Soviel über einen Mann, dessen Name der Bergessenheit entrissen zu werden verdient, da seine gestügelten Borte "Des Lebens Unverstand mit Wehmuth zu genießen 2c.", eine Berbreitung und eine Unvergänglichkeit gefunden haben, nach welcher manches hervorragende dichterische Werk vergebens ringt!

Braunichweig.

M. Otto.

Aus dem poetischen Gedenkbnch von David Friedrich Straug wird folgendes ansprechende Epigramm mitgetheilt, das er seinem Bortrag über Lessing's Nathan den Beisen voransegen wollte:

Ist das Thema nicht erledigt, Schelte Keiner mich darum. Wer erschöpst in einer Predigt Je das Evangelium?

<sup>\*)</sup> Um Fefifiellung biefer Thatfache hat fich namentlich ber in allen Brunsvicenfien fehr bewanderte Affeffor Spehr zu Braunschweig verdient gemacht.

Bur Rachricht. Senbungen und Zuschriften für die **Nedaction der "Neuen Monatshefte"** sind an Herrn Dr. Oscar Blumenthal, Bertin S. W., 32 Hallesches Ufer zu richten. Berlag von Ernft Julius Günther in Leipzig. — Drud von Giesede & Devrient in Leipzig. Für die Redaction verantwortlich: Ernft Julius Günther in Leipzig. Unberechtigter Rachdrud aus dem Inhalt dieser Zeitschrift untersagt. Uebersetzungsrecht vorbehalten.

3m Berlage von Ernft Julius Gunther in Leipzig ericbien:

# Ans dem Leben.

Stiggen

## Ada Christen.

1. Band. Miniatur-Kormat. Brofdirt 3 Dl., eleg geb. in Golbidnitt 4 Dl.

#### Inhaft:

Käthe's Federhut. — Wie Gretel lügen lernte. — Nahel.— Im Armenhause. — Irrlichter. — Ju spät.

"Auf diesen 198 Seiten ift in der That mehr Boefie zu finden, als in vielen vielban-digen und vielgepriesenen Romanen. Es find nur fleine Berftagsgeschichten, welche die Berfafferin

sigen und vielgepriesenen Romanen. Es sind lint tielne Asertlagsgeschicken, welche die Serjasern flizzirt, aber diese fleinen Stizzen eröffnen und einen Ansblid auf die Höhen und einen Einblid in die Tiefen des Daseins. Auch liegt darauf ein Abglanz von Sonntagssonnenschein der Poesie, welcher wohl empfunden, aber nicht beschrieben werden kann."

(Iohannes Scherr.)

"Wie Ada Christen als liprische Dichterin durch den echten Naturlaut, die Herzenstiese und dämonische Leidenschaft ihrer Lieder entzüdt, erschüttert und hinreist, so ist sie eine Meisterin der Erzählung, der Stizze nach dem Leben. — Mit dieser Neihe von Erzählungen stellt Ada Christen den besten Novellisten der Gegenwart sich ebenbürtig an die Seite."

(Grazer Tagespost.)

hinetestischen der literarischen Vederschungen gesten dürsen.

binetsstudden ber literarischen Feberzeichnung gelten burjen. "Aba Christen ift eine echte Dichterin, tein Talent von gewöhnlichem Range. (Dibastalia.)

"Bon der genialen Dichterin Aba Christen liegt uns ein neues Werf "Aus dem Leben" vor, das sich den früheren Schöpfungen der Berfasserin nicht nur würdig anreiht, sondern sie in der Formvollendung und characteristrenden Zeichnung der vorgeführten Gestalten noch iberragt. Die sechs Stizzen, die den Indalt des neuen Buches bilden, sind ebensoviel Gedichte in einer Prosa, die in ihrer Ungesuchtbeit, natürlichen Bilderschönheit und Frische den Wohlklang des Neinen als Onalitzer des Verses mehr als aufwiegt." (Berliner Burgerzeitung.)

Diefe Andentungen burften genügen, um bie erwähnten Stigen allen benjenigen, welche bei ihrer Lecture mehr als eine oberflächliche Zerftrenung suchen, warm zu empfehlen. Producte Diefer Art find felten, wie die weltgeprüften Salente, benen fie entstammen."

(Mainzer Journal.)

Hochachtungsvoll

### Ernst Inlins Günther.

## Grote'sche Sammlung von Werken

zeitgenössischer Schriftsteller.

Preis für den Band steif broschirt M. 3. —., elegant mit Schwarzdruck geb. M. 4. —.

Erschienen sind bis jetzt:

- I. Fritz Reuter und seine Dichtungen von Otto Glagau. Neue umgearbeitete Auflage mit Illustrationen, Portraits und einer autographischen Beilage.
- II. Till Eulenspiegel redivivus. Ein Schelmenlied von Julius Wolff. Mit Illustrationen.
- III. Der Rattenfänger von Hameln. Eine Aventure von Julius Wolff. Mit Illustrationen von P. Grot-Johann. Vierte Auflage.
- IV. Horacker von Wilhelm Raabe. Illustrirt von P. Grot-Johann. Zweite Auflage.
- V. Theater von Friedrich Bodenstedt. (Kaiser Paul. Wandlungen.)
- VI. In der Veranda. Neue Gedichte von Anastasius Grün.
- VII. Schauspiele von Julius Wolff. (Kambyses. Junggeseilensteuer.)

Berlin.

G. Grote'sche Verlagsbuchhandlung.

3m Berlage von Ernft Julius Gunther in Leipzig ericbien:

# Neues Frauen-Brevier.

23 ort

### Umely Bolte.

Elegante Ansftattung. Fein gebunden in Golbichnitt, Breis 41/2 Mart.

#### Inhalt:

Franenbildung. — Wie erzieht man Mädchen? — Die Geführtin des Mannes. — Der eigene Gerd. — Die junge Frau. — Das Wirthschaftsgeld der Hausfrau. — Frauen-Industrie. — Die Kunst der Sparsamkeit. — Die Feinde des häuslichen Glückes. — Die Frau als Mutter. — Die geschiedene Frau. — Das Elternhaus. — Die Stüte der Hausfrau. — Die Vension. — Die höhere Töchterschule. — Die Tanten. — Die Erzieherin. — Die Lehrerin. — Die Vermählten. — Die Gesellschafterin. — Die Krankenpflegerin. — Die Wittwe. — Die Schönheit. — Schlasbetrachtung.

Mit biesem Berte tommt die berühmte Berfasserin einem Zeitbedürsnisse entgegen, bas sich seit lange fühlbar macht. Sie schildert in Beispielen die Mängel unserer jetigen Mächenerziehung, und becht verständnisvoll die Bunden auf, die burch mangelhafte Erziehung der Frauen unserm Boltsleben geschlagen werden.

Die verschiedenartigen Berufszweige des Frauenlebens find eingehend beleuchtet; Die Sansfrau, die Mutter, die Gefährtin des Mannes wie die Alleinstehende, die geschiedene Frau, wie die Wittwe — sie alle gleiten an unserm Auge vorüber und weden unsere Theilnahme durch ein glückliches oder versehltes Leben. Die Berfasserin spricht aus reicher Ersahrung, das sühlt man ihren Worten an, die, aus dem Herzen kommend, an die Herzen gehen und zu neuer Thattrast ermuntern.

Ein foldes Bert tann nicht genugsam empfohlen werden; es follte in jeder Familie fich einburgern, von jedem hausvater neben die Familienbibel gelegt werden.

Im Berlage ber Unterzeichneten ift erfchienen und burch alle Buchhandlungen zu beziehen:

# Cbenbürtig.

Roman in Versen

### von Adolf Friedrich von Schak.

Brofch. Dt. 3. - Elegant gebunden M. 4. -

Reiche fomische Erfindung und icharfe Sature, burch welche boch oft ein voller Rlang boberer Boefie hindurchtont, zeichnen biefe humoriftische Dichtung aus.

Stuttgart, 1876.

3. G. Cotta'iche Buchhandlung.

3m Berlage von Guftav Gedenaft in Bregburg und Leipzig ift erfchienen:

Erwin Schlieben's hochintereffanter Roman

"Das Judenschloß"

3 Bände

— Preis Mark 12 —

Bu beziehen burch alle Buchhandlungen.

Im Berlage von Ernft Julius Gunther in Leipzig erfcbien:

## Gedichte.

Bon Jofeph Freiherrn von Gichendorff.

Neunte Anflage.

Miniatur-Ausgabe. Elegant gebnuben in Golbichnitt. Preis 6 Mart.